







Stramberg, C.G. von.

Denfwürdiger und nüstleber INCH FE

## Theinischer Antiquarius,

welcher bie

wichtigsten und angenehmsten geographischen, historischen und politischen

### Merkwürdigkeiten

bes ganzen

#### Mheinstroms,

von feinem Ausfluffe in das Meer bis zu feinem Urfprunge darftellt.

Bon einem

Nachforfder in biftorifden Dingen.

Mittelrhein.

Der II. Abtheilung 15. Band.

Cobleng, 1867.

Drud und Berlag von Rud. Friedr. Bergt.

OKIN OF CO.

# Der Rheingan.

### Bistorisch und topographisch

bargeftellt

burch

Chr. von Stramberg.

Sechster Band.

Ornd und Verlag von Rub. Friedr. Hergt. 1867.

### Der Rheingau.

#### Wiesbaden.

(Fortsetung.)

Die reformirte Linie des Paufes Naffau-Siegen.

Unter Johanns des Mittlern eilf Kindern zweiter Che find ju merfen: Johann Moriz, geb. 17. Jun. 1604, Georg Fried= rich, geb. 23. Febr. 1606, Wilhelm Dito, geb. 23. Jun. 1607, Beinrich, geb. 9. Aug. 1611, Chriftian, geb. 16. Jul. 1616, biefer unter beffifchen Fahnen dienend, blieb ben 11. Upril 1644; Johann Ernft, geb. 1618, ftarb 1639 in Brafilien. Wilhelm Dtto, nachdem er fich ale ichwedischer Dbrift in ber Schlacht bei Leipzig ausgezeichnet, fiel 7. Jul. 1642. Georg Friedrich führte eine Compagnie reitender Archibufier, biente fodann ale Dbrift= Wachtmeifter von ber Reiterei und ftand als Gouverneur in Berg = op = 300m. Mit Mauritia Eleonora, Emanuels des foge= Mannten Prinzen von Portugal Tochter vermählt, farb er ohne &Rinder im Jun. 1674. Johann Moriz erhielt burch bes Baters Teftament vom 3. Jul. 1623 bas Amt Freudenberg famt einem 9 Drittel ber Stadt Siegen zu seinem Stammtheil. "Ift von feinem Berrn Batter jum Studiren angehalten und bei ber Boffcule Bau Siegen fleißig instituirt worden. 3m 3. 1614 ift er mit ben zwepen jungen Fürften, Brn. Wilhelm und Brn. Philipp= fen, Landgrafen Morigen zu Seffen Gohnen, auf die Academi gen Bafel, eine Zeitlang bafelbften fich aufgehalten, ba von

1

spanischen Joches überdrüffigen Eingebornen die Befreier mit Entzücken aufnehmen, tausende von brodlosen Hollandern dort Beschäftigung, Untersommen sinden würden. Auch die Befehrung der brasilianischen Heiden zum reformirten Bekenntniß hatten die frommen Krämer im Auge; sie hofften, der handel werde fromm und die Frömmigkeit gewinnreich sein. Eine mächtige Flotte, von Willesens und Peter Hein besehligt, wurde im 3. 1624 ausgerüstet, eroberte Bahia de todos os Santos und machte dort unermeßliche Beute. Gleich im solgenden Jahr ging sedoch die leichte Eroberung verloren; aber die westindische Gesellschaft schickte in den beiden nächsten Jahren vier Flotten ans, 72 Kriegsschiffe, 1200 Kanonen und 9000 Seesoldaten tragend, die durch wiederholte Landungen die Küsten von Brasilien beunruhigten und einen systematischen Raubkrieg führten.

3m 3. 1630 murbe Dlinda burch bie neu ausgeruftete Flotte ber Compagnie genommen, fofort aber burch eine fpanische Flotte und von der Landseite febr beharrlich durch ben Bergog von Albuquerque, in beffen Saufe Die Capitanerie Pernambuco (Sauptftadt Dlinda) erblich, belagert, fo bag bie Bollander fich nicht anders ju helfen wußten, ale indem fie bie Stadt ganglich niederbrannten und fich auf bas in ber Rabe gelegene, vom Deer umfloffene Recif , bas Riff , jurudzogen und biefes ftart befestigten. Recif aus machten fie, burch fortwährend ihnen gufommenbe Schiffe und Mannschaften verftartt, Angriffe auf fpanische Ruften= plage, die zum Theil in ihre Bewalt fielen. Go nahmen fie 1632-1634 bie Stadt Baraffu, Die für das Recif fo wichtige Jusel Itamaraca, Cap S. Augustin, Die Stadt Parayba, Arrayal. In grenzenlofer Robeit führten die Sollander biefen Rrieg, hiermit zu nicht minder greuelhaften Repreffalien berausfordernd; jugleich aber bildete fich im Recif eine Urt Regierung, Die er= oberten Plage wurden beffer befestigt, und von den 14 Capita= nerien bes Ruftenlandes von Brafilien erfannten bereits Enbe 1635 vier, Pernambuco, Itamaraca, Parapba und Rio Grande die bollandifche Dberherrichaft, Erfolge, welche die Republif vornehmlich bem Polaten Chriftoph Artischofofi, einem tapfern, wiffenfchaftlich gebildeten Rriegemann, verdanfte.

Inzwischen fühlten die Sollander fich in ihren leichten Eroberungen feineswegs gesichert. Graf Bagnola ftand mit ansehn= lichen Streitfräften bei Porto-Calvo und bedte die sublichen Landfchaften; Albuquerque behauptete fich im Westen. Dit bem Wech= fel des Kriegsgluds fielen die Portugiesen Gebietern ab, die fich vielmehr als Räuber bann als Eroberer benahmen und Schands thaten aller Urt verübten. Gine Angahl indianischer Stämme, unter bem allgemeinen Namen Tupinambos, unterftugten bie Portugiesen in ihren Operationen, benen zwar die Sollander Erbfeinde ber Tupinambos, die Tapujas entgegenstellten. mancherlei Beziehung befanden fich die Angelegenheiten der Compagnie im Rudgang, daber im 3. 1636 ber regierende Rath in einer Reihe von Briefen aus dem Recif die Directoren um die Absendung eines mit ausgedehnten Bollmachten befleideten Ge= neralgouverneurs und ber Gefahr angemeffene Berftarfungen er= fuchte. Daß feine Stellung in Europa, bem übermächtigen Better gegenüber, eine beschränfte bleiben werbe, fühlte Johann Moriz; er bewarb fich um einen Posten, ber seiner Thatigfeit eine un= gemeffene Bahn verhieß, und wurde auf Borfchlag bes Pringen von Oranien und ber Generalstaaten den 4. Aug. 1636 jum Gouverneur, Capitain und Oberadmiral ber eroberten und noch zu erobernben Besigungen ber Compagnie in Brasilien ernannt, feine Sendung vorläufig auf ben Zeitraum von fünf Jahren beschränft. Rach seiner Rudfehr sollte er ber Urmee wieder als Obrift eintreten, die damit verbundene Besoldung Für feinen Unterhalt und bas Befolge, fortwährend beziehen. worin ein "gottseliger Diener bes gottlichen Worts" und ein Argt, wurden von der Compagnie 18,000 Gulden jährlich und zwei Procent von der dem Feind abzugewinnenden Beute bewilligt. Eine Flotte von 32 Schiffen famt einer angemeffenen Rriegsmacht follte ibm beigegeben werben: fatt der 32 Schiffe blieb es boch bei 12; an Truppen waren gestellt 2700 Mann. Die Ausrüftung ber wenigen Schiffe hatte bazu fo langfamen Fortgang, bag ber Statthalter beschloß, mit den vier Fahrzeugen, die im Texel bereit lagen, die Fahrt angutreten, auf die Gefahr, ben Dun= firchener Capern in die Bande zu fallen. Er bestieg bas Schiff

Zütphen, bas nur 350 Mann trug, und ließ am 25. Oct. 1636 bie Anker lichten.

Richt weit von Landsend traf ihn ein Sturm, ber ihn nöthigte, mit seinem bereits led geworbenen Fahrzeug in bem Hafen von Falmouth Zuflucht zu suchen und bort auf die Ausbefferung seines Schiffes 40 Tage zu verwenden. Den 1. Januar 1637 erreichte er die Inseln des grunen Borgebirgs, ben 23. Januar landete er an bem Recif von Pernambuco. Des Statt= halters erste Sorge galt ber Inspection ber Armee, bie in allem 6100 Mann gablte, eingerechnet bie vielen Seeleute, bie ge= legentlich als Landsoldaten verwendet wurden. Davon sollten 2600 Mann die Festungen im Recif, am Flusse Affogabes, bei bem Cap Augustin, auf ber Infel Itamaraca und in Parayba bewahren. Für besondere Fälle, Diversionen und Operationen wurde eine Reserve von 600 Mann bestimmt, blieben bemnach für den Feldbienst 2900 Mann. Auch die Vorräthe an Waffen, Beschüt, Munition, Lebensmitteln wurden der Begenstand forgfältiger Untersuchung; bem Mangel an Lunten für die Kanoniere glaubte Johann Moriz durch ein Surrogat, aus Baumrinde gefertigt, abhelfen zu fonnen. Um schwierigften ergab fich bie Berpflegung, welche zu erleichtern, bie Ginfuhr von Lebensmitteln nach allen Festungen freigegeben wurde.

Fortwährend stand Graf Bagnola mit 4000 Mann, benen eben so viel bewassnete Reger zugesellet, in der Nähe von Porto-Calvo, 25 Stunden vom Recis. Bon dort aus wurde das holländische Gebiet durch häusige Streifzüge beunruhigt, nicht selten die Verbindung von dem Accis mit Olinda gefährdet. Solchem Uebelstand abzuhelsen, zog der Statthalter aus, unter seinen Besehlen 300 Land= und 800 Seesoldaten, 600 Brassilianer und eine Schwadron Reiter vereinigend; eine Flotte von 33 Transportschiffen, Lebensmittel und Munition führend, besgleitete die Küste entlang seinen Marsch. Um Abend des 17. Febr. 1637 traf er eine Stunde von Porto-Calvo auf den Feind; am andern Morgen begann das Gesecht, so mit der völligen Niederslage der Spanier endigte: sie verloren 400 Mann, während die Holländer nur 6 Todte und 45 Verwundete zählten. Dis Pova-

caona, das Augenwert von Porto-Calvo, wurde Bagnola verfolgt, und auch ba hielt er nicht Stand. Seine brei letten Ranonen ließ er im Stich, um so schneller Alagoas, die füdlichfte vom Francisco begrenzte Landschaft von Pernambuco, zu erreichen. Rach dreizehntägiger Vertheidigung ergab sich am 13. März die Feste Porto = Calvo, vor der namentlich ein tapferer Jüngling, Graf Rart von Nassau, ben ich zwar nicht auszumitteln weiß, fein Leben einbugte. Die nachste Folge der Ginnahme von Porto=Calvo war die Unterwerfung der ausgedehnten Proving Pernambuco, an deren außerften Grenze, am Francisco, Moriz bas Morizschloß antegte, um dem etwa sich erholenden Feind den Uebergang bes Francisco zu wehren. Mit einem Stamm ber Menschenfresser, ber Tapujas, wurde ein Bundnig gegen bie Portugiesen geschloffen, und fühlte Moriz in feiner Eroberung fich bermaßen sicher, daß er bereits an die Austheilung von Ländereien unter landflüchtige Deutsche und an die Anlegung von Strafcolonien bachte.

Nach einigen Demonstrationen gegen Babia begab fich 30= hann Moriz, wegen Annäherung der Regenzeit und wegen des Mangels an Lebensmitteln, auf ben Rudzug. Im Recif hatte während seiner Expedition der Hohe= und Regierungsrath manche beilfame Berordnungen erlaffen. Die Civilisten, welche feit einigen Jahren sich zu Dlinda und im Recif als Kaufleute niedergelaffen hatten, wurden zu einer Bürgerwehr von 4 Com= pagnien geordnet. Die Ginführung der hollandischen Chegesetze follte manchen Unordnungen steuern. Sazardspiele wurden verpont. Der in puritanischer Strenge gebotenen Sonntagefeier gesellte sich die den Juden vergönnte und durch Befreiung von dem Wachtdienst für diesen Tag besiegelte Beiligung des Sabbaths. Besonders ließ die Regierung fich angelegen fein, die Eingebornen jum Chriftenthum zu befehren; Schulen wurden eröffnet, Gebet- und Lehrbücher verfaßt, Lehrer angestellt. Dlinda begann aus feinen Ruinen zu erfteben. Das Alles genehmigte nicht nur Johann Moriz, er ging noch weiter, und durch beil= same Strenge wußte er der Religion Chrfurcht, der Regierung Anschen, den Gerichten Furcht, den Gesetzen in dem verwilderten

Lande Unfeben zu verschaffen. Miffetbater wurden bestraft, unsittliche Staats= und Rirchendiener, die Schande ber Colonie, nach Solland gurudgeschickt, in ben größern Orten fogenannte Electoren angestellt, um die Rechtspflege zu handhaben, bie . öffentlichen Angelegenheiten zu überwachen. Den aus Babia entfendeten geiftlichen Obern wurde bas Geleit verweigert, bie Stellen der mit Tod abgegangenen Monche burften nicht wieder befett werden. Außerdem fanden die Portugiesen für Religion und Eigenthum vollen Schut. Es ichien in Erfüllung zu geben die hoffnung, daß Johann Moriz der Borfebung ein Werkzeug fein werde, das geläuterte Christenthum auch in Brafilien ju verbreiten. Er felbft besuchte fleißig ben Gottesbienft und borte seinen Sofprediger, ben gelehrten Frang Plante. Nach allen Sauptorten ber Colonie wurden Beiftliche geschickt, bie Sollandifc, Portugiesisch, Frangofisch und Englisch predigten. 3m 3. 1637 hatte Johann Moriz auf fein Begehren aus Bol= land eine weitere Zusendung von acht Predigern erhalten. fanden fich fromme Miffionarien, welche bie Dube nicht icheuten, die barbarischen Sprachen ber Tapujas und anderer Wilden gur erlernen, um barin bie Lehre bes Friedens zu verfündigen. Die von ben Eigenthumern verlaffenen Buderpflanzungen ließ ber Statthalter jum Bortheil ber Compagnie verfaufen, und wurden baraus zwei Millionen Gulben erlofet.

Das Geld mag theilweise der von Johann Moriz projectirten Expedition nach Guinea gedient haben. Es wurden auf 9 Schiffen 1200 Soldaten vertheilt, und die verließen Recissam 25. Jun. 1637, landeten bei St. George della Mina und nöthigten am 5. Aug. die kleine Feste zu capituliren. Es ist das die einzige von allen durch Johann Moriz gemachten Erspherungen, so den Holländern verblieb, ihnen wegen des Sklavenshandels vorzüglich wichtig. Es wurde auch die leichte Erwerbung in dem ganzen holländischen Brasilien durch ein allgemeines Danksest geseiert. Seit drei Monaten lag Johann Moriz am Fieder darnieder; die Sorge für die Abwehr eines neuen von dem Grasen Bagnola ausgehenden Angrisss mußte er daher dem tapsern Sigismund Schuppen und der von Lichthart beschligten

Flotte überlassen. Diese schien nicht ungeneigt, Bahia zu bedrohen, wodurch Bagnola zu schleunigem Rückzug bestimmt wurde. Schuppen ließ das von Vertheidigern entblößte Seregippe von Grund auf zerstören, die ganze Landschaft in eine Wüste verwandeln; selbst nicht der Fruchtbäume wurde verschont.

Bon der andern Seite ließ der Statthalter die Landschaft Seara, wo mehre eingeborne Stamme feinen Schut angerufen hatten, in Besig nehmen, in den erften Monaten des Jahres 1638. Um diefelbe Zeit beschäftigte er fich mit dem Bau eines Rathhauses in der Hauptstadt. Er verordnete Maasregeln für die Unterdrückung des Schleichhandels, gebot, baß jeder Besitzer von Regerstlaven zweimal im Jahr, Januar und August, eine bestimmte Anzahl von Maniofwurzeln pflanze, eine Maasregel, welcher ber mäßige Preis bes Brobs in ben legten Jahren seines Regiments zuzuschreiben. bische Sandwerfer, Rlein= und Großhandler, viele Juden ließen fich im Recif nieder; Acferoleute, Die bem Grafen am wills fommensten gewesen sein wurden, blicben aus. Die refors mirten Prediger verlangten Beschränfungen der den Ratholifen und Juden bewilligten Religionsfreiheit, und es wurde ben Sklaven Befreiung von ber Arbeit am Sountag zugestanden. Die Processionen ber Ratholifen sollten fich auf bas Innere ber Rirchen befdränfen; für die Erbauung neuer Rirchen follten fie bie Genehmigung bes Raths nachsuchen. Ungern bewilligte ber Graf Beschränfungen, welche ber fatholischen Bevolferung verlegend, aber er fonnte ber Mitwirfung feiner Beiftlichfeit bei ber Regierung nicht entbehren. Bom Krankenlager endlich erftanden, besuchte er bie beiben nordlichen Provingen feiner Statt= halterschaft, Parayba und Rio Grande. Den Namen ber Stadt Philippea, an dem Paraybaflug, verwandelte er in Frederifftad, ju Ghren bes Pringen Friedrich Beinrch; Die Feste G. Ratha= rina an der Mündung des Paraphastroms ließ er ausbessern, ermeitern und mit tiefen Graben umgieben. Sie follte fortan Margarethenfort beißen, nach dem Ramen seiner mit dem Grafen von Limburg-Styrum vermählten Schwester Sophia Margaretha. Unter feiner Regierung ergab fich auch die Grundung bes Stadt=

chens Amsterdam an dem nördlichen User des Rio Grande. Der Hauptplat in der Provinz blieb aber das Castell Neulen, so genannt nach dem tapfern van Keulen, der die Felsenburg, das heutige S. Natal, 1633 den Portugiesen entrissen hatte.

Bon feinen friedlichen Beschäftigungen murbe Moriz ab= gerufen burch bestimmte unabläffig fich wiederholende Befehle ber Directoren der Compagnie. Die verlangten, daß er Babia nehme, ben eigentlichen Stüppunkt ber Feinde: "von dort aus wird fort= während ber handel der Gesellschaft bedroht, bort ift des Krieges Biel und Ende; benn mit ber Sauptstadt wird bas land fallen." In ber That schien die Eristenz ber Compagnie sogar von einer folden Entscheidung abzuhängen : schon befand fie fich um Millionen im Rudftand; ichon bedurfte fie ber Unterftugung aus Staatscaffen, die mehre Jahre hintereinander fieben Tonnen Gold betrug. Ihre Actien standen 1638 nur mehr zu 50 Procent. Die geringen ibm beigegebenen Mittel erwägent, fand Moris schier allzu bedenklich bas ihm zugemuthete Unternehmen, bis aus Europa eingetroffene Nachrichten von gewaltigen Seerüftungen in ben spanischen Safen auch ihn von ber Nothwendigfeit über= zeugten, ben Absichten bes Feindes zuvorzufommen. Er fcrieb an den Prinzen von Dranien, die Sommermonate feien ibm, bei bem Mangel an Soldaten und Proviant, ohne namhaften Erfolg perstrichen; die Landschaften Parapha und Rio Grande habe er · befucht und in Bertheidigungsftand gesett; bem Recif batten 12 Schiffe angelegt mit binreichenben Borrathen, aber nur 200 Golbaten tragend: bennoch sei er entschlossen, mit 3200 Mann und 1200 Brasilianern ben Angriff auf Babia zu magen; er hoffe ber Stadt die Bufuhr abzuschneiden. Es fam auch die Rachricht, Bagnola, der bei Villa Beilha mit 1300 Mann und 500 Brasilia= nern gelagert, fei mit bem Stadtcommandanten Don Pedro de Silva in Zerwürfniß gerathen; die Befagung ftebe, wegen Ausbleiben bes Soldes, auf dem Punkt, fich zu emporen; daneben sei es ber Bunfch vieler Portugiesen, die fpanische Zwingherrschaft gegen bie wohlwollende und gemäßigte hollandische Regierung zu vertauschen.

Unter solchen Auspicien zweifelte Johann Moriz nicht länger. Am 31. März wurde in der ganzen Colonie ein feierlicher Bet=

tag abgehalten, um ben niederlandischen Baffen Gottes Gegen au erbitten; am 8. Upril lichtete bie Flotte, 22 Kriegeschiffe, bie Anfer. Schon am sechsten Tage wurde die Mundung ber Bay erreicht, ohne Schwierigfeit die Landung bewerfftelligt. Bon felbft verließen die Spanier ihre Keldverschanzungen, leichte Arbeit war die Einnahme der drei die Bay beherrschenden Forts G. Alberto, S. Filippo, S. Bartolomeo. Das ber Stadt anliegende Castell Rofario gaben die Spanier nach einem icharfen Bombardement auf, und es nahm ihren Anfang bie Belagerung, obgleich bes Bolfes viel zu wenig, bie Stadt vollständig einzuschließen. batte fich auch in ber Stimmung ber Bevolferung ein ganglicher Umschwung ergeben, nachdem die Beiftlichfeit es fich zur Aufgabe gemacht, das Bolf hinsichtlich des bie Sollander begleitenden Segens aufzuflaren. Der Erzbischof fteuerte ber Roth der Golbaten, die Priefter, die Monche vertauschten ben Chorrod mit bem Schwert, ber Stadtcommandant, mit Bagnola ausgesohnt, brachte unter beffen Beibulfe 4000 Soldaten und eine Milig von 5000 Mann zusammen, bag er ben Belagerern um bas Doppelte überlegen. Gin nachtlicher Angriff, gegen bas auf bem Rarmelitenflofter errichtete Hornwerf gerichtet, miglang, bie Lebensmittel fehlten und Johann Moriz fant es gerathen, ein Unternehmen, bem er 1000 feiner besten Streiter geopfert, auf= zugeben. In der Nacht vom 25. zum 26. Mai wurde bie Belagerung, nachdem fie feche Bochen gedauert, aufgehoben, obne Hinderniß oder Unfall die Flotte erreicht.

Sich gegen allenfallsige Vorwürfe zu wassnen, berichtete Moriz an die Generalstaaten: Der Oberbesehl in Brasilien sei ihm übertragen, um die Eroberungen zu behaupten und neue hinzuzusügen. Dies sei unmöglich ohne Soldaten. Mit sedem Tage aber mindern sich die Truppen, theils durch Schlachten, theils durch Kransheiten und Strapagen hingerasst, theils auch nach ehrenvollem Dienst entlassen. Andere sordern täglich ihre Entlassung wegen des schweren und unersprießlichen Dienstes, und diese halte er bei der Fahne nicht durch Geschenke und Nachgiebigkeit, sondern durch gute Mittel, durch Ermahnung und Strenge. Ueberdies bedürse man noch Besagungen, um diesenigen

Länder gegen die Einfälle bes Feindes zu schügen, welche von Serinham und Porto=Calvo bis zu ben Ufern des Francisco fich erftreden. Go wurden die Streitfrafte zersplittert und unfabig, die Colonie gegen unvermuthete Angriffe ju vertheidigen. Er habe S. Salvador zu erobern versucht, mehr auf das Rriegs. glud und die Tapferfeit ber Seinen als auf die Truppengabl vertrauend. Wolle man nachrechnen, wie viel. Soldaten ihm bie Rammern der Gesellschaft durch gemeinsamen Beschluß zugesagt haben, fo fehlen an diefer Bahl 1200, diefenigen noch abgerechnet, welche auf Befehl bes Pringen und ber Directoren gu andern Unternehmungen verwendet worden seien. "Meines Erachtens," bies bie Worte bes Grafen, "genügt es nicht, gute Befchluffe zu faffen, man muß fie rechtzeitig ausführen. Schnelligfeit ift Gewinn fur bie Kriegführung, Aufschub gefährlich. Soldaten helfen nicht in ber Roth, wenn fie nicht vorber ausgehoben find; ift die Hauptmacht vernichtet, wird die Referve unnug. 3ch fann bie wurdigen und vaterlandeliebenden Directoren nicht der Rachläffigfeit, wohl aber ber Rargheit beschul= Sorglofigfeit, Bogerung und Scheu vor Ausgaben ift gewöhnlich am Unglud schuld. hierin wird wissentlich und nicht Bier tausend Mann find allein zu Bewissentlich gefündigt. fagungen nothig, und nicht einmal fo viel Goldaten fteben im Womit foll man denn nun den Feind angreifen, womit feine Angriffe zurüchschlagen, womit Die Landftragen und Gin= gangspunfte gegen Raub= und Streifzuge ichugen ? 3ch wunsche und fordere 3600 Soldaten, welche mit den Garnisonen zusams men 7000 ausmachen werden; mit diesen vertraue ich etwas auszurichten. Spärliche Sulfstruppen geben weber Soffnung noch Furcht, große beides. Wohl weiß ich, daß die Caffen ber Gefellschaft erschöpft find, bag fie große Ausgaben und fleine Einnahmen haben; aber da man große Dinge angefangen bat, muß man sie ausführen und nicht verzweifeln. Der Bürfel ift geworfen. Richt den Rubicon, den Drean haben wir überschritten. Entweder fällt dieses ganze Staatsgebaude bier zusammen, oder es ift fraftig zu ftugen. Rühmlicher erachte ich, daß das theuer erkaufte Brafilien vollständig unterworfen, als daß der gegen=

wärtige Besit durch Sparsamkeit und Nachlässigkeit in Gesahr gestürzt werde. Die Aussichten für dieses Jahr sind günstig. Wendet die Vorsehung Mißernte ab, so hat die Gesellschaft 600,000 Gulden zu erwarten, Einkünste, die bei gesichertem Feldbau von Jahr zu Jahr steigen werden. Auch die Seemacht ist schwach. Die angekommenen Schiffe hatten so wenig Matrosen, daß ich sie mit 300 Landsoldaten bemannen mußte, und die meisten bedurften der Ausbesserung. Noch 18 Schiffe sind schleus nigst herzusenden, um das seindliche Gebiet anzugreisen, brasilias nische Waaren zurückzubringen und der spanischen Flotte, wenn sie kommen sollte, entgegenzusegeln."

Die Directoren ihrerseits erwiederten auf die Briefe des Grafen: Sie verkennen nicht bie ungewissen und schwankenden Rriegserfolge, die leicht zu wunschende, schwer auszuführende Eroberung von Babia. Allerdings hatte ber Graf bazu größerer Truppenmacht bedurft, allein es habe an Geldmitteln gefehlt. Diese seien zu erwarten von ber Bereitwilligkeit ber Gesellschaft, welche jedoch wiederum fich nach ben Erfolgen in Brafilien richte, fo bag wechselseitig die Gesellschaft Brafilien und Brafilien bie Besellschaft fördern muffe. Sie seien einverstanden mit bem Plan bes Grafen, ben Franciscostrom gegen Uebergänge zu schützen, damit nicht Räuber der Colonie einfallen und die Buderernte mit Feuer und Schwert vernichten. Auch thue der Graf recht, ben Ginwohnern von Babia feine Rube zu laffen, bamit sie den Bertheidigungsfrieg nicht in Angriff verwan= beln; ihrerseits wurden sie es sich angelegen sein lassen, burch Schiff = und Truppensendungen die Proving zu sichern. Trop dieser für den Statthalter ehrenvollen Antwort fann man nicht zweifeln, daß der mißlungene Bug nach Babia die erste Beranlassung zu ben Migverständnissen gewesen ift, die allmälig zwischen ihm und ben Directoren eintraten. Nicht nur bas Bolf, auch befonnene und aufgeklarte Manner beurtheilen einen Felb= herrn nicht nach feinen Mitteln, fondern nach bem Erfolg.

Gleichzeitig wurde vor der Direction die Frage debattirt, ob es vortheilhafter sei, den brasilianischen Handel Privaten freizugeben, oder ihn ausschließlich der Compagnie vorzubehalten.

Es wurde barüber des Statthalters Gutachten geforbert, und er fcrieb: Das Beil ber Gefellschaft beruhe allein auf der Gin= tracht ber Directoren; während man berathe und ftreite, ging Sagunt zu Grunde. Er wiffe freilich, bag bie Wahrheit bei Anderedenkenden ftete Bag erzeuge, aber Aufrichtigfeit fei ihm wichtiger als Dienstfertigkeit und die Absicht zu belfen lieber als Haschen nach Gunft. Es sei freilich leichter, seine Meinung zu fagen als Rath zu ertheilen, boch wolle er unbefangen und ge= wiffenhaft rathen; nur muffe er fich bagegen verwahren, bag etwaige ungunftige Erfolge ibm zugeschrieben wurden. Bu boch schlage man ben Gewinn an, welchen furz nach ber Festigung in Brafilien Privatleute ber Gefellschaft entzogen batten; feit= bem sei die Handelslage völlig verändert. Damals sei in Bra= filien Ueberfluß an Buder, bagegen Mangel an niederländischen Waaren gewesen, so daß die Hollander mit großem Bortheil, mit 4= bis 5fachem Gewinn ben Buder einfauften, welchen überbies bie Portugiesen wegen ber feindlichen Ginfalle in ihren Magazinen nicht sichern fonnten. Jest bagegen sei wenig Bucker vorhanden, und bei ber allgemeinen Sicherheit fteige ber Preis beffelben, niederländische Waare bagegen in Menge. Nüglicher scheine ibm allgemeine Handelsfreiheit. Ohne diese verliere bie Gesellschaft ben Ertrag ihrer Gin= und Ausgangzolle. Die für Brafilien nothigen Waaren fonnten überdies von ber Ge= fellschaft nur um große Summen beschafft werden, und sie leibe gerade jest Geldmangel; auch wurde fie dieselben mit Bortheil nicht verfaufen fonnen wegen ber in Ueberfluß vorhandenen Privatwaaren. Wollte bie Gefellschaft aber biefe auffaufen, fo wurde fie entweder einen zu hohen Preis zahlen, und bann ver= liere fie felbst, oder einen zu niedrigen, bann verlieren bie Raufleute, welche überdies, jum Berfauf gezwungen, leicht ihre Waaren verheimlichen fonnen. Gine andere Rudficht fei bie Rothwendigfeit von Colonisten für die unbebauten Landstrecken Brafiliens. Ansiedler aber seien nicht zu gewinnen, wenn ihnen nicht durch Handelsfreiheit Erwerb gesichert werde. Mit der zu= nehmenden Bevölferung aber werden auch die Staatseinfünfte zunehmen; ohne diese feine Soldaten und ohne Soldaten feine

Sicherheit fur die Colonie. Rechnen muffe febe Regierung, bag Einnahme und Ausgabe in Berhältniß fteben. Ausiebler verftärften bie Provingen, verminderten die Befigungen, seien ein Wegen= gewicht fur die portugiesischen Gingeseffenen, die nur burch Furcht in Behorfam gehalten und bei jeder Belegenheit fic emporen wurden. Belder Riederlander aber werde fich ans fiedeln, wenn er für die Früchte ichwerer Arbeit nur den nieds rigen, von der Gefellschaft zu fegenden Marktpreis erhalten foll ? Um Sunger zu leiben, gebe Riemand übers Meer; winfen bagegen Bortheile, verachtet man felbft Lebensgefahr. ber Statthalter nachbrucklich bervor, wie täglich ihn bie Gingefeffenen mit Rlagen bedrängten, bag ihnen vertragemäßig que gesichert fei, sie follen unter hollandischer Regierung ebenfo als unter fpanischer bie Erzeugniffe ihrer Budermublen nach eigner, nicht nach fremder Bestimmung verfaufen durfen. Entreiße man ihnen biefes Recht, fo wurden fie lieber auswandern, als bier nach Willfur und Angebot ber Gefellschaft eine brudende Rnecht= fchaft ertragen.

Die Directoren ber Compagnie und die Generalstaaten traten ber Ansicht bes Statthalters bei. Im April 1638 beschloß bie Mehrzahl der Rammern, ben Sandel mit der Colonie gang frei zu geben und in biefer Beziehung zwischen Sollandern und Portugiesen feinen Unterschied zu machen. Rur bie Ginfuhr von Regerstlaven, Waffen und Munition, die Ausfuhr von Farbholz follte ausschließlich ber Gefellschaft verbleiben, welche übrigens von allen andern Waaren Gin= und Ausgangszölle erhob. Aus= genommen von der handelsfreiheit waren die Directoren der Gesellschaft selbst und die Beamten berselben in Brafilien, bamit ber Handel nicht zu Erpreffung und Raub Beranlaffung gebe. Der handel mit Brafilien, aller Fesseln entledigt, erlangte eine bedeutende Ausbehnung. Roch im Laufe beffelben Jahres 1638 sab man 11 Kauffahrer fast zu berselben Zeit in Pernambuco ankommen; einige Jahre fpater war es nichts Geltenes, bag 27 Schiffe aus Brafilien, alle reichgelaben, ben hollanbischen Bafen einliefen. Brafilien trug damals viel mehr zum allgemeinen Wohlstand Niederlands bei, als die blühende oftindische

Gesellschaft, welche mit unerbittlicher Strenge alle Concurrenten von der Fahrt nach ihren Bestyungen ausschließend, damals ihren ganzen Handel mit nur 14 Kauffahrern betrieb. Andrersseits brachte der Freihandel mit Brastlien auch seine Nachtheile. Die Concurrenz wurde bald so groß, daß die holländischen Kaufsleute faum noch mit Gewinn handeln konnten. Und das Schlimmste war, daß, da die Monopolisten heimlich fortgrollten und Zeesland öffentlich den gesaßten Beschluß für ungesetzlich erklärte, eine Spaltung in der Gesellschaft selbst entstand, die ihre Kraft lähmte und auf Johann Moriz verderblich zurückwirfte.

Die wiederholt verheißene Flotte, 14 Kriegsschiffe, war endlich, acht Tage vor des Grafen Rudfehr von Babia, ein= gelaufen, trug aber feine Landtruppen, felbft nicht Matrofen in hinreichender Angahl. Gie follte in bem Meerbusen von Mexico die spanische Silberflotte angreifen. Die Möglichfeit bazu ergab fich erft, nachdem ber Statthalter bie Bemannung mit 700 feiner Landsoldaten verstärft und Lebensmittel für fieben Monate beschafft hatte. Gleichwohl ift bas Unternehmen fehl= geschlagen. Singegen erschien endlich am Recif zu Unfang bes 3. 1639 bie langft erwartete Berftarfung fur bie Landarmee, 1600 Soldaten auf 8 Schiffen. Artischofsfi, welchem bie Ge= fellschaft nicht blog ben Befehl über bies Regiment, fonbern nach bem Gutachten ber Staaten und bes Pringen bie gesamte Militairverwaltung in Brafilien übertragen hatte, mar ein Officier von unbestreitbarem Berdienft. Bei Gelegenheit einer von ihm in Pernambuco eroberten Festung hatte die Gesellschaft ihm eine Denffäule errichten laffen und noch bei feiner legten Rudfebr nach Niederland 1637 ihn mit einer golbenen Rette und Denfmunge beehrt. Statthalter und Rath empfingen ihn mit Ehren= bezeugungen, obwohl es jenen franken mußte, zu vernehmen, daß Artischofski ben Zustand bes Kriegswesens untersuchen und barüber genau an die Directoren berichten folle; fie wollten eine geordnete Militairverwaltung.

Es konnten in dieser Lage Zwistigkeiten des Statthalters mit dem Manne, der sich durch dessen Ernennung zurückgesetzt denken mußte, nicht ausbleiben. Zwei Monate indes verkehrten

beibe friedlich mit einander, als ein Brief bes Polaken, voll Beschwerden über die Sorglosigfeit und Anmagung bes Grafen, gerichtet an Burgius, Burgermeifter von Umfterbam, bas febr ein= flugreiche Mitglied bes westindischen Directoriums, dem Statthal= ter in die Sande fiel und feinen und bes Rathes bochften Unwillen erregte. Sofort berief Johann Moriz ben hoben Rath und hielt eine Rebe folgenden Inhalts : Seine Treue gegen bas Baterland und die Gesellschaft fange nicht heute an; zwanzig Jahre seien es, daß er den Staaten und dem Pringen oder der Besellschaft sie bewiesen, ohne daß fie durch einen Schatten von Berdacht, ichlechte Absichten ober Pflichtverfaumnig beflect fei. Die Chre seines Saufes sei niemals von ibm geschändet worden; theurer als das leben sei ihm sein und der Seinen Ruf. Erwäge er aber Artischofskis Umtriebe und die ihm ertheilten Instructio= nen, fo liege am Tage, bag er in ben Berbacht fchlechter Umtes führung gefommen fei! Ein Mann von Artischofsfis Borfict und Berftand wurde mit fo wenig Ehrerbietung gegen ibn nicht aufgetreten fein, batte er nicht feine Stugen und Belfer. Jener betrage fich gegen ihn unziemlich und ungehorfam, und die Briefe ber Directoren fagen beutlich, daß Waffen und Munition ver= nachläffigt feien, und daß Artischofeft geschickt werbe, um fie, mas boch recht eigentlich seines Amtes, wieder herzustellen. Das sei die Sprache von Unflägern. Dazu verfichere Artischofsfi, nur auf seinen Antrag werden fortan die Directoren Unterflügung senden, fo daß er zusamt dem Rathe nichts mehr bedeute. Also nicht um unter ihm zu bienen und bie Berantwortung ihm zu über= laffen, fei jener gefendet, fondern als fein Auffeber und Cenfor. Was ich thue, fagt ber Graf, fann ich rechtfertigen; das mußte Artischofsfi wiffen, ebe er mit Berleumdungen gegen mich auftrat, burch bessen Arbeiten, Rachtwachen und Gefahren bie Rube in Brafilien bergestellt ift. Und feine Unverschämtheit, jenen verleum= berischen Brief den Mitgliedern des hoben Rathe, den Theilnehmern an meinen Arbeiten, vorzulesen, in Gegenwart meiner Diener Schmähungen gegen mich auszuftogen, von benen er weiß, baß fie mir hinterbracht werben! Geinem Obriftlieutenant bat er ungeachtet meines Befehls verboten, mich auf einer Expedition gu

begleiten; er wurde mit bem Ausschuß ber Truppen geben; ein Schüße aus Itamaraca bat geaußert, er geborche weber bem Statthalter noch bem Rath, sonbern allein Artischofski. Officier von seinem Regiment hat einer von mir unterschriebenen Ordre ohne vorherige Genehmigung seines "Generalissimus" Artischofski ben Gehorsam verweigert. Wie fann ich nun mit einem Manne regieren, ber mein beimlicher Feind ift und bie Eintracht in bem noch nicht erstarften Staat untergrabt ? Des= halb ift mir ber bobe Rath beigegeben, bamit ich für alle meine Sandlungen Zeugen habe, ba man bei benen fich nicht verant= worten fann, bei benen man nicht gelebt bat. Ich habe Artis schofsfis Ehre, Unfeben und Recht niemals angetaftet, fann aber auch die meinige von ihm nicht antaften laffen. Gine Regierung ift bier, Ein bochfter Wille, und bas ift ber meinige; Die Be= amten find meine Beauftragten; einen Belfer und Mitarbeiter nehme ich an, einen Dictator weise ich gurud. Diefer fleine Theil Brafiliens läßt zwei Statthalter nicht zu; burch Uneinigfeit werden wir den Theil noch theilen und brauchen und nicht von den Spaniern schlagen zu laffen, wir werden es felbst thun. Schiffer und Steuermann in einem Schiffe burfen nicht mit ein= ander ftreiten. Beimliche Feinde zu dulden ift nicht Zeit; Aufrichtigfeit, Treue und Rechtlichfeit ift nothig: fo bienen gute Soldaten; so haben wir immer gedient. Daber bitte ich, eins von beiden zu beschließen, entweder daß ich Artischofsfi ober baß Artischofski mir weiche. Das fordert die Vernunft, Brasiliens Lage und das Wohl der Gesellschaft. Ich entferne mich, um nicht den Schein zu haben, durch meine Wegenwart auf eure Entscheidung einzuwirfen; frei ift die Abstimmung immer gewe= fen, frei wird fie immer fein : bag bie Leidenschaft biefe Freiheit euch nicht raube, dafür ift eure Beisheit mir Burge.

In der That entfernte sich der Graf ungeachtet der Gegenvorstellungen der Räthe. Bestürzt beschlossen diese eine Versühnung zwischen beiden Gegnern zu versuchen; Artischofski zurückzusenden, glaubten sie nicht berechtigt zu sein, noch viel weniger
aber den Grafen, ein Mitglied des Hauses Nassau, dem sie selbst
untergeordnet waren. Der Graf aber wies seden Sühneversuch

a according

entschieden zurück, auch als die Mitglieder des Regierungsraths diesem Anerdieten des hohen Raths beitraten. Endlich beschlossen beide Käthe einstimmig die Entlassung Artischosseis und sesten ihn an demselben Tage davon in Kenntniß. Sosort bestieg dieser in Parayba ein nach Niederland zurücksehrendes Schiff, um am 26. Mai 1639 Brasilien zum drittenmal zu verlassen. Barläus, sonst ein Verehrer des Grasen, will Artischosseis weder anklagen noch entschuldigen, sondern nur berichten, was er in den öffentzlichen Acten gefunden; er rühmt aber seine Tüchtigkeit im Dienst, seine wissenschaftliche Bildung und Kenntniß der Geschichte, seine Enthaltsamseit und Popularität.

In seinem Briefe an Burgius batte Artischofski besonders barüber Beschwerben geführt, bag ber Statthalter ohne feine Mitwirfung die Ruftungen zu bem bevorftebenden Feldzug betreibe, bie Soldaten feines Regiments willfürlich zu anderweitigen Dienften perwende, so daß ihm bereits 300 Mann fehlen, die er namhaft machen fonne, die Officierstellen eigenmachtig besetze und ben Officieren birect mit Umgehung von ibm, bem Obriften, Befehle Bu biefem Briefe machte Johann Morig Randbemerfungen und fendete bas gange Actenftud an die Generals ftaaten. Diese Gloffen find bezeichnend fur bes Grafen Charafter. Artischofsfi batte fich frant und bettlägerig gemelbet. Rann man bies glauben, fagt der Graf, ba jener Sochzeiten beigewohnt, Rirchen besucht und Reisen von 7 bis 8 Meilen gemacht bat ? Er batte beffer gethan, was feines Umtes ift, Die Beughaufer ber Festungen zu untersuchen. Sabe ich Goldaten aus feinem Regiment genommen, fo habe ich fie jum Feldzug nothig gehabt, und bem Oberbefehlshaber haben die Truppen zu gehorchen. Wenn er "bie Befehle feiner Borgefetten erwartet bat," fo bat er Recht gethan. Das ift febr nüglich und geziemenb. Subordination find oft gange Beere ju Grunde gegangen. Der Soldat gehorcht dem Officier, der Officier dem Obristen, alle ausammen bem Felbherrn. "Mein Verfahren angstigt ibn Tag und Racht," als ob biefen Atriden allein die Gorge um bas Baterland brudte. Rlungelei für ben großen Saufen! Fordert er felbst Succurs aus Niederland, warum will er aus feinem

Regiment ihn nicht geben ? Falfc ift die Behauptung, bag ihm 300 Soldaten entzogen seien; nur 1 Soldat ift vor feiner (Artischofstis) Unfunft entlassen und an deffen Stelle ein anderer ebenfo brauchbarer getreten; es ift unreblich, biefe eine Thatfache auf andere zu übertragen und unter jenen 300 biejenigen zu verschweigen, welche auf bem Marsch gestorben find. ben Sterbelisten ergibt fich, bag in manchen Compagnien 20, in manchen 30 Mann nicht von mir, fondern vom Tode fortgenom= men find. Dag die Disciplin untergraben fei, verneine ich. Berfaumen die Officiere ihre Pflicht, fo tann ich fur fremde Schuld nicht einstehen. Ueber Aushebung einzelner Goldaten Artischofsfis Rath einzuholen habe ich als Gouverneur feine Zeit. Alle Dbriften' und Stabsofficiere haben bier im Recif meine Befehle abzuwarten, welche von Gelegenheit, Ort und Zeit ab= bangen. Er will fein Regiment nicht in mehrere Provinzen zerftreut, fondern in eine gelegt haben. Aber ich frage jeben ber Militairverwaltung Kundigen, ob letteres zweckmäßig fei. Wo viele Soldaten zusammen find, fangen fie leicht Unruben an aus Unzufriedenheit mit ihrer Lage und im Bertrauen auf ihre Stärke. Das Beste ift, sie weit auseinander zu legen, bamit fie nicht auf Bewaltthat ober hinterlift finnen. Ueberdies fann für viel Soldaten auf einem Fled ichwer Proviant beschafft werden. Rach biefen Unklagen entschuldigt er mich gleignerisch. Sabe ich denn allen Stolz und alles Ehrgefühl verloren ? Wenn ich ben Uebelftanden abhelfen fann und er felbst diefes hofft, warum erbebt er benn laute Rlage und wendet fich in überseeischer Unge= legenheit an die europäischen Behörden? Er lobt mich von Seiten "meiner Gemutheart und Freundlichfeit im Umgang." Das ift ein Compliment und zwar ein einfältiges. Go etwas lobe ich an meinem Pferde oder hunde, ba es ohne Bernunft und Talent besteht. Solches Lob ist so gut als Tadel. Die auten Eigenschaften eines Feldberen verschweigen, beißt ihn offen anschuldigen. Wenn er fagt, bag nicht ich, fondern der bobe Rath unter Migachtung ber von ben Directoren ihm ertheilten Inftructionen fein Regiment verdorben habe, fo ift bies ein Ungriff auf meine Ehre. Mir zuerft im Rath liegt bie Sorge für bie

Commit

Soldaten ob. 3ch und ber Rath, wir find allerdings verpflich= tet, allen Befehlen ber Sochmögenden Staaten und der weftin= bischen Compagnie nachzufommen, wenn nicht bie Roth, bie alle Mandate und Bertrage, ja felbst Gifen bricht, anbere ges bietet. Mit meiner ausdrucklichen Genehmigung baben die Rathe feine Soldaten ausgehoben. Freilich haben Staaten und Befell= fchaft Artischofskis Forderungen genehmigt. Aber er, ber bie Lage Brafiliens fennt, wo die Roth vor Auftrage geht, batte nicht fo ebrgeizige und beengende Forderungen ftellen muffen. Ich weiß recht gut, daß mans ohne Grund einem Borgesegten nicht widerstreben foll; aber wo biefer felbft, wo ber Staat in Befahr ift, folge ich bem Vife Vontifer, ber, an feine Inftruction stlavenmäßig fich binbend, so oft bie Roth brangte, die Befehle feines Fürsten umfichtig mobificirte. "Bevollmächtigte Delegaten" nennt er uns; er brauchte bas Prabicat getreuer Diener ber Gefellschaft und nicht vorzuenthalten. Das Beil ber Gefellschaft fümmert und mehr als bergleichen überseeische Contracte, Die nach ben Umftänden sich ändern. Die Gesellschaft will, daß bas Wohl ber Colonie das bochfte Befeg fei. Artischofsti flagt, bag er mit Soldaten bienen muffe, die ihn nicht fennen und die er nicht fenne; will er benn allein ben ganzen Krieg führen und mit feinem Regiment bas brafilianische Gebiet ftugen ? Er beruft fic auf Pompejus, Petrejus, Afranius und hannibal, ift ihnen allen aber febr unähnlich. Er pocht auf feine früheren Selbenthaten, vergift aber ben Untheil seiner tapfern Officiere baran und seine eigene unbefonnene Leidenschaft. Bon drei Dingen forbert er eins ibm ju gewähren, entweder andere Goldaten ju geben, ober die ausgehobenen zurudzustellen, oder ibn felbst vom Seere zu entlaffen. Wir haben ibm Alles gewährt. Ich habe genehmigt, bag die Lucken in feinem Regiment aus ben erwarteten Berftar= fungen ergänzt, bie aus dem Keldzug zurückfehrenden Soldaten ihm zurückgestellt würden; endlich habe ich auch in seine Entlaffung eingewilligt. Er fürchtet nun, nicht fo wie früher bem Baterlande dienen zu fonnen. Gebe es Gott, bann wurden über feine Graufamfeit und Blutvergießen bas arme Bolf von Goja, Die Wittwen und die Jungfrauen weniger zu flagen haben.

"hüllt sich in Schweigen," als ob dadurch ganz Niederland zu Grunde gehen würde, und zuletzt wünscht er sich Glück, nun vom Kriegdienst frei, den Musen sich wieder widmen zu können. Wer aber erst mit seinen wissenschaftlichen Studien prahlt, der hat einen Lohn empfangen, wie ein schlechter Student ihn verdient.

Johann Moriz fügt die Berficherung bingu, daß bie Rube ber Colonie die Entfernung jenes Mannes unumgänglich geforbert habe, und daß alle, die nicht blind für ihn eingenommen feien und feine Thaten in Brafilien fennten, fie gut beißen wurden. In bemfelben Sinne fdrieben die Rathe Brafiliens an Barlaus glaubt, bag ber fonft ausgezeichnete bie Directoren. und verftandige Artischofofi durch Migverftandnig und Abneigung gegen ben Statthalter ju weit fich habe fortreißen laffen. auch Johann Moriz scheint von dem Borwurf nicht gang frei gu fprechen, bag er aus gefranftem Stolz gegen ben fonst verbienftvollen Officier zu icharf und bitter verfahre. Scharfe Beobachter ta= belten bie Directoren, die Artischofefi mit zu ausgedehnten Befugniffen bem Grafen an die Seite gestellt batten, welcher ber erste und auch der einzige Kriegsobriste sein muffe. Directoren abgeneigte Bolf glaubte, die Genbung Artischofsfis habe bezweckt, ben Grafen zur freiwilligen Rieberlegung feiner Statthalterschaft zu bewegen.

Einheit der Regierung im Recif war eben damals um so nothwendiger, da das spanische Ministerium unerhörte Ansstrengungen machte, eine zum Zweck der Wiedereroberung von Brasilien hinveichende Flotte auszurüsten. Mit 67 Schiffen der schwersten Gattung ging Don Antonio de Ocquendo, der Monarchie ausgezeichnetester Admiral, in See, sand aber an Martin Tromp einen zu überlegenen Gegner. Den 21. Oct. 1639 wurde die spanische Flotte beinahe vernichtet, wogegen eine zweite Flotte von 46 Segeln, darunter 26 riesenhafte Galionen, unter Ansühstung von Dom Bernardo de Mascarenhas, der, zum Gouverneur von Brasilien ernannt, am 3. Sept. 1639 dem Hafen von Lisssabon ausgelausen war. Sofort ergab sich in der portugiesischen Bewölferung des holländischen Brasiliens eine freudige, sehr merkliche Bewegung, der zu wehren, der Statthalter Berdächtige verbaunte,

andere jum Befängniß bringen ließ, bie Frauen ber im feindlichen Heere dienenden Portugiesen von Rang aus der Colonie verwies. Bu Unfang bes 3. 1639 wurden im Recif 28 nach Guben steuernde schwere Schiffe signalisirt. Sofort eilte ber Statthalter nach ber Sudgrenze ber Colonie, fette überall die Ruften in Bertheibigungeftand und ließ burch einzelne Fahrzeuge die feindliche Flotte beobachten. Diese, außerlich so furchtbar, litt an namhaften Gebrechen. Gin verlängerter Aufenthalt an ber verpefteten Rufte von Africa hatte unter ben Schiffsequipagen Kranfbeiten erzeugt, die an 3000 Mann binrafften, viele andere dienftunfabig machten. Darum hatte Mascarenhas Gile, die Bahia de todos os Santos zu erreichen, um Berftarfung an fich zu ziehen. fand die fraftigste Unterstügung zu S. Salvador ober Babia, neun Schiffe wurden ausgerüstet, aus Rio Janeiro und dem entfernten Ia Plataftrom Manuschaften und Munition berangezogen. bie ibm verstattete Frist ließ Moriz nicht ungenugt vorübergeben. Die am mehrsten bedrohten Küstenstriche wurden noch weiter und vollständig bewehrt, die Tapujas verhießen die Bertheidigung von Rio Grande zu übernehmen, es ergab fich fogar einige Soffnung, das Oberhaupt der Tupinambos, den mächtigen und gefürchteten Cameron zu gewinnen.

Mittlerweile nabete die Entscheidung. Gin schwacher Bersuch ber Portugiesen, ben Francisco zu überschreiten, wurde zurückgewiesen. Dagegen feste ihre Flotte fich am 19. Nov. 1639 in Bewegung. Es waren 86 oder 93 Segel, barunter 24 coloffale Galionen, mit 12-15,000 Röpfen bemannt. Unter bes Mascarenhas Oberbefehl commandirte Don Juan de Bega, der castilianische Uomiral 16, Lobo (Driola) 10 Galionen, Bagnola Gine folde Armada ju befampfen, burften die Die Landarmee. por ber Babia stationirten 13 bollandischen Schiffe freilich nicht wagen, sie suchten in Gile Schut am Recif. Glücklicher Beise batte die spanische Flotte fortwährend mit einem farken Nords wind zu fampfen, daß zwei Monate vergingen, bevor fie die Höhe von Pernambuco erreichte, und die hollandische Flotte Zeit gewann, die aus Europa erwarteten Berftarfungen an fich gu ziehen. So konnte der hollandische Admiral Willem Loos der

feindlichen lebermacht mit 41 Schiffen, 473 Geschüßen und 2796 Um 12. Januar wurde geschlagen, am 13., Mann begegnen. 14. und 19. Januar 1640 bie Schlacht erneuert, bis zulest Wind und Wetter, Bunger und Durft, ber Golfftrom und bie zwischen ben Spaniern und Portugiesen ausgebrochene Uneinigfeit ju Bunften ber Sollander entschieden. Gine auf bas Ereigniß gepragte Mebaille tragt bas Bruftbild von Johann Morig, in Anerkennung, daß bie von ihm getroffenen Anordnungen bie Colonie gerettet haben. Minder schwierig ergab es fich, die ver= fchiebenen, gegen die Landseite ber Colonie gerichteten Angriffe jurudjuweisen. Unter bem Borwand, bag fie ber feindlichen Flotte Lebensmittel zugeschickt hatten, wurden 60 Monche nach einer ber Antillen beportirt, "nicht um in ber Bufte ju leben." Starf genug fühlte fich Johann Morig, um im Aug. 1640 eine Art Candtag, ju bem alle Bertrauensmanner gezogen, ju ver= fammeln. Denen trug er vor, wie Spanien nach bem Untergang feiner Flotte jeden Gedanfen an die Wiedereroberung Brafiliens aufgeben muffe und nun das wohlverstandene Interesse der Portugiesen ebensowohl als ihre Pflicht fordere, daß sie die Regie= rung in ihren bas Bobl ber Colonie bezweckenden Bestrebungen unterftugen. Er feinerfeits wolle ihnen gern bie Berficherung erneuern, daß fie in freier-Ausübung ihrer Religion nicht gebin= bert und an Person und Eigenthum geschütt werden follten. Seine einnehmende und doch entschiedene Sprache machte Gin= brud; für die Colonie beilfame Maadregeln wurden auf diesem Landtage beschloffen. Aus den frühern königlichen Domainen floffen bamals in ben Schat ber Gefellschaft 350,000 Gulben. Die Abgabe von den aus Solland eingeführten Waaren beliefen fich auf 400,000 Gulben, von dem nach Solland ausgeführten Buder auf 300,000 Bulben. Der Ertrag ber verfauften Budermublen, Grundstude und gefangenen Regerfflaven gaben 600,000 Gulben.

Eine von Jol und Lichthart befehligte Flotte von 20 Schiffen mit 3000 Köpfen sollte nach dem Willen der Directoren zur Eroberung von S. Salvador verwendet werden. Allein der Statthalter erklärte, dazu seien wenigstens 6000 Mann nöthig,

S. Salvador habe eine ftarfe Befagung und konne obne Dube bie benachbarten Stämme zu Gulfe rufen ; die Stadt auszuhungern fei wegen ber bevorstehenden Regenzeit unmöglich. herrschte in ber Colonie selbst wieder ein so großer Mangel an Lebensmitteln, bag, als im Laufe bes Jahres 1640 ein großes feindliches Schiff mit 600 Soldaten unter hector be la Calce nach Varayba verschlagen war, die Niederländer allein ben Befehlshaber und die Officiere gefangen hielten, die Golbaten aber surücksendeten, um fie nicht ernähren zu muffen. Bene Streitfräfte beschränkten sich auf Berbeerungen, in ber Um= gegend von Babia angerichtet; die Directoren gurnten ob der Bereitlung ihrer Entwürfe. Tief gefranft, rechtfertigte fich ber Statthalter und forderte Ende 1640 feine Entlaffung, obgleich ber Zeitraum von 5 Jahren, für welchen er angestellt, noch nicht Bemerkenswerth ift, daß der Borschlag einer abaelaufen war. menschlichern Ariegsführung statt der emporenden Graufamkeiten von den Vortugiesen ausgeben mußte.

Die bis zum 1. Dec. 1640 vollzogene Revolution in Portugal zog auch in Brafilien das Ende ber spanischen Berrichaft Dag dieses im Allgemeinen ihren Intereffen gunftige nad sid. Ereignig von bedenflichen Berwicklungen begleitet fein fonne, entging nicht den Machthabern im Saag. Während die Staaten im Januar 1641 beschloffen, bem neuen König von Portugal Freundschaft anzubieten und am 19. Febr. fogar eine Gulfofiotte nach Portugal abzusenden, schrieben fie am 26. Febr. an Johann Moriz zugleich als Untwort auf bessen Entlassungsgesuch: Die Lage Brafiliens und Europas mache biefe Entlassung durchaus Seine Renntnig bes Landes und Bolfscharafters untbunlich. Durch ibn fei ben Feinden ber mache bie Regierung leicht. Trop, den Bürgern die Furcht benommen; der Abfall Portugals von Spanien aber biete ihm Gelegenheit, Die Ruften anzugreifen, welche die Spanier mit portugiesischen Truppen behaupten. Die Republif habe beschlossen, ben Bergog von Braganga gegen ben gemeinsamen Feind zu unterftugen. Gie zweifeln nicht, bag er bei seiner Liebe zum Baterlande Die Statthalterschaft noch einige Jahre behalten werbe. Die Streitigkeiten ber Feinde feien gu



benuten, zwischen ihnen zu fegeln. Was er glüdlich angefangen, mochte er dauernd befestigen. Sein Thatenruhm, feine Berrs schaft über die Gemuther, seine felbft den Feinden angenehme Perfonlichfeit habe ibm allenthalben Geborfam, Buneigung und Liebe erworben. Sie wurden es ihm großen Danf wiffen, wenn er die brasilianische Berrschaft befestige, und seine Bereitwilligfeit freudig belohnen. Doch bestimmter brudten fich in einem gleich= zeitigen Schreiben die Directoren aus. Er moge die bargebos tene Belegenheit benugen und ernftlich an die Erweiterung ber Colonie benfen, bevor Friedenstractaten bies unmöglich machten. Roch stehe bem Sieger Alles offen. Sie wollen nicht vorschreis ben, was geschehen solle, ba er nach Zeit, Drt, eignen und ber Feinde Streitfraften verfahren muffe; jedoch wunschen fie gang besonders einen neuen Angriff auf S. Salvador, diesen ausgezeich= neten Safen und Schiffswerft, Diefen Sauptpunkt der feindlichen Macht. Er möchte alle Mittel, Lift und Gewalt aufbieten, Die Stadt zu erobern, jedenfalls aber fie eng einschließen und ibr bie Bufuhr abschneiden, da eingeschlossene Städte von nicht geringem Einfluß auch auf die Friedensunterhandlungen feien.

Unter diesen Umftanden nahm Johann Moriz von feiner Entlaffung Abstand, und einverstanden mit dem Rath, daß die Zeit bis zu einem definitiven Frieden mit Portugal zu Eroberungen benutt werden muffe, befegte er die zwischen Portugiefisch= und Niederlan= bifch=Brafilien gelegene Proving Seregippe bel Rey, die zwar gang. lich vermuftet und verodet. Gine von Johann Moriz ausgesendete Secerpedition eroberte Loanda, die Hauptstadt des afrifanischen Königreichs Congo, und die in dem Meerbusen von Buinea gelegene Insel S. Thomas, und in des Jahres 1641 Lauf richtete er eine zweite Expedition gegen Maranham, die zu der vollstän= digen Besignahme biefer ausgedehnten und fruchtbaren Proving ausging. Die Eroberung von Maranham hatte die nordöftliche Grenze der Colonie beträchtlich erweitert; nur die Capitanerie Para trennte sie vom Amazonenstrom. Nichtsbestoweniger blieben bie Directoren unzufrieden mit Johann Moriz. Der gange Gin-Auß von Friedrich Seinrich und den Generalstaaten war nöthig, um sie von seiner Abberufung abzuhalten. Durch Beschluß vom

3. 1642 wurde feine Gendung nur auf ein Jahr verlängert, während er felbft auf feiner Entlaffung um fo mehr bestand, als die Directoren feinem Untrag, bas unter feinen Aufpicien eroberte Congo in Ufrifa mit feiner Statthalterschaft zu vereinigen, nicht eingewilligt, fondern einen befondern Gouverneur für biefe Landschaften eingesett batten. Dagegen batten sämtliche Rathe von Brafilien bei den Generalstaaten und Directoren wiederholentlich barauf angetragen, daß bem Grafen von Raffau bie Statthalterschaft verlangert werbe. Rur burch ibn, schrieben fie, fonne die jum Aufruhr geneigte Bevolferung Brafiliens in Schranken gehalten werden, nachdem er fie burch Wohlthaten fich verpflichtet und durch Milbe und Freundlichfeit Aller Bergen gewonnen habe. Der Graf fenne genau die Kriege- und Friedendlage Brafiliens, ber Feinde Terrain, Macht, Absichten und Plane. Bon einem unerfahrnen Phaëton drobe der Colonie sicherer Untergang. Sie hatte es zu thun mit hollandern, Juden und Die Sollander fangen mit Gouverneuren ihrer Portugiesen. Ration leicht Streit an; fie zeigen fich fdwierig, Laften zu tragen, und refractair. Die Juden, ein wankelmuthiges Beschlecht, halten es, fo lange ihr Cultus nicht gestört wird, mit allen. Parteien. Die Portugiesen haffen bie Sieger und suchen beimlich bie Regierung zu fturgen, um fo mehr, als fie tief verschuldet find, auf den neuen Konig von Portugal hoffen und durch abermalige Befdranfungen ihres Cultus fich gefranft fublen. "Nur ein Statts halter, ber burch erlauchte Abstammung, burch Berbienfte und Thatenruhm Achtung gebiete, fonne biefen lebelftanden abhelfen. Spatere Greigniffe bewiesen bie Richtigfeit biefer Unficht.

Jugwischen wurde am 22. Jun. 1641 ein zehnsähriger Waffenstillstand verabredet, worin den Niederländern der Besitz ihrer Eroberungen garantirt, die gegenseitigen Handelsverbins dungen geordnet, die Fortsetzung der Feindseligkeiten gegen Spanien für beide Theile verbindlich erklärt. Damals wußte man zu Lissabon noch nichts von dem Verlust von S. Paul de Loanda, Maranham, S. Thomas. Auf die erste Kunde davon wurde mit Ungestüm über Verletzung des Tractats geflagt. Die Staaten halfen sich mit einer seinen Distinction, und die Holländer blieben

im Befig ber leichten Eroberung. Die Feindfeligfeiten maren bereits mit Ende des 3. 1641 eingestellt worden, und Nieberlandisch=Brafilien, bemerft Br. Driefen, "genoß fortan die Segnungen bes Friedens. Rafc verfdwanden bie Spuren bes vernichtenden Rriegs, der Landbau blubte, Sandel und Schifffahrt erreichte eine zuvor nie gefannte Ausdehnung, dem Raufmann und Grundbesiger floffen Schage zu, und die aus Solland ber übergekommenen Sandwerker, welche an öffentlichen und Privatbauten in ben zunehmenden Städten arbeiteten, faben ihr Tagewerf mit einem Goldftud belohnt. Nirgends aber mar biefer Aufschwung fichtbarer als in ber Sauptftadt Recif. Bier bewies fich Johann Moriz als Beforberer ber Runfte und Gewerbe; bier bethätigte er glangend jene Liebe gur Baufunft, Die ibm bis in fein fpates Alter geblieben ift. Die Sauptstadt von Rieder= lanbifch Brafilien mar unter feiner Regierung auf bem Wege, bie Konigin bes Bestens zu werden, wie Batavia unter Roen und deffen Nachfolgern burch ftattliche und geschmadvolle Gebaube bie Königin bes Dftens geworben ift. Mit Recht hatten Johann Moriz und feine Rathe, ale fie bafur ftimmten, bag ber Gig ber Regierung im Recif verbleibe, auf die gunftige Lage bes Dries für Sandel und Schifffahrt, auf die Leichtigfeit, ibn gu befestigen, fich berufen. Das Recif ift auf dem fudlichen Borfprung ber schmalen Landzunge eines Sandriffs gebaut, welches von Dlinda füdlich langs der Rufte fich erftredt und von diefer burch einen Meeresarm getrennt wird, in welchen bie beiben Fluffe Biberibi und Capivaribi munden. Gegen bie Deeresfluthen ichugt bas Recif bas in einiger Entfernung vorliegende Rlippenriff, wie es beinabe überall bie Ruften Brafiliens um= faunt, beffen weite und tiefe Deffnungen die Durchfahrt ber größten Schiffe gestatten. Rauffahrer finden baber zwischen beiden Riffen einen fichern Safen; die an der Außenseite ber Land= junge von ber Regierung ober Privatleuten angelegten Padbaufer erleichterten das Einladen der brafilianischen Waaren, welche auf den genannten beiden Fluffen in fleinen Fahrzeugen aus bem Binnenlande nach dem Recif verführt wurden, und bas Auslaben ber niederländischen. Das Recif, welches vor 1630 nur

200 niedrige Baufer gablte, erwuche- unter Johann Morig gu einer ansehnlichen Stadt von 2000 Saufern, unter benen fich prächtige Bebaube befanden, die meift von reichen, aus Dlinda übergesiedelten Portugiesen bewohnt wurden. Der Statthalter fparte weber Roften noch Muhe, Die aufblühende Stadt gegen jeden möglichen Unfall bes Feindes ju fichern. Der geschickte Baumeifter Peter Poft aus Saarlem fant ihm hierin zur Seite. Starfe Balle und Bollwerfe umringten bie Stadt. Der Safen= eingang, eine Deffnung bes außern Rlippenriffs, wurde bestrichen burch ein auf bem Riff erbautes Castell, an bem bei Sturm bie Meeresflutben fic brachen. Auch eine von den brei Schangen, die auf der jum Recif führenben Landzunge angelegt. waren, fchugte bem Safen. Un ber Mundung bes Fluffes Biberibi awischen ber Landzunge und bem Festland tag eine Inselfestung, nach dem bolländischen General Waardenburg genannt. Schon 1639 war bas Recif fur bie anwachsende Bevolferung zu flein, und Johann Moriz fann auf Mittel, es zu erweitern. Er richtete fein Augenmerf auf die wufte, sumpfige, nach ihrem frühern Besiger Antonio Bag genannte Insel, die vom Recif nur durch bie schmale Mündung des Biberibi, von dem Festlande burch ben Capivaribi getrennt war. Diefe Jusel, welche eine halbe Stunde im Umfang hat, anzubauen und mit der Hauptstadt zu befestigen, schlug er wiederholentlich im Regierungsrath vor; aber bie Rathe scheuten bie großen Roften. Da legte er ohne fie Sand ans Wert, faufte aus eigenen Mitteln bie Insel und gründete auf deren nördlichem Vorfprung einen großartigen Bon ber Rufte und tief aus bem Binnen= Garten und Parf. lande ließ er 700 ausgewachsene Rofospalmen, 30 bis 50 Fuß boch, forgfältig nach Antonio Bag überbringen und bepflanzen, wo sie trefflich gedieben und schon im ersten Jahr reiche Früchte trugen. Diese Kofospalmen und hunderte von Drangenbaumen bildeten eine natürliche Schutzmauer für die Nordseite der Insel; Citronen, Granaten, Feigen, Bananen, Tamarinden, Dattel= palmen und andere brafilianische Baume wurden angepflanzt, aus Europa der Raftanienbaum und Weinftod eingeführt, Moosund andere Beilpflanzen gezogen. Man erblickte Teiche, die,

obgleich bicht an ber See gelegen, fußes Baffer führten und von allerlei Fischen wimmelten. In der Mitte Diefes blübenden Gartens erhob fich ber von Poft gebaute ansehnliche und geschmade volle Palast bes Statthalters, zur Erinnerung an Nieberlands Freiheit Freiburg genannt; zwei Thurme zierten ibn, welche, in einer Entfernung von 6-7 Deilen fichtbar, ben Geefahrern als Leuchtthurme dienten. Seche Tonnen Golbes toftete bem Grafen diese Anlage. Sein Borbild fant Rachahmung. In Zeit von 2-3 Jahren entstand auf ber Offfeite ber Insel nach bem Meere ju eine neue Stadt, beffer und geräumiger gebaut ale bas Recif. Post schmudte fie mit einem Gebaude für die Regierung und einer reformirten Rirche. Um bie Gumpfe auszutrodnen, ließ Johann Moriz Canale anlegen; er umringte bie Stadt mit Graben und Wall und gründete an ben beiben Endpunften berfelben zwei Forts, von benen er bas eine nach feinem füngften Bruber Johann Ernft benannte, welcher ihm nach Brafilien gefolgt und Ende 1639 in dem blubenben Alter von 21 Jahren gestorben war. Der bankbare Rath von Brasilien nannte bie neue, gleichsam burch einen Zauberschlag entftanbene Stadt nach ihrem Stifter Morigstadt. Rur bie Portugiesen waren unzufries ben mit biefer Stiftung, weil Johann Moriz zu berfelben bie Bauftoffe bes halbvermufteten Dlinda, bie Trummer ber gebei= ligten Rirchen und Rlöfter gebrauchen ließ. Auch biefe Stabt begann er gegen Ende seiner Regierung wieder aufzubauen; ihre Trümmer waren so fostbar, daß sie Marmor lieferten zu einer Erböbung, die vor dem Palast Freiburg aus dem Baffer berausgebaut, eine Batterie von gehn Kanonen faßte, welche ben Bugang vertheidigte. Die Handelsgesellschaft freilich betrachtete die Anlage von Morizstadt als eine Geldverschwendung, ohne zu bedenken, daß auch äußerer Glanz nöthig, um einem frem= ben und finnlichen Volfe zu imponiren. Johann Moriz ließ fich jedoch in feinen großartigen Entwürfen durch folche Bedenflich. feiten nicht stören; er verband Morizstadt mit bem Recif burch eine Brücke, beren Rosten auf 240,000 Gulden veranschlagt murben. Mitten in der Arbeit batte der Baumeister aufgebort, weil er bes reißenden Golfftroms wegen durch fteinerne Pfeiler die Brude

flügen zu fonnen verzweifelte; icon flagten bie Sollander, bag burch ben Statthalter wieder 100,000 Gulden ins Meer geworfen feien : ba übernahm biefer felbft ben Ban auf eigene Roften, faufte Bauholz, ließ Balfen von 40-50 Fuß Länge fcblagen und mit biefen, welche ihrer Barte wegen ben Fluthen und ber Faulnig widerfteben, die Brude ftugen. Er felbft leitete bie Arbeiten; in zwei Monaten war bas Werf vollenbet: Menfchen, Wagen und Pferde fonnten bie Brude paffiren. Run erfucte ber Regierungerath den Grafen, Die Brude ber Gefellichaft ale Eigenthum wieder abzutreten; biefer willigte unter ber Bedingung ein, daß der Brudenzoll bes erften Tages ben Armen überlaffen Diefer Boll brachte 620 Gulben auf; die jabrliche Einnahme aber betrug 28,000 Gulben. Die von dem Baumeifter nuglos angelegten fteinernen Pfeiler hatten 100,000 Gulden gefostet, bie Stugbalfen bes Grafen nur 28,000 Gulben; bie Gesellschaft ersparte also an bem Bau 112,000 Gulben. Durch eine zweite über ben Capivaribi geschlagene Brude verband 30= hann Moriz die Infel Antonio Baz mit dem Festlande; sie war 86 Ruthen lang und wurde in 7 Wochen vollendet. An bem Ende berfelben auf bem Festlande hatte er auf einem von ber Befellichaft gefauften Grundftud aus eigenen Mitteln bas Luft. baus Boavifta (Schonsicht) erbaut, es mit Garten und Fifchteichen umgeben und genoß bier fern vom Baterland im Anblic feiner Schöpfungen überseeisches Glud. Uebrigens mar Boavista augleich ein wohlbefestigter Brudenfopf; aus ben Schiegicarten von vier Thurmen ichrecten Ranonen ben etwa nabenden Feind. Leider ging bald nachdem Johann Moriz Brafilien verlaffen, viel von diefer Berrlichfeit zu Grunde : ber Rrieg mit Portugal wuthete gerade in den Umgebungen des Recif; bas prächtige Freiburg wurde geschleift, die Gartenanlage gerftort, und Morigftabt erhielt nach der Eroberung burch die Portugiesen ben Ramen Die beiben Bruden aber fteben, noch beute, ein S. Antonio. schönes Denfmal, bas ein beutscher Fürft in der neuen Welt fich gesetzt bat. Boavista ift zu einer fleinen Stadt erwachsen und tragt zusammen mit Morigftabt und bem Recif ben Ramen S. Antonio de Recif.

Bu Kreiburg, zu Boavista suchte Johann Moriz Erholung in bem Berfebr mit Runften und Biffenschaften. Nieberlandische Gelehrte, mit benen er bereits vor feiner Abreife nach Brafilien in Berbindung fand, fendeten ihm ihre Gedichte und Berte gu; sein eigener hofprediger und hausgenoffe, Franziscus Plante war ein tenntnigreicher Mann, ber nachher bie Thaten seines Macens in einem lateinischen Belbengebicht, in ben jammer= lichen Mauritiados libri XII verherrlichte. Außer Plante begleis teten den Grafen zwei Dlanner, beren Berte in ber Erd= und Raturfunde Brafiliens Epoche gemacht haben, Wilhelm Piso und Georg Markgraf. Als Johann Moriz nach Brasilien sich einschiffte, wurde ihm ein Leibargt, ein febr gelehrter Mann, ber Amsterdamer Viso bewilligt. Die Directoren verlangten, daß Viso feine Dlufe zu Untersuchung ber Naturgeschichte von Brafilien verwende, für welchen Zwed ibm ein Gehülfe, ein Deutscher, Georg Markgraf beigegeben. Es hat diefer die von dem Statthalter in ber Morigstadt erbaute Sternwarte, vielleicht in ber neuen Welt bie erfte, zu seinen, nachmals über bie ganze Colonie fich ausbebnenden Beobachtungen benugt. Die von ihm aufgenommenen Specialfarten von Brafilien ließ Johann Moriz in Holland ftechen. Auch Markgrafs und Pisos Arbeiten über bie Naturgeschichte von Brasilien fanden an ihm einen eifrigen Beförderer. Moriz ließ die für die Naturgeschichte Brafiliens so wichtigen Driginalzeichnungen aufnehmen, die er zugleich mit ber großen Sammlung brafilianischer Merkwürdigkeiten am 18. Februar 1652 in dem Preis von 50,000 Athlr. an den Kurfürsten von Brandenburg verfaufte. Die Rr. 14 biefer Sammlung wird beschrieben als "ein groß Buch in Royal Folio und eins etwas fleiner, von Menfchen, vierfüßigen Thieren, Gevogel, Gewurmen, Fischen, Bäumen, Kräutern und Blumen, worin alles, was in Brafilien zu feben und zu finden ift, mit Miniaturen fünftlich nach dem Leben abgebildet ift, mit beigefügten Ramen, Qualis \* täten und Eigenschaften." Bon ber eigenen Hand bes Grafen Moriz befinden fich auf jedem Blatt bes ersten Theils und auf vielen bes zweiten Bemerfungen, welche fich meift auf die Große und das Naturell der Thiere beziehen. So bemerkt der Graf zu

einem fleinen Papageven mit Namen Ainruche: "Dieses ift ber Papagen, der so fermet antwortt und fragen tubt, bas nicht hundert Menschen gehört haben und nicht anders urtheilen fonnten ob mußte der Teuffel aus ihme geredt haben; bat bei mir nicht länger als 14 Tage gelebt, als er toht wahrt so bart als ein Rlog." Bu der Abbildung eines Apfelschimmels, Bengft mit dunkelgrauer Mahne und Schweif: "Ein Brafillis Roß, feint schon von geweke, große ftarften, von großer arbeitt, nimmer beschlagen, befommet nichts benn graß bei ben gemeinen leutten, herrn aber geben ihnen milie, welches allhier durfs Rorn genannt wird, anstatt vor haber, und ein halb maß Girob under einen Eimer Baffer, werden febr flatt, feist und mutbig barfobn. 3ch hab dieses und noch 3 abn S. Hochh. Prins Benderig von Drangen geschenft." Bur Abbildung eines Umeifenbaren mit ber Ueberfchrift : Tamandua gnacu : "Dieses ift ein großer miren (Umei= fen=) Effer, ift so groß als ein Bafferhund, seine Bunge ftedt er in die löcher, die miren segen fich darauff, so zeucht er fie ein. Die Bung ift lang 1 & Ghl, bid wie die grobfte feibte auff ein Basgey, als er schlafft, bedt er fich mit bem Schwang, fann gar nicht lauffen."

Richt zu Unrecht wird barum Johann Moriz von dem bant= baren Piso jenem Macedonischen König verglichen, ber dem Aristoteles das Material zu seiner Naturgeschichte besorgte. "Nachbem er," fagt Vijo, "in Westindien verschiedene Provinzen bezwungen, Land = und Seeschlachten geliefert, bas geläuterte Christenthum vertheidigt und ausgebreitet, bat er inmitten so vieler Sorgen und Arbeiten die Zeit seiner Erholung fast ausschließlich seiner geistigen Ausbildung gewidmet, war es durch astronomische Untersuchungen ober burch Beforderung unferer naturhistorischen Arbeiten, indem er nicht allein die inwohnende Beilfraft vieler Pflanzen zeigte, sondern auch Mittel anwies, fie allgemein nugbar zu machen." lleberdies suchte er die Erzeug= niffe der Colonie durch neue zu vermehren; unter feiner Regie= rung ift der Indigo in Brafilien mit gludlichem Erfolg angepflanzt worden. Ginen großen Werth legte er auf die Kenntniß ber Sitten und Gewohnheiten der Gingebornen. Einst ließ er

einige Tapujas nach Morizstadt fommen und sie auf dem Borshof seines Palastes ein Gesecht mit einem wilden Stier halten, um sich selbst von der außerordentlichen Behendigseit jener Barsbaren in diesem beliebten Kampfspiel zu überzeugen. In demsselben Palast legte er eine Sammlung an sowohl von naturshistorischen Merswürdigseiten, als von Kleidern, Wassen und Geräthschaften der brasilianischen und africanischen Völker. Nach seiner Rücksehr in Europa schenkte er einen Theil derselben der Hochschule von Leyden, in deren anatomischem Cabinet sie aufgestellt wurden; mit dem andern zierte er sein Morizhaus im Haag. Gern gestattete er hier den Freunden der Naturs und Bölkerfunde die Besichtigung der Gegenstände, und der liebensswürdige Fürst geleitete die Besucher häusig in Person, Alles anweisend und erklärend.

Sofort nach Abschluß bes zehnjährigen Waffenstillstandes mit Portugal und noch vor deffen Ratification sendeten die Direc= toren bem Statthalter ben Befehl, einen Theil ber Kriegemacht, als nunmehr in Brafilien überflüffig, nach dem Mutterland beimzuschicken. Dit schwerem Bergen geborchte er; noch 1641 landeten 1000 aus Brafilien zurücklehrende Goldaten, im Texel. Alls aber die Directoren im folgenden Jahr mit Abdankung der in Brafilien befindlichen Truppen fortfahren wollten, verlor er die Gebuld und beschloß einen letten Bersuch zu machen, bas ber Colonie brobende Unbeil abzuwenden. Er fendete feinen Bebeimschreiber Karl Tolner nach Niederkand, um den Generalstaaten und Directoren zu berichten, wie freilich jest in ber Colonie tiefer Frieden herrsche, es aber boch unrathlich sei, Die Kriege= macht ferner zu vermindern, die nur 4800 Mann gable und zur Besegung ber Festungen faum ausreiche. Die Portugiesen, er= muthigt durch das Beisviel ihrer Landsleute, die fich Unabbangig= feit von Spanien und ihren eigenen Ronig erfämpft hatten, er= bittert burch bie Religionsbeschränfung und Berbannung eines Theils ihrer Beiftlichkeit, finnen auf Abfall; nur durch eine ans sebuliche Rriegsmacht fann man ihnen Furcht einflößen, mabrend man andererseits auch durch Milde fie zu gewinnen trachten Berleihung von prächtig flingenden Titeln burch die muß.

niederländische Regierung fei bei bem folgen und eiteln Bolfe wohl angebracht. Mit ben Regierungerathen burfe man nicht alljährlich wechseln; die neuen Rathe, unbefannt mit den Berhältniffen, beben die beilfamen Befchluffe ihrer Borganger wieder auf und erschweren die Regierung. Schließlich fordert ber Graf Truppenverstärfung und Lebensmittel; ohne bas fonne weber bas Beil ber Colonie noch feine eigene Ehre bestehen. entledigte fich feiner Auftrage, ohne jedoch bei ben Directoren etwas auszurichten. Diese zeigten immer beutlicher, bag fie fich bes Statthalters entschlagen wollten. Rachbem fie 1642 ben für ibn beleidigenden Beschluß gefaßt batten, nur auf ein Jahr feine Sendung zu verlängern, wurde in einer im Febr. 1643 gehaltenen Berfammlung ernftlich in Erwägung genommen, ob er nicht ftill= schweigend als abberufen zu betrachten fei. "Er foftet uns zu viel," fagten bie Directoren, "darum wollen die Actien nicht fteigen." Gie begriffen nicht, bag feine Abberufung ihnen Alles fosten follte. Jener Beschluß fam feboch nicht zu Stande; Die Beneralstaaten widersetten fich und erflarten geradezu, daß bie Entlaffung von Johann Moriz den Untergang Brafiliens und in Folge beffen ber Gefellschaft nach fich ziehen wurde. Indeg Johann Moriz, ber bereits felbft wiederholentlich feine Entlaffung gefordert hatte, war ber Dann nicht, seine Dienste feinen eigentlichen Auftraggebern, ben Directoren, aufzudringen ; auf bas Ende von 1643 feste er feine Abreife aus Brafilien feft, beffen Regierung er nur auf inständiges Unsuchen von Friedrich heinrich bis bahin behalten hatte. Richtsbestoweniger blieb er für die Colonie, in vieler Beziehung feine Schöpfung, unausgeseut thatig, eine Thatigfeit, die fich besonders in der im 3. 1643 vorgenommenen allgemeinen Entwaffnung ber Portugiesen zu erfennen gibt. Auch war der Statthalter mit den Borbereitungen eines Bugs gen Buenos Apres beschäftigt, als ihm von den Directoren aufgegeben wurde, die nach Chili bestimmte Expedition zu unterftugen. Er lieferte zu dem thörichten Unternehmen, das zwar durch die Waffen ber Araucaner unterftugt, 5 Schiffe und 360 Landfoldaten.

Noch im 3. 1643 empfing Moriz zwei verschiedene Gesandts schaften aus dem Königreich Congo, welches seit der Eroberung

von Loanba bie niederlandische Dacht fürchtete, die eine von bem Ronig des Landes, die andere von einem feiner machtigften Ba= fallen, dem Kürften von Sonbo abgesendet. Beide Kürften, durch gebeime Umtriebe ber Portugiesen mit einander in Streit, bewarben fich um den Beiftand des Statthalters von Brafilien. Als Geschenfe sendeten fie goldene Armspangen und Gefäße und eine große Angahl von Regerfflaven; ber Konig von Congo, welcher fich nannte : "Manni-Congo, von Gottes Gnaden Ronig von Congo, Angola, Macamba, Deanga, Cumba, Lulla, Zoupa, herr bes herzogthums Butta, Suda, Bomba, Amboilla unb beffen Provinzen, herr ber Graffchaft Sengo, Angoja und Ca= conque, der Mouardie Ambonda und bes großen und erstaun= lichen Fluffes Baire," schenfte an Johann Moriz eine Rette, eine Schuffel von Silber und 200 Regerfflaven. Die Schuffel vergabte Moriz im 3. 1658 ber reformirten Rirche in Siegen zu einem Taufbeden.

Um 1. Det. 1643 benachrichtigte Johann Moriz bie Befehles haber in den Provingen, daß er auf wiederholtes Ansuchen end= lich von den Generalstaaten, dem Prinzen und den Directoren feine Entlaffung und die Erlanbnig erhalten , nach Riederland jurudzufehren, dem er feit langer Zeit feine Dienfte gewidmet Stets werde er ihrer Mitwirfung gedenfen; er muniche, daß, wie die Gefahren, nun auch die Chre und bas Berbienft ihnen gemeinschaftlich seien. Den ihm von bem hoben Rathe Brafiliens votirten Danf theile er mit ihnen. Gie antworteten, daß sie den Abgang des Grafen als ein Unglud für die Colonie Zwietracht und Gifersucht, durch feine Achtung betrachteten. gebietende Perfonlichkeit bis babin niederzehalten, wurden nun rudhaltlos ausbrechen. Durch Milde, Gerechtigfeit und Mensch= lichkeit habe er ben Seinen Liebe, durch Tapferfeit, Kriegsfunde und gludliche Erfolge ben Feinden Furcht eingeflößt. Das be= weisen die eroberten Stadte, die unterworfenen Provingen, die geschlagenen Feinde, die beschütte Beimath und vor Allem der erworbene Friede. Seinen Berdiensten buldigen felbst die Feinde, die Colonie und jeder Diener der Gesellschaft. Go schrieben der Rath von Pernambuco, die Befehlshaber von Gerinham, Porto-

s comb

Calvo, Garazu, Itamaraca, Parayba und Rio Grande. Inse besondere bezeigte die jüdische Bevölkerung der Colonie dem Stattshalter ihren innigsten Dank für seine Mäßigung, Umsicht und den Schus, den er dem Bolke nicht nur, auch dessen Religion habe angedeihen lassen. Ja eine Anzahl niederländischer Kausseute, überzeugt, daß mit dem nassauischen Grafen das Glück von Brasiliens Strand weiche, machte ihre Güter zu Geld und schickte sich an, ihm in die Heimath zu folgen.

Um 6. Mai 1644 legte Moriz in großer Berfammlung bie Regierung nieder. Zugleich übergab er den Rathen eine Dentfchrift, die Grundfage enthaltend, nach benen er regiert hatte, ein politisches Testament, bas von ber hohen Weisheit, Mäßigung und Rechtlichfeit des Grafen zeugt. Drei Menschenclassen, fagt er, find in Brasilien zu regieren, Solbaten, Raufleute und Burger, und zwar portugiesische und hollandische Burger; breifach ift bie Regierung, eine burgerliche, firchliche und militairische. Bemubet euch, daß der Soldat, zu Ausschweifungen geneigt, euch aus Achtung lieber geborche, als daß er, euch migachtend, zum Beborfam gezwungen werde. Ift bas Unfeben, welches bobe Beburt verleiht, euch versagt, so gewinnt durch eure Verdienste die Bunft ber Soldaten, welche burch Geschenfe und Rachsicht fic fdwer erwerben läßt. Auf ihre Gesuche ertheilet unverzüglich Antwort, damit sie nicht aus Ungeduld auf Gewalt oder Abfall sinuen, wozu es an Gelegenheit nicht fehlt. Bei den Sold= zahlungen berücksichtiget vorzüglich die Officiere; nichts locert fo sehr die Bande des Gehorsams und verleitet zu Fehltritten als Noth. Die Menschen leben nicht ohne Nerven, die Soldaten nicht ohne Geld und Rahrung. Bei Strafen rathe ich mehr zur Streuge als zur Milbe. Die Soldaten leben unter Wilben, wo die Laster ohne Maas sind und der tägliche Umgang mit jenen bas Gefühl für Sittlichkeit abstumpft. Straflosigfeit ver= leitet zu Berbrechen; Strafe und Furcht beffert den Gunder. Gegen die Officiere empfehle ich Freundlichkeit, Milbe und Bus ganglichkeit, nur fcwäche fie nicht euer Unfeben. Gelten ift, baß biejenigen, mit benen wir zu vertraut umgeben, als Borgesetzte und achten. Ich weiß aus Erfahrung, daß Regierende

burch fortgesestes perfonliches Auftreten und Ansprechen ihr Anfeben verlieren, fogar Berachtung fich zuziehen. Muszeichnung für Tapferfeit verleiht ohne Saß und ohne Liebe den Berdien= teften; gleiches Berdienft lobnet mit gleicher Ehre; ber gefranfte Solbat finnt auf Rache. Berborben ift ber Staat, wo Militairehren fäuflich find ober burch Connexionen Untüchtige vorgezogen Wird ber Tapfere belohnt, werden die Soldaten tapferer; Treue, Liebe und Geborsam fleigen. Berbütet, bag ber Soldat ben Burgern und Banern zur Last falle; diefer gewöhnliche Uebelstand in ber Colonie rührt von bem Mangel an Un= terhalt ber, erbittert aber die Unterthanen, welche, wenn fie von ben Soldaten nicht mighandelt werden, die auferlegten Laften, mogen fie auch schwer fallen, willig tragen. Besiger von Buder= mühlen fürchten daber mehr ben Krieden als ben Krieg: benn dieser beschäftigt die Soldaten; fener reizt fie zu Müßiggang und Bugel= losigfeit. Angesehene Portugiesen sucht durch gute Worte und Berfprechungen zu gewinnen und zu geheimen Mittheilungen zu veranlaffen, bamit ihr von ben Streitfraften und Dachinationen der Feinde Kenntnig erhaltet. Sie muffen Sag gegen uns er= beucheln, ihre Anbänglichkeit verbeimlichen, bamit fie Butrauen bei ben Ihrigen erlangen. Bu folden Kunften find am meisten Beiftliche geeignet, weil fie alle Geheimniffe erfahren und burch ben Beruch ber Beiligfeit feben Argwohn verscheuchen. Gemeinen Leuten ift nicht zu glauben : sie haben weder Urtheil noch auch Auffassung der Thatsachen; sie richten und berichten meist nach vorgefaßten Meinungen, mischen Wahres und Kalfches und laffen von der Leidenschaft des Tages fich leiten. Arm, beneiden fie die Wohlhabenden, haffen die alten Buftande und febnen fich nach Umwälzung. Um ben Machthabern zu gefallen, übertreiben fie die Thatsachen und täuschen Leichtgläubige. Wahre und be= gründete Anzeigen erwartet nur von angeseheneren Leuten, nehmet fie an, aber nicht ohne Borficht; oft genügt es, bag die Regierung fie fenne, bamit ihre Richtfenntnig nicht fchabe. Reinesfalls find bergleichen Ungelegenheiten andern Behörden mitzutheilen, damit fie nicht weitläuftige Discuffionen veranlassen und von zu Bielen gewußt werden. Auf diese Beise habe ich gunftige Erfolge er-

zielt. Gegen Ueberläufer seid migtrauisch, fie reben ben Dacht. Anwendung der Tortur wurde ich nicht habern zu Munde. rathen, sie erpreßt ebensowohl Kalsches als Wahres und verbachtigt ober vernichtet Unschuldige. Die Festungen Brafiliens find öfter zu besichtigen, damit sie nicht verfallen und hinterliftigen Keinden gur Beute werden. Berfebet fie mit Lebensmitteln, Munition und Befagung, damit fie eine langere Belagerung aushalten konnen. Da die Festungsgräben bei der Durre bes Erdreichs ohne Waffer und begivegen burch Pfahlwerf geschügt find, so verhutet, daß dies Luden befomme und der Feind ein= bringe. Bon großer Wichtigfeit ift baber auch, daß die Bafferleitungen in den Garten von Freiburg ftete in eurer Gewalt bleiben; in Zeiten der Roth werden fie bequem bas beer mit Waffer verseben. Erwäget auch, ob es nicht von Rugen, Die Brude von Boavista auf dem jenfeitigen Ufer durch einen Festungsthurm ju fongen, damit ber Weg nach Pergea gefichert fei. Ebenso nothwendig ift eine Befagung auf ber Brude zwischen dem Recif und der Insel Antonio Baz, nicht allein der Paffage und des Brudenzolls wegen, sondern auch, daß, wenn Recif und Brude verbunden find, das eine dem andern in Rriegenoth Bulfe leifte. Die Erfahrung hat und gelehrt, daß vor Erbauung dieser Brude das Recif aus Mangel an Succurs beinahe gu Grunde gegangen ware, ba die ju Bulfe gesendeten Schiffe bei eingetretener Ebbe in den Untiefen figen blieben. Auch auf ben Bald und die Ebene moge man achten, die zwischen dem Caftell Bruno und bem Fünfect liegen , da fie dem Feinde leicht einen Schlupfwinkel bieten. Den Gouverneur von G. Salvador moge man nicht ohne Grund beleidigen und ihm, nachdem der Friede einmal geschloffen, zum Kriege feine Beranlaffung geben. Leicht kann er Truppenmassen in die Colonie werfen, und ein Wink von ihm ift hinreichend, die eingesessenen Portugiesen in Baffen ju bringen. Begen bochverratherifche und verbrecherische Portugiesen ift bas beste Mittel unbeugsame Strenge. Bei leichteren Bergeben verhänge man leichtere Strafen oder begnuge fich mit ber Reue. Rach Umftanden laffe man Strenge und Milbe wech-. seln. So wenig Klugheit, Gerechtigkeit und Rudficht auf das

Wohl der Colonie der Milde nachstehen dürsen, ebenso tyrannisch und unklug würde es sein, stets Strenge anzuwenden und die Portugiesen durch Gewalt auss Aeußerste zu treiben. Geschieht dies, so ist Alles auss Spiel gesetzt und ein Ausstand der Verzweislung nicht zu unterdrücken. Nicht in Burgen und Wassen ruht die Herrschaft, sondern in den Herzen der Bürger; nicht nach dem Grund und Boden ist die Größe und Macht der Rezgierung zu bemessen, sondern nach der Treue, Zuneigung und Ehrsurcht der Regierten. Usricas, Maranhams und Searas Beispiel hat uns gezeigt, daß verhaßte Macht nicht von Dauer sei. Das Tragen der Wassen ist im Allgemeinen nicht zu gesstatten. Gesahrvoll ist es, wenn ein Bolk, das in Gesinnung, Abstammung und Religion uns seindlich ist, auch noch Wassen führt.

Bas die Civilverwaltung betrifft, muß auf die verschiedenen Besuche nicht von dem gesamten Rath geantwortet werden, fonbern in unwichtigern Dingen von einzelnen Deputationen beffelben, damit ungunftige Befcheibe nicht Alle zu vertreten haben. Die Portugiesen, mit Schonung behandelt, find fügsam, mit Barte, widerspenftig und gleichsam Rrallen an Diefem Staats= 3d babe oft die Erfahrung gemacht, daß achtungsvolle förver. Behandlung beffer auf fie wirft als selbst hoffnung auf Gewinn. Den gegen fie zeugenden Riederlandern ift nicht recht zu trauen, weil fie biefelben haffen und ihren Untergang wünschen, besonders den Soldaten nicht, welche, felbst arm, die reichen Portugiesen ausplundern möchten. Das Wort Abgabe bat bei ihnen einen übeln Klang und bringt fie leicht in Aufftand. Sind die Abgaben bergebrachte, erhöhet fie nicht, auch wenn fie zur Tilgung der Staatsichuld bienen, und belaftet nicht die Burger mit neuen; fie erschüttern den Frieden, mehr wegen des Beiges als des Un= gehorsams der Portugiesen. Sind sie aber durchaus nothwendig, fo fcopfet von den Ginfünften, aber verschlinget fie nicht; scheret das Bieb, aber schindet es nicht. Es hat Bernunft und ift in dem Punkte ftorrifch und tropig; einmal aufgebracht, widerftrebt es felbft ben geachtetften Mannern und schredt fie, ftatt fie gu fürchten. Laffet nicht bas bare Geld aus den Provinzen ziehen

oder übers Meer mandern; Raufmann und Solbat fonnen ohne baffelbe nicht bestehen. Berbeffert bas Sandelerecht, erstidet Die Habsucht der Advocaten, Schreiber und Gerichtsdiener und forget für prompte Juftig. Befolget die Berordnungen der Directoren, fofern sie der Colonie nügen; wurden sie aber unter veränderten Umständen schaden, so halte ich für beffer, sie nicht zu befolgen. Was im Mutterlande zwedmäßig erscheint, fann in der Colonie zwedwidrig fein; was man dort flug beschloffen bat, fann uns flug sein, hier auszuführen. Go oft ihr mit Riederlandern zu thun babt, achtet ihren Beldbeutel wie ein Seiligthum; fie geben lieber bas leben als ben Geldsack. Er ist ihnen lieber als ihr Augapfel, und wer fie ba angreift, den haffen fie als Frind, wenn sie ihn auch eben erft fnechtisch verehrt haben. Landsleute ber Directoren, balten fie es für eine Ungerechtigfeit, mit ben übrigen Ginwohnern nach gleichem Gefet behandelt zu werden. Die Portugiesen haffen nichts mehr als die fortwährenden Erpressungen, welche die Befehlshaber in den Provinzen unter Rechtsvorwänden fich zu Schulden kommen laffen. Man schaffe baber die Strafen für unerhebliche Bergeben und die vielerlei Gesetze ab, dann wird man senen Geiern und Blutsangern die Bormande nehmen, unter denen fie ihre flaffende Sabjucht befriedigen. Uebrigens muffen die Staatsamter bewährten Mannern übertragen werben, nicht Leuten, Die ihre Banbe nach fremdem But ausstreden. Zweifampf und Mord aus Borbebacht ftrafet ftreng, ohne Unseben ber Verson, nicht aber Todtschlag aus uns bedachtsamem Jahgorn oder gerechtem Schmerz. Die Schuld. forberungen ber Gesellschaft treibet ftrenge ein; gabe find bie Raufleute, und eber wird man bem Berfules die Reule als ihnen Beld entwinden. Zeden Tag, der ihnen Frift gegeben wird, rech. nen sie als Gewinn; mit dem von der Gesellschaft entliehenen Gute vermehren fie ihr Bermögen dreifach und vierfach, fummern fich aber mehr, wie fie ihre Capitalien anlegen, als wie fie ihre Schulden der Befellichaft abtragen. Belinder ift gegen die Befiger von Budermühlen zu verfahren wegen des ungewissen Ertraas der Ernte; man muß ihnen nicht ihre Dofen, Birthschaftsgeräthe und Kelder nehmen, noch sie ins Schuldgefängniß

seinen. Möge insbesondere gleich der Anfang eurer Regierung glücklich sein; lasset daher für frühere Vergeben Begnadigung eintreten, straset ungerechte Beamte und gebet Appellation an euch frei, damit Jedem das Seine werde. Naub und Verwüstung aber straset ungesäumt, damit solches Mitleid nicht zum Leide führe. Die besten Mittel, die Räuber zu fangen, lernet von den Portugiesen. Vegnadigt und belohnet diesenigen Verbrecher, welche ihre Mitschuldigen anzeigen. Gerade durch ihre Genossen werdet ihr vie Vösewichter vernichten: einer wird von dem andern verrathen zu werden fürchten; sie werden sich vereinzeln und so der verdienten Strase anheimfallen.

Wenn irgendwo, so ift bier in firchlichen Ungelegenheiten Mäßigung anzuwenden. Wünschte ich gleich, daß Alle mit euch zu bemfelben Glauben fich befennen, fo ift es doch beffer, die Undereglaubenden ruhig zu bulben, ale fie jum Berderben bes Staates zu verfolgen. Erwäget bie Zeitumstände, in die fluge Leute fich zu ichiden wiffen. Festgewurzette Meinungen zu dulden ift verftändiger, als fie zu verbieten, wenn man das Berbot nicht ausführen fann. Nichts gefährlicher als unzeitige Mittel gegen eingewurzelte und herrschende Irrthumer. Jeder liebt und bewahrt die Religion, in der er erzogen ift. Widerstand bagegen. erzeugt Berftodtheit, und beffer Rachsicht, als durch Gewaltmittel bas beilige Feuer ber Religion gang zu erstiden. Mifchet euch baber nicht in die Rirchensachen der Portugiesen und zwinget fie nicht, zu unserer Rirche überzutreten. Dlogen fie ihre Priefter und Kirchenordnung behalten. Nur die aufrührerischen Priefter ftrafet, die wohlgesinnten ichniget, bamit ihr nicht dem Stande, fondern gefährlichen Gliedern deffelben gu gurnen icheinet. Portugiesen halten an dem Grundfag fest, daß Laien in Rirchenfachen fich nicht mischen durfen; Die Beiftlichkeit fteht bei ihnen in bobem Unfeben, und es ift bochft gefährlich, ftreng gegen die= felbe zu verfahren. Auf Unschuldigungen und Rlagen unserer Frommen leget nicht zu viel Gewicht; jeder will, daß Alle zu feinem Glauben fich befennen und einen Gott und eine Dbrigfeit haben : baber Sag gegen Andersglaubende, Berfolgungen, Berbannung, Kerfer und Scheiterhaufen. Gorget ihr lieber für die

Ruhe der Mehrzahl als den Fanatismus der Minderheit. Strafet alle diejenigen, welche den Gottesdienst der Portugiesen antasten und ihre Kirche und Kirchendiener schmähen. Gerade die Berfolgungen machen sie hartnäckig und erbittert.

Ich habe die Grundsätze aufgestellt, nach denen ich regierte, und wünsche, daß sie auch die euren sein mögen; sie haben der Colonie Sicherheit, mir Zuneigung und guten Ruf erworben. Lasset nichts fäuslich sein, nichts durch Bestechung erlangen; bleibet auf dem Pfade der Ehre und verschließet ench gemeiner Habsucht und verderblicher Schmeichelei. Mehr euer Sewissen als das Gerede der Menschen beachtend, seset Schmähungen unserschütterliche Tugend entgegen. Andere Nathschläge mögen im ersten Augenblick glänzender erscheinen, die meinen sind durch die Ersahrung bewährt. Meine Zugänglichseit und Milde mag ausstagen wer will, ich habe sie nicht zu bereuen, und auch ihr werdet sie nicht bereuen.

Um 11. Mai 1644 verließ Moriz die von ihm gegründete Hauptstadt. Es war ein feierlicher, rubrender Moment. er durch die Straffen der Morizstadt und des Recif ritt, wo bie Burgermehr Spalier bildete, ftromte die Bevolferung gufam= men, um ibn noch einmal zu feben und zu grußen. Greife vergoffen Thranen, und Gingeborne füßten ben Saum feines Rleibes. Unter bem Donner des Geschützes und den Rlangen des altbolländischen Bolfeliebes: »Wilhelmus van Nassouwen« ritt er die schmale Landenge hinauf, die nach Dlinda führt; oft hielt er ftill, fagt ein Augenzeuge, um feine berrlichen Schopfungen, Die er für immer verließ, noch einmal zu schauen. Sundert berittene Bürger begleiteten ibn bis Paratibi und Garagu; aus allen umliegenden Städten und Dörfern famen die Obrigfeiten, ibn zu begrüßen, und folgten ihm bis Parapha. Die Portugiesen überreichten ihm Bittschriften an die Gefellschaft und riefen laut, daß fie in ihm ihren Bater und Beschüger, ihren beiligen Untonius verloren. Um Margarethenfort fand er eine große Anzahl Eingeborner, die aus ihren Baldern gekommen waren, um bem Manne, ber zuerft unter allen Europäern als Menschen fie behandelt, ben Beweis ihrer Danfbarfeit ju geben. Sie wett=

eiferten, ihm bei der Ginfchiffung bebulflich zu fein. machtige Tapujakonig Jandovi, bei bem bereits Jahre lang ein holländischer Agent, Johann Rab ober Rabbi, weilte und mit glücklichem Erfolg bie Intereffen feiner Regierung vertrat, batte eine Gefandtichaft geschickt. Treuberzig ließ er den Grafen ersuchen, für jest Brafilien noch nicht zu verlaffen; drei feiner Cohne äußerten den Wunfch, Johann Moriz nach Niederland zu begleiten und den machtigen Prinzen Friedrich Beinrich zu seben. Andere Eingeborne gesellten fich zu ihnen, so bag, als ber Graf am 22. Mai 1644 fich einschiffte, 11 Brafilianer ibn begleiteten. Schiffchen mit Eingebornen umschwärmten die auslaufende Flotte, man borte fie Loblieder auf den scheidenden Statthalter fingen, und noch die Racht nach der Abfahrt ertonte ber Strand von Parapba von dem Webgeschrei der nun verwaisten Indianer. Die Flotte bes Grafen zählte 11 Schiffe, die Bemannung betrug 1400 Ropfe, meift entlaffene oder in ihre Regimenter gurudfehrende Goldaten, boch auch viele Beamte und Raufleute, die, an der fernern Behauptung der Colonie verzweifelnd, in die Beimath zurückfehrten. Man berechnet den Werth der Guter, Buder, Farbhold, Tabaf, Goldbarren und Elfenbein aus Africa, welche diefe Schiffe für die Gesellschaft oder Privatpersonen überführten, auf 26 Tonnen Golbes. -

Berschwendung und übertriebene Nachsicht für die Portugiesen haben seine Gegner dem Grasen zur Last gelegt. Allerdings werleitete ihn die Liebe zu großartigen Bauten zu größerm Aus-wand, als sein eigenes Bermögen und die von der Gesellschaft ihm angewiesenen Mittel gestatteten; noch während seines Aus-enthalts in Brasilien hatten die Kosten des Baues von Freiburg Differenzen zwischen ihm und den Directoren veranlaßt, die nicht ohne Opser aus seinem Privatvermögen beigelegt wurden. Den Borwurf, auf unerlaubte Weise sich bereichert zu haben, macht ihm allein der Franzose Moreau, der Brasilien damals bereiste, aber mit wenig Urtheil und Sachkenntniß geschrieben hat. Die großen Summen, die Johann Moriz nach seiner Rücksehr auf den Bau seines Palastes im Haag verwendete, begründen sene Beschuldigung nicht: denn sein Einkommen als Statthalter war

bedeutend; außer dem Jahrgehalt von 18,000 Gulden und ben Tafelgelbern hatte er einen Antheil an der Beute, und biefe betrug unter seiner Berwaltung 2,017,478 Bulden. Uebrigens beflagte er fich noch unter bem 10. April 1655 bei ben General= staaten, daß er von seiner Statthalterschaft ber eine Tonne Goldes von der westindischen Compagnie zu fordern habe. In einem Schreiben von bemfelben Datum flagt er bem Rurfürften von Brandenburg, daß er wegen einer Forderung von 500,000 Bulden noch immer feine Befriedigung erhalten fonne. Im Jul. 1644 war er im Texel an Land gegangen, und bereits im Sept. befand er fich bei ber Urmee in Flandern, um feinen Poften an der Spige eines Regiments Wallonen einzunehmen. Dazu erhielt er noch eine Compagnie Reiter und am 27. Dct. 1644 ben burch ben Tob bes alten Staefenbroef erledigten Rang eines General=Lieutenants, wie auch bas Gouvernement von Wefel, und am 3. Januar 1645 wurde ihm ftatt ber Compagnie ein Reiterregiment zugetheilt. Befagtes Regiment bat Moriz in bem Feldzug von 1645 geführt, am 1. Aug. mit 800 Reitern und 500 Mann vor ben Thoren von Brugge fich gezeigt. In feinem Quartier zu Barffevelb bewirthete er am 15. Sept. die Pringen von Dranien, Bater und Sohn. "Die Drangefürsten wurden burch ben Raffauischen Grafen trefflich getractirt." Die Belagerung von Gulft beabsichtigend, beschloß der Pring, fich der Brude, welche bei Loferen, bem größten Dorf von Klandern, über die Durme führt, zu versichern. »Pour cet effet envoie les coronels et chefs des troupes pour les faire avancer et leur dire qu'il les attendroit audit Lokeren, ce qui les fit tellement évertuer que ce même matin sur les neuf heures toute l'armée se trouva arrivée à Lokeren, où dès la même nuit il avoit envoyé le comte Maurice lieutenant général de la cavalerie avec bonne partie d'icelle et 1200 mousquetaires, se saisir du pont. « Noch unbedeutenbere Ereignisse brachte ber Feldzug von 1646.

Bereits hatte Moriz angefangen, sich für einen langen Fries ben einzurichten. Im Haag erbaute er sich in unmittelbarer Nähe bes stattlichen Palastes und des Sigungssaales der Generals

L-collide

staaten, wenige Schritte Abstand von dem durch Graf Floris V gestifteten Rittersaal, ein nicht eben großes, aber massives und zierliches Valais. Es war ein Biereck, zum Theil aus Quaberfteinen errichtet, mit jonischen Saulen geziert. Auf dem Borbergiebel prangte bas naffauische Wappen; bas Frontispice bes nach bem Baffin ober Vyver gerichteten hintergiebels zeigte ein ichon gearbeitetes Basrelief, ein Reitergefecht in claffischem Styl vorftellend, bas obne Zweifel auf ein Ereignist bes in Brafilien geführten Rriege fich bezieht. Noch beute fteht das Valais un= versehrt, ein Denkmal bes foliben Bauftple bes 17. Jahrhunderts, und giebt durch die ftrenge Ebenmäßigfeit aller seiner Theile und die forgfältige Anwendung der architektonischen Regeln die Aufmerksamkeit jeden Renners auf fich. Inzwischen wurde bem Grafen nochmals die Statthalterschaft von Brafilien angetragen. In dem reißenden Berfall ber Angelegenheiten ber Colonie befannten die Staaten von Solland, dieselben die 1642 ben Grafen jun Keldmarschall machen wollten, nur um ihn aus Brafilien zu entfernen, daß man das Mögliche thun muffe, ihn zur Rückfehr nach der Colonie zu bewegen. 3hr Rathspensionar, der ehr= wurdige Jacob Cate, brauchte bagu feine gange Ueberredungefunft. Es war nun an Johann Moriz, ber Gesellschaft Bedingungen vorzuschreiben : er verlangte größere Machtvollkommenheit als zuvor, in allen Kriegsangelegenheiten völlige Unabhängigfeit von bem hoben Rathe Brafiliens, eine größere Truppenzahl als bie bereits bestimmte und ein solches Ginkommen, bag er Vorwürfe über Geldverschwendung nicht zu befürchten brauche; er verlangte außer Tafelgeldern und Neprafentationskoften einen Jahr= gehalt von 50,000 Bulben auf Lebenszeit und eine Kriegsmacht von 12,000 Mann, die er für nothwendig erachtete, um S. Sal= vador zu erobern, für welches ein Schugheer in Liffabon gerüftet lag, und badurch bem Feinde feinen Sauptftugpunft ju entreißen. Die Generalstaaten scheuten zurud vor biesen Forderungen: sie bemühten sich vergebens, bavon abzudingen; Johann Moriz berief fich, als Cats heftiger ibn brangte, auf ben nachtheis ligen Ginfluß, den nach seinen letten Erfahrungen eine Geereise auf feine Gesundheit übte, und die lang dauernden Unterhand=

lungen wurden endlich abgebrochen. Recif und die Morizstadt ergaben sich an die Portugiesen den 23. Januar 1654; Brasilien war für Holland verloren.

Johann Moriz hingegen, ber Americaner, wie man ibn nannte, und als folder bem Rurfürsten von Brandenburg und deffen Liebhaberei für überfeeische Colonien bodwichtig, trat ben 29. Det. 1647 in Brandenburgische Dienste als Stattbalter für Cleve, Mark und Ravensberg mit einem Jahrgehalt von 6000 Rthlen.; bem Bestallungspatent, welches in dem Landtagereces vom 30. Dec. 1648 erwähnt, folgte eine Dienstinstruction vom 16. Jul. 1653, nach welcher bem Grafen die Oberaufficht über Juftig und Berwaltung, hauptfächlich aber bie Leitung ber ftanbifden Angelegenheiten übertragen wurde. Die Graficaft Ravensberg wurde jedoch am 4. Januar 1649 mit Einwilligung von Johann Moriz bem Statthalter von Minden, Grafen zu Sapn=Wittgen= Rein übergeben. Als jedoch beffen Rachfolger, Graf Georg Fried. rich von Walbed im Mai 1658 in schwedische Dienste übergetreten war, fiel Ravensberg wieder zugleich mit dem Fürstenthum Minden unter dem 14. Oct. 1658 bem Fürsten Morig zu. Statt Der Bandel mit den Directoren der westindischen Compagnie batte er jest mit Landständen zu fampfen, die, eifersuchtig ihre Rechte und Freiheiten bewahrend, fur ihre Bestrebungen in Solland manche ermuthigende Bufage erhielten. Gludlicher Beife fand er für die erften Zeiten an dem längere Zeit in Cleve weilenden Rurfürsten eine mächtige Stuge. 3m Begriff, nach Berlin abs augeben, ließ ber Rurfürft ben Standen valediciren, ihnen eröffnen, daß er den Grafen Moriz Ercelleng jum Statthalter bei feiner befannten guten Derteritat und Freundlichfeit fürgestellt babe, ben fie dafür respectiren follten. Syndicus 3fing banft, municht Glud und erbietet Treue, Gehorfam und Acceptirung bes Statthalters. Auch Graf Moriz danft bem Rurfürsten für folche Gnabe mit Erbietung feiner Dienfte, Treue und Fleiges, und versichert die Stande, fich fo bezeigen zu wollen, daß fie wider feine wenige Perfon fich nicht zu beschweren haben sollten. Johann Moriz erfüllte biefe Buficherung fo gut, bag bie Stanbe bereits 1653 burch seine Bermittlung bem Rurfürften nicht nur

Second

eine außerordentliche Steuer von 50,000 Athlen. bewilligten, fondern auch in einer an diesen gerichteten Adresse d. d. Cleve, 29. Oct. 1653, ihre große Zufriedenheit mit dem Statthalter zu erkennen gaben. "Zur Erquickung ihrer Noth," sagten sie, "die viele Jahre gewährt, habe der Kurfürst endlich ein hochsansehnliches und allerbequemstes Wertzeug, nämlich seinen hochsgeordneten Statthalter in diesen Landen, Se. Excellenz Grasen zu Nassau gebraucht, welcher durch seine holdselige aufrichtig ungefärbte Art und Weise mit ihnen zu handeln, die alte treu gemeinte und unterthänigste Vertraulichseit wiederumb in ihnen erwecket und sie vergewissert habe, daß der Kurfürst allen bissherigen Beschwerden abhelsen und den aufgerichteten Hauptreceß sowie den Landtagsabschied von 1653 aufrecht erhalten werde."

Unannehmlichkeit brachten indeffen dem Statthalter die Reindseligfeiten zwischen Brandenburg und Reuburg. Die General= ftaaten untersagten ben in ihrem Dienst befindlichen Unterthanen des Rurfürsten, an dem Kriege gegen Pfalz-Reuburg Theil au nehmen, wenn fie nicht ihrer Stellen in Riederland verluftig geben wollten; ben Befchlohaber in Befel wiesen fie an, gegen einen etwaigen Ueberfall des Rurfürsten auf seiner But zu sein: ben Grafen Johann Moriz felbst aber beriefen sie Anfange Juli nach bem Saag, um fich über seine Theilnahme am Rriege gegen ben Pfalzgrafen zu rechtfertigen. Es wurde ihm vorgeworfen, ben Rurfürsten mit 25 Mann und mit Munition aus ben niederländischen Festungen im Clevischen unterftügt zu haben. Johann Moriz erschien vor der großen Staatenversammlung, die bamale, nachdem die meiften Provinzen einen neuen Statthalter nicht hatten ernennen wollen, die Verwaltungenormen der Republik feststellte, oder, wie man es nannte, die bobe Belangen von Gottesbienft, Bunbesgenoffenschaft und Rriegsmacht behandelte. Johann Moriz ftellte bie Staaten zufrieden und verpflichtete fich, mit boppelter Sorge für die Sicherheit Befels zu wachen. Er übernahm in ber Brandenburgischen Armee fein Commando, sondern trat als Unterhandler und Friedenestifter auf. Er besuchte auch als bes Rurfürsten Abgeordneter ben Friedenscongreß zu Effen, 18. Aug. 1651, deß Unterhandlungen zwar fich trägen Gangs schleppten, bis

im Sept. kaiserliche Commissarien, Graf Melchior von Sagfeldt und der Trierische Kanzler Johann von Anethan eintrasen,
die Fortsetzung der Feindseligkeiten geradezu untersagten, auch
für den äußersten Fall drohten, die Reichskreise aufzubieten.
Unter der beiden Herren Vermittlung wurde der Vertrag vom
11. Oct. 1651 abgeschlossen, fernere Kriegsgesahr beseitigt; die
Streitigkeiten mit den Landständen hingegen währten noch immer.
Im Sept. 1652 begleitete Moriz den Kurfürsten in die Reise nach
Berlin und Prag; am 9. Dec. wurde er zu Sonnenburg als
bes Johanniter-Ordens Meister installirt.

Der Kurfürst , bes Ordens Protector , hatte feinen gangen Einfluß angewendet, bem Grafen diefe Burbe zu verschaffen, obgleich auch Markgraf Erdmann August von Baireuth und Markgraf Christian Wilhelm um biefelbe fich bewarben. Bereits am 27. Februar 1652 erließ er aus Cleve an ben Comthur zu Schievelbein, Georg von Winterfeld, die Aufforderung, fich mit fämtlichen Commendatoren über einen Tag zu einigen, an welchem er ihnen den Borichlag zur Besegung der seit mehren Jahren durch den Tob bes Grafen Abam von Schwarzenberg erledigten Ballei Sonnenburg fonne machen laffen. Die Com= thure schlugen unter bem 26. Marg 1652 ben Montag nach Cantate, 27. Mai a. St., zum Capiteltag vor. Schon am 23. April hatte der Graf Kenntnig davon, daß er vorgeschlagen werben folle, und bezeugte bem Senior bes Ordens feine Bereits willigfeit, die Wahl communi omnium suffragio anzunehmen. Der Rurfürst aber erklarte d. d. Cleve, 1. Mai 1652, ben Comthuren, er werde ihnen an dem festgesetzten Tage zwar dem Berkommen gemäß durch seine abgeordneten Geheimrathe zwei Subjecte vor= schlagen, empfehle ihnen jedoch unter denselben besonders ben Grafen Moriz zur einstimmigen Wahl (unanimi voto ex consensu). Inzwischen verzögerte sich ber Wahltag bis zum 15. Jun. 1652 a. St. Die furfürstlichen Geheimrathe von Loben und Tornow schlugen nun zwei Personen vor, ex gremio capituli ben Comthur zu Wietersbeim, E. von Munchhausen, und extra gremium den Grafen Moriz, worauf der lettere "wegen feiner boben und tapfern Meriten und ftattlichen Qualitäten" jum

ritterlichen Ordensmeister ber Ballei Sonnenburg einstimmig postulirt und erwählt wurde. Die furfürstlichen Commissarien hatten erklärt, ber Rurfürst schlage ben Grafen vor "wegen seines vornehmen Berfommens, großen Gigenschaften, und weil er von Gott vor Indern mit gefundem und großem Berftand, friedfamem Bemuth, gottfeligem driftlichen Wandel begabt fei, wozu noch fame, bag er Dero Landen viel nügliche Dienste erwiesen und noch ferner erweisen fonne." Der 17. Aug. 1652 wurde gur Inveftitur bestimmt, und ber von Schlieben auf Pupig, Sohn bes Comthurs, überbrachte bie Nachricht ber Wahl nach Cleve. Der Rurfürft , davon in Renntnig gefest , erflärte d. d. Cleve, 23. Jul. 1652, er fonne ben Grafen in Cleve vor feinem Aufbruch nach Kurbrandenburg nicht entbehren, und muffe die Einkleidung ausgesest bleiben, worauf die Comthure baten, da fie zum Theil alt und schwach feien, auch 30-40 Meilen weit entfernt wohnten, wenigstens bei Zeiten von der Tagfahrt unter= richtet zu werden. Um 17. Sept. zeigte ber Rurfürst ihnen an, daß er von Cleve am 23./13. Sept. abreisen werde, und von feinem Sause Sparenberg aus schrieb er am 3. Det. 1652, fie möchten das Capitel binnen 6 Bochen ausschreiben, ba Graf Moriz wegen bochangelegener Geschäfte feine Rudreife beschleunigen muffe. Der Kurfürst und seine Gemablin, Graf Moris und Graf Walded, ber behufs seiner eigenen Einfleidung als Ordensritter mitreifte, famen am 10. Oct. in Spandau an und reiften am 11. nach Berlin. Rangler und Rathe bes Orbens schrieben nun den Donnerstag nach Allerheiligen, 4. Rov. a. St. aus; indeg benachrichtigte fie ber Graf d. d. Coln a. Sp., 25. Dct. 1652, daß der Rurfürst feine Begleitung gur Reise nach Prag wünsche, wohin er sich auf inständiges Begehren des Kaisers begebe; sie möchten ihre Anordnungen hiernach treffen, bei benen fein Sofmeifter in Sonnenburg fie unterftugen folle. hierauf wurde ber 9. Dec. als Termin bestimmt, bei bem es auch verblieb. Es wurden nun in Sonnenburg große Bor= bereitungen getroffen jum Empfang des Rurfürsten, der Rur= fürstin und des Grafen von Raffau; von den Memtern Grune= berg, Rampig, Schenkendorf und Friedland wurden Lieferungen

an Gelb und Naturalien ausgeschrieben; ber Comthur von Schlieben, ber schon am 13. Oct. in Berlin sich eingefunden hatte, um dem Grasen auszuwarten, kauste daselbst ein Oxhost Franzwein, "da Se. Hochgrässiche Excellenz keine andere Weine trinken als Fransche, doch nur, daß sie nicht sauer sind," wäh= rend der große Kurfürst mit Grünberger Landwein sich begnügte. Consituren hatte Graf Moriz selbst bei dem Hosconditor in Berlin bestellt, und gute Betten wurden zu Küstrin gemiethet. Es war dies um so nöthiger, als das Schloß in Sonnenburg abgebrannt war; überhaupt scheint diese Residenz des ritterlichen Ordens= meisters etwas unwirthbar gewesen zu sein.

Vorläufig hatte ber Graf ben Kurfürsten nach Prag zu begleiten. Er benutte ben Aufenthalt bafelbft, um dem oberften Meifter bes Malteserordens in Deutschland, bem Cardinal Friedrich von heffen, feine Aufwartung zu machen und beffen Bestätigung für seine Wahl in Sonnenburg mundlich zu erbitten. Der Kurfürst hatte Gile nach Berlin zurückzufehren, und am 11./1. Dec. benachrichtigte Graf Moriz den Ordensfanzler in Sonnenburg, daß er am 9. Dec. jur Investitur bereit fei, ber Rurfürst aber in Person dabei nicht erscheinen werde, worauf die Berfügung bes Rurfürsten folgte, d. d. Coln a. Sp. 6. Dec. 1652, daß er als feine bevollmächtigten Gefandten zur Investitur abgeordnet habe feine Bebeimrathe, den Statthalter bes furftenthums Halberstadt u. f. w. Joachim von Blumenthal, den Frei= herrn Friedrich von Löben und Johann Tormann, der Rechte Doctor. Die Gesandten trafen am 8. Dec. gegen Mittag in Sonnenburg ein, wurden vor dem Amthause von dem Senior, ben Commendatoren, dem Kangler und den Räthen bes Ordens empfangen und überreichten das furfürstliche Creditiv. Borschläge, ben postulirten Meister einzuholen ober ihm entgegen= zugeben, wurden als nicht herkommens abgelehnt. Rur fechs Schritte vor ber Treppe des Amthauses wurde Graf Moriz von ben Ordensrittern empfangen; sechs Schritte gurud unter ber Treppe ftanden bie Gefandten. Am Abend wurde an einer Baupttafel, einer Rebentafel für die Candidaten, welche den Ritterschlag erhalten sollten, und für andere vornehme Adeliche

und an drei andern Tafeln in einem Nebenzimmer für andere Herren von Adel gespeist. Un der Haupttafel nahmen die kursfürstlichen Gesandten die erste Stelle ein; dann erst folgte der erwählte Meister; die Gesandten und der Meister erhielten auch das Geleit in ihre Zimmer zurück.

Um 9. Dec. Morgens 8 Uhr begann eine Conferenz zwischen ben Gefandten, bem Senior und ben Commendatoren über ben Inhalt bes von dem Meister zu unterschreibenden Reverses; sie währte bis 3 Uhr. Die Gesandten trugen die Absicht des Grafen vor, das Meisterthum aus seinem Bermögen fo zu verbeffern, bag es bei weitem bobere Einnahmen gewähre, wogegen er hoffe, daß, wenn er so die Einnahme auf mehr als 20,000 Thaler gebracht batte, ber Debrbetrag feinen Erben auf eine gu bestim= mende Reihe von Jahren ju gute fame, seine Rachfolger im Meisteramte aber nur 20,000 Thaler erhielten, ein Antrag, ber vorläufig genehmigt wurde. Der Revers wurde von dem Grafen in Concept und Reinschrift unterschrieben und unterfiegelt. Bier= auf ging man zur Kirche. Graf Moriz wurde von dem Ordens= senior Georg von Winterseld zum Ritter geschlagen, barauf als Meister investirt und nach geendigter Predigt installirt mit ben ordnungsmäßigen Feierlichfeiten.

Am 10. Dec. überreichten die furfürstlichen Gesandten dem Ordenscapitel 6 kurfürstliche Propositionen; der Ordenskanzler bestritt sie jedoch im Namen des Capitels, als den Rechten des Ordens zuwiderlausend, reservirte diese Nechte und verweigerte die schriftliche Anerkennung. Hierauf wurden zwölf neue Nitter in den Orden aufgenommen und mit den üblichen Feierlichkeiten eingesteidet. Am 13. und 14. Dec. 1652 präsidirte Johann Moriz seinem ersten Ordenscapitel. Es wurde eine Tagsahrt angesetzt für die Erbhuldigung in Sonnenburg und in den Comsthureien, sowie zur Huldigung der Lehensleute des Ordens in Brandenburg und in den benachbarten Fürstenthümern. Dem Meister wurde zur besondern Pflicht gemacht, dahin zu wirken, daß die dem Orden entzogenen Güter, namentlich die Comthurei Wildenbruch und die Stadt Bahn in Pommern, Mirow und Nemerow in Mecklenburg zurückerstattet würden. Er solle deshalb

Code

bei bem Raifer, bem König von Schweben und bem Rurfürften als Vatron des Ordens die erforderlichen Schritte thun, lettern auch ersuchen, wenn er in den Besig von Sinterpommern gekommen, bas bem Orden entzogene Umt Rollin zurückzugeben. Dem Ronig von Volen aber folle wegen der nachbarlichen Verbaltniffe ber Comthurei Lagow und anderer Guter an der Grenze die Inftallirung in lateinischer Sprache notificirt werden, besgleichen dem Landvogt der Niederlausig, Freiherrn von Promnit wegen Confirmation des Eigenthums der Ordensämter Friedland und Schenkenborf, und Bulaffung bes hauptmanns zu ben Landtagen. Bei bem Obermeifter folle die Confirmation ber Meisterwahl unter gebräuchlicher Intercession bes Rurfürsten burch ben Abgefandten A. G. von Schlieben nachgesucht und zu bem Enbe 1000 Thaler Responsgelder, die auf die Comthureien vertheilt würden, fofort überbracht werden. Bas den bereits erwähnten Antrag bes Meifters wegen Berbefferung ber Intraden betraf, fo wurde bestimmt, daß von dem Mehrbetrag über 20,000 Thaler nach bes Meisters Tob 2000 Thaler jährlich zum Besten ber Rirden und Schulen im Meisterthum zu Capital geschlagen wer= ben, bas llebrige aber ben Erben bes Meistere 50 Jahre lang zufließe. Für die Abwesenheit des Meisters wurde der Commendator ju Liegen, Maximilian von Schlieben, jum Statthalter im Deifterthum ernannt. Der bem Meister zu gebende Titel wurde endlich folgenbermaßen bestimmt : "Der hochwohlgeborne und hochwürdige Graf und herr, herr Johann Moriz Graf zu Ragenellenbogen, Bianden und Diez, bes ritterlichen Johanniterordens in ber Mark, Sachsen, Pommern und Bendland Meifter, Berr zu Beilftein, Gr. furfürftl. Durcht. zu Brandenburg hochansehnticher Geheimer Rath und Statthalter bes Berzogthums Cleve und ber Grafschaft Mark, bes fonigl. Orbens in Danemark Ritter." Das Dienftverhältniß bes Grafen zu ben Generalstaaten ift nicht erwähnt. Indessen hatte Moriz, bevor er die auf ihn gefallene Meisterwahl annahm, die Genehmigung ber Generalstaaten nachgesucht, und biefe ertheilten fie erft, nachdem fie fich überzeugt hatten, daß in bem von bem Meister zu leistenben Gibe nichts vorfame, was den Pflichten eines niederländischen Feldobriften zuwiderlaufe.

- noolo

Was die Ausführung des ersten Capitelsschlusses betrifft, so erklarte in Betreff ber Intraden ber Meifter auf bem nachftfol= genden Capitel am 23. Jun. 1653, bag er nach Besichtigung ber Alemter von ber Unmöglichfeit fich überzeugt babe, fie auf ben Ertrag von 20,000 Thaler zu bringen. Dagegen schlug er vor, daß, wenn er bei seinen Lebzeiten bie Ordensamter Sonnenburg, Rampig, Schenfendorf, Friedland und Rollin ba= bin bringe, bag fie 14,000 Thaler Einnahme gewährten, bas Umt Gruneberg mit ben Pertinengen ibm, bem Deifter und beffen mannlichen Lebenserben oder in beren Ermanglung beffen Better zu Leben gegeben werden solle. Dieser Borschlag wurde zwar von bem Capitel angenommen und von dem Kurfürsten und bes "Dbermeiftere fürftlicher Eminenz" genehmigt, fam aber nicht zur Ausführung; benn in bem zu Berlin am 5. April 1662 gehal= tenen Capitel erklärte Fürst Moriz, dieses Beschluffes fich zu be= geben, weil er erwogen habe, man fonne fünftig ibm ben Borwurf machen, bag er, ftatt feinen Erben und Bettern einen fo ftatt= lichen Recompens zu geben, nicht lieber die andern Aemter wieder in Effe gebracht und bas Schloß in ber Orbendrefidens aufgebaut habe. Man fieht auch bei diefer Gelegenheit den Charafter bes Fürsten: übergroße Lust an Meliorationen und Bauten, bann Rudficht auf feine Erben und ben Glang feines Saufes; entscheidend aber ift bei ihm die Rudficht auf die öffent= liche Meinung, als habe er das Meisterthum zu feinem oder der Seinigen Bortbeil ausgebeutet. Um sein Gewissen zu verwahren, feinen Erben nicht zu prajudiciren und zugleich bas Intereffe bes Orbens mahrzunehmen, schlug er vor, seine nächsten Erben, die Grafen Wilhelm Moriz und Friedrich von Nassau in ben Orden aufzunehmen und ihnen wegen der von dem Fürsten beftrittenen Roften zur Berbefferung der Memter und Borwerfe und zum Schloßbau in Sonnenburg das Amt Gruneberg als eine Comthurei ad dies vitae, zuerft bem altern Grafen, bann bem jungern zu überlaffen, demnächst aber es wieder als Ordensgut bem Tafelgut bes regierenden Meisters einzuverleiben. Diefer Antrag wurde angenommen; auf bem zu Sonnenburg am 21. Mai 1667 abgehaltenen Capitel wurde beschloffen, bag noch

zu Lebzeiten des Fürsten Graf Moriz Wilhelm von Nassau als Comthur von Grüneberg installirt werden sollte, und dieser Besschluß auch ausgeführt.

Die Respons= ober Recognitionsgelber, welche als Steuer gur Kührung bes Rrieges gegen Die Ungläubigen bem Dbermeifter oder Grofprior von Deutschland übersendet und von diesem an ben zu Malta refibirenden Großmeister befordert wurden, betrugen für das Beermeisterthum Sonnenburg fabrlich 324 Gold= gulden, und wurden von bem Obermeifter im Jun. 1653 die Rudftande ju 7452 Goldgulden berechnet; 1000 Thir. Refponsgelder wurden im Dec. 1653 auf faufmannischem Wege über Samburg und Leipzig übermacht. Der an ben Obermeister geschickte Gefandte von Schlieben reifte am 13. Dec. 1653 über Frankfurt a. Dt. nach Regensburg, wo feine Bemühungen beim Reichstag wegen Zurnderhaltung von Ordensgütern erfolglos blieben; 200 Thaler Mehrkosten diefer Reise wies Kürst Moriz von Cleve aus am 28. Januar 1654 an. Rudfichtlich ber Beftätigung von Johann Moriz als Meifter, nach dem Grumbach= schen Bergleich von 1382 eine bloße Form, erklärte zwar der Rangler bes Obermeisters 21. von Labn, daß Geine Emineng bem Kürsten als einem Verwandten ihres Saufes diese Dignität herzlich gern gonnten; indeß nannte es der Obermeister in einer Berfügung vom 20./10. Jun. 1653 einen "verbachtigen Bergug," daß die Bestätigung nicht unmittelbar nach der Vostulation durch einen Abgesandten eingeholt, und daß die 200 Goldgulden für bie Confirmation und 20 Goldgulden an die Ranzlei nicht ge= zahlt worden.

Durchaus vergeblich waren die Bemühungen des Fürsten Moriz, die dem Orden entzogenen Comthureien wieder zu erstangen: die auswärtigen Regierungen antworteten dem Orden gar nicht; ein Abgesandter richtete in Mecklenburg nichts aus; die Anträge des fursürstlichen Protectors und des Obermeisters bei Kaiser und Reichstag, die Sache wenigstens an den Reichshofsrath zu weisen, hatten keinen Erfolg, ebenso wenig die Vorstellung des neuen Großmeisters auf Malta, daß ihm von diesen Comsthureien die Responsgelder entgingen. Dagegen hat Johann

Moriz während seiner 27jahrigen Regierung ben Orden und bie Ordenslande außerordentlich gefordert. Der Orden fam burch ihn zu folder Achtung, daß die vornehmsten und ausgezeichnetsten Manner um die Aufnahme in benfelben fich bewarben, fo bag unter feinem Meifterthum 74 Fürften, Grafen und Berren auf= genommen worden find. Er hat die Ordensguter, welche in bem 30jährigen Rrieg febr verwüstet und entvolfert worden, überall zu verbeffern gefucht, Unterthanen von fremden Orten auf feine eigenen Roften und durch ertheilte Freiheiten herbeige= zogen und für ihre Aufnahme gesorgt. Als die 13 Dörfer, welche zur Comthurei Lagow gehörten, über ihren Comthur, ben Grafen von Balbed, fich beschwerten, bag er Dienfte und Dienft= gelber zugleich einfordere, veranlaßte Johann Moriz den Capitelsschluß, daß der Graf die armen Leute nicht durch boppelte onera beschweren durfe und mit ihnen über die eine oder andere Leistung fich zu vergleichen ober, wenn bies nicht geschehe, ber rechtlichen Entscheidung der Orbensregierung sich zu unterwerfen habe. Um bie gesunfene Bevolferung ber Stadt Sonnenburg wieder gu beben, ertheilte er ber Burgerschaft bas Privilegium, bag fie bis auf einige unentbehrliche Naturalleistungen von der bisber ge= tragenen schweren Servitut und Dienstbarfeit gegen Bezahlung eines gewiffen Burgerzinfes befreit fein folle. Dies Privilegium wurde gesichert burch ben Capitelsichluß vom 10. Sept. a. St. 1658, in welchem festgestellt, bag bie Burger gu Gonnen= burg von den Beamten und Bögten nicht wie bie Bauern behandelt und executirt werden dürfen, sondern daß, wenn sie an ihrer Schuldigfeit etwas fehlen liegen, es von den Wirth= schaftsbeamten ber Ordensregierung angezeigt werbe, welche folgends burch Rath und Gericht bes Ortes ben Thatbestand au besichtigen, die Burgerschaft zur Pflichterfüllung anguhalten und bann erft gegen bie Gaumigen und Wiberfpenftigen mit geburender Execution zu verfahren habe. Das Schloß in Sonnenburg ließ Johann Moriz von Grund aus neu aufbauen, die Zimmer in der Mitteletage und die Archive und Ranglei bes Ordens einrichten, überdies am Schloß einen Luftgarten, einen Thiergarten mit zierlichen Alleen anlegen und nach Priebrow zu

einen Damm auswerfen. Er stellte die Kirche wieder her und schmückte sie mit densenigen Bildwerken, welche aus dem Berliner Dom in dem ersten Reformationseiser unter Kurfürst Johann Sigismund entsernt, dem Fürsten aber überlassen waren; er ersbaute das Hospital und dotirte es aus den Amtseinkünsten; er verbesserte endlich allen Ordense, Kirchen- und Schulbeamten ihre Wohnungen und Besoldungen. Noch sind Münzen vorhanden, welche Johann Moriz als Meister des Ordens schlagen ließ; sie tragen auf dem Avers das nassauische Wappen mit der Umsschrift: Joh. Maur. Nassa. Prin. und auf dem Revers das Jospanniterfreuz mit der Umsschnisterfreuz mit der Umsschrift: XVI. auf I. Reichst. 1671.

So viel von Morizens Berdiensten um den Orden, die anguerfennen ber Prafident von Benfendorf, Rleine Deconomische Reisen, II. G. 206, nicht umbin fann, wenn er gleich feinem Lobe einen feinen Busay zu geben versteht. "Dem Rr. 25 aufgeführten Johann Moris Kürst zu Raffau schreibet man die größesten zur Aufnahme biefes Orbens gereichende Berbefferungen zu, und man findet baber auch noch anjego beffen Gemählbe in dem Ritter= faal auf dem Schlosse zu Sonnenburg jum immerwährenden Andenken aufgestellet. Seget man aber die Berdienste bes jegigen regierenden Herrenmeisters, des Prinzen August Ferdinand von Preuffen Rönigl. Hobeit, die er fich bei diesem Orden erworben bat und womit er noch täglich fortfähret, in Bergleichung, fo wird man gang offenbar wahrnehmen, wie weit biefe jene überwiegen. 3ch schreibe dieses nicht aus bloger Schmeichelung des jest lebenden burchlauchtigsten herrenmeisters, fondern es legen folches feine aller Welt befannte Thathandlungen und Bemühungen für bas Beste des Ordens offenbar zu Tage." Während seines Meister= thums hat Moriz 74, Pring Ferdinand 390 Ritter geschlagen. Ein Ordenscandidat hatte 500 Athlr. zu erlegen.

Gegen Ausgang des J. 1652 war Johann Moriz zugleich mit den übrigen Gliedern des Hauses in den Reichsfürstenstand erhoben worden, und zwar ohne das mindeste Ausuchen Seitens des Grafen, wie dieser ausdrücklich in seinem aus Berlin unter dem 16. Januar 1653 datirten Notissicationsschreiben an die Generalstaaten bemerkt. Die Staaten bewilligten ihm fortan

bas Prädicat: Fürstliche Durchlaucht. Bereits früher hatte ihm der König von Dänemark den Elephantenorden verliehen, mit welchem man auf allen Bildnissen ihn geschmückt sieht. Vondel singt:

De Koning aen de Belt verclerde noit de borst . En boezem van een helt en zegenryken Vorst Met zynen Olifant rechtvaerdiger noch trouwer Dan dezen rustigen en moedigen Nassouwer.

Obgleich die Clevisch-Markischen Stande im 3. 1652 eine Subsidie von 50,000 Rthlr. bewilligten, mußte ber Statthalter von dem Kurfürsten Vorwürfe hinsichtlich übertriebener Rachsicht für die Stände binnehmen. Den fortwährenden Duälereien mit diesen gesellte fich die Unterhandlung mit dem Landftreicher und Schwindler Spinola, ber Anfangs des Jahrs 1654 bem Fürsten brieflich eröffnete, ber König von Spanien wolle unter gewiffen Bedingungen fich verpflichten, bei bem faiferlichen Sofe dahin zu wirfen , daß durch Beschluß des Reichshofrathe dem Kurfürsten von Brandenburg die gefamten Julicifchen Erblande zugesprochen wurden, und er alsbann in ben Besit berfelben In Folge dieser Anzeige wurde Kurft Moriz gesett werde. mit dem Grafen Schwerin im Marz 1654 nach Turnhout in Brabant gesendet, um dort personlich mit Spinola zu unter-Mus ber eigenhändigen Relation bes Fürsten, d. d. bandeln. Berlin, April 1654, "deffen was zu Turnhout am 30. Marz 1654 zwischen dem Marquis Don Louis Spinola, mir und bem Beren Residenten Staveren paffirt und tractirt worden ift," ergibt fich Folgendes. Der Marchese zählte die Dienste auf, bie er bem verftorbenen Bergog von Neuburg 17 Jahre lang geleiftet; er habe in Münster verhindert, daß der Kurfürst Julich nicht für ein Aequivalent befommen habe; burch feine Bemühungen werde jest in Regensburg das Successionswerf betrieben. Dennoch habe der jezige Berzog ihn nicht nur seiner Dienste entlas= fen, sondern ihm auch das Haus Ravenstein in Bruffel und bas Gouvernement Wynnendael abgefordert. Er wolle nun dem Herzog zeigen, daß dieser einen Italiener beleidigt habe, der irrecon= ciliabel sei, und könne er sich nicht besser revangiren, als wenn er ihn um die ganze Erbschaft Julich und Berg bringe. Er

producirte eine lestwillige Verfügung des verstorbenen Herzogs von Neuburg vom 24. Febr. 1646 in französischer Sprache, von der eine Abschrift im Staatsarchiv zu Berlin sich befindet, won nach dieser seinen Erben und Nachfolgern erklärt, er sei seit 37 Jahren ohne Recht und Fundament und mit Sewissensbissen im Besig von Jülich und Verg. Die Kurfürsten von Bayern und Coln und andere Fürsten hätten ihn aus politischen Rücksichten dazu vermocht; vor seinem Tode sedoch wolle er dem Kaiser, sämtlichen Kur- und Neichsfürsten wie auch Seiner katholischen Masestät bekennen, daß die Länder Jülich und Berg in rechter Linie seinem lieben Vetter, dem Kurfürsten von Vrandenburg gehören, und bitte er in deren Besig ihn zu segen.

Dem Kurfürsten wollten die Grunde für das ibm von Spa= nien bezeigte Wohlwollen nicht recht einleuchten, doch ließ er fich überreden, trat felbst in Correspondeng mit dem Abenteurer und gab Befehl für bie Auszahlung ber für bas Beschäft geforderten Daneben erflärte er, 19. Januar 1655, wenn 15,000 Rtbir. unter fräftiger Unterftügung des Königs von Spanien ber Raifer burch rechtlichen Ausspruch ihm ben Besig ber famtlichen Julich-Clevischen und Bergischen Lande, der Grafschaft Marf und Berrschaft Ravenstein geben wurde, feinen andern als ben Fürsten Moriz von Raffan zu seinem Statthalter segen und bestellen zu wollen. Die "unter Sand und Trauring" des Rurfürsten aus= gestellte Verschreibung aber, sowie die früher abgeschickte Ratifi= cation folle ber Fürst nicht ausfolgen laffen, er habe benn zuvor ober boch zugleich bes Ronigs von Spanien Ratification, gleiche stimmig mit ber furfürstlichen lautend, nebft einem Recreditiv und richtiger Bollmacht empfangen. Spinola follte für feine Bemühung haben bie Berrschaft Mynnendael, 100,000 Patacons, die Besetzung aller mabrend breier Jahre in Julich und Berg erledigten Canonicate vom Tage ber Besignahme an und eine ftandesmäßige Penfion für bie Gemablin bes Marchese Spinola, geborne Grafin Boorn, und beffen Sohn, den Baron von Bovaline. Die Sache in Madrid zu betreiben, begab fich Spinola auf ben Weg, und war ibm von dem Rurfürsten Sigismund von Wreech jum Begleiter beigegeben; beide gingen im Sept. 1655 nach Spanien ab. Aber schon unter dem 26. Oct. 1655 berichtet Fürst Moriz dem Kurfürsten aus Arnhem, nach Wreechs Bericht gehe es in Madrid nicht so wie er gedacht habe; er fürchte, der Kursfürst habe die 15,000 Athle. verspielt. Unter dem 14. Nov. 1655 aber schreibt er aus Cleve: es thue ihm von Herzen leid, daß die bewußte Sache so ausgefallen, wie der Kurfürst selbst prophezeit habe; wer freisich sein Leben, Weib und Kind und Ehre nicht schone, dem sei es leicht, große Herren zu betrügen, wie dieser Bösewicht gethan habe. Er selbst hat diese "Materie", die er sehr "köstlich" fand, nicht mit der gewohnten Umsicht behandelt.

Für ben am 28. Sept. 1655 zu eröffnenden Landtag batte ber Kurfürst in der Person seiner Schwiegermutter, ber Prin= zeffin von Dranien, bem Statthalter eine machtige Beibulfe gegeben. Biel und lang wurde vergeblich unterhandelt, und an die Bewilligung der Steuer von 150,000 Rthlr. Seitens der Stände war faum mehr zu benfen. Un Gifer hatte es Morig nicht fehlen laffen; er besuchte nicht bloß die ftandischen Ber= fammlungen, sondern ließ auch die Syndici zu sich fommen, er= reichte aber nur, daß diese alles ad referendum et deliberandum nehmen und in drei Wochen sich erklären wollten. Darauf reifte Moriz nach Duisburg, um bei der Eröffnung der neugegründeten Universität am 14./4. Det. ben Rurfürsten zu repräfentiren, und bie Pringeffin erklarte, fie habe feine Zeit mehr in Cleve gu verlieren; als in dem Augenblick, wo die Wagen schon vorgefahren waren und das feierliche Comitat bereit fand, eine Deputation ber Stände erschien und, nachdem die Pringeffin "in hohem Eifer ihnen gut zugeredet hatte", in alle Forderungen einwilligte. Moriz, ber die Prinzessin bald darauf in Arnhem traf, fagte, er hatte es fich nicht eingebilbet, daß man es fo weit bringen fonne.

Auf Ableben des Feldmarschalls Grafen von Brederode ersichien Fürst Moriz am 22. Sept. 1655 in der Versammlung der Hochmögenden im Haag und hielt um die erledigte Stelle an. "Ich bin," sprach er zu den Staaten, "von den Gliedern meines Hauses in Eurem Dienst der älteste an Jahren. Mein gegens

wärtiger Rang folgt unmittelbar auf ben eines Feldmarschalls. 3d will nicht verfennen, daß Undere mehr Dienfte bem Lande erwiesen haben ober größere Fähigfeiten besigen mögen; aber feiner hat mehr Jahre hintereinander unter ben niederlandischen Fahnen gedient. Jest sind es 35 Jahre, daß ich als Freiwilliger in Dienft trat; feitdem bin ich langfam zum Fahndrich, Saupts mann, Colonel und meinem gegenwärtigen Rang als Lieutenant= General ber Reiterei aufgestiegen." Die Staaten borten ibn mit Theilnahme an; aber fein Gefuch, welches er noch 1657 und 1658 schriftlich wiederholte, batte feinen Erfolg. Dazu war ber Rurfürft mit dem Schritt bes Fürsten febr unzufrieden; er hielt es für unzuläffig, bag fein Statthalter in Cleve Die Urmee eines Staates commandire, ber fein Berbundeter, in beffen felbstfüchtige Politif er jedoch gerechtes Mißtrauen feste; insbesondere befürchtete er, daß Johann Moriz "als bei der Dranifchen Succession zu febr interesfirt, sich ihm widerwärtig erzeigen Er refolvirte baber in vollem Rath und ließ es würde." burch ben Grafen Wittgenstein ben Mitgliedern der Clevischen Regierung befannt machen, er werbe bem gurften die Statt= halterschaft entziehen, wenn er Feldmarschall ber vereinigten Niederlande wurde. Fürst Moriz, barüber sehr gefrankt, erwieberte bem Rurfürsten, d. d. Cleve, 20. Det. 1655: 218 Feld= marschall könne er bem Kurfürsten ohne Verletzung seines Eides nicht nur eben fo gut bienen benn als General der Cavalerie, fondern auch bei Veränderung von Zeiten und Krieg noch beffer befendiren, und wurde es ibm feine Unehre bringen, wenn ein Feldmarschall der Staaten in seinem Dienst und Pflicht sich befinde. Was die Dranische Succession betreffe, so habe er, um alle Jalousie und alles Mistrauen aus bem Grunde binwegzu= räumen, bereits vordem, als der Kurfürst ihn mit dem Meister= thum begnabigt, auf dieselbe für feine Person renuntiirt und diese Renuntiation nachmalen auf bas Allerbundigste wiederholt. Er begehre als des Kurfürsten trener Diener zu sterben, erneuere aber fein Besuch vom 13. Dct. um Fürsprache bei ben Staaten. Das gute Einvernehmen mit bem Kurfürsten stellte fich um so rascher wieder ber, als seine Bewerbung in Holland erfolglos

Umsterdam in voller Versammlung sich für ihn waren, Umsterdam in voller Versammlung sich für ihn erklärte, auch das Nimmegische Quartier ihn wählte, so waren doch, wie er aus dem Haag, 23. Nov. 1655 berichtet, die Hochmögenden nicht allein gegen seine Ernennung zum Feldmarschall, die er Ehren halber fordern müsse, sondern wollten ihn auch bei dem Kursfürsten in Ungnade bringen. Leider habe er Feinde und Mißsgönner nur zu viel; der Kurfürst aber werde nicht den Namen haben wollen, von Weibern regiert zu werden. Es scheint sast, als habe des Kurfürsten Schwiegermutter, die verwittwete Prinsessin von Oranien, zu seinen Feinden und Mißgönnern gehört.

Um 25. Jun. 1656 wurden bie Befandten fur bie bevorftehende Kaiserwahl, Fürst Moriz als Legatus primarius er= nannt, zur Bestreitung ber Gesandtichaftsfosten aber wollte ber Rurfürst auf seine Clevisch = Märkischen Domainen eine in zwei bis brei Jahren zu tilgende Schuld von 30,000 Thalern aufnehmen, und Moriz lud die gerade in Emmerich privatim vers fammelten Stände ein, deshalb mit ihm in Cleve zu unterhanbeln. Die Clevischen Stände entschuldigten fich; bie Markischen aber erschienen ziemlich zahlreich und verhandelten am 6., 7. und 9. Jul. mit dem Statthalter, der fie an jedem Tage zur Dabl= zeit einlud und aller anderweitigen Eröffnungen fich enthielt. Die Marfischen Stanbe bewilligten nun nicht bloß die Aufnahme einer Schuld von 10,000 Thalern auf bie Marfischen Domainen, unter der Bedingung, daß das Geld nicht zum Kriege verwendet und in 2-3 Jahren abgetragen wurde, sondern sie verehrten auch bem Statthalter besonders, "weil bei allen biefen Landtagen viel aufgegangen," die Summe von 4000 Thalern, welche der Fürst annahm, aber uneigennütig bem Rurfürften für die Befandtschaft überwies. Da die Summe von 14,000 Thalern für die Gesandtschaftskosten bei weitem nicht ausreichte, so stellte Johann Moriz den Clevischen Ständen, die fpater in Marien= baum, Millingen und Rees fich versammelten, wiederholt schriftlich vor, "welchen geringen Ruhm fie im Reiche bei ber Wahl eines Römischen Königs durch ihre Steuerverweigerung erwerben würden, da doch des Herzogthums Cleve Interessen auf dem

Reichstage nicht weniger vertreten wurden als andere und die Einwilligung ohne alle Beschwerde der Eingesessenen geschehe"; sie wiesen indeß jede Verschuldung der Domainen "mit Dis=respect" zurück.

Unter diesen Umftanden bot ber Stattbalter bas Umt Supffen als das beste, von welchem er seinen Jahrgehalt von 6000 Thirn. bezog, zum Unterpfand bei einer zu machenden Unleibe an, fonnte aber in Ermanglung des ständischen Consens nicht einen Thaler barauf erhalten. Ungeachtet aller Menage erforderte Die Frankfurter Umbaffade einen Aufwand von 52,423 Riblr. Des Fürsten unmittelbares Gefolge belief sich auf 114 Personen und 94 Pferde. Um 23. März 1658 ritt er zu Frankfurt ein. Magistrat und Bürgerschaft ber Stadt erwiesen ihm alle Ehren, bie einem Rurfürsten ober foniglichen Gefandten gebüren. Zwei Mitglieder des Stadtrathe, Dgier Stallburger und Bartmann Beigen, empfingen ibn an ber Spige von brei Compagnien zu Pferd und geleiteten ihn durch das Friedberger Thor zu dem furbrandenburgischen Hauptquartier, dem Saalhof; 18 Ranonen wurden breimal losgebrannt, jedesmal 6, und Ehrenfalven aus Musteten und Pistolen gegeben. Der Bug ber Gefandtschaft machte dem Rurfürsten Ehre. Bondel befingt ihn in ben Berfen :

»Men zagh het voorspeel van dees staetsie aan livreien Van zilver groen en root, aen pagie en lackeien, Aen paerden en karros, trompet en banderol En hofsleip, elkom't braefste. Al was men ziet staet vol In pracht en heerlyckheit. Geweer en wapens blaecken En blicksen van gesteente en gont. Gewaeden kraecken Van ryck borduurssel, als en kaningsvaert vereiskt!«

Nach dem Einzug ergab sich eine Hauptfrage für die Etiquette, wem der erste Besuch zu machen, dem Kurfürsten von Mainz als Decanus und Primas des Kurfürsten-Collegiums oder dem König von Böhmen, der zwar König war, aber bei diesem Con-vent nur als Kurfürst, und zwar auf die Geistlichen solgend, als quartus in loco in Betracht kam. Der Kurfürst hatte in dieser Beziehung besohlen, dem Beispiel der übrigen Gesandten zu folgen, welche dem König Leopold den ersten Besuch abgestattet

Kurft Moriz fand folgenden Ausweg. Er ließ durch vier Cavaliere zu Pferde seine Unfunft zugleich bem König von Böhmen und den anwesenden drei Kurfürsten von Maing, Trier und Sachsen anmelben und forgte burch ben Oberhofmeister bes Könige, Grafen von Portia, bafür, bag ber Gefandtichaft eine Stunde zur Audienz vor den Kurfürften anberaumt wurde. Die Gesandten wurden nun zuerst durch ben Obermarschall Grafen Starbemberg unten an ber Treppe, bann von bem Dberhofmeister Portia in einer Gallerie, welche ben Rittersaal vertrat, em= pfangen und von Portia bem foniglichen Gemach burch eine Menge Bebeimrathe, Rathe, Rammerherren und Cavaliere ein= geführt. hier empfing sie ber Konig, oben an ber Tafel auf einer etwa einen Fuß erhöhten Tribune ftebend, auf welche auch alle drei Gefandten traten, während früher dies einzig dem Saupt= gesandten gestattet wurde; aber nur ber Kurft von Raffau bebeckte zugleich mit dem König sich bas Haupt, "wiewohl ber Ronig öfter, wenn bes Rurfürsten gebacht wurde, fich entblögte"; bie beiden übrigen Gefandten blieben nach ber bisberigen Db= fervang blogen Sauptes. Die Unrede hielt Canftein; er fprach den Gruß des Kurfürsten und die Hoffnung aus, daß die Wahl ju einem gludlichen Ergebnig führen murbe, verficherte bie befondere Confideration des Rurfürften für die Perfon Gr. Maj. und fein Saus, welche er bei diefer Belegenheit zu bethatigen gemeint fei, weshalb auch die Gefandten an Ge. Majeftat ver= wiesen worden und bei vorfallender Belegenheit derer Befehle erwarteten. Der Ronig banfte für ben Grug und bas Erbieten bes Kurfürsten, erklärte, auf ihn seine meifte Reflexion gerichtet und bas größte Bertrauen gesett zu haben, bat, berfelbe möchte bei der bisher verspürten Affection continuiren, und versicherte seinerseits, bei jeder Gelegenheit beweisen zu wollen, daß er beffen Freundschaft bochst aftimire und dieselbe fortzusegen be= gierig ware.

Im Januar 1661 wurde Moriz zum Gesandten in England ernannt, wo über die Bormundschaft des Prinzen von Oranien zu handeln. Er begab sich auf die Neise nach dem Haag, daselbst an den vorläufigen Berathungen hinsichtlich dieser Tutel Theil zu

nehmen. Um 25. jedoch befam er eine "fürchterliche Rolif", fo bag er am folgenden Tag nicht abreisen konnte. "Um 26. continuirte die Krankheit in Intervallen erschrecklich; am Abend verzweifelte man an feinem Leben; am 27. etwas Befferung und Rube; am Abend agen Sie und wurden von zweien scharfen und vierfpigigen Steinen befreiet; am 28. beschloß er, fich am Nachmit= tag in die Luft zu begeben und am folgenden Tag zu verreifen." Um 4. Marg landete die Gefandtichaft zu Gravefand, und be= richtet Moriz über ben Empfang: "Bir find am 12. b. M. mit ben foniglichen, gar stattlich gerufteten Barques binauf bis an den Tower zu Land gefahren, woseibst uns der Mysord Belasis, wie auch der Lieutenant bes Towers, Mylord Robin= fon, namens des Konigs, zumalen höflich in Gr. Daj. Caroffen aufnahmen und in Begleitung verschiedener anderer Caroffen, welche an der Baht über 20 gewesen und den Spanischen und Hollandischen Ambassabeuren und anderen Ministris wie auch verschiedenen Englischen Lords angehörten, mit Losbrennung bes Geschütes, unter einem großen Getummel des Bolfes burch bie gange Stadt bis Westminster in Gir Abrahams Williams Saus (wohin man fonst auch andere Ambassadeurs zu bringen pflegt) geführet, daselbst von Mylord Bruce aufs Reue von wegen bes Königs bewillkommt, bis auf 3 Tage gastlich getractiret, von vielen Herren freundlich gevisitirt und endlich am 15. durch Mylord Bermin und viele Cbelleute zur publifen Audienz aufgestellt und babei mit vielen Caroffen begleitet. Die Audienz war auf dem großen Saale, ba man fonigliche Gesandten zu empfangen pflegt. Man führte uns allerseits zwischen den Gardes en haye dabin, wur= ben am Thor empfangen durch ben Prevost de la Cour, auf ber Rathsstube burch ben Unter-Chamberlain, auf der Steige bes Saales durch den Grafen von Norwich, am Thor bes Saales burch ben Grand-Chamberlain. Wir thaten 3 Reverenzen; bei ber zweiten ftunden Ge. Majestät von dem Stuble auf und approchirten auf die britte. Wir gingen also hinauf, stunden mit Gr. Majestät auf einer Bubne und unter einem Dais. Sie bedeckten das Haupt und wir gleichfalls. 3d, der Statthalter, that die Proposition; Monck und andere Grandes waren dabei.

Ihre Majestät antworteten alles Französisch; sie erboten sich über bie Maagen boch gegen E. R. Durchlaucht, und ben Pring von Drangen betreffend, fagten Sie, Sie wollten Alles bafur thun, benn Sie achteten und liebten ibn ale ihr eigen Rind, bezeugten im Uebrigen auch, daß wir unferes Theils ihm lieb und angenehm waren - und wurden wir also wieder binuntergeleitet." Um 20. Jul. 1661 unterzeichneten Moriz und ber Kangler von Weimann bas Defensivbundnig mit England. Der Reft bes Jahres, gleichwie bas Jahr 1662 verlief bem Fürften ruhig; 1662 hielt er brei Orbenscapitel, zwei zu Sonnenburg, am 14. und 27. Januar, und bas britte zu Berlin, 4. und 5. April. 3m 3. 1664 ergaben fich wieder Streitigkeiten mit ben Clevischen Ständen. Um 18. Dec. 1664 reifete Morig nach Friesland, um dem Leichenbegängnig des am 21. Dct. verftorbenen Statt= baltere, Kurft Friedrich Wilhelm, beiguwohnen. Um 6. Januar 1665 verließ er Leeuwaarden, um über Harlingen nach Holland zu reisen; da noch Eis im Waffer war, konnte er bie Reise nach Barlingen nicht in einem Boot machen, fondern, obgleich es fart regnete, ju Pferde. Dit einem Gefolge von 21 Verfonen, meift friesische Edelleute und Beamten, welche die verwittwete Prinzeffin ihm zugegeben batte, fam er nach Franeter. hier vernahm, daß die Bafferfahrt nach Barlingen frei von Gis ware, traf er Borkehrungen, um in einem Boot die Reise fort= zusegen, und ritt nun an ber Spige feines Gefolges burch bie Stadt auf die hölzerne Brude, welche zwischen ber ersten und zweiten Deichstraße lag. Da drangen die Edelleute auf ihren muthigen, fich baumenden Roffen bicht an ben Fürsten; bie schwache Brude bricht unter biefer Bucht mit großem Rrachen an einer Seite ein, und fünf Reiter fturgen ins Baffer. Johann Morig, beffen Pferd mit ben Borderfußen bereits bas Ufer erreicht hatte, suchte noch fich zu retten; allein bas Thier ftrengt vergeblich feine Rrafte an, aufzuflimmen ; lange der schlüpfrigen, nach unten eingesturzten Brude gleitet es aus, und ber Fürst fällt rudlings in das Waffer mitten in die Reiter und Pferde, die in dem engen Raum im Baffer wühlen. Gin Schrei bes Entsegens erhob sich aus der umstehenden Botfemenge, Die gu=

fammengeftrömt war, um den berühmten Fürften zu feben. Das Waffer an ber Brude war nur 5 Fuß tief, und Moriz hielt noch geraume Zeit ben Ropf oben; aber die Pferde schlugen und biffen in der Angst schrecklich um sich, und eins berfelben warf ben Fürsten um, so daß er unter bem Baffer verschwand und unter sein eigenes Pferd gerieth. Das Gefolge und die Gin= wohner von Francker brangten sich am Ufer und auf der halb eingestürzten Brude, um bie ins Baffer Gefallenen zu retten. Schnell wurden auch die funf herren, welche zuerft binein= gefallen, berausgezogen. Aber ber Fürst blieb verschwunden; auf ber Stelle, wo er versunten war, arbeiteten noch immer bie Pferde herum. Schon glaubte man ihn ertrunfen oder von Pferdehufen erschlagen, als einer ber Edelleute seines perfonlichen Be= folgs, Bentinf, einen außerften Bersuch machte und halb im Baffer ftebend, mit Unspannung aller Kräfte bem Fürsten bas Pferd vom Leibe jog, woburch beffen linfes Bein in die Bobe fam. Man ergriff es und jog ben Fürsten langs ber Brude ans Er lebte noch; mit Entsegen aber fab man ihn gleich wieder niederfturgen. "Er fann nicht fteben," rief man, "er bat ben Rückgrat gebrochen." Fürst Moriz war indeg zum Gebet niedergesunfen; mitten unter ben Buschauern, indem bas Baffer von seinen Rleibern ftromte, bantte er bem allmächtigen Gott für feine gnäbige Errettung. Darnach geleitete man ihn zu einer nabe gelegenen Berberge, wo er seine Rleider troduete und fich von ber ausgestandenen Ralte und bem Schmerz einigermaßen erholte. Er hatte viel gelitten; an Ropf und Sand verwundet, hatte er von seinem Pferde einen Schlag auf die Bruft bekommen, ber ibm großen Schmerz verursachte. Salb bewußtlos lag er in ber niedrigen Berberge; aber nur furze Zeit. Wie überall in Holland gablte er auch in Franefer Freunde; wenige Jahre zuvor hatte er bort längere Zeit geweilt und burch feine Leutseligs feit und Liebe ju ben Biffenschaften ein angenehmes Undenfen zurückgelassen. Sofort bat eine ber angesehensten Frauen ber Stadt um die Ehre, ben geretteten Fürsten in ihrem Saufe empfangen und verpflegen zu dürfen. Sophie von Bervou war die Wittwe bes Ritters Joachim Undrea, der ansehnliche Aemter bekleidet hatte und Curator der damals so blübenden friesischen Afabemie gewesen. In althollandischer Pracht lebte fie auf Martena = Saus ju Franefer, welches noch beute fiebt als ein Denkmal ber soliben Baufunft jener Zeit. wurde Johann Moriz gebracht; bier empfing er gleich am folgenden Tage den Besuch der verwittweten Pringeffin Albertina Ugnes, die ihre eigenen Merzte mitbrachte und nachber noch oft ibn besuchte. Auch die Professoren an der Sochschule und andere Freunde aus Friesland bezeugten ihm ihre Theilnahme, und unter ber sorgfältigen Pflege seiner Gastfreundin genas er zwar langsam. aber vollständig. Bereits am 10. Januar fdrieb er bas Unglud eigenhandig bem Rurfürsten, aber "unter großen Schmerzen, alfo fein Glied an meinem Leibe babe, ob es ift gertreten ; aber Gott Lob feins gebrochen: bas meifte ift die Bruft, welche mich barnieder balt. Der Allerhochfte bewahre E. R. D. vor Unglud." An seine Schwester, die Gräfin von Styrum, schrieb er: "Der Berr allein hat mich erhalten; benn je länger ich über ben greulichen Kall nachdenke und die große; lange Zeit, die ich unter Waffer zugebracht, unter den Füßen von feche muthenden Pferben, welche in Schred und Angft, um fich felbft zu retten, biffen und ichlugen, und besgleichen unter funf Menfchen, bie in einem Raum von gebn Rug über und durcheinander lagen, ich aber unter allen zu unterft, defto mehr muß ich die Barmbergia= feit und wunderbare Erlösung Gottes bewundern und fagen, ber Berr allein bat foldes Bunder an feinem Rnecht gethan! Go wie ich auf das Land fam, fiel ich auf meine Knie und danfte meinem Gott für die gnädige Bewahrung. Rach biefer furgen Danffagung fragte ich, wer ertrunfen ober verungludt mare. boch, Gott lob, Riemand. Darauf bin ich ins nächste Saus gebracht, getrochnet, gur Aber gelaffen und zu Bett gebracht wor-Die bochfte Gnade, die mir von Gott widerfahren, mar, baß ich unter bem Waffer meinen vollkommenen Berftand behalten und ohne Aufhören in meinen Gedanken Gott um Bergebung meiner Gunden angerufen habe, und daß er um der Berdienste Chrifti willen mir armen Gunder wolle gnädig fein. Und als ich feine Gulfe befam, ftredte ich meine Sand aus, um angu=

111111

zeigen, wo ich lag, welche Hand auch von den Umstehenden gesehen worden ist; aber wegen der Pferde hat kein Mensch zu mir kommen können. Gott Lob, ich nehme täglich in Kräften zu, und ist zu verwundern, daß ich kein Wasser in Leib oder in Ohren, Mund und Nase bekommen habe. Kein Pferd hat mich geschlagen als das meine, welches mir auf die Brust stürzte, wo ich den meisten Schmerz sühle. Der Herr mache es weiter mit mir nach seinem Gefallen. Amen."

Um 18./8. Febr. 1665 beantwortete er aus Franefer bie von bem Rurfürsten in Betreff ber Clevischen Streithandel an ibn ergangene Zuschrift: "Er liege bier noch schwach barnieber an einer Lahmung bes linken Schenkels, Die burch ben Fall verurfact worben, weil er bei ber graufamen Ralte fo lange unter Baffer gelegen; babe ibn nun gleich biefes Unglud nicht, überkommen, fo sei doch diese Proving, wenn das Wasser bald friere, bald thaue, fo beschaffen, daß Niemand als mit großer Befahr seines Lebens reisen könne. Sobald ber Allerhöchste ihm Stärfe zur Reise perleihe, und die Waffer offen seien, werde er abreisen und ben befohlenen Bergleich versuchen. Done feine Gegenwart werbe wohl nichts geschehen können, weil Ew. furfürftlichen Durchlaucht Regierungerathe bis folagens zu gegen einander find, nam= lich bie Abelichen gegen ben Bürgerstand und ber Burgerstand gegen die Adelichen, wovon die Raminsteuer die meifte Urfach ift. Und daß ber Streit zwischen Ritterschaft und Städten sich er= hoben, baran find etliche wenige junge Doctores, welche in bie Magistrate gefommen find, die meifte Urfach, und ob ich wohl bieselben zum öftern treulich gewarnt habe, so hat es boch bei ihnen nicht verfangen wollen, weil sie, wie ich vermerke, von etlichen Alten unter der Sand gesteift werden, wie Schrichwort lautet: Wie die Alten sungen, so pfiffen die Jungen. Wofern bierin mit Ernft bei Zeiten nicht gegen gethan wird, werben diese endlich so hardy, daß sie auch gegen Ew. furfürst= lichen Durchlaucht Autorität und Respect fich vieler Sachen unter= winden werden, benen zuvorzufommen. Mein unmaßgeblicher Borichlag mare, bag man folde junge Bachvogel an bie Stellen, wo ihre Bater wohl vor diesem geseffen haben, vor eine Beit=

lang hinseste; ich sehe anders fein Mittel, wie Em. furfürftliche Durchlaucht von bergleichen Sändeln werden ungemolestirt bleiben fonnen, insonderheit bei Sochbero Gegenwart : denn biese jungen Leute und namentlich die jungen Doctoren haben weiter nichts zu thun als bei Tag und nacht zu-benfen, wie sie folde Ber= wirrung mit Schein Rechtens behaupten mogen und bierdurch ibre Gelehrtheit an den Tag geben, alles unter bem Schein, baf fie Berfechter ber Privilegien feien, wodurch fie fich bei bem gemeinen Mann, nabe und fern, welche nicht beffer wiffen, angenehm machen und hierdurch in den Rath genommen und zu Burgermeistern gemacht werden." Dagegen halt ber Rurfurft bem Fürsten vor, wie er burch feinen Borfchlag und bas Beharren bei bemselben ben Streit berbeigeführt habe, weshalb er auch von ibm erwarte, bag er je eber je lieber folche Irrungen aus bem Wege raume, indem Rurfurft unter feinen Unterthanen gutes, freundliches Vertrauen und friedliche Ginigfeit confervirt wiffen wolle. Er gab ibm anbeim, zu versuchen, ob nicht im Clevischen eine Einigung zwischen Ritterschaft und Städten wie in ber Graffchaft Mart zu bewirfen fein mochte.

Beschäftigung anderer Art fand Moriz in dem Krieg mit Christoph Bernhard von Galen, bem Fürstbifchof von Münster. Alle Provinzen der Republik, Solland ausgenommen, erklärten, daß, weil der Pring von Dranien noch zu jung sei, um mit ber Burbe eines Dberfeldheren befleibet zu werden, Fürst Johann Moriz zum Keldmarschall und ftandigen Oberbefehlshaber ernannt werden muffe; feine langjahrigen Dienfte, Rang und Geburt berechtigten ihn bazu, und noch fürzlich hatte er seine Treue ber Republif baburch bewiesen, bag er bie Staaten gegen bie Anschläge des Bischofs von Münster warnte. Die Provinzen aber vermochten nichts gegen holland und be Witte, bie einen Befehlshaber nur für biefen Feldzug wollten; mit biefem zeit= lichen und beschränften Dberbefehl wurde Johann Morig burch Beschluß ber Generalstaaten vom 28. Jul. 1665 befleibet. Die Staaten von Gelderland und Zeeland aber, febr unzufrieden mit biefer Beschränfung, ernannten ben Fürsten noch im Lauf des Monats August zu ihrem Keldmarschall.

Unfangs August erschien Johann Moriz im Saag, um als Dberbefehlshaber ben erforderten Gid gu leiften und feine Inftructionen zu empfangen. Für den Feldzug wurden ihm nur neun Deputirte, darunter Cornelius de Witte, des Nathspensionairs Bruder, beigegeben, ohne deren Genehmigung nicht bie geringfte Bewegung vorgenommen werden follte. Richt zu Unrecht beißt es daher: Joan Maurits Opperbevelhebber sonder gezag. Um 19. Sept. 1665 erflarte ber Fürstbifchof Rrieg, und es folgte eine Reihe verheerender Ginfalle; es mußte Morig, ber feit bem 30. Sept. in Deventer fant und, die Besagungen ungerechnet, nur über 4000 Mann verfügen fonnte, zusehen, bag bie Münfteraner Butphen und die Twenthe, bas rechte Ufer ber Miel plunberten und verheerten. In dem allgemeinen Schreden bachten die Des putirten nur an die Behauptung des linken Ufere und nöthigten ben Beneral, daß er in einer Reihe von Postirungen seine Streit= frafte vollends zersplittere. Es schreibt d'Estrades : "Pring Moriz verfahrt gegen die Feldbeputirten mit zu viel Gubmiffion. Dies bat ibn icon zu großen Fehlern veranlagt, besonders bei dem Pag von Roveen, der wohl abgeschlossen werden fonnte, batte Moriz eben nicht den Deputirten zu fehr vertraut, die fagten, bag burch die Friesländischen Truppen für alles geforgt fei." Jest wurde auch die Landschaft Drenthe von ben Munfteranern überschwemmt; fie besetten Binschoten, lagerten fich bei Beiligerlee. Moriz mit Cornelius de Witte und zwei andern Feldbeputirten eilte nach Groningen, wo ebensowohl als in Friesland die Annäherung der Münsteraner Alles in Alarm gebracht hatte. Un der Spige der bort porhandenen fleinen Sceresmacht, verstärft durch die Studenten der Gröninger Sochschule, hemmte er die Fortschritte des Feindes. Mit einem Gifer, den selbst feine politischen Gegner anerkannten, schuf er jedes Dorf in eine fleine Festung um, schnitt bem Feind alle Zufuhr ab und feste die harte, aber nügliche Magregel burch, überall die Kornmuhlen, die nicht besetzt werden fonnten, unbrauchbar zu machen. Die Münsteraner, Die den Weg nach Umsterdam nicht zu finden gewußt hatten, ließen sich durch diesen Schein von Widerstand schrecken, raumten ihre jungfte Eroberung, zumal nachdem die der

a supposite

Republik zugesendeten französischen Gulfstruppen, 6000 Mann, unter Pradel den 20—21. Nov. zu Arnhem eingetroffen waren.

Dabin eilte auch Morig, mit dem fremben General bie fernern Overationen zu berathen, und nach langwierigen Berbandlungen einigte man fich für bie Belagerung von Lochem. »Les députés, qui étoient demeurés à Zutphen, ne s'employoient pas à la même chose, se contentant seulement de se plaindre de Pradel. Ils disoient qu'il étoit gagné par le prince Maurice, qui dépendant entièrement de la maison d'Orange, avoit encore un attachement si étroit à l'électeur de Brandebourg, qu'il retardoit toutes les entreprises et les succès qu'on se pouvoit promettre de l'armée, afin de donner lieu à son maître de faire un traité avantageux avec les Etats. L'électeur étoit pour lors à Clèves, recherché de toutes parts, et laissant entendre qu'il prendroit le parti où il trouveroit mieux son compte. Les Etats pensoient donc assez juste dans cette rencontre au sujet du prince Maurice; mais ils ne faisoient rien de ce qui étoit nécessaire pour le mettre dans son tort. Car par la faute de toutes les choses qui sont apparemment nécessaires dans une guerre, ils lui donnoient toujours une matière suffisante de ne la pas mener Le prince Maurice étoit aussi par son tempérabien vite. ment très-propre à tenir la conduite qui convenoit pour lors aux intérêts de sa maison et à ceux de l'électeur son maître. Il est naturellement doux et lent, laborieux dans de petites choses; et l'on peut le voir continuellement en action, sans s'apercevoir de ce qu'elle a produit. Il a une grande sincérité extérieure: il est très-affable et fort ouvert en apparence. Ennemi de toute altercation, avec un visage riant, il passe sans peine dans l'avis de celui qui lui parle. Et avec tout ce que je viens de dire, il se conduit à ses fins aussi droit qu'homme du monde. Il redit le premier à Pradel l'accusation que les députés faisoient, de le croire agir de concert avec lui pour la durée de la guerre. Pradel fut touché de cette calomnie, et la publia dans ses troupes, non seulement comme injurieuse à lui-même, mais encore comme injuste pour le prince Maurice, dont il connoissoit lui-même la rectitude. Il est même resté jusqu'à la fin dans cette opinion; cioyant toujours qu'il étoit le maître du prince, et faisant aveuglément tout ce qui étoit de son intérêt, tant sa bonne foi et sa franchise lui avoient ôté toute sorte de soupçons. Et bien que Pradel ait beaucoup de feu d'esprit, joint à une longue pratique de la guerre et d'une cour fort éveillée, l'allemand nourri en Hollande et élevé au Brésil, ne laissa pas de le gouverner en perfection; de même qu'il n'y a gens au monde qui escroquent mieux un hôte, que des voyageurs allemands, sous l'ombre de ce désintéressement et de cette probité germanique, qui consiste fort dans les apparences. Pradel les prenant toutes pour des réalités, paya souvent pour l'autre.«

Den 9. Dec. nahm die Belagerung von Lochem ihren Un= fang, und führten Solländer und Franzosen zwei abgesonderte Attaquen. »Le prince Maurice s'étoit retiré, après avoir donné charge à l'ingenieur et au colonel d'exécuter ce qu'il vouloit faire; et c'étoit l'ancienne pratique du prince d'Orange. Au point du jour il trouva quelques deux cens pas de tranchée avancée, fort haute, mais enfilée, comme l'auroit pû être un lieu qu'on auroit pris soin de bien flanquer; le travail des François au contraire fort avancé et conduit par les formes. Le prince Maurice fut très-fâché de voir le sien en cet état, et fit ce qu'il put pour y remédier par une grande traverse, avec laquelle il couvrit beaucoup de l'enfilade. Quelqu'un des députés voulut venir à la tranchée, et sur-tout le cadet de Witte, qui voyant la disposition de notre travail avec celui de leurs troupes, en témoigna de la honte pour leur milice, et de la joie d'avoir quelque chose à reprocher au prince Maurice, qui ne s'accomodant pas d'ailleurs de cette mine, le prit par la main, et le mena par-dessus la tranchée, en lui parlant avec un grand sang-froid, qu'il conserve quand on tire sur lui. L'autre lui faussa brusquement compagnie, et donna fort à rire aux spectateurs, et principalement aux François.«

Bezeichnend für den Geist der holländischen Armee ist eine andere ebensals von dem Grasen von Guiche mitgetheilte Nachricht. Er hatte sich erboten, die Arbeiten zu inspiciren. »Nous jugeames à propos de ne pas faire grand compte du colonel qui commandoit, parce qu'apparemment il ne seroit pas fort chatouilleux de son autorité. Ainsi nous passames le sossé, et simes tracer la tranchée jusqu'assez près de celui de la place. En rentrant à la place d'armes, nous trouvames le bon colonel, qui nous sit mille remercimens: et après que nous eames rendu compte de tout au prince Maurice, il nous dit qu'il y avoit deux heures qu'il pressoit le colonel de sortir, sans en pouvoir venir à bout, parce que venant de recevoir une lettre de sa semme, qu'il étoit obligé de lire, il lui avoit fallu tout ce tems pour allumer de la chandelle.«

Lochem capitulirte ben 13. Dec. Dbgleich immer noch einige Grengpläge vom Feind befest maren, brangen boch bie Deputirten zu Felde auf besondern Befehl aus dem Baag barauf, bag bas pereinigte Beer geradeswegs dem Munfterischen Gebiet einrude und die Bischöflichen zu einer Schlacht zwinge. Es feste bemnach bas heer ungeachtet der Einwendungen Pradels und anderer Schwierigfeiten nach einem Aufenthalt von einigen Tagen feinen Marich fort und betrat den 19. Dec. ben Danfterischen Boden. Bier Tage fpater ftand man vor Bocholt, und nun forderten die Feld= beputirten, bag biefe ftart befestigte Stadt fofort belagert werbe. Dem aber widerfeste fich nicht allein Pradel, fondern auch Johann Moriz und die Gesamtheit der Officiere. Das Lager war nach ihrem Ermessen nicht mit bem zu einer Belagerung erforderlichen Geschütz verseben; den anhaltenden Regengüssen war eine so ftrenge Ralte gefolgt, daß mehre bollandische und frangofische Soldaten auf ihren Posten erfroren; der Bischof ftand noch immer im Felbe, und fürzlich hatten einige Taufend feiner Reiter, bie in der Umgegend von Borfelo lagerten, ben schwachen Reiterabtheilungen bes niederländischen Majore van Saaren einen empfindlichen Berluft zugefügt, fo bag bie Belagerung von Bocholt bem niederländisch=französischen Beere leicht eine schwere Rieder= lage zuziehen fonnte. Dennoch bestanden bie Deputirten auf

ihrem Willen; es fam zu hartem Streit, bis endlich die bürgerlichen Rathgeber dem Widerstande sämtlicher Militairs besehlshaber weichen mußten. Das heer ging auseinander und wurde in die festen Pläte längs der Grenze vertheilt. Johann Moriz selbst rückte mit einem Theil der Truppen am 24. Dec. 1665 zu Wesel ein.

In einem Schreiben vom 31. Dec. 1665 bespricht Johann be Witte die Trägheit und ben bofen Willen, ber während bes gangen Feldzuge bei ben bollandifden Beneralen hervorgetreten, "was bei Pring Moriz von Raffan um fo mehr zu tadeln, als ihm ber Dberbefehl anvertraut gewesen ift und alle andern ibm haben gehorchen muffen, andererseits aber zu entschuldigen, weil bie Schuld mehr in seiner Gutmuthigfeit und bem Mangel an Energie als in feinem bofen Willen liegt." Es war bereits Rebe, bem Fürsten bas Commando zu entziehen. Indeffen waren bie Stimmen der Provinzen getheilt; funf derfelben erflarten fich für den Kürsten Morig, und durch Beschluß der Generalstaaten vom 27. Kebr. 1666 wurde er auch für den Feldzug biefes Jahrs mit bem Oberbefehl befleidet, mit der ausbrudlichen Erflarung : "bag bes Kurften guter Gifer, Wachsamfeit und fluges Berbals ten" während bes legten Feldzugs ihn diefer Auszeichnung würdig machten; ein Beschluß, dem selbst die Staaten von Solland beitraten. Man ging noch weiter und räumte ibm freiere Berfügung über die in Diensten der verschiedenen Provinzen stehenden Trup= pen ein. Deputirte zu Felde follten jedoch wiederum im Rriege= lager die Generalstaaten repräsentiren und bem Keldberen Rath Der Friedensvertrag vom 20. April 1666 trat der ertheilen. Erneuerung ber Feindseligfeiten entgegen. Den 20-21. Mai 1667 hielt Moriz sein fiebentes und lettes Capitel zu Sonnen= burg, und gegen Ende bes J. 1668 reisete er nach Siegen, wo er bis zum Jul. 1669 weilte. Es beschäftigte ihn bamals die aus ber Erbschaft feiner Bruder Otto und Beinrich herrührende Forderung von 80,000 Gulden an die Krone Franfreich. bem Clevischen schirmte Moriz die Religionsfreiheit eben so fraftig als vordem in Brafilien. Unter feiner Berwaltung lebten Luthe= raner und Calvinisten, Ratholifen, Mennoniten und Juden frieds lich neben einander; die zu Cleve bestehenden Klöster blieben bestehen; die Regierung unterstützte sogar 1652 den Bau einer neuen Capuzinerkirche daselbst, und die duldsamen !!! Rieders länder wunderten sich, wenn sie nach Cleve kamen, daß in dem Sitz eines protestantischen Fürsten und Ordensmeisters Mönche in ihrem Ordenshabit ruhig umberwandelten. Um die Stadt Cleve insbesondere hat der Fürst sich hohes Verdienst erworben. Er sand sie beim Antritt seiner Verwaltung halb verwüstet und zerstört; er hinterließ sie als einen blühenden Ort, mit den herrlichsten Waldsund Vartenanlagen umfränzt, die noch heute sedes Jahr Fremde und Ansiedler aus Holland herbeiziehen und für die an sich wenig producirende Stadt eine Quelle des Wohlstandes geworden sind. Es entstand unter seiner Leitung der dis auf diesen Tag in seiner Herrlichseit bestehende Thiergarten zu Cleve; er betrieb mit Sorgsfalt die Wiederherstellung und den Ausbau des dassgen Schlosses.

Um 17. Januar 1668 wurde endlich bei ben Generalstaaten des Fürsten Ernennung zum Feldmarschall durchgesett: sie blieb aber lediglich nominell; ben Dberbefehl ber Armee erhielt Paul Wirg, ber vornehmlich durch die Unsprüche zu seiner Erbschaft am Rhein fo berühmt geworden ift. Die Annäherung bes von Franfreich ausgebenden Sturms bestimmte feboch die Staaten, im Januar 1672 den Kursten nach Niederland zu berufen, um ihn bei einem . Plan für die Bertheidigung ber Grenzen zu Rath zu ziehen. Der nun 68fahrige Kurft untergab fich willig feinem jugendlichen Better, bem 21jahrigen Wilhelm III, und half mit feinem Collegen , dem Feldmarschall Wirg das bedrohte Land in Ber-Auf die Festungen am Rhein, auf theidigungszustand segen. Maaftricht glaubte man gablen zu konnen; nur die Affel schien gefährdet. Darum wurden ihre Ufer im Febr. 1672 durch den Prinzen von Oranien und die beiden Feldmarschälle inmitten einer ftrengen Winterfalte forgfältig aufgenommen, und burch Beschluß der Generalstaaten, 11. Febr., erhielt Johann Moriz den Auftrag, das linke Ufer in seiner ganzen Ausdehnung zu befestigen. Mit einem Gifer, ben bie Beitgenoffen nicht genug rühmen konnen, unterzog fich der greise Feldberr dieser Arbeit. Taufende von Landleuten aus Gelberland und holland famen, mit ihren Spaten

verseben, angeführt von ihren Schultheißen, und ftellten fich ju feiner Berfügung. Er wies Jebem feinen Poften an und eröff= nete bas Werf am 7. Marg, als ber gefrorne Boben aufzuthauen anfing. Es bestand bas Werf in einer fortlaufenden Reihe von Berschanzungen, bie von Mfeloort bei Arnhem 16 Stunden weit bis Deventer fich erftredten. Dhne Rudficht auf feine wanfenbe Gesundheit war der Fürst Tag und Nacht auf dem Posten, um bie Werkleute zu ermuntern und zu birigiren; weber Regen noch Ralte hielt ihn ab, überall bin zu eilen, wo feine Gegenwart Dieser unermudlichen Thatigfeit hatte man gu nothwendig. banfen, bag bas große Werf jum Erftaunen aller Sachfenner bereits am 30. April vollendet war und dabei bedeutend weniger als die dazu bestimmte Summe fostete; sonft eben nicht zur Sparfamfeit geneigt, glaubte ber Fürst die Geldmittel bes Landes febr vorsichtig verwenden zu muffen. Auch die ganze Ginrichtung ber Berschanzungen murbe bewundert; fie bilbeten, wenn auch bie Affel durchwatet, ein brobendes Bollwerk. Sinter Diesen Schanzen versammelte fich nun die Kriegemacht ber Staaten und scharte fich unter bem Oberbefehl von Dranien und ben beiben Keldmarschällen, die ihr hauptquartier zu Boorft zwischen Butphen und Deventer aufschlugen.

Aber bei ber im Mai vorgenommenen Musterung fanden sich höchstens 17—18,000 Mann unter den Wassen, womit der ungeheuern Armee Ludwigs XIV widerstehen zu wollen, vollsständige Thorheit gewesen wäre. Es wurde der Rückzug, zus nächst auf Utrecht, dann auf Amsterdam angeordnet. Für die schwierige Aufgabe der Vertheidigung der Provinz Holland wurde die Hut der Festung Muiden dem Fürsten übertragen. Von da bis Gorfum, wo der Feldmarschall Wirtz commandirte, wurde zum Schuße der Offeite der Provinz in furzer Zeit eine ununterbrochene Reihe gut besetzter Besestigungen angelegt, welche durch Uebersschwemmungen gedeckt werden konnten. Holland von Amsterdam bis Gorfum glich einem weiten Meer, aus dem nur hier und da ein hoher Deich hervorragte; die Fluthen bedeckten das Land noch 1673, und die fruchtbaren Felder waren auf lange Zeit zu Grunde gerichtet. Johann Moriz rückte am 21. Jun. an der Spiße

einiger Regimenter in Muiben ein. Ginen Augenblick fpater ware auch biefer lette feste Puntt auf bem Wege nach bem nur zwei Stunden entfernten Umfterbam in die Sand bes Keindes gefallen, was den Berluft der Weltstadt, wobin überdies ber Staatsichat geflüchtet worden, zur Kolge baben fonnte; benn die Franzosen hatten bereits nicht nur die Grenze festung Raarden, fondern auch bie Schleufen von Muiden genommen, und ihrer 1300 waren im Anmarich, um bie Stabt, welche ichon capitulirt batte, zu besetzen. Unterwegs erhielten bie Deputirten von Muiden, welche im feindlichen Sauptquartier von Amerefort den Capitulationevertrag abgeschlossen batten und nun mit demfelben und bem frangofischen Bortrab von 300 Rei= tern nach der Stadt gurudfehrten, die Nachricht von bem Gingug bes Kürsten Moriz; sie batten von Glud zu fagen, bag bie Frangofen großmuthig ben Bertrag gerriffen und fie felbst ent= ließen. Johann Moriz brachte nun eifrig Muiden und bie Um= gegend in Bertheibigungeftand: er ftellte die Balle ber Stabt wieder ber, ließ fie mit Pallifaden umgeben und mit Geschut besegen; er versperrte ben Weg nach Raarden burch Berhaue und ließ die Deiche vollends durchstechen, fo daß die Umgegend pollende in ein Meer verwandelt wurde. Bu Muiden folug er fein Hauptquartier auf; die alte Burg bat er in eine Festung umgeichaffen, mit Bollwerfen umgeben, mit Geschüt bewahrt.

Rräftige Unterstüßung fand Moriz in seinen Bertheidigungs=
maßregeln bei dem Magistrat von Amsterdam, der ihm Geld,
Geschüß und Munition zusendete. So groß war indeß die Ausregung und blinde Leidenschaft in Amsterdam, daß, als Fürst
Moriz furz nach der Besetzung von Muiden daselbst erschien, daß
Straßenvolf ihn Berräther schalt, ja im Begriff war, ihn per=
fönlich anzutasten, "und daß," sagt Sylviuß, der Fortsetzer von
Aißema, "ohne daß Jemand daß Mindeste dem alten Herrn
vorwersen sonnte, der hoch und theuer erklärt hatte, sein greises
Haupt für daß Land und die Bewachung seiner Posten einsetzen
zu wollen." Aber auch daß Hauß deß großen Seehelden de
Ruyter wollte daß blind wüthende Bolf damals plündern; später
erst erkannte es, daß gerade Johann Moriz es gewesen, der daß

Wordringen ber Frangosen bis Umfterbam verhindert hatte. Unausgesett bedacht, Muiden zu behaupten, befampfte er bie Frangosen am Muiberberge, wo sie fich befestigt batten, um bie Ueberschwemmung abzuleiten, wo sie aber auch von der Seefeite burch Schiffe, Die von Umfterdam abgesendet waren, beschoffen wurden. Dann verjagte er eine Abtheilung der Feinde, bie an ber Becht eine Schanze aufwerfen wollten. Langs biefes Fluffes breitete er allmälig feine Positionen aus; er besetzte die alten Ritterburgen von Abcoude und Cronenburg und versab fie mit Gefdug. Ein Angriff der Frangofen auf Abcoude murde gludlich jurudgeschlagen, jog jeboch ben Untergang bes Dorfes nach fich, bas ber Feind in Brand ftedte. Eronenburg bagegen wurde von den Frangosen erobert; da sie aber auf die Dauer es nicht halten fonnten, zogen sie ab, nachdem sie einen der maffiven Thurme in die Luft gesprengt batten. Im Gept. 1672 fonnte Johann Moriz bereits die Offensive ergreifen. Nicht allein waren alle feine Vositionen gesichert, fondern Muiden batte fich auch burch die unermubliche Fürsorge ber Regierung von Umfterdam in einen Sauptstügpunft der hollandischen Landmacht verwandelt. Bie eine Riesenburg lag die Stadt mitten in den Gewässern. und durch Tausende von Freiwilligen und Goldaten vertheidigt, tropte fie bem Undrang bes Feindes.

Der Anschtag auf Naarden mußte aufgegeben werden; aber am 9. Oct. schlug Johann Moriz in Person einen Angriss der Franzosen auf eine Schanze, die zu Ankeveen bei Graveland aufsgeworfen war, tapker zurück, und ein am 26. Nov. erneuerter Ansall auf dieselbe Schanze endigte mit gänzlicher Niederlage des Feindes. Am 23. April 1673 wurde Moriz zu dem Oberbesehl in Friesland und Groningen berusen. Der Böhme Nabenhaupt, durch welchen die Provinz so rühmlich vertheibigt worden, lag in Streit mit dem ebenfalls sehr verdienten General van Aylva, der in Friesland besehligte. Diese Provinz war überdies durch innere Uneinigseiten zerrissen, welche die Prinzessin Albertina Agnes, Bormünderin des minderjährigen Statthalters Heinrich Kasimir nicht hatte schlichten können, und in deren Folge bis dahin nichts geschehen war, um die Provinz in Bertheidigungs=

4.01

auftand zu bringen. Dies konnte aber bamals um fo weniger aufgeschoben werben, als ber Bischof von Münster, grimmig über den Berluft von Coeverden, ju Zwoll eine ansehnliche heeresmacht zusammenzog, um bem bis babin noch unangetafteten Friesland einzufallen. Berfohnen, waffnen und ftreiten, bas war es, was von Johann Moriz gefordert und geleistet wurde. Er fam im Mai 1673 nach Leeuwaarden und verweilte einige Tage am hofe der Tochter Friedrich heinrichs. Sein Ginfluß auf die friefifchen Großen befdwichtigte die Parteiungen; Rabenhaupt und Aylva erhielten burch ihn jeder feinen gefonberten Birfungefreis. Bor Allem aber bemubte er fic, nachdem er fein Sauptquartier in Beereveen aufgeschlagen, Die Südgrenzen von Groningen und befonders von Friesland burch Anlegung von Festen, Instandsegung ber Inunbationen und Bewaffnung ber Gingeseffenen zu sichern. Bergebens versuchten bie Munfterischen, burch frangofische Bulfstruppen verftarft, auf verfdiedenen Puntten burchzubrechen : fie ftiegen überall auf hart= näckigen Widerstand und litten in manchem Gefecht empfindlichen Berluft; bei den Hollandern herrschte Ordnung und Bucht, bei ihnen, ungeachtet ber llebergabl, Unordnung und Dutblofigfeit, fo daß einmal brei Compagnien zugleich zu ben Solländern überliefen.

Unendlich anstrengend war dieser Feldzug für Johann Moriz, bessen Gesundheit mehr und mehr zu wanken ansing. Es mißzglückte der von ihm in Person geleitete Anschlag auf Zwartesluis, wobei die Holländer auf das Tapferste kämpsten, aber durch die sie überraschenden französischen Regimenter, denen der Anschlag verrathen war, sehr mitgenommen wurden. Dagegen fand vorzher ein glänzendes Gesecht Statt in den Pässen von Rooveen und Staphorst, 1. Jul.: hier siel Johann Moriz, nachdem er durch seinen Feldprediger Nappins ein Gebet hatte halten lassen, so unvermuthet und gewaltig auf vier Münsterische Regimenter Cavalerie, daß diese ganz zersprengt wurden; ihr Ansührer, General Post, wurde gesangen dem Fürsten zugeführt, der ihn mit gewohnter Menschlichseit behandelte. Der Verlust auf holzländischer Seite war unbedeutend; aber niemals hatte das Leben

des Fürsten Moriz in solcher Gefahr geschwebt. Beim Anrsiden auf den Feind gaben nämlich die Soldaten eines holländischen Regiments Feuer auf eine glänzend uniformirte Reiterabtheilung, die sie für Münsteraner hielten. Es war aber die Leibgarde des Fürsten Moriz, welcher er kurz zuvor, als Meister des Johan-niterordens, rothe Unisorm, mit einem weißen achtedigen Kreuz beset, gegeben hatte. Schon war ein Reiter in unmittelbarer Rähe des Fürsten erschossen, als die Holländer ihre Parole "Gott mit uns" vernahmen und den Mißgriff erkannten. Die Generalsstaaten waren über die letzte Wassenthat des Fürsten so erfreut, daß sie in einem eigenen Beschluß vom 11. Jul. 1673 erklärten, die Berichte deshalb "mit besonderer Genugthuung" empfangen zu haben und "den großen Eiser und die Couragie" des Fürsten anerkannten.

Den Winter von 1673 — 1674 brachte Moriz, gefährlich erfrankt, im Sang zu. Rur unvollfommen genesen, folgte er bem Pringen von Dranien in die Schlacht bei Genef, und auch bier bat ber betagte Berr feinen Muth, feine Ausbauer bewährt. Fünfzehn Stunden hinter einander faß er ohne Effen und Trinfen au Pferde, und die gange Racht lag er auf ber Erde, weil feine Rutiche und Raleiche voller Berwundeten waren. Aber die An= strengungen in der Schlacht bedrohten febr ernftlich bes Fürsten Gesundheit; er mußte sich nach Balenciennes bringen laffen, vom Det. ab im Saag Genesung suchen. 3m 3. 1675 für die Dauer von des Prinzen von Dranien Abwesenheit mit dem inländischen Commando betraut, inspicirte er, von einigen Dit= gliedern des Staatsraths begleitet, die Grenzfestungen. Das Jahr zuvor war ihm ftatt bes Gouvernements von Wefel jenes von Utrecht zusamt allen bavon abhängenden Stäbten übertragen Der 22. Febr. 1676 brachte ibm endlich bie ersebnte worden. Der Pring und die Generalstaaten, obicon ungern Rube. einen Feldherrn von fo langjähriger Erfahrung und Geschick= lichfeit miffend, entbanden ihn feines activen Dienstes als Feldmarfchall, und er febrte nach feinem ftillen Cleve gurud. Seine Statthalterschaft fand er jedoch nicht fo wieder, als er fie verlassen hatte: bie Franzosen hatten schreckliche Berwüstungen

angerichtet und die Ginwohner gebranbschatt; in ber Graffchaft Mark, wo Turenne gewüthet batte, war eber ein Saus als ein Bauer zu finden, und in Ravensberg batte ber Bischof von Munfter ohne Erbarmen gehauset. Dem Fürsten felbst hatten bie Franzosen bei der Einnahme von Wescl einen Verluft von 15,000 Gulben zugefügt. Abermals erfranfte Moriz in bes Jahres 1676 Lauf. Steinschmerz und Fieber fesselten ibn funf Wochen ans Lager; bas Fieber verließ ihn nach Lofung von brei Steinen. "Als ein alter abgelebter Goldat," schreibt er, "werbe er ben Winter in feinem Suttden allhier in aller Stille aushalten und feine weiteste Reise werbe fortan von seinem Saus in die Ranglei fein, um allba bes Kurfürsten Dienst mabrzunehmen; Reiten und Fahren sei ibm nunmehr ganglich verboten." Unterm 29. Nov. 1677 Schrieb er dem Rurfürsten : "Die Tage seines Lebens und feine Rrafte nahmen allmälig ab; er habe fich baber in Berg und Thal eine Butte gebaut, um bier feine Tage zu beschließen und noch seinen Dienst im Rath zu Cleve mahrzunehmen. Un biefem Drt habe er einen fleinen Binfel zu feiner Grabftatte auserseben und bitte nun ben Rurfürsten, biefe Ginrichtungen gu genehmigen, dann ware der lebendige und todte Körper auf viele Sabre mit einer Rubestätte verforgt."

So brachte Johann Moriz seine letten Lebenssahre in Bergenthal zu, unter ben von ihm selbst gepflanzten Bäumen lustwandelnd und der Aussicht auf das herrliche Rheinthal sich erfreuend. Auf dem Papenberg, nahe seiner bescheibenen Wohsnung, hatte er eine Capelle gebaut, wo sein Hosprediger Gottesdienst hielt. Einmal noch im März 1678 reiste er nach Nimmegen, um seinen Nath in Angelegenheiten der niederlänsbischen Miliz zu ertheilen. Den 14. Dec. schreibt der Fürst, daß in Folge eines Krankenlagers von vier Monaten das Ende seines Lebens "sehr apparent" sei. Höchlich befümmert zeigt ersich in dieser Zeit, einen unbescholtenen Ruf bei der Nachwelt zu hinterlassen und, wie er sich ausdrückt, zu beweisen, "daß er des Vertrauens des Kurfürsten würdig, seine greisen Haare mit zutem Gewissen in Ehren unter die Erde bringe." Als er daher im Ansang 1676 vernahm, daß der Kurfürst den von Lüttwig

und einen andern Bertrauten in bie Clevisch = Märkischen Lande fenden wolle, um zu untersuchen, wie bisber Saus gehalten worden, wunschte er, daß bies noch bei seinen Lebzeiten ge= fchehe und mit ihm, bem Statthalter, ber Anfang gemacht werbe. Es moge untersucht werden: ob und was er aus ben Steuer= gelbern erhoben, 2) was er aus der Kriegscasse ohne expresse Ordre bes Rurfürsten empfangen, 3) was ihm die Stände gut= willig verehrt hatten, 4) was besgleichen bie Burger und Unter= thanen in particulier ihm geschenft, 5) ob er die Unterthanen zu einem particulieren Dienst ohne Bezahlung gezwungen habe. Es werde fich zeigen , daß er niemals unterlaffen , vielem Un= wesen und Fraudes zuvorzufommen und zu remediren, daß ihm aber in vielen Cachen die Bande gebunden gewesen feien. "Das Bolf," fügt er hinzu, "ift heutzutage falsch, corruptibel und eigen= füchtig und meift ohne Consciens." Damit nun die Unredlichen von ben Guten geschieden werden, bittet er um Gottes und fo vieler armen feufzenden Menschen willen die Untersuchung noch bei feinem Leben vornehmen zu laffen.

Sein Ende erfolgte zu Bergenthal bei Cleve den 20. Dec. 1679; er entschlief fanft und bei vollfommenem Berftand. Gein Testament hatte er bereits, nach Aufhebung eines frühern bei ber Afademie zu Francfer niedergelegten, zu Bergenthal am 30. Sept. 1678 aufgefest. Da er unvermählt ftarb und feine Leibes= oder nabere Erben hinterlaffe (feine Borte), ale die noch lebenden Rinder feines vollbürtigen Brubers Beinrich, feinen Reffen und Adoptiv= fohn Wilhelm Moriz und seine Nichte, Sophie Amalie vermählte Bergogin zu Rurland, fo feste er ben Prinzen zu feinem alleinigen Erben und Nachfolger seines Siegenschen Stammtheiles ein, nachdem die Berzogin bereits bei ihrer Bermählung (14. Dct. 1675) von ihm erhalten was fie nach ben Gesegen und Gewohn= heften bes Sauses Naffau verlangen fonnte. Bu diefem seinem Nachlaß geborten aber die in Bermahr ftebenden Juwelen, Forberungen an Spanien , Franfreich , Portugal , an den Rurfürsten von Brandenburg, die vereinigten Niederlande, an das fürstliche Saus Solftein und an die westindische Compagnie, außerdem bas Saus im Saag. Er verordnete, daß feine Erben

ber evangelischen Religion angeboren, fich nicht mit Schanbe beflecken und feine Migheurath eingehen. Des Grafen Johann au Nassau Testament wegen Aufrechthaltung der evangelisch=re= formirten Religion foll befolgt und Rurbrandenburg, Beffen= Caffel, die Fürsten zu Raffau und die Grafen zu Golms als Beschirmer dieser Religion in Siegen bestellt werden. In einem Cobicill vom 10. Nov. 1679, 40 Tage vor seinem Tode, warf er Legate aus, und zwar außer seiner Dienerschaft ben brei reformirten Predigern in Cleve, dem reformirten Prediger in Barlingen, seinem Feld- und Reiseprediger Rappius, . ber fich por diesem jederzeit und allenthalben treu, fleißig und eifrig bezeigt babe, bem Conrector ber furfürstlichen Schule zu Cleve, Klendern, ber ihm allhier in Bergenthal an Sonn- und Festtagen mit Predigen fleißig aufgewartet, auch beffen Gobnlein. Johann Moris genannt, den er aus der Taufe gehoben, ferner ber Schule zu Siegen, ber von den Raffauischen Samthäufern gestifteten Schule zu Berborn, endlich den Armen zu Siegen, von welcher Religion fie auch fein mogen.

Das Begräbnig anbelangend, hatte ber Fürft ichon d. d. Bergenthal, 24. Nov. 1678, die frühere Bestimmung vom 30. Sept. nämlichen Jahrs aufgehoben, nach welcher die Leiche in Bergenthal beigesett werden sollte, wenn das Grabmal dafelbst noch vollendet fein werbe. Er ersuchte ben Dberamtmann von Loe und feine Bedienten, nicht zuzulaffen, bag ber Rorper ge= öffnet wurde, sondern zu veranlaffen, dag er sofort in Baches tuch gehüllt, in einen ftarfen bleiernen, wohl foldirten und bierauf in einen bolgernen Sarg gelegt, geborig verschlossen und bann gleich nach Siegen in fein Begrabniß gebracht werbe. Begrabniß follte ohne einige Roften und Ceremonien ftattfinden, feine Wappen, Quartiere ober Fahnen, wie brauchlich, vorgetragen werden, ba es befannt genug fei, bag er aus einem ehre lichen, vornehmen Sause geboren. Es genüge, wenn auf bem Sarge eine feine weiße Linnendede, über derfelben eine große schwarze Sammetbede und auf dieser bas Ordensfreuz von weißem Satin in ber gangen Lange bes Garges eingenabt, fich befinde. Den schwarz behangenen und mit dem Ordensfreuz gezierten

a accomplish

Leichenwagen sollen acht Pferde ziehen, die ebenfalls auf schwarzem Behang das Ordenskreuz tragen. Ans Spoy gekommen, soll die Leiche zu Schiff nach Coln gebracht werden; Wagen und Pferdes decken bleiben bei derselben im Schiff. In Coln würden der Sohn des Fürsten, Prinz Wilhelm Moriz zu Nassau und die Siegenschen Käthe Ordres stellen, wie die Leiche weiter nach Siegen gebracht werde, wo sie dann in den großen eichenen, das selbst stehenden Sarg gelegt und zum Ruheplatz getragen wird.

"Ihm banft Solland," alfo foliegt Gr. Driefen, "bie Er= oberung des reichen Brafiliens, das nicht durch seine Schuld wieder verloren ging, die Bertheidigung gegen ben Bifchof von Münster und gegen Ludwig XIV; Brandenburg die festere Bereinigung und Berföhnung ber Clevisch-Märkischen Provinzen mit bem Rur= und Stammlande; die Stadt Cleve verehrt ihn als ben Schöpfer ihrer ichonen Umgebungen und ihres Wohlftandes, und der Orden in Sonnenburg erlebte unter ihm feine gluck= lichsten Zeiten; Baufunft und Malerei aber, sowohl die historische als besonders die landschaftliche, Sternfunde, Erdbeschreibung, Pflanzen- und Thierfunde find in ausgezeichneter Beise von ihm geforbert und bereichert worden. Er war ein thatiger, fürforglider, tapferer Kelbberr, ein einsichtsvoller, menschenfreundlicher, versöhnender Staatsmann, Projecten jedoch leicht zugewendet, ein edler, uneigennütiger, frommer Mann, voll Gifer für alles Große und Schone in Ratur und Runft. Nicht gerabe Rriegs= und Schlachtengetummel fichert fein Andenfen; aber Die Stätten, in benen er weilte, tragen noch beute bas Geprage seines finnigen, schöpferischen Beiftes und fpenden, in unvergänglicher Raturschön= beit prangend, der bankbaren Rachwelt die edelften Benuffe."

Der in des Dheims Testament zum Erben des Siegenischen Landestheils ernannte Wilhelm Moriz war ein Sohn des im J. 1652 verstorbenen Grafen Heinrich von Nassau und der Gräfin Maria Elisabeth von Limburg-Styrum, des Grafen Georg Ernst einzige Tochter und Erbin, Mutter von zwei andern Kindern, Friedrich, geblieben vor Maastricht 1676, und Sophia Amalia, die an den Herzog Friedrich Kasimir von Kurland verheurathet. Wilshelm Moriz, aus der mütterlichen Erbschaft Graf zu Limburg und

Bronkhorst, Herr in Styrum, Wisch, Borkeloo, Lichtevorde und Wildenburg, Erbbannerherr von Gelbern und Zütphen, auch bes Johanniter= und Deutschordens Ritter, Comthur zu Grunberg und Schooten, der Schweizergarde im Saag Sauptmann, Inhaber eines Infanterieregiments, war feit 6. Jan. 1678 mit Ernestine Charlotte, Tochter von Kürst Adolf von Nassau-Schaumburg und von Elisabeth Charlotte, der Erbin von Holzappel und Schaumburg verheurathet. Er ftarb 23. Jan. 1691; seine Wittwe lebte in Holland und beschloß ibre Tage den 19. Det. 1714. Bon ihren zwei Söhnen ift einzig ju Jahren gekommen Friedrich Wilhelm Adolf; geb. 20. Febr. 1680, war er in erfter Che, 6. Jan. 1702, mit Elisabeth Juliane Franzisca, des landgrafen Friedrich von Beffen-Homburg Tochter, in anderer Che, 20. April 1708, mit des Herzogs Friedrich Kasimir von Kurland Tochter Amalie Louise verbeurathet. Er farb den 13. Febr. 1723, nachdem er in der ersten Ebe den Cobn Friedrich Bilbelm und vier Töchter, in ber andern Che fieben Rinder gesehen. Friedrich Wilhelm, geb. 11. Rov. 1706, fuccedirte in der Regierung unter hollandischer Bormundschaft, und Al. 1723 that er eine Reife in frembde Lande, nahm auch hollandische Kriegesdienfte an," wie er benn zulest Dbrift eines Infanterieregiments gewesen ift. Den 23. Cept. 1728 vermählte er fich mit Sophia Polyrena Concordia, bes Grafen Angust von Sayn = Wittgenstein Tochter, und farb an den Rinderblattern, 2. Marg 1734, einzig Tochter hinterlaffend, von welchen Char= totte Sophie Louise, geb. 6. Jun. 1729, am 30. Sept. 1748 bem Grafen Rarl Paul Ernft von Bentheim-Steinfurt angetraut wurde und den 2. April 1759 an den Blattern farb, in dems felben Monat und an derselben Krankheit wie ihre unverheurathete Schwester Eleonore Maria Concordia.

Die neuere Linie in Dillenburg erkennt als ihren Stammvater des Grafen Johann VI des Aeltern dritten Sohn erster Ehe, "Georg der Aeltere, Graf zu Nassau=Raßenellen=bogen, Vianden und Diez, herr zu Beilstein, beneben seinen Brüdern ein rechter Bater des Baterlands, der sonderlich seine Unterthanen gern in Diensten zu haben und zu promoviren psleget; ist von hrn. Johannen dem Aeltern, Graf zu Nassau=

Ragenellenbogen, und Frau Glifabeth, geborner Landgräfin gu Leuchtenberg, den 1. Sept. zwischen 1 und 2 Uhren Rachmit= tage, im 3. 1562 auf dem Schloß Dillenburg auf biese Welt geboren. 3m J. 1576 ift Graf Georg mit Gr. Excell. Pring Moriz neben seinen dreyen Brudern, Graf Wilhelm Ludwigen, Graf Johannen und Graf Philipfen, wie bann vier Bettern, denen Grafen von Berg, Gebrüdern, nach der alt= und weit= berühmten Universität Beibelberg, umb die angefangene Studien zu continuiren, verschickt worden. hierauf hat Graf Georg fich mit seinem Brn. Batter in die Niederlande begeben, und als er eine Zeitlang bei demfelben als Statthalter in Beldern gewesen, hat er fich endlich zu dem ftreitbaren Graf Gunther zu Schwarzburg, welcher damals bei tem Prinzen von Uranien im Rieders land gewesen, gethan, und wie der große Bug in Brabant angangen und Pfalzgraf Herzog Johann Kasimir und der von Boffu ein groß Kriegsvolf zusammen gebracht, bat Graf Georg feine eigene Pferd unter Graf Gunthers Soffahnen gehabt. 216 Graf Georg noch in den Niederlanden gewesen und bas Stift Utrecht, welches bes Jahrs über ein ftattliches Einfommen gehabt, ohne Bischof gewesen, haben die Capitulares und Stiftes herren eine große Affection zu ihme getragen und ihn berentwegen zu ihrem Bischof erwählen und haben wollen, auch ein folches bem Brn. Batter, ber gang wohl darzu geneigt, zu versteben geben; aber Graf Georg bat, wegen feiner Jugend und bag er sich gern noch etwas weiter versuchen und in der Welt umsehen wollte, ein solches abgeschlagen, und ift auch feither beren bis auf bie Zeit, ba der Treues und Stillftand in den Riederlanden gemacht worden, fein Bischof baselbften gewesen. Rach Endigung Dieses Zugs ift Graf Georg in Preussen zu Markgraf Georg Friberichen von Brandenburg an beffen Sof geschickt worden und daselbsten eine Zeitlang verblieben. Als er nun wieder von bannen heraußer fommen, ift alsbald im 3. 1583 ber Colnische Rrieg zwischen dem Erzbischof und Churfürsten zu Coln, Gebhard Truchsessen, und Pfalzgrafen Berzog Ernsten von Bayern, Bifchof zu Lüttich, angangen, und hat Graf Georg unter Bergog Johann Kasimirn Soffahnen sich mitgebrauchen laffen.

- Louds

"Im 3. 1584 ben 22. Sept. hat Graf Georg mit Fraulein Anna Amalia, Graf Philipps von Naffau-Saarbruden und Frau Erich geborner Grafin von Manderscheid Tochter, zu Reuens Weilnau hochzeitlich Beiläger gehalten, mit welcher er burch Gottes Gegen 15 Rinder gezenget. Es hat Graf Georgen Diefe Bemablin, bieweil sie eine einzige Tochter gewesen, an Land und Leuten, Mobilien und anderm fo gut als 500,000 Gulben augebracht, und hat etliche Berrichaften in den Berzogthumen Luxemburg und Lothringen, ale Berus, Difertingen, Bolveren und Johannsberg eingehabt, welche Graf Georg bernacher Lothario, einem gelehrten, flugen und friedliebenden Berrn von bem Geschlecht Metternich, Erzbischof und Churfürsten zu Trier, erblich verlassen und verfauft. Sonften hat Graf Georg bas Ampt und Stadt Dridorff für etlich und 60,000 Gulden umb feinen Brn. Bater bochlobseligen Undenfens gefauft, bas alte Schloß umb ein merkliches verbeffert, von neuem etlich große Stud baran gebauet; die Stadtmauer zu Dillenburg von bem untersten Thor bererst angefangen zu bauen und bis gegen bie Mitte bes Thals geführet. Als Landgraf Endwig von Beffen= Darmstadt Graf Wolfgang Ernsten von Bienburg-Büdingen in ber Erbschaft und Succession seines verstorbenen Betters, Graf Benrichen von Jenburg, de facto aussegen und verdrängen wollen, ift Graf Georg in eigner Person neben andern Grafen und herren der Wetterauischen Correspondenz mit einer guten Anzahl Soldaten und Pferden ermeldtem Grafen von Isenburg in aller Gil zu Bulf zugezogen und alfo foldem Fürnehmen vorfommen und wehren helfen. 3m 3. 1605 ben 7 Marg bes Abends zwischen 4 und 5 Uhren ift Graf Georgen Chegemahlin, Fran Anna Amalia, demnach sie fast ein Jahr lang schwach gelegen, auf bem Schloß Dillenburg selig im Beren entschlafen und Donnerstags ben 21. ejusdem baselbsten in die Pfarrfirche begraben worden. War eine gottesforchtige, weise und bemuthige Gräffen, welche von jedermann wegen ihrer großen Tugend, ba= mit sie von Gott begabt gewesen, bei ihrem Leben boch geliebt Nach vollendeter und nach beren Tob sehr beflagt worden. Trauerzeit hat Graf Georg sich anderwärts verheurathet und Fräulein Amaliam, des gottseligen, weisen und hochgesehrten Herrn Ludwigs des Aeltern, Grafen von Sayn = Wittgenstein, hinterlassene Tochter (als sie den 2. Oct. anno 1605 20 Jahr alt gewesen) zur Ehegemahlin erforen und genommen, und ist das Beiläger den 5. Oct. nächstgedachten Jahrs auf dem Schloß Dillenburg gehalten worden, mit deren er eine Tochter, Frauslein Margareth, erzielet.

"Nachdeme im 3. 1606 Br. Johann ber Meltere Graf gu Nassau-Ragenellenbogen Tods verblichen und die fünf Bruder bie vätterliche Lande, Graf- und Berrschaften unter fich getheilet, hat Graf Georg den Westerwald und die vier Dorfer, Dberund Nieder - Dreseldorf, Lügeln und Holzhausen, wie auch ben Grund Burbach, die Berrichaft und bas Umpt Beilftein, fampt ihren Pertinentien und Zugehörungen, ohne bas Umpt und bie Stadt Dridorf, welche Graf Georg zuvorn allbereit gehabt hat, jum Untheil bekommen. 3m 3. 1608 hat Graf Georg feine älteste Tochter, Fräulein Maria Juliana, Graf Georgen zu Sayn= Wittgenstein verheurathet; das hochzeitlich Beiläger ift zu Dillen= burg ben 6. Nov. beffelben Jahrs in Beiseyn vieler Grafen und Herren fattlich und herrlich gehalten worden. Als im 3. 1612 ber Sonntag Cantate, welcher auf ben 20./10. Mai gefallen, zum Einzug der Wahl eines Romischen Königs von famptlichen Churfürsten zu Rurnberg den 22./12. Nov. des 1611ten Jahrs nacher Frankfurt am Dayn bestimmt und ausgeschrieben gewesen, ift Graf Georg mit seinem Bruder Graf Johannen auch dahin gezogen und im Juni zu Frankfurt aufommen, auch Königlicher Majestät Matthiæ in solemni pompa, neben andern Grafen und herren gratulirt und Glud gewünschet. In demfelben Jahr ist Graf Georg von dem Schloß Dillenburg, darauf er seither feines Batters Absterben feine Sofhaltung gehabt, mit berfelben auf bas Schloß Beilstein verrückt, auch dasselbig Schloß und Haus, welches etwas verfallen gewesen, wiederum reparirt und gebauet und allsolches noch continuirt wird. 3m 3. 1614 hat Graf Georg die schone neue Kirch zu Beilstein angefangen zu bauen und dieselbe im 3. 1615 mit Gottes Sulf stattlich volls endet." Er residirte von 1612 an zu Beilstein. Rach dem Tob

seines Bruders Wilhelm Ludwig 1620 erhielt er dessen Landesstheil, verlegte seine Residenz nach Dillenburg und überließ die Herrschaft in Beilstein den Linien in Diez und Hadamar. Er starb den 9. Aug. 1623, sein jüngerer Bruder Philipp den 2. Dec. 1595.

Bon Georg bes Aeltern Sohnen famen zu Jahren Johann Philipp, Georg, Ludwig Beinrich, Albrecht. "Johann Philipp ift geboren ben 28. Januar zwischen 3 und 4 Uhren Nachmit= tags auf dem Schloß Dillenburg im J. 1590, ift beneben feinem Bruder Graf Georgen von seinem Berrn Batter auf der Soffoul zu Dillenburg von benen Præceptorn gur Gottesfurcht und andern gräflichen Tugenden, auch ben Studies fleißig angehalten und barinnen unterrichtet, bernacher neben bemfelbigen und feinem Better Graf Johann Ludwigen gen Sedan und fort in Frankreich hinein mit feinem Præceptor Johann Daum, jest Secretarius zu Beilstein, die angefangene Studia zu continuiren, auch Die Sprachen zu fernen und fonften etwas nügliches zu feben, verschickt worden, ift aber am 9. Det. zwischen 2 und 3 Uhren bes nachmittags anno 1607 zu Paris Tods verblichen, und fennd feine Viscera baselbsten auf den Reformirten Rirchhof bes graben, der Corper ober Leichnam aber in demfelbigen Monat in einem Sard nacher Sedan geführet und dafelbsten in die Rirch neben ber Bergogen von Bouillon Begräbnuß gestellt worden. Georg der Jüngere, Graf zu Raffau, ift auf diese Welt geboren ben 7. Febr. bes Morgens zwischen 3 und 4 Uhren im 3. 1591 auf bem Saufe Dillenburg, ift von feinem Beren Batter auf ber Boffdulen zu Dillenburg zur Gottesfurcht und andern gräflichen Tugenden, auch ben Studies angehalten, barin instruirt, barnach mit vorermelbten seinem Bruder Graf Johann Philippsen und Bettern Graf Johann Ludwigen auf die Afademie gen Geban und zu bes Berzogen von Bouillon Sof, von bannen fürter in Frankreich feine Studien zu vollführen, Die Sprache und fonften etwas nügliches zu lernen geschickt worden. Rach deren Zeit ift Graf Georg auf die Afademie gen Padua in Italien gezogen und bafelbften eine Zeitlang fich aufgehalten, von bannen weiter in Italien, daffelbe beffer zu besichtigen, verreifet. Als im Jahr

1612 ber Wahltag eines Römischen Königs zu Frankfurt am Mayn gehalten, ift Graf Georg ber Jüngere in Bergog Johanns Pfalzgrafen bei Rhein, ber Churpfalz Administratorn, wie auch Bergog Friberichs, bies Mamens bes V Pfalzgrafen bei Mbein, Churpfalz Erben, jego Churfürften, beneben andern Fürsten, Grafen, Freiherren und vom Abel, Comitat mitgewesen und ben 10. Mai zu Frankfurt ankommen. Als in diesem Jahr Bergog Friderich, dies Namens der V Pfalzgraf = Churfurft, in Engels land baselbsten bie getroffene heurath mit des Königs Jacobi I von Großbritannien, Frankreich und Irland einigen Tochter, ber Pringeffin Elisabeth, zu vollziehen gezogen, ift Graf Georg ber Jüngere auch in England gen Loudon verreifet und foldem boben Chriftlichen Chrenwert beigewohnet, und baraus auf Oftenbe burch Klandern und Brabant, barinnen er die vornehmfte Städte und anderes besichtiget, seinen Weg wieder heraus in Deutschfand genommen.

"Alls im 3. 1613 ben 24. Aug. Landgraf Dito ju Beffen, Landgraf Morizen Sohn, postulirter Administrator bes Stifts Bergfeld, mit Markgraf Georg Friderichen zu Baden altesten Tochter, Fraulein Ratharina Ursula, bochzeitlich Beilager ju Caffel gehalten, ift Graf Georg ber Jungere auch als hierzu eingeladen dabin gezogen und zum Ringelrennen die Gte Aufzugs= Cartel gehabt, und auch im Gten Aufzug zu Rog, im 5ten aber zum Kuß-Tournier mitgewesen. Nachdeme zwischen dem Bergog von Savoyen, herrn Carl Emanuel, und dem Gubernator von Mayland, Don Juan de Velasco, Condestable von Castilien, im Namen Königs Philippi, bes Namens der III in Sispanien, ein Rrieg fich entsponnen und Graf Johann ber Jungere für bochs gedachten Bergogen als bestellter Obrifter etlich Rriegsvolf gu Rog und Fuß in den Niederlanden im 3. 1615 geworben, bat . Graf Georg ber Jungere beneben andern Grafen, Berren und vom Abel in bem Bug, welcher aber wegen getroffenen Friedens zurückgangen, fich mit gebrauchen laffen. Als im 3. 1615 ein Rrieg zwischen Ronig Ludwigen, biefes namens bem XIII, und bann bem Parlament, etlichen confæderirten Fürsten und Stanben in Frankreich entstanden und unter ben Unirten henrich von

Bourbon Prinz von Condé Obrister gewesen, Graf Bernhard von Sayn=Wittgenstein aber benen Prinzen mit etlich geworbes nem Kriegsvolf zu Pferd zugezogen, hat Graf Georg der Jüngere sich gleichfalls in diesem Zug gebrauchen lassen, und ist erstens vorgedachten Grasen Bernhards Cornet oder Fendrich gewesen, nachgehends eine Capitainschaft bedienet. Nachdem nun zwischen höchsts und hochgedachten respective König und Prinzen ein Friede gemacht und der Krieg ein Loch gewonnen, ist Graf Georg, ein sunger, frischer und freudiger Herr, schwach worden und umb den Ansang des Märzens im J. 1616 zu Angers in Frankreich Tods verblichen, im 25. Jahr seines Alters, und daselbsten bes graben worden.

"Ludwig henrich Graf zu Raffau-Ragenellenbogen ift geb. am 9. Mai zwifden 4 und 5 Uhren Rachmittage zu Gaarbruden im Jahr 1594 und beneben feinen Brudern von beren Berrn Battern auch zur Gottesfurcht, andern gräflichen Tugenden und zum Studiren auf ber Hoffchule zu Dillenburg unter feinem Præceptor unterwiesen, barnach auf die Landschule gen Berborn mit seinem Bruder Graf Albrechten gezogen und bort etliche Beite und Jahrlang aufgehalten. Rach ber Zeit ift Graf Ludwig Benrich beneben seinem Sofmeister Philipp Streuff von Lauen= ftein und Præceptorn, auch etlich Dienern in Franfreich, feine angefangene Studia zu continuiren, Die Frangofische und andere Sprachen zu lernen und fonften was nügliches zu feben geschickt worden, allda er sich auch etliche Jahrlang aufgehalten. Franfreich ift er burch die Niederlande zu Gr. Excellenz Pring Morizen in Holland gezogen, umb auch etwas im Kriegswesen zu erfahren, zu seben und zu fernen. Als im Jahr 1614 Ge. Excellenz beneben Pring Benrich Friderichen feinem Bruder und Bettern, Graf Wilhelm Ludwigen, Graf Johann Ernsten, Graf Johann Ludwigen, alle von Raffau-Ragenellenbogen, dem Marquis Spinola, welcher Machen, Duren und Wefel eingenommen und in feinem Cursu fortzufahren gemeint gewesen, mit feinem Läger und Bolf entgegen gezogen, ift Graf Ludwig Benrich bei foldem Bug mit über- und angewesen, auch ber Ginnehmung ber Städte Emmerich und Rees beiwohnen helfen, hernacher wiederum in Deutschland zu seines Herrn Batters Hofhaltung gen Beilstein gezogen. Im J. 1615 hat Graf Ludwig Heurich sich an Fräulein Katharina, Grafen Ludwigs des Aeltern, eines gottssförchtigen, hochgelehrts und weisen Herrns von Sayn-Wittgensstein nachgelassene Tochter, ehelichen verheurathet; das hochzeitsliche Beiläger ist den 25. Nov., darauf eben Katharinen Tag gefallen, im selbigen Jahr zu Hachenburg in der Grafschaft Sayn, in Veiseyn vieler Grafen und Herren, stattlich gehalten und vollzogen worden.

"Albrecht Graf zu Raffau-Ragenellenbogen ift geboren am 1. Nov. bes nachts um 12 Uhren auf bem Schloß Dillenburg im 3. 1596. Graf Albrecht ift, beneben feinem Bruder, auch von feinem Berrn Batter zur Gottesfurcht und andern gräflichen Tugenben fleißig angehalten, auch unter beren fürgesetzten Præceptorn, Eberhardo Cnopio von Unna, in ben Studiis, freien Rünften und Sprachen, sowohl zu Dillenburg bei der Hof= als zu herborn bei der hohen Landschule instituirt und unterwiesen, bernacher in die Niederlande zur Kriegsschule an feines Bettern, Graf Ernft Rasimirn von Naffan-Ragenellenbogen, Marschald über bas Rriegsvolf ber confæderirten Provinzen, Bof, gen Arnheim, etwas weiteres zu feben und zu lernen, verschickt wor= ben." Er blieb als hollandischer Obrift unweit Quadenbrud im Donabrudischen ben 16. Jun. 1626, unvermählt. In der Theis lung mit seinem Bruder Ludwig Beinrich, 1620, hatte er die Memter Driedorf, Burbach und ben Sidengrund erhalten.

Ludwig Heinrich, Wittwer 1651, ging 1653 die zweite Ehe ein mit des Rheingrafen Adolf Heinrich Tochter Elisabeth und nahm, abermals Wittwer, 1656 die dritte Frau, des Fürsten Johann Ludwig von Nassau-Hadamar Tochter. Die starb den 18. Jun. 1658, ihr Herr den 12. Jul. 1662. Er hat mit seinem Lande alle Drangsale des dreißigjährigen Kriegs erlebt, an demsselben auch persönlich sich betheiligt, von 1631 an als schwedischer Obrist und seit 1635 als kaiserlicher Generalwachtmeister. Unter seinen 17 Kindern sind zu bemerken Georg Ludwig, Adolf, Philipp, geb. 12. Oct. 1630, in Polen erschossen 31. März 1657, August Heinrich, geb. 7. Jul. 1657, gest. 7. Januar 1681.

Graf Abolf Fürst zu Rassau=Schaumburg, geb. 23. Januar 1629, vermählte fich ben 6. Aug. 1653 mit Elisabeth Charlotte, einzige Tochter bes berühmten, bei Zusmarshaufen gefallenen faiserlichen Feldherren Peter Melander. Geb. 19. Febr. 1640, fonnte fie nur burch einen Rechtsftreit jum Befig ber Graffcaft Bolgappel und ber übrigen vaterlichen Berlaffenschaft gelangen. Bon ber Mutter, Ugnes von Efferen genannt Sall, erbte fie die herrschaft Schaumburg, so die gräfliche Wittwe furz vor ihrem am 10. Jun. 1656 erfolgten Ableben in dem Preis von 70,000 Athle. von dem Grafen von Leiningen-Westerburg erfauft Elisabeth Charlotte und ihr herr residirten regelmäßig batte. auf Schloß Schaumburg; der Kürst ftarb aber sehr plöglich zu Sadamar den 19. Dec. 1676, während eines dem fürftlichen Better abgestatteten Besuchs. Elisabeth Charlotte überlebte ibm um mehr benn 30 Jahre; fie entschlummerte ben 17. Marg 1707. Drei ihrer Kinder, barunter bas einzige Söhnlein Wilhelm Lud. wig, ftarben im gartesten Alter; von ben brei zu Jahren gelangten Töchtern wurde Ernestine Charlotte, geb. 1662, gest. 19. Dct. 1714, an den Kurften Wilhelm Moriz von Raffau-Siegen, 30= hanna Elisabeth, geb. 1663, geft. 9. Febr. 1700, an ben Grafen Friedrich Adam von der Lippe-Detmold, Charlotte, geb. 25. Sept. 1672, am 12. April 1692 mit bem Fürften Lebrecht von Uns halt-Bernburg in Zeit vermählt. Diefe, Ahnfrau bes Saufes Unhalt-Schaumburg, ift an ben Folgen einer unglücklichen Ents bindung den 31. Januar 1700 verftorben. Der Antheil Stammgebiet, das Umt Driedorf, so Fürst Adolf feit 1662 besaß, ift an Dillenburg jurudgefallen.

Georg Ludwig, des Fürsten Ludwig Heinrich Erbprinz, geb. 1618, vermählte sich 1638 mit Anna Augusta, des Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig Tochter, starb aber vor seinem Vater den 19. Mai 1656, nachdem er sechs Kinder gesehen, darunter Heinrich und Charlotte; diese, geb. 2. Jun. 1643, heurathete 1661 den Grafen August zu Liegnis und, Wittwe 1677, den Grafen Ferdinand Gobert von Aspremont 1686, starb aber in desselben Jahrs Lauf in Ungern. Heinrich, geb. 28. Aug. 1641, trat 1662, nach des Großvaters Tod, die Regierung

im Dillenburgischen an, die er 39 Jahre lang mild und von seinen Unterthanen gesegnet führte. Er starb 18. April 1701 auf dem Jagdhause Ludwigsbrunn. Seine Gemablin Dorothea Elisabeth, bes Berzogs Georg III von Liegnig Tochter, verm. 13. Oct. 1663, gest. 9. Jun. 1691, war eine Mutter von 17 Kindern geworden, darunter Sophie Auguste, mit dem Fürsten Wilhelm von Anhalt=Haggerode, Charlotte Amalie, mit dem Kürsten Wilhelm Seinrich von Raffau-Ufingen vermählt, Wilhelm, Adolf, geb. 7. Marg 1673, gefallen bei Fleurus 21. Jun. 1690, Ludwig Beinrich, geb. 21. Dct. 1681, geft. ju Mannheim an den Poden 13. Januar 1710. Wilhelm, regierender Fürft, geb. 28. Aug. 1670, vermählte fich 1699 mit bes Bergogs August von Solstein-Plon Tochter, vergrößerte auf Aussterben der Linie in Sadamar 1711 feine Lande mit den Kirchspielen Mengersfirchen, Lahr und Frichhofen und ftarb 21. Sept. 1724, daß er bemnach feinen beiden Rindern, Beinrich August Wilhelm, geb. 15. Nov. 1700, geft. 22. Aug. 1718, und Elifabeth Charlotte, geb. 18. Januar 1703, geft. 25. Jun. 1720, überleben muffen. Die Regierung fiel an feinen Bruder Christian, geb. 11. Aug. 1688. "Nachdem er erwachsen, ward er Ritter bes Deutschen Ordens, biente barauf unter ben Solländern als Volontair und ward endlich Obrifter über ein Regiment. Er folgte 1724 seinem Bruder Wilhelmus in der Regierung. Den 15. Maji 1725 ver= mählte er fich mit Ifabella Charlotte, gebornen Pringeffin von Raffau-Diez, bie ihm aber feine Rinder geboren. Er ftarb in ber Racht bes 27. und 28. Aug. 1739 an einem Stickflusse zu Ebersbach, wohin er ben Dienstag vorher gereiset, um sich mit ber hirschiagd zu erlustigen. Weil er ber lette mannliche Erbe feines Saufes ift, fo fällt bas gange Fürstenthum bem Pringen von Dranien als Kürsten von Rassau-Diez anheim, ber baburch einen großen Zuwachs feiner Lande befommt."

Der Ordnung nach sollten die Linien von Nassau=Diez und Nassau=Habamar, sene von Ernst Kasimir, diese von Johann Ludwig, den jüngern Söhnen des Grafen Johann VI abstam=mend, solgen. Die Geschichte der Linie in Hadamar habe ich Bd. 3 S. 427—439 gegeben. Der Bollständigkeit halber füge

ich bei, was Textor von ihrem Begründer, bem Kurften Johann Ludwig erzählt. "Johann Ludwig Graf zu Naffau-Ragenellenbogen, Bianden und Dieg, herr zu Beilstein, ift geboren von Berrn Johannen bem Aeltern, Grafen zu Raffau-Ragenellenbogen, und Frau Johannetta, bes gottesfürchtigehochgelehrten herrn Ludwig des Aeltern, Grafen zu Sayn-Wittgenstein Tochter, ben 6. Aug. zwischen 12 und 1 Uhren nachmittag im Jahr 1590 auf dem Schloß Dillenburg. Graf Johann Ludwig ift von Jugend auf von feinem Berrn Batter gleich feinen Brubern gur Gottesfurcht und andern gräflichen Tugenden, auch zu ben Studiis, erstens auf ber hofschule zu Dillenburg, bernacher braugen in andern fremden ganden angehalten und darinnen wohl unterwiesen Umb bas Jahr 1605 ift Graf Johann Ludwig, bes neben seinen Bettern Graf Johann Philippsen und Graf Georgen dem Jüngern, nacher Geneve (ba ihnen von bem Magistrat und männiglichen wegen bes Stammes und Saufes Raffau viel Ehr erzeiget worden) und mit bem jegigen Churfürsten von Beidel= berg, Bergog Friderich V Pfalzgrafen nach Seban auf dieselbe Afademien und Sof des Berzogen von Bouillon und fort in Franfreich hinein gen Paris, baselbst eine Zeitlang fich aufgehalten und den König henrich IV von Navarra, nunmehr billig ber Große genannt, etlichmal angesprochen, beneben ihrem Sofmeifter Werner de Chatillon, jeto Marggraft. Brandenburgifdem Rath und Praeceptorn Johann Daum und M. Johann Beiderich Sprengern, zur Zeit Raffau-Ragenellenbogischen Secretarius, bie angefangene Studia ju continuiren, auch bie Sprache und fonften etwas Rug= und Fruchtbarliches zu lernen, wie auch baffelbe Konigreich zu besehen, gezogen. Demnach Graf Johann ber Meltere, Graf Johann Ludwigs Berr Batter, im 3. 1606 ben 8. Dct. Tods verblichen, und berentwegen bie vätterliche Lanbe und Grafschaft betheilet worden, hat Graf Johann Ludwig in ber gehaltenen Brudertheilung die Berrichaft Sabamar, Eller, neben andern mehren Memtern und Pertinenzien, zu feinem Uns theil überfommen. 3m 3. 1609 bat Graf Johann Ludwig bes neben feinem Better, einem Rheingrafen, Graf Abolf Benrichs Bild= und Rheingrafen Gobn, und mit bem edlen und veften Philippo Erasmo von Langenbach, Amptmann und Rath zu Dillenburg, und Dienern, Deutschland und andere mehr angrenszende Königreiche und Lande, dieselbige zu besichtigen, auch mit vornehmshohen Potentaten, Fürsten und Herren in Kunds und Freundschaft zu kommen, durchs und bis in Ungern hinein geszogen. Hierauf hat Graf Johann Ludwig sich an Landgraf Morizen zu Bessen Sof gen Cassel begeben, welcher tressliche Fürst ihme große Ehr und Beförderung erzeigt, auch sehr lieb und werth gehabt.

"Im 3. 1610 im Int. hat Graf Johann Ludwig fich als ein Aventurirer mit etlichen Pferben in Die Belagerung vor Gulich, umb etwas zu feben und in Rriegsfachen zu erfahren, begeben, auf Seine Excelleng die Zeit über gewartet und alfo bes neben feinen Bettern von Raffau der Beläger= und Ginnehmung folder Stadt und Festung beiwohnen belfen, darnach fich wiederum an den Fürftl. Beffifden Sof gen Caffel begeben. Als im 3. 1612 im May Landgraf Moriz zu heffen sampt seiner Gemablin Frau Julianen, geborner Gräfin von Raffau-Ragenellenbogen, und Sohn, Landgraf Diten gen Frankfurt am Mayn gur Bahl eines Romischen Ronigs verreift, ift Graf Johann Ludwig fampt seinem Better, Graf Wilhelmen dem Jüngern von Raffau in dem Fürftl. Comitat gewesen und ben 3. Jun. balb nach Mittag in Frankfurt mit eingeritten, auch Ihrer Königl. Majestät, neben andern gratulirenden Grafen und Berren, den 6. Jun. Glud gewünschet. Als den 17. Sept. desselbigen Jahrs Bergog Friderich V Pfalgs graf und Churfürst von Beidelberg den Rhein binab durch Sol= land in Engelland, allba feine heurath mit ber Pringeffin von Großbritannien zu vollführen, gezogen, ift Graf Johann Lubs wig, beneben andern Grafen, herren und vom Adel, in dem Churfürftl. Comitat auch mit gewesen, ba fie bann am 16. Det. zu Gravesand in Engestand und den 18. ejusdem zu London gludlich angelangt. Ale ben 6. Rov. beffelben Jahre ber Pring von Wales, herr Friderich henrich, altester Sohn in Engelland, mit Tod abgangen und ben 7. Der. gang berrlich zur Erben bestattet, ift Graf Johann Ludwig fampt Bergog Fride= richen Pfalzgrafen, auch andern vornehmen Fürsten, Grafen und

herren in der Procession mitgegangen. Nachdem etliche Tag hernacher in gedachtem Monat Jacob, big Ramens ber I König in Großbritannien, hochwohlgebachten Pfalzgraf Friderichen mit bem Konigl. Ritterorben de la jarretière, ober gulben hosenband genannt, geehret, und ben 6. Febr. 1613 bemfelbigen gu Bind= for, bem Ronigl. Ritterordens in Engelland Stiffthause, mit noch restirenden Solennitäten und gebürlichen Ceremonien bestätigt worden, hat Graf Johann Ludwig neben andern Fürsten, Rittern, Brafen und herren bemfelben Actui auch beiwohnen belfen. Und nachdem höchstobwohlgebachter Ronig in Engelland auch Se. Excellenz Pring Moriz von Uranien Grafen zu Raffau mit ge= bachtem Orden des gulden Sofenbands verehret, und aber Pring henrich Friderich, Gr. Ercellenz Bruber und als Gesandter, noch nicht ankommen gewesen, ist Graf Johann Ludwig diese Ber= richtung von ber Konigl. Majestät aufgetragen worden, welches er gethan, und bas Juramentum wegen Gr. Excellenz nach ver= richteten Ceremonien praestirt und geleiftet.

"Im Jahr 1613 den 10. April ift Graf Johann Ludwig, beneben andern, Berzog Friderichs Pfalzgrafen Comitat, wiederum von London in Engelland heraus nacher Seeland, Solland, auf Boch=Deutschland gezogen und vollends ber Prinzeffin von Groß= britannien und Churfürstin Empfahung und Beimführung zu Beidelberg beiwohnen helfen. Als in diesem Jahr Berr Dtto, postulirter Administrator bes Stifts Bergfeld, Landgraf zu -Seffen , ben mit bem altisten Babifchen Fraulein , Ratharina Ursula, herrn Georg Friderichen Marggrafen zu Baben Tochter, getroffenen Benrath vollnzogen und bas hochzeitlich Beilager ben 24. Sextilis zu Caffel, in Beiseyn vieler Fürsten, Grafen, Freis herren und vom Abel, ganz herrlich und ftattlich gehalten, ift Graf Johann Ludwig, als hierzu auch eingeladen, daselbsthin gezogen und zum Ringelrennen ben 5ten Aufzugs. Cartell gehabt und im 4ten, 6ten und 9ten Aufzug zu Roß, aber zum Fuß= Turnier im 5ten Aufzuge mit, über und angewesen. 3m J. 1614 ift Graf Johann Ludwig in die Niederlande gezogen und mit Ihrer Ercell. Pring Morizen, beneben Pring Benrich Friderichen, Graf Wilhelm Ludwigen, Graf Johann Ernsten von Nassau,

a sector of

seinen Bettern, Mons. de Châtillon, Horatio Vere und anbern vornehmen herren und Kriegsobriften, bem Marquis Spinola, fo ba bie Stäbte Nachen, Duren und Wesel eingenommen, im Kall ber etwas weiters attentiren mochte, entgegenruden, ber Stabte Emmerich und Rees wie auch anderer Derter Ginnehmung bei= wohnen helfen. Im J. 1615 im Day ift Graf Johann Ludwig wiederum aus denen Niederlanden berauf in Deutschland, in die Graffchaft Raffau nacher Dillenburg gezogen. Als im 3. 1616 Marggrafen Georg Wilhelms von Brandenburg, Marggrafen Johann Sigismunden zu Brandenburg Churfurften Sohn, mit Fräulein Elisabeth Carola, Bergog Friberichs IV Tochter und beffen Namens bem V (beiber Pfalzgrafen, Churfürsten) Schwester, gu Beidelberg, in Beiseyn ber dreyen weltlichen Churfurften, nemlich seines Schwagers, bes bochwohlgebachten Pfalzgrafen, Beren Vattere Johann Sigismunden und Berzogs Johann Georgen von Sachsen, wie auch vieler anderer Fürsten, Grafen und Berren, Chur- und Fürftlicher Gefandten, hochzeitlich Beilager gang herrlich und stattlich gehalten worden, ift Graf Johann Ludwig auch, ale hierzu geladen, daselbsthin gezogen und demselben beiwohnen helfen. 3m J. 1617 im Jun. hat Graf Johann Ludwig mit Fraulein Ursula, Grafen Simons des Aeltern zu Lippe und Elisabethen von Solftein=Schauenburg erzielten Tochter, zu Det= mold in der Grafschaft Lippe Cheverlöbnug und bas hochzeitlich Beilager ben 22. Aug. auch baselbsten gehalten."

Ernst Rasimir, Graf zu Nassau=Raßenellenbogen, Bianden und Diez, herr zu Beilstein, "ein dapferer Kriegsherr, ist von herrn Johann dem Aeltern, Grafen zu Nassau-Kaßenellenbogen, und Frau Elisabeth geborner Landgräfin von Leuchtenberg Diensstags den 22. Dec. Morgens zwischen 8 und 9 Uhren im J. 1573 auf dem Schloß Dillenburg geboren. Es hat Graf Ernst Kasismir, neben seinem Bruder Graf Ludwig Günthern, etlichen Grafen von Solms, Bentheim und Hanau, erstens auf der Hosschule zu Siegen und hernach der hohen Landschule zu Herborn studiret, darnach aber, neben seinem Bruder, auf die Academie gen Basel und Geneve, da von dannen in Frankreich, und als er seine Studia ziemlichermaßen continuirt, auch die Sprachen wohl

gefaffet, gen Gröningen in Friesland, an feines Brubers Graf Wilhelm Ludwigen Sof gezogen, bannenhero er ein wohlgeschickter und gelehrter herr worden. 3m 3. 1596 ift Graf Ernft Rasimir, beneben herrn Georg Eberharben von Solms-Lich, Gubernator ju Bulft in Flandern, in der Besagung als Capitain gelegen und mit gewesen und dieselbe Stadt gegen den Erg= herzogen und Cardinal von Toledo, herrn Albert von Defterreich, welcher folde belägert hatte, beschüten belfen, auch fich im Sturm gang mannlich verhalten. Als aber bie Bestung und Stadt fich endlich ergeben muffen, ift Graf Ernft Rafimir neben Anbern beraußer zum Erzherzogen, mit bemfelben zu parlamentiren und zu tractiren, geschickt und hierzu gebraucht worden, bei welcher Sandlung er solche Discretion, Borsichtigkeit und Courage erzeigt und gebrauchet, daß er nicht allein von bochgedachtem Ergbergogen Alberto gang gnabig und allen Obriften und Capitainen febr freundlich empfangen und tractirt, sondern auch von Ihrer Alteze mit einem schönen Spanischen Pferd verehret worden. 3m 3. 1597 ift Graf Ernft Rasimir, beneben feinen Brudern, Graf Wilhelm Ludwigen, Graf Ludwig Gunthern, mit Gr. Excellenz Pring Morigen und Pring Benrich Friderichen zu Feld gezogen. Um 9. Aug. beffelbigen Jahrs bat Graf Ernft Rasimir, beneben obgebachten feinen Brudern, bie Stadt Rheinberg Gr. Excelleng belägern und einnehmen helfen. Um 28. Det. hat er bemfelben Stadt und Schloß Lingen belägern und einnehmen belfen.

"Im J. 1598 im Januar hat Graf Ernst Rasimir die Prinzessin von Uranien Wittib, sampt dero Sohn, Prinz Henrich Friderichen, und Tochter, Fräulein Charlottam Brabantinam, welche dem Herzogen von Tremouille verlobt und in Frankreich die Heurath zu vollnsühren gezogen, begleitet. Desselbigen Jahrs ist der Graf beneben seinen Brüdern, Graf Wilhelm Ludwigen, Graf Ludwig Günthern, auch andern vornehmen Herren und Kriegsobristen, mit Sr. Exc. Prinz Morizen gegen den Admirant de Aragon Don Francisco de Mendoza, Spanischen Feldobristen, zu Felde gezogen. Im J. 1599 ist Graf Ernst Kasimir zum zweitenmal, beneben seinem Bruder, Graf Ludwig Günthern, auch andern Herren und Kriegsobristen, mit Sr. Exc. gegen den Admirant

ju Felde gezogen. 3m J. 1600 ben 27. Martii bat Graf Ernft Rasimir Gr. Erc. Pring Morizen Die ftarfe Schang, St. Andreas genannt, bei Roffum im Bommeler Werth gelegen, belägern und einnehmen helfen. 3m Jun. beffelben Jahrs hat der Graf, beneben seinem Bruder Graf Ludwig Gunthern, ben Bug in Flandern Sr. Exc. verrichten belfen und bas Commendament ober Gebiet über ben Borzug ber Flott gehabt und hat, sobald er allba an= gelandet, die Schang ober Bestung Philippinam aufgefordert, auch burch Auf= und Uebergebung einbekommen. In diesem jestge= bachten Jahr ift Graf Ernft Rafimir, beneben feinem Bruder Graf Ludwig Gunthern, auch andern Fürsten, Grafen, herren und vornehmen Kriegsobriften, in der gewaltigen, am 2. Jul. bei Neuport in Flandern mit dem Erzherzogen Alberto von Desterreich gehaltenen Schlacht mit Gr. Erc. Pring Morizen ge= wefen. 3m 3. 1601 am 12. Jun. hat Graf Ernft Rasimir, beneben seinen beiden Gebrüdern, Graf Wilhelm Ludwigen und Graf Ludwig Gunthern, die Stadt Rheinberg Gr. Erc. Pring Morizen abermals belägern und einnehmen helfen. 3m folgen= ben 1602. Jahr im Jun. hat Graf Ernft Rasimir, beneben jest wohlermeldten seinen beiden Brudern, Gr. Erc. Pring Morizen ben gewaltigen Feldzug in Brabant thun und verrichten belfen. Den 18. Jul. besselbigen Jahrs bat Graf Ernst Rasimir Gr. Erc. Pring Morizen in ber Wiederfehr bes nachstobgebachten Brabantischen Bugs Grave, die Sauptstadt bes Landes von Cuyd, auf ber Maas gelegen, belägern und auch einnehmen belfen. Und bemnach ber Admirant von seiner vergeblichen Entsetzung von Grave aufbrechen und abziehen muffen, ift Graf Ernft Rafi= mir nacher Rheinberg, welches, ober aber Mörs, ber Admirant, wie bie Sage gangen, ju belägern in Willens gewesen, gezogen, ben Rheinstrom schließen laffen und Rheinberg befegt. 1603 am 19. Aug. hat Graf Ernst Rasimir, beneben feinem Bruder Graf Wilhelm Ludwigen, auch andern herren und Db= riften, bie Stadt Berzogenbusch, in Brabant gelegen, belägern Jm J. 1605 am 15. May hat Graf Ernst Rasimir belfen. einen Anschlag, welcher aber burch abgeworfene Briefe kundbar worden, auf die Stadt Antorf versucht. Im selbigen Jahr hat

a support

der Graf, beneben Prinz Henrich Friderichen, Rheipberg proviantirt und mit allerlei Nothdurft versehen, auch ein klein Läger
dafür geschlagen. Den 9. Oct. hat Graf Ernst Kasimir die
Spanische unter dem Obristen Theodoro Trivulzio, einem Italienischen Grafen, im Dorf Mülheim an der Ruhr, bei dem
Schloß und Haus Bruch gelegen, angreisen und mit demselbigen
den Scharmüßel, welcher wohl 7 Stunden lang gewähret haben
soll, halten helsen. Als den 23. Nov. beide, Se. Erc. Prinz
Moriz und Marquis Spinola, mit ihren Lägern aufgebrochen,
ist Graf Ernst Kasimir zu Rheinberg, dieselbe Stadt zu defendiren und zu beschüßen, in Besatung verblieben.

"3m 3. 1606 ben 18. Febr. ift Graf Ernft Rafimir Bergog Benrich Julio zu Braunschweig, welcher bieselbe Stadt Braunfcweig belägert hatte, in Rriegsbestallung, boch mit Belieben und Berwilligung ber herren Generalstaaten, zugezogen, ba ibme bann 11 Fahnen Reuter bas Geleit gethan. In biesem Jahr am 26. Oct. hat der Graf bas Städtlein Lochem belägert und ben 29. ejusdem ben herren Staaten und Gr. Erc. einbefom= men. Als beffelben Jahrs am 8. Oct. herr Johann ber Aeltere Graf zu Raffau-Ragenellenbogen Tobs verblichen und die vätter= liche gand= und Grafschaften unter die fünf Gebrüder betheilt worden, bat Graf Ernft Rasimir Die Grafschaft Diez und Raffau zu Theil überfommen. Demnach Graf Ernft Rafimir in ber Belägerung vor der Stadt Braunschweig und sonst in seinem Thun und Wefen alfo lob- und rühmlich fich verhalten, daß Bergog Benrich Julius ein sonderbare Affection zu ihme getragen und berentwegen bemfelbigen auch feine mit Frau Elisabeth, herrn Christian IV Ronig in Danemark Schwestern, erzielte alteste Tochter, Fräulein Sophia Bedwig, ehelich verlobt und versprochen, und bann Graf Ernst Rasimir im Anfang bes Monats Kebr. im 3. 1607 jum Feldmarschalf über- bas läger ber vereinigten Rieber= ländischen Provinzen gemacht und erklärt worden, ift er biernach mit seinen Brüdern und Bettern, benen Grafen von Raffaus Ragenellenbogen, nacher bem Berzogthum Braunschweig gezogen. Das hochzeitlich Beilager ift zu Gröningen bei Salberftabt, im Lande zu Braunschweig, in Beiseyn etlicher Berzogen von Braun=

schweig wie auch Herzog Ulrichs von Schleswig-Holstein, bes höchstwohlgedachten jegigen Ronigs in Danemart Brudern, Berjog Wilhelms aus Rurland, Frau Bedwigen ber Churfürstin aus Sachsen, Konigl. Danischen und Fürftlich Anhaltischen Gesandten, wie auch ber obgedachten Bruder, Graf Wilhelm Ludwigs, Graf Johann und Graf Georgen ber Aeltern und Bettern, Graf Johann Ernsten, Graf Johanns des Jüngern und Graf Adolfen, brever Behrubern, famtlicher Grafen von Naffau-Ragenellenbogen, gang herr= und stattlich gehalten worden. Es hat Graf Ernst Rasimir mit derfelben eine Graf= ober Berrichaft (Spiegelberg) gur Che= steuer befommen. Die Fürstin, feine Bemahlin, bat ihme 4 Gobne und 1 Tochter, beren 3 tobt auf bie Welt fommen, zween Gobne und junge herren, henrich und Wilhelm Friderich aber burch Gottes Gnab noch im Leben feynd, geboren. Den 8. Nov. ift Graf Eruft Rasimir mit seiner Gemahlin in S'Gravenhaag anfommen, barnach wieberum gen Arnheim in Gelbern, allba ihme seine Residenz und Sof zu halten verordnet worden, gezogen, bamit er als Feldmarschalf ber vereinigten Niederlande auf bie Grenzen besto bag acht haben und geben fonnte.

"Im 3. 1608 umb ben 1. Febr. ift Graf Ernft Rafimir, beneben feinem Brubern und Bettern, Grafen von Naffau-Ragenellenbogen, in Gravenhaag gezogen, umb die funf Abgeordnete bes Königs in Sispanien zur Friedenshandlung in ben Niederlanden und bann ber Erzherzogen von Desterreich und Berzogen zu Bra= bant empfangen zu helfen. Um 3. Febr. deffelbigen Jahre ift Graf Ernft Rafimir, beneben feinem Better, Graf Johann Ern= ften, fampt andern Grafen und Berren, von ben Spanischen Abgeordneten, Marquis Spinola, Mancicidor und Richardot, zu Gast gehalten und stattlich tractirt worden. 3m 3. 1610, als sich den legten Tag Januarii zu Utrecht ein Empörung erhoben und bie Stadt burch bie vom Pring Benrich Friderichen fürge= nommene Belägerung in Rube gebracht, ift Graf Ernst Rasimir zum Gubernator barinnen bestellt worden. Als im 3. 1612 im Det. der Churfürst von Beidelberg, Bergog Friderich V Pfalz= graf, seine Beurath in Engelland mit bes Konigs von Groß= britannien einzigen Tochter, Fräulein Glisabeth, zu vollziehen,

mit acht Schiffen ben Rhein hinabgefahren und unter andern Orten auch zu Gravenweert oder Schenkenschanz angeländet, hat ihn Braf Ernst Kasimir, beneben zweyen Deputirten von den Herren Staaten und vielen Capitainen daselbsten empfangen, in die Bestung begleitet und stattlich tractirt, von dannen auf die Bestung und Schanz Forden, von etlichen Fort de Nassau genannt, auf die Schanz St. Andreas im Bommeler Werth, die Städte Bommel, Gorcum, Dortrecht und Rotterdam in Holland begleiten helsen. Nachdem im J. 1615 Herzog Fridezrich Ulrich die Stadt Braunschweig abermals belägert, hat er Graf Ernst Kasimirn, seinem Schwager, das Generalat, neben Werbung eines Regiments und Compagnie Reuter, angeboten; weiln aber er keine Erlaubnuß von den Herren Staaten erlangen mögen, als hat er sich excusirt und ein solches aus Handen gestassen." (Vergl. auch Vd. 14 S. 721—722.)

Bon ihm, dem Statthalter für Friesland seit 1620, beißt es in ben Mémoires de Frédéric Henri, gelegentlich bes Campement bei Roosendael, 1622: »d'où le comte Ernest, maréchal de camp de notre armée, fut envoyé prendre Steenbergue, qui ne dura que deux jours. Le prince d'Orange, voyant (1624) que tout ce qu'il avoit tenté pour le secours de Breda ne lui étoit pas réussi, et que la maladie dont il avoit été atteint se rengregeoit de plus en plus, fut conseillé de s'en retourner à la Haye, pour y être plus à son aise, et penser avec plus de soin à sa santé. Il laissa à l'armée à Roosendael le comte Ernest de Nassau, maréchal de camp, pour la commander. — Un peu après (1626) le comte Ernest de Nassau fut envoyé avec une partie de l'armée assiéger Oldenzeel, aucunement bonne ville, où il y pouvoit avoir 7 ou 800 hommes de garnison. Le prince d'Orange, avec la plus grande partie d'icelle, s'alla loger proche de Isselbourg, petite ville neutre, pour empêcher que l'ennemi n'allât secourir Oldenzeel, qui tenoit son armée proche de Wesel, sous la conduite du comte de Berg. Le comte Ernest s'étant en peu de jours rendu maître d'Oldenzeel et du château de Laer là auprès, s'en revint tout à son aise joindre au camp du

prince d'Orange. Lequel dès que le comte fut arrivé, envoya le coronel Famars avec environ 6000 hommes de pied et quatre compagnies de cavalerie s'embarquer à Emmeric, à quel effet il y avoit fait préparer des bateaux, lui commande d'aller avec toutes les susdites troupes mettre pied à terre à Kieldrecht proche de Hulst, se saisir du petit fort audit Kieldrecht, de là passer outre et s'aller loger à St. Janssteen, pour empêcher que nul secours ne se pût jeter d'Anvers dans ladite ville de Hulst. Que pour lui il le suivroit le lendemain avec l'armée, ce qu'il fit dès la pointe du jour, et s'alla embarquer à Emmeric, d'où il fit voile le même jour à midi, laissa le comte Ernest avec ses troupes amenées d'Oldenzeel et la plus grande part de la cavalerie pour s'opposer durant son absence à ce que l'ennemi voudroit entreprendre, qui, comme j'ai déjà dit, étoit campé près de Wesel.«

Pring Friedrich Beinrich war noch mit ber Belagerung von Berzogenbusch beschäftigt, 1629, als der Graf von Berg und feine Scharen nach Ueberschreitung ber Uffel fich burch die Belume ausbreiteten. »Or comme il y en eut déjà qui proposoient, qu'il valoit mieux quitter le siége, dont l'on n'étoit encore point assuré de venir à bout, que de mettre tout le pays à l'abandon, enfin après avoir bien pesé toutes ces choses, il déclara tout haut, qu'il mourroit plutôt que d'abandonner ce siége, qui avoit tant coûté, où l'honneur de l'état et le sien étoient engagés, duquel avec l'aide de Dieu il espéroit bientôt venir à bout: il considéroit aussi que puisque l'ennemi étoit déjà passé l'Yssel, il n'y avoit plus de moyen d'empêcher une chose faite, de façon qu'en quittant la ville nous ne profiterions rien, ains que nous abandonnerions une affaire que l'on espéroit bientôt être achevé, et cependant nous ne ferions pas quitter à l'ennemi le passage qu'il tenoit sur l'Yssel. Pour ces raisons et plusieurs autres se proposa de ne bouger, mais d'envoyer le comte Ernest avec des forces suffisantes, tant pour empêcher le passage dedans la Betuwe à l'ennemi que pour fournir les places de garnison suffisante pour at-



tendre un siège, si le comte de Berg le vouloit entreprendre : sous espérance s'il s'engageoit devant quelque grande ville, d'avoir plutôt pris Bois-le-duc, et après aller trouver ledit comte et le combattre.

»Il fait donc partir le comte Ernest avec cinquante cinq compagnies de gens de pied et quatorze de cavalerie, lui enjoint de marcher en diligence vers Aernhem, là joindre avec lui ce que le comte de Stirum avoit de forces, ce qu'étant ensemble pourroit monter à quelques cent vingt compagnies d'infanterie et trente-quatre de cavalerie, envoie quant et lui le coronel Haulterive pour commander aux François, Harwood aux Anglois, Hay aux Ecossois, Dieden à ceux du pays, lui enchargeant bien expressément de prendre bien garde que l'ennemi ne vint à entrer dans la Betuwe, au reste de faire, étant sur les lieux, ce qui seroit pour le plus grand service du pays, surtout de bien pourvoir les villes de Doesburg, Zutphen, Deventer et Swol, écrit aux états des provinces de Gueldre, Utrecht et Over-Yssel, de donner ordre à ce que les paysans eussent à retirer tous leurs biens, bestiaux et blés dans les villes fortes, et de ruiner ce qui ne se pourroit emporter, jugeant bien que la faute de vivres seroit une des plus grandes difficultés qu'auroit l'ennemi pour se maintenir, s'il se résolvoit de pénétrer dans le pays, d'autant qu'il falloit qu'elles le suivissent de Wesel avec de grands convois; envoye Mr. de Brederode à Utrecht, d'où il étoit gouverneur. fait entrer dedans la ville mille hommes de pied, levés pour la compagnie des Indes Occidentales, aussi quelques autres troupes venans de Dannemarc, qui étoient licenciées après la paix faite entre l'empereur et ledit roi. Pour le régiment de Morgan qui en venoit aussi, il l'envoye à Swol et Deventer; tous ces régiments arrivèrent inopinément, lesquels étant pris en service, furent distribués comme je viens de dire: écrit aux Etats-Généraux et les prie de vouloir prendre en service trois régiments d'infanterie chacun de mille deux cents hommes, levés par le maréchal Falckenberg pour le roi de Suéde, qui se trouvèrent tous prêts, ce que lesdits états firent en diligence, dont l'on en envoya une partie à Utrecht, l'autre à Swol, Deventer, Campen.

»Le comte Ernest donc suivant l'ordre qui lui étoit donné part d'Aernhem avec sa susdite armée, passe l'Yssel à Ysseloort sur un pont de bateaux; le deuxième jour il marcha le long de Doesburg et arriva où il étoit d'intention de se loger; cependant qu'il est empêché à faire les quartiers, le comte Jean se vint présenter avec la plupart de sa cavalerie et quelque infanterie, là où il se passa une petite escarmouche, qui ayant duré peu de temps, l'ennemi se retira en son quartier, et le comte Ernest acheva à son aise de se loger et bien fortifier.«

Von Benlo aus wurde Graf Ernst Kasimir gen Roermonde betachirt. »Le lendemain le Prince envoya le comte Ernest avec l'autre troupe pour attaquer Roermonde, comme Wynbergen avec son régiment prendre Straelen. Le troisième jour que l'on approcha de Venlo ils parlementèrent et rendirent la ville à bonnes conditions, à savoir de sortir tambour battant, enseignes déployées et toutes les autres ordinaires, et que la garnison seroit conduite en assurance jusques à Gueldres, que les Catholiques Romains retiendroient l'exercice de leur religion libre et public et auroient toutes les églises, seulement qu'ils en laisseroient une suffisante, pour ceux de la religion reformée; l'on fit de même à Straelen; pour Roermonde, le comte Ernest y étant arrivé et ayant commencé les approches, les voulant aller visiter reçut un coup de mousquet par la tête, dont fort peu d'heures après il expira.« Ernst Rafimir blieb ben 5. Jun. 1632. Seine Nachkommenschaft, bas Haus Nassau-Diez ist vollständig abgehandelt Bb. 3 S. 339 bis S. 374, daß ich nur noch mit Fürst Wilhelm VI ober R. Wilhelm I ber Rieberlande mich zu beschäftigen habe.

Wilhelm Friedrich, des Fürsten Wilhelm V älterer Sohn, war im Haag 24. Aug. 1772 geboren. Mit allgemeinem Jubel ward die Geburt des Erbprinzen in der ganzen Republik geseiert. Seine vortreffliche Erziehung und Bildung hatte er vorzüglich seiner Mutter Friderike Sophie Wilhelmine von Preussen zu

verbanken, einer ihres großen Dheims, Friedrich bes Ginzigen, würdigen Frau, von mannlichem Geift, tiefdringendem Berftand und ausgebreiteten Renntniffen. Seine erften Lehrer maren Guler aus Zweibruden, und spater ber auch als Schriftsteller befannte Hollander Tollius, beide Männer von ausgezeichneter wissenschaftlicher Bildung. Dem Umstand, daß der lette als geborner Sollander der deutschen Sprache nicht mächtig war, ift es wohl mit beizumessen, daß Wilhelm Friedrich sich in dieser Sprace nicht so geläufig, schon und richtig auszudrücken vermochte, als in der holländischen und französischen, obwohl er nachher als deutscher Fürst diesem Mangel bes Unterrichts durch eigene Unftrengung und Aufmerksamkeit noch möglichft abzuhelfen fic bemühete, was ihm auch so weit gelang, daß er es wohl manchem in Deutschland gebornen und erzogenen Fürstensohn noch zuvor= that. Sein Führer marb ber mahrend ber Emigration eines Theils ber Dranischen Familie nach Schleswig allba verstorbene General von Stamford, ein Mann von hohem Ernft und großer Welt= und Menschenkenntniß, ein gründlicher Mathematifer und Tactifer, in allen Theilen der Literatur bewandert, besonders auch in Geschichte und Staatswissenschaften, mit ber Politif ber europäischen Sofe fehr vertraut, als Militair und Staatsmanngleich brauchbar, ein würdiger Bertrauter der Erbstatthalterin, welche fich auch feiner zu mehren wichtigen Sendungen fpaterbin bediente. War etwas an diesem in vieler Rudficht merkwürs bigen Mann besonders als Prinzenerzieher auszusegen, so find es wohl mancherlei Eigenheiten, ein ihn oft anwandelndes finsteres Wefen und eine fast zu große Verschlossenheit, Alles jum Theil Folgen einer franklichen, hppochondrischen Leibes= beschaffenheit. In diesen Fehlern mag es wohl hauptsächlich feinen Grund haben, wenn man bei dem Pringen, als nach= maligen Regenten, eine an Geheimnissucht grenzende Burudhaltung, felbst gegen in Gunst stehende Staatsdiener, bemerkt haben will. Sie hatte wohl auf die Geschäfte oft nach= theilig einwirken konnen, wenn Wilhelm Friedrich nicht felbst gu regieren und zu handeln Ginsicht und Entschlossenheit genug gehabt hätte, so bag bie etwaigen Mängel in ben vorgeschlage= nen Maadregeln von ihm selbst ergänzt wurden. Auch war, jener Reigung Geheimnisse zu haben ungeachtet, in seiner Ab= wesenheit dem zunächst unter ihm im Cabinet arbeitenden Beamten die Deffnung aller einlaufenden Depeschen vergönnt, damit nicht irgend eine Angelegenheit verzögert ober versäumt werde.

Acht Jahre war ber Erbpring alt geworden, und es fam ju Ausbruch ber Sollander Groll gegen die immer deutlicher bervortretende Alleinherrschaft ber Engländer gur Gee. Schon längst stand bie Republik nicht mehr auf der Sobe, auf der sie ein Jahrhundert früher sich behauptete. Mit andern Nationen hatte fie nach und nach die Bortheile bes Sandels, welcher fich vorbin fast gang in ihren Sanben befand, theilen muffen. England besonders war als Seemacht zu einer Ueberlegenheit gekommen, gegen welche die der Republik nicht mehr bestehen konnte. Defto mehr reizte dieser Staat ben Reid und die Eifersucht ber bolländischen Sandelsleute. Was nicht mehr auf bem vormaligen Wege und fast burch Alleinhandel zu gewinnen war, suchten fie feitdem durch Schleichwege zu erfegen. In jedem Rriege, in welchen England mit andern Seemachten verwidelt ward, blieb es Grundfag Sollands, neutral zu fein, bagegen burch Berführung von Schiffbaumaterialien und andern Kriegsbedürfniffen in feindliche Safen doppelten Gewinn zu ziehen. Es war vor= auszusehen, daß dieses endlich zu einem Krieg mit England führen muffe. Die Gefahr ward brobender, als England mit feinen americanischen Colonien und bem mit biesen verbundenen Frant= reich und Spanien in einen langwierigen, hartnäckigen Rampf gerieth und ftrengere Maasregeln gegen bie neutralen Seemachte auszuüben fich genöthigt fand. Früher und oftmals hatten zwar Wilhelm V und sein weiser Rathgeber, Herzog Ludwig von Braunschweig, die Nothwendigfeit gezeigt, daß die Republik, um ihr Neutralitätssystem behaupten und ihren Sandel fcugen zu können, ihre See= und Landmacht wieder, wie vormals, auf einen achtungswerthen Fuß fegen muffe. Das verschiedene Interesse ber einzelnen Provinzen erschwerte aber die Einstimmigkeit in den Beschlussen. Das Beschlossene ward nur unvollständig, wegen Mangels der erforderlichen Mittel, vollzogen. Der Kauf=

mannegeist war nur auf Gewinn, nicht auf Opfer gerichtet. Als jener Krieg ausgebrochen war, befand fich bie Republik in einem wehrlosen Buftand. Dennoch wollte Umfterdam befonders bem burch Englands Uebermacht verbotenen Sandel nicht ent= fagen. Der Berluft vieler nach feindlichen Bafen bestimmten Schiffe war bie Folge bavon. Die Feinde ber Erbstatthalterschaft fuchten Wilhelm und bem Bergog alle Schuld an biefen Ginbuffen beigumeffen, jenen eines Einverftandniffes mit England verbachtig zu machen. Auch bie Gemablin bes Erbstatthalters blieb nicht Um Ende bes unbesonnenen Rriegs, in welchen unangefochten. ber Eigennut einiger Wenigen bas unglückliche Bolf verwickelt hatte, mußten noch Besigungen in Oftindien abgetreten und ben Englandern Freiheiten zum Nachtheil bes hollandischen Sans bels eingeräumt werden (1784). Für den ungeheuren Berluft an Schiffen, Maaren und Gelb erfolgte feine Entschädigung. Sandel und Gewerbe famen durch alles biefes in ben größten Indem die sogenannten Patrioten Wilhelm V als ben Urheber aller diefer Uebel barftellten, gelang es ihnen nach und nach, die Unhänglichfeit bes leichtgläubigen, unter Rahrungs= lofigfeit leibenden Bolfs an ben Statthalter zu vermindern. Jest burften fie es magen, bie Vorrechte beffelben immer mehr einzuschränken. Gine Berbindung mit Frankreich, bas Werk des Ministers Bergennes, bestärfte fie vollends in ihren frevel= haften Anmagungen. Dem Erbstatthalter blieb'nichts übrig, als ben Saag mit feiner Familie zu verlaffen. Gine Bolferegierung mit Bewaffnung der Bürger trat ein. Die Berwirrung ward immer größer, der Streit beiber Parteien heftiger, Aufftand, Mord, Plünderungen wurden immer häufiger. Vergeblich be= mühte sich Friedrich Wilhelms II von Preussen damals noch gepricsener Minister, Graf Gorg, in Bereinigung mit bem frangösischen Gesandten Rayneval einen Bergleich zu vermitteln. Die Aufhebung ber Statthalterschaft wurde 1787 formlich beschlossen. Man vergl. Abth. II Bd. 3 S. 363-365.

Von dem blutigen Gefecht am 9. Mai 1787 heißt es in holländischen Berichten: »Terwyl men dus wederzyds alles aanwendde om zyn gezag staande te houden, zat men desgelyks

niet stil met het byëenzamelen van krachtdaadige middelen, dienstig om hetzelve daadelyk te doen gelden, en over en weder afbreuk toe te brengen. Het Campement te Zeist, waarin Zyne Hoogheid de-Heer Stadhouder nu en dan in eigen persoon verscheen, werd by aanhoudendheid met manschap, krygsbehoeftens en verschansingen versterkt. Gaande weg ontfing men aanmerkelyke versterkingen van toeschietende Burger-Hulptroupen, onder welke inzonderheid uitmuntte de aanzienlyke meenigte van zeshonderd man uit de Amsterdamsche Schuttery. Daarënboven werd by de Staaten van Utrecht besloten eene bende Ulaanen of Piekeniers te paerd, ten getalle van honderd man, in dienst te neemen. Nog werd aan die zyde der Stad, waar dezelve het meest bloot lag, en waar men, ingevalle van eene vyandige onderneeming, den voornaamsten aanval te verwachten had, eene versterkte Linie opgeworpen, van eene aanmerkelyke uitgebreidheid, aan welke dagelyks verscheide honderden werklieden arbeidden.

»In zulk eenen toestand van zaaken kon het niet missen. of 'er moest, nu en dan, tusschen de wederzydsche gewapende manschap eenige ontmoeting voorvallen. In den nacht tusschen den zevenden en agtsten van Hooimaand trokken eenige Compagnien, zo van Paerdevolk als Voetknechten van het Legioen van den Rhyngrave, nevens eenige vrywillige Burgers, Auxiliairen en Waardgelders, allen in twee hoopen verdeeld, naar buiten. De eerste, onder het bevél van den Generaal van der Borch, sloeg den weg in naar de Bilt, en vatte aldaar, voor een gedeelte, post, terwyl de Hussaaren en Curassiers opreeden, met oogmerk om die van 't Zeister Campement uit te lokken; doch dezen hielden zich meerendeels stil in hunne Legerplaats, en trokken de Voorposten in. Dus viel 'er niets van belang voor; behalven dat de Jagers eenige schoten op een Piquet Ruitery deeden. Het ander Detachement trok op naar het Dorp Bunnik, om eene Wacht uit het Leger by Zeist, sterk honderd man, welke sedert eenige dagen aldaar had post gevat, te verdryven. Dit gelukte reeds by den eersten aanval. Deze ontmoeting kostte een Corporaal van de

Waardgelders het leven. De anderen hadden eenige dooden en gekwetsten. 's Morgens ten vyf uuren kwam de uitgetrokkene manschap de Stad binnen, medevoerende eenige Geweeren en Sabels der gevluchte Soldaaten, en den Schanslooper van eenen Officier.

»Niet lang daarna, in den avond van den negenden der maand, kort na zeven uuren, ontfing men in de Stad bericht, dat het Leger by Zeist opgebroken, en in drie Divisien, in onderscheidene richtingen, in aantogt was. Terstond na deze tyding hoorde men in de Stad alarm slaan. De poorten werden gesloten, en seinschoten naar buiten gedaan; de Burgery, Auxiliairen en de Bezetting kwamen in de Wapenen. gedeelte der laatste trok uit de Stad, deels tot het doen van Ronden, deels tot versterking van de manschap, welke aan de Vaart lag. Zeer beducht was men in de Stad voor dezen post, vooral sedert men aldaar in 't zekere onderricht was geworden, dat die van Amersfoort besloten hadden, zich van twee gewichtige posten te verzekeren; één van welke die aan de Vaart was. Tot 's anderendaags morgens ten vier uuren bleef altes in de Wapenen, wanneer de uitgetrokkene manschap te rug keerde, zonder eenige Zeister Troupen vernomen te hebben. Deze hadden intusschen haare voorgaande Legerplaats betrokken.«

Ein fühner Entschluß ber Erbstatthalterin gab plötlich der Sache eine günstigere Wendung. Sie unternahm eine Reise nach dem Haag, um die Gegner vielleicht zu gemäßigtern Gesinnungen zu bewegen. Der llebermuth der Patrioten kannte aber keine Grenzen mehr. Die Prinzessin ward unterwegs gefänglich angehalten, 29. Jun. 1787, und nach Nimmegen zurückzukehren genöthigt. Umsonst forderte R. Friedrich Wilhelm zu wiederholtensmalen Genugthuung wegen dieses unbesonnenen Frevels gegen seine Schwester. Ein preussisches heer unter dem Herzog von Braunschweig überzog hierauf am 13. Sept. Holland, und am 20. war der Erbstatthalter bereits wieder im Haag. Die alsbaldige Wiedereinsetzung in seine Rechte erfolgte. Durch ein Bündniß mit Großbritannien und Preussen ward die vorige Versassung

Biele Anhänger ber Gegenpartei verließen das fichergestellt. Land. So mar auch fur ben jungen Wilhelm Friedrich Diese erfte Prufung gludlich überftanden. Der Wohlstand bes Dranischen Saufes ichien fester als je gegründet. Um fich weiter auszubilden, um beutsche Bofe zu seben, um auch feine fünftigen Erblander fennen zu lernen, unternahm der Pring mit seinem Führer Stamford im 3. 1788 eine Reife nach Deutschland und verweilte bis in ben Berbst bes folgenden Jahrs zu Berlin und Braunschweig. Während eines Aufenthalts von einigen Wochen im Dranischen, im Sept. 1789, erhielt er bie erften Beweise ber treuen Anhänglichkeit ber Raffauer an ihr Fürstenhaus, und die Freude über seine Erscheinung war um so allgemeiner, als bas Land seit einem halben Jahrhundert fein Glied ber regierenden Familie geseben. Rach seiner Burudfunft benugte er bis in das 3. 1790 auf der vaterländischen Universität Leyden den Unterricht der dortigen berühmtesten Lehrer zur Erweiterung feiner Renntniffe in allen einem Fürsten nüglichen Fachern. Gin Jahr fpater erfolgte feine Bermahlung mit Friederife Louise Wilhelmine, König Friedrich Wilhelms II von Preuffen Tochter. Die reizende Gestalt, bas liebliche, einnehmende Befen der noch nicht achtzehnjährigen Fürstin gewannen ihr bald die Bergen ber Miederländer.

Seit dem Aachener Frieden, 1748, war die Republif in feinen Landfrieg verwickelt gewesen. Die Mißhelligkeiten mit Raiser Joseph wegen der Barrierepläße, wegen der Schelbesreis heit, wurden nicht sowohl durch die Wassen, als in den Cabisnetten zur Erledigung gebracht. Der Antheil, welchen die Truppen im J. 1787 an dem Kampf gegen herrschsächtige Aristofraten und das von ihnen misseitete Volk, bei Herstellung der Stattshalterschaft und der Ordnung genommen hatten, war gering. Das Patriotenheer bestand ohnehin aus einem rohen, ungeübten Hausen. Es war besiegt, sobald ihm die versuchte Durchstechung der Dämme keinen Schuß mehr gewähren konnte. So sehlte es also der Landmacht seit mehr als vierzig Jahren an eigentslicher Kriegsübung. Ansührer und Soldaten waren auf den Besatungsdienst, auf Uebung und Ersahrung, wie sie in Parades

und Exercierplägen zu erlangen sind, beschränkt. Die wenigen vordem im Feld Bersuchten drückte Alter und Schwäche. Noch mehr: der Staat war zwar vor Kurzem wiedergeboren, der Statthalter in seine Borrechte wieder eingeset; aber sein Einfluß blieb immer beschränkt, seine Abhängigkeit von der eigentslichen Obergewalt, von den Stimmführern der einzelnen Propinzen groß. Diese bescelte vielfältig noch der alte Geist. Friede, Neutralität war der allgemeine Bunsch. Aber Einstimmigkeit und ernstlicher Bille sehlten, wenn es auf die Mittel, sich dabei zu erhalten, ankam, auf Opfer, die freilich doppelt empfindlich waren, seitdem die einzigen Erwerbsquellen des Handelsstaats nicht mehr so reichlich als früherhin stossen. So kamen zwar durch die Einwirkung der Prinzen mehre Berbesserungen im Kriegsswesen zu Stande; aber sie waren mit der Gesahr nicht im Berhältsniß, welche aus dem Nachbarlande her immer drohender auftrat.

Der Theilnahme an dem Krieg gegen bas revolutionaire Frankreich konnte die Republik, ware es auch nur in Folge ber Abhängigfeit von England geschehen, in feiner Beise fich entziehen. Dit lufternen Bliden ichauten bie Dachthaber in Paris, die gleich wenig ihre eigenen und ihrer Feinde Rrafte gu beurtheilen vermochten, nach ben Reichthumern bes beinahe wehr= losen holland. hierzu fam noch, daß bas Dranische haus und beffen Unhänger an ben nach herstellung bes Statthalters aus= gewanderten Niederlandern gefährliche Feinde hatten, welche mit ben jurudgebliebenen Digvergnugten gebeime Ginverftandniffe Jene reizten den Nationalconvent gegen die in unterhielten. ihrem Vaterlande bestehende Regierung auf und versprachen einem einrudenben Beer die fraftigfte Unterftugung von Seiten ihrer Freunde im Laude. Diese Lockungen fanden besto leichter Gin= gang, ale hollande Reichthumer die iconften Aussichten auf neue Sulfsquellen zur Fortsepung bes Rriegs bem Convent, ben republifanischen Räuberhorden auf große Beute boten. 1. Februar 1793 erflärte ber Parifer Nationalconvent nicht ber niederländischen Republit, sondern bem Erbstatthalter ben Krieg. Im nämlichen Monat noch brang Dumouriez mit feinem Beer und ben um ihn versammelten Batavern bem hollandischen

to be talked in

Brabant ein. Breda siel durch Feigheit des Besehlshabers, des Grasen Byland, ein Name, der sonst in den Niederlanden sehr geachtet war. Gertrupdenberg und Klundert folgten. Willemsstad kam in Gesahr; Venlo und Maastricht wurden berennt. Breda, Gertrupdenberg, in der Franzosen händen, weckten doch in etwas die Schläfer im Haag. Was von bewehrter Mannsschaft auszubringen, wurde bei Gorcum zusammengezogen. Den Oberbesehl übernahm der Erbprinz. Sein kleines heer ward dann auch noch durch Truppen der verbündeten Mächte verstärkt, und im Haag selbst bot man alles auf, die Prinzen mit Mannschaft und Kriegsbedürsnissen zu unterstüßen, so weit es nur bei der steten Gegenwirkung der zahlreichen Feinde im Innern möglich war.

Der Kaiserlichen rasches Vordringen nach den Tagen von Aldenhoven, 1. März, Reerwinden, 18. März, ermuthigte bie Bollander, von ber Bertheibigung jum Angriff überzugeben : Breda und Gertruydenberg capitulirten in den erften Tagen bes Aprile; Wilhelm Friedrich überschritt Schelbe und Lys, mabrend bie Raiserlichen, ftatt in Paris ben Frieden zu bictiren, mit werthlofen Eroberungen, Condé, Balenciennes, le Quesnoy fich beschäftigten. Im August unternahm ber Berzog von York die Belagerung von Dünkirchen von ber Landseite, ehe noch bie zu seiner Unterftügung bestimmte englische Flotte angelangt war. Diesen Um= stand benutte der neue Befehlshaber ber frangofischen Nordarmee, Houchard. Nach viertägigen Gefechten, vom 8 .- 12. Sept. 1793, mußte fich die Belagerungsarmee mit vielem Verluft an Menfchen und Artillerie gurudziehen. Am nämlichen Tage und mit noch größerer Ueberlegenheit an Mannschaft und Geschut am folgenben 13. Sept. fiel der Feind auf das zwischen Menin und Werwif aufgestellte niederlandische Beer. Pring Coburg hatte zwar zu beffen Unterftützung bas Corps bes Generals Beaulieu vorrücken Auch gab bemselben ber Erbpring, nachdem er fich fcon früher mit ihm zu Wewelghem über bie nöthigen Magregeln besprochen hatte, frühzeitig genug von ben begonnenen Angriffen Nachricht. Beaulieu ichien indeffen bie Gefahr noch nicht für febr bringend zu halten und blieb rubig in feiner Stellung bei Wewelghem. Bereits Morgens in ber Frühe hatte aber ber ftarffte Anfall bes Feindes auf ben rechten Flügel unter bem Prinzen Friedrich bei Werwif ben Unfang genommen. Dit ber größten Unerschrockenheit, aber auch mit vielem Berluft an Menschen, war solder einigemal abgeschlagen worden. Als aber immer neue feindliche Colonnen anruckten, und wegen ber Ermübung bes Bolfe eine langere Bertheibigung ber Stellung unmöglich ichien, entschloß fich endlich ber Pring zu einem langfamen Rudzug. Jest erschien ber faiferliche General Rray, aber nur mit vier Schwadronen Dragoner und Sufaren. 3us bem er jedoch persicherte, Beaulieu folge mit feinem gangen Beer, entschloß fich Pring Friedrich zu einem neuen Angriff. Un der Spige der hollandischen Garbe und einiger andern Bataillone wollte er eine auf einer Anbobe binter einem Moraft aufgestellte Batterie erfturmen. Rrays Schwadronen waren icon über ben Moraft vorausgeeilt, geriethen aber in ein Rartatichen= feuer und warfen sich auf die Gardebataillone gurud, welche badurch in Unordnung geriethen. Währendbem Friedrich bennoch, in hoffnung auf die erwarteten Deftreicher, gegen ben eindringenden Feind die hartnädigfte Bertheidigung fortfett, ward er felbft ichwer verwundet. Mit außerfter Unftrengung und großem Berluft fonnte ber Rachfolger im Dberbefehl, Graf Golowfin, faum den Prinzen und die gange Colonne retten. Inbessen waren bie feindlichen Angriffe auf ber gangen Linie immer heftiger geworden. Bergebens batte ber Erbpring ein= mal über bas andere ben General Beaulieu zum Borruden bringenbst aufforbern laffen. Die abgesendeten Abjutanten famen mit ber troftlofen Untwort zurud, Beaulieu weigere fich aufzubrechen, ebe feine Leute abgefocht hatten. Es blieb nun, ba ber Reind fich immer mehr verstärfte und nach fünfstundiger ge= täuschter Erwartung Beaulien noch immer nicht erschien, nur ber Rudzug übrig, ber boch jest nicht anders als unter fortwähren= ben Gefechten und mit großem Berluft bewerkstelligt werben fonnte. Der Erbpring jog fich nach Gent, wo er feine Armee binter ber Schelde aufstellte und alle Corps wieder an sich jog.

Also der Hollander Bericht; anders erzählen die Raiser= lichen. "Dieser unerwartete Unfall nöthigte den General Beau-

lieu, gegen Ipern und Menin gu eilen, theils um bie Englander zu unterftugen, theils um ben Sollandern, die bei Werwick und Menin ftark gepreßt maren, aus der Noth zu helfen. Den 13. Sept. borte General Rray bei Menin mit Anbruch bes Tages ein beftiges Ranonen= und Gewehrfeuer. Der Feind griff ju Werwick ben jungern Prinzen Friedrich von Dranien an. Diefer war in großer Gefahr und ichon im Zurudziehen; burch bie Anfunft bes Generals Rray aufgemuntert, sammelte ber wur= bige Pring seine Truppen und griff mit folder Buth an, bag bie Feinde zu weichen und zu laufen anfingen. Gben fo fühn verfolgte er sie in die Stadt, fonnte aber wegen bes von allen Seiten aus ben Saufern auf ihn regnenden Feuers nicht vorbringen. General Kray wollte noch einen Bersuch mit seiner Cavalerie in bes Feindes Flanque machen, gerieth aber in einen Moraft und Wassergraben. Der Pring von Dranien befam zwey Schugwunden, und die Hollander, die fich fonft febr tapfer gehalten hatten, ließen baburch ben Duth finfen. unter biefen Umftanben genothigt; ben Rudzug nach Denin anzutreten, wobei General Kray die Arrieregarde führte. Menin, nur eine fleine Stunde weit von Berwid, war bas große Hollandische Corps von 12,000 Mann unter bem Erbprinzen von Dranien gelagert. Mit vielem Erstaunen fah General Kray bei feiner Unnäherung, daß er von daher beschoffen wurde, ba er erft vor zwey Stunden, mit feiner Cavalerie vorbeiziehend, Allierte und Freunde baselbft antraf. Allein indeg hatten bie Franzosen die Stadt überfallen und bas gange Hollandische Corps jum Weichen gebracht, welches fich nunmehro theils gegen Ruf= felder und Brugge, theils gegen Courtray jog und feinen Grengen queilte. General Kray war felbst von allen Seiten umringt; er wandte sich gegen Ppern. Man fanonirte auch von baber auf ihn; er mußte also durch lauter Waldungen und Gebusche herum= irren. Er entschloß sich endlich, feine Cavalerie zu fammeln, sich, foste es was es wolle, irgendwo durchzuhauen und bas Rayserl. Corps, welches er bei Wevelghem verließ, einzuholen. Ein Bauer führte ihn auf einen Weg gegen Courtray, wo er so gludlich war, auf bas Rayserliche Beaulieusche Corps zu

ftogen, weil die Flucht der Hollander aus Menin es auch aus feiner Lage zu weichen genothigt hatte. Beaulieu, ber ben General Kray schon für verloren hielt, war frob, ihn wieder au seben. Er schickte ihn unter biefen traurigen Umftanben ab, die Sauptstadt Courtray zu beden; selbst aber stellte er sich brey Stunden weit an ben Seule-Fluß. Da General Rray gegen Abend bei Courtray anlangte, war ber Feind nur eine Biertel= ftunde bavon. Die Stadtthore waren verschlossen, um sich burch einen Accord von der Plünderung loszufaufen. Die Freude bes Abels und ber Bürgerschaft war unbeschreiblich groß über ber Erscheinung einer unerwarteten Bulfe. Die armen abgematteten Truppen erhielten alles aus ber Stadt umfonst und wurden herrlich bewirthet. General Kray war vor ber Stadt gelagert. Um 15. mit Tagesanbruch wurde er von 8000 Franzosen in brey Colonnen angegriffen ; er feste bem Feind feine ganze Ca= valerie, Infanterie und Artillerie entgegen und raufte mit abwechselndem Glud brey Stunden lang. Das gebufchigte und coupirte Terrain war ihm so gunftig, daß ber Feind weder feine Stärfe noch Schwäche zu beurtheilen im Stande war. erhielt er von bem General Beaulien einige Gulfe und griff ben Feind mit folder Entschloffenheit und Beftigfeit an, bag er in ber größten Gile die Flucht nehmen mußte. Der Pring von Coburg merfte auch biefen Sieg unter den Anfpruchen bes Ber= bienstes auf Belohnung an. Da General Rray ben 16. Sept. nach Courtray fam, wurde er in seinem Quartier in ber Borstadt von dem Königl. Landes-Commissair bewillfommt und zu ihm in die Stadt zur Tafel gebeten. Die dafige Burgerschaft war vor Freude außer fich. Es lebe unfer Erretter! fchrie bas Bolf von allen Seiten, nachdem es ihn erfannte. Zum Glud hatte er nicht weit, aus bem Getummel ber Frohlodenden und Danfzurufenden herauszukommen. Endlich erschienen Deputirte bes Magistrats, der Burgerschaft, ber Geiftlichkeit und ber Rlosterfrauen, die ihn bewillkommten und ihm ihre Dankbarkeit bezeugten."

Beaulien sühnte seine Nachlässigkeit, wenn er bergleichen sich anders zu Schulden kommen ließ, durch den glorreichen wunder=

Con I

vollen Sieg bei Bisseghem, 15. Sept. »Le combat s'engage avec avantage de notre côté; mais tout à coup l'apparition d'un corps de cavalerie sur les ailes répand une alarme qui n'était fondée sur aucun danger réel. Tout s'ébranle et fuit jusqu'à Menin. Là, cette inconcevable déroute ne s'arrête pas; la terreur se communique à tous les camps, à tous les postes, et l'armée en masse vient chercher un refuge sous le canon de Lille. Cette terreur panique, dont l'exemple n'était pas nouveau, qui provenait de la jeunesse et de l'inexpérience de nos troupes, peut-être aussi d'un perfide »sauve qui peut«, nous fit perdre les plus grands avantages et nous ramena sous Lille. La nouvelle de cet événement, portée à Paris, y causa la plus funeste impression, y fit perdre à Houchard les fruits de sa victoire, souleva contre lui un déchainement violent, dont il réjaillit quelque chose contre le comité de salut public lui-même. Une nouvelle suite d'échecs vint aussitôt nous rejeter dans la position périlleuse d'où nous venions de sortir un moment par la victoire d'Hondtschoote. « Ru der hierauf vorgenommenen Belagerung von Maubenge führte ber Erbpring 12,000 Sollander. Jourdans unbedeutender Sieg bei Watignies hatte beren Aufhebung zur Folge: »Cobourg trop prompt à céder au danger, se retira, malgré le succès obtenu sur Beauregard, et malgré l'arrivée du duc d'York, qui venait à marches forcées de l'autre côté de la Sambre.« Die Ber= bundeten gingen in der Mitte Octobers über die Sambre gurud und bezogen, durch achtmonatlichen Rampf ermudet, die Winter-Der Erbpring begab fich im Dec. nach bem Saag, um bort bas Möthige jum fünftigen Feldzug vorzubereiten. Diefer ward bereits im Kebruar 1794 eröffnet. Außer dem ansehnlich vermehrten Beer ber Niederlander erhielt Wilhelm Friedrich unter seinen Dberbefehl auch noch ein bedeutendes öftreichisches Corps, welches General Saddick anführte. Mit bem größten . Theil diefer Macht ichlog ber Erbpring, nach Besiegung bes sich ihm entgegenstellenden Feindes, den 20. April Candrecies ein. Um 26. fing bas Bombardement an und ward mit folder Bef= tigfeit und guter Wirfung fortgesett, daß die 7000 Mann ftarke

a consider

Besatung, da der mehrmals versuchte Entsatz nicht gelang, am 30. April sich als friegsgefangen ergeben mußte. Der Prinz erwarb sich dadurch großen Ruhm bei den verbündeten Heeren. Diese Eroberung schien der Unternehmung des Prinzen von Co-burg gegen Cambray, wo der Feind großen Verlust erlitten, den besten Erfolg zu sichern und den Weg nach Paris zu öffnen.

Bald nahm aber Alles eine febr ungunftige Wendung. Bon Westen drang Pichegru aus Flandern immer weiter vor, von Suben ber Jourdan gegen bie Sambre, nachdem der größte Theil der Coburgifden Urmee fich jenem hatte entgegenstellen muffen. Inzwischen hatte Wilhelm Friedrich, nach bem Bunsch bes Raifers Franz, über ein Seer von 50,000 Mann, bei welchem sich die faiserl. Heerführer Alvingy, Duosbanovich, Riesch u. a. befanden, auch sein Bruder Friedrich als General der Cavalerie angestellt war, den Oberbefehl übernommen, mit dem Auftrag, Charleroi gu entsegen und den Feind über die Sambre zurückzuwerfen. Coburg, um ben Feind auf diefer Seite gang zu verdrängen, erschien mit einer Abtheilung seines Beeres und beschloß auf ben 26. Jun. einen allgemeinen Angriff. Diefer gludte auf bem rechten Flügel unter dem Erbpringen fo, daß diefer bereits mehre Batterien erobert hatte und bis Marchienne-au-Pont über die Sambre und Charleroi hinaus vorgedrungen war. hier erhielt er aber von Coburg die Radricht, daß Charleroi vom Feind erstürmt worden und der linke Flügel bei Fleurus fich habe zurückziehen muffen. Dem Erbprinzen blieb nun auch nichts übrig, als bie burch fünfzehnftundige Gefechte errungenen Bortheile aufzugeben und ber Einladung von Coburg zufolge ben Rudzug zu nehmen, welcher auch, ohne einigen Berluft, erft nach Beine-St.-Paul und bann nach Roeulx bewerkftelligt wurde.

Bon da an beschränkten sich die Maßregeln der kaiserlichen Heerführer fast nur auf Sicherstellung und Rettung der ihnen untergebenen Macht. Zwar ward im Hauptquartier Landen von sämtlichen Oberbesehlshabern der Berbündeten noch der Schluß gefaßt, in den Ebenen von Neerwinden mit den vereinten Heeren den von allen Seiten andringenden Feind zu erwarten und durch einen Hauptschlag dem Kriege vielleicht wieder eine günstigere

Wendung zu geben. Dieser Beschluß ward aber nicht ausgesührt, sei es, daß Prinz Coburg, durch Befehle des Hoffriegsraths in Wien beschränft, nichts mehr wagen durste, oder der vereinten Macht Pichegrus und Jourdans nicht mehr widerstehen zu können glaubte. Statt nach jenem Beschluß noch einmal in offenem Felde den Ausschlag der Wassen zu versuchen, zog sich die östreichische Armee schnell über die Maas zurück. Am 21. Jul. war Coburg mit dem Erzherzog Karl und dem ganzen Generalstab bereits in Maastricht. Alle Bestrebungen der Prinzen von Dranien konnten nicht verhindern, daß auch General Kray mit seinen Truppen, welche bis jest noch die Verbindung des niederländisschen mit dem Coburgischen Heer unterhalten hatten, abgerufen ward.

Dem Erbpringen mit den Riederlandern fowie bem Bergog von Jorf mit ben Englandern, Hannoveranern und Beffen blieb nun auch nichts übrig, als fich bem Gebiet ber Republif gu nabern. Beide waren aber icon durch die fteten Befechte febr ge= schwächt. Der Erbpring mußte auch noch einen Theil seines Bolfes zur Berftarfung ber Besagungen in ben bem Angriff zuerst ausgesetzen Festungen verwenden. Was von ber Landmacht im Innern zurud mar, reichte nicht bin, die im Beer entstandenen Luden wieder auszufüllen. Auch fonnte nicht alles Kriegsvolf aus ben hollandischen Stadten berausgezogen werben; benn in größeren besonbers fing bie Partei ber fogenannten Patrioten fich in dem Grade icon zu regen an, in welchem ihre hoffnungen burch Unnaberung ihrer Freunde fliegen. Seiten bes Erbstatthalters und ber Staaten geschah zwar alles Mögliche, um durch Werbungen in Deutschland, burch Aufgebot einer Milig, ben tapfern Feldheren ju unterftugen. Alle diese Sulfemittel reichten aber nicht bin, um ben sich täglich mehrenden feindlichen Armeen noch ferner im Felbe zu widersteben. Die hoffnung der wahren Vaterlandsfreunde mußte sich baber auf bie Wirfung beschränken, welche eine nach Wien abgegangene englische Gesandtschaft haben wurde. Sie follte ben Raifer bewegen, zur Rettung ber Niederlande, wovon bas Schickfal Deutschlands zugleich abhing, alle Kräfte aufzu-

- garante

bieten. Bis dahin daß die Destreicher wieder zum Angriff übersgehen würden, vertraute man auf die durch die Sorgsalt der Dranischen Prinzen mit Allem wohl versehenen Grenzfestungen, auf die Gegenwehr, welche ein zwar kleiner, aber noch immer vom besten Willen beseelter muthvoller Hausen unter dem Besehl einsichtsvoller, tapferer Feldherren, in Verbindung mit den wesnigen zurückgebliedenen Bundesgenossen, hinter starken Versschanzungen dem andringenden Feind entgegensepen würde, auf die Ueberschwemmungen, ein schon mehrmals zur Rettung des Freistaats mit dem besten Erfolg angewandtes Mittel.

Aber Sluis in Flandern, bereits am 14. Jul. zur lebergabe aufgefordert, war, von aller Gulfe abgeschnitten, nach ber hartnäckigsten Bertheidigung unter dem muthvollen van ber Duyn, am 26. Aug. gefallen. Das ftarfe, burch fcone Außenwerfe und lleberschwemmungen geschütte Berzogenbusch lieferte am 9. Det., nachdem die eigentliche Belagerung faum angefangen batte, die bem besisschen Beldengeschlecht fonft frembe Reigheit bes Landgrafen Wilhelm von Beffen = Philippsthal bem Feind in die Sande. Maaftricht, im Jahr 1793 von dem Prinzen Friedrich von heffen aufs Tapferfte vertheidigt und auch nun schon feit brei Monaten bedroht und angegriffen, mußte ben 7. Nov. an Rleber übergeben werden, als General Clairfayt mit feinem Beer die Maas unerwartet verließ und über ben Rhein zog. Nimmegen warb, als ber Feind auch von Cleve ber andrang, am folgenden Tag geräumt. Mebre fleinere Festungen, auch Benlo, waren bereits in feindlichen Banben. Ein nächtlicher Angriff auf ben Bommeler Baard und bas Fort St. Andries, wozu der berüchtigte Daendels gerathen batte, ward zwar am 11. Dec. mit großem Berluft bes Feindes abgeschlagen, mehre mit Truppen beladene Schiffe auf der Maas wurden in Grund gebohrt; bagegen fab fich ber tapfere Bertheibiger von Grave, be Bons, nachdem die Festung zehn Wochen eingeschlossen gewesen und durch ein 24tägiges Bombardement fast gang vernichtet war, am 30. Dec. zur Uebergabe gezwungen.

Mittlerweile hatte die strenge Kälte die Maas und Waal samt den Ueberschwemmungen mit starkem Eis bedeckt, dem Feind

badurch allenthalben Bruden gebaut. Pichegru benutte fie gum llebergang feines Bolfe und Gefchuges. Die feften Poften und Berschanzungen waren zum Theil schon verlassen oder einem Un= griff von ber Seite und im Ruden ausgesegt. Gorcum felbft, wo der Erbpring bisber fein Sauptquartier gehabt hatte, fonnte nicht lange fich halten. Ueberall war an eine ernftliche Bertheidigung am led, hinter welchen fich Alles, was vom nieder= ländischen und bem Kriegevolf ber Berbunbeten noch übrig war, zurückgezogen hatte, gar nicht mehr zu benfen, wenn bie lleber= fdwemmungen bem fdwachen Beer nicht weiter zur Unterftugung gereichen konnten. Ein Stral von hoffnung ließ fich bliden, als am 12. und 13. 3an. 1795 ploglich Thauwetter eintrat. Keind fam badurch in eine gefährliche Lage. Die Gemeinschaft zwischen ben verschiedenen Abtheilungen seines Beere ichien unterbrochen zu werden. Pichegru foll ichon auf einen Rudzug ge= bacht, ber zu Utrecht eingesperrte Araneologe, Quatremere b'Bjon= val, aber burch sein auf die Bewegung der Spinnen gegrundetes Borberfagen einer abermaligen Wetterveranderung ibn bavon abgehalten haben. Wie bem fei, am 14. trat neuer Froft ein, bie Eisbruden ftanden fester als je, bem Feind war bas gange Land offen. Um 17. rudten bie Frangofen bereits in Utrecht ein und von ba weiter gegen Amfterbam.

In Paris ward indessen durch die Abgeordneten des von seinen Bundesgenossen verlassenen Freistaats an einem Frieden unterhandelt. Der Erbstatthalter, dem eigentlich der Krieg erstlärt war, wollte seinem Baterlande, welches zu retten nicht mehr in seiner Macht stand, die etwaigen Friedensbedingungen nicht erschweren. Nachdem seine Söhne am 16. ihre Besehlshaberstellen niedergelegt hatten (der Erbprinz war General der Instanterie und Chef der Garde zu Fuß), erklärte er der Versammslung der Generalstaaten und der Staaten von Holland seinen Entschluß, die Nepublik zu verlassen, die er ihr wieder nützlich sein könne. Beide billigten dieses, in der vollen Ueberzeugung, daß seine Gegenwart keinen Nugen zu bringen vermöge, wohl aber seine Person und seine Familie manchen Unannehmlichkeiten von Seiten des Feindes und mehr noch der erbitterten Gegenpartei

Committee of

aussetzen und zu schlimmen Auftritten zwischen den Parteien selbst Anlaß geben werde:

Auf 19 elenden Fischerpinfen schiffte fic am 18. und 19. Jan. 1794 Wilhelm V mit feiner Familie, feinem Gefolge und einigen treuen Anhängern zu Scheveningen, unter Thranen und Wehflagen seiner Freunde, nach England ein. Die fleine Flotte fam am 19. und 20. Januar zu Narmouth und Harwich ohne Unfall an. Die Gefahren und Beschwerlichfeiten einer folden Reise in offenen, fdwachen Fahrzeugen, zur ungunftigften Jahreszeit, bei der ftrengsten Ralte, vermehrten die Theilnahme der mabr= haft großen und ebeln Ration an bem ungladlichen Schicffal eines Fürstenhauses, bas eines beffern wurdig war, beffen Gobne, ibrer Jugend ungeachtet, in zweifabrigem mutbigen Rampfe für Europas und ihres Baterlandes Freiheit gegen ein entartetes Bolf, ben Ruhm des alten naffauischen Seldenstamms erneuert und befestigt hatten, deren widriges Weschick sie aber die verdien= ten Krüchte ihrer Anstrengungen nicht arnten ließ. Dem treuen Bolf der Nassauer fam erft nach mehren angstvollen Wochen bie frohe Runde von der gludlichen Rettung der fürstlichen Familie Biele hatten schon im Stillen über einen bevorstehenden Regierungswechsel geseufzt, ben ein ungludliches Berhangniß über die Bertriebenen bamals zur Folge gehabt haben murde, ber aber doch nach zwanzig Jahren unter andern Umftänden und in einem Zeitpunft erfolgte, in welchem eine folde fur ben Regenten und die Unterthanen gleich schmerzliche Beranderung am wenigsten zu erwarten ftanb.

Rach einigem Aufenthalt in England begab der Erbprinz sich mit seiner Familie nach Berlin; bei des dasigen Hofs freundsschäftlichen Beziehungen zu der Nepublik Frankreich mußten dort die Interessen des Hauses Dranien ihren Mittelpunkt sinden. Als nächster Erfolg der Wirksamkeit des Prinzen für das Wohl seines Hauses mögen die Artikel des geheimen Tractats zwischen Preussen und der französischen Regierung vom 5. Aug. 1796 angesehen werden, nach welchen Dranien für seinen Verlust in den Riederlanden eine reichliche Entschädigung in Deutschland mittels der Bisthümer Würzburg und Bamberg erhalten sollte.

Die Bollziehung, zu welcher preuffifche Kriegevolfer bereit fanben, blieb ausgesett. Gab es in ben größern politischen Angelegenheiten biefer Zeit einen Stillftand, fo beschäftigte fich ber Erb= pring mit ben Wiffenschaften ober suchte fich mit bem Buftanb und der Berwaltung ber väterlichen Erblande befannt zu machen, ohne boch in die Regierung felbst sich einzumischen, was zu= weilen wohl, bei ber fortwährenden Abwesenheit seines Baters jenseits des Meeres, zu wünschen gewesen ware. Um diese Zeit erfaufte Wilhelm Friedrich auch die polnischen Berrschaften des Fürsten Jablonowski in der Gegend von Posen. Ihre Bes wirthschaftung, öconomische Plane zu beren Berbefferung, Un= legung mehrer Colonien ließen es dem Prinzen an Gegenständen jur Befriedigung feines großen Thatigfeitstriebe nicht fehlen. Doch wollte es mit den Colonien, ber bedeutenden Aufopferungen bes neuen Gutsberren ungeachtet, jum Theil wohl wegen ber Uebereilung, hauptfächlich burch die Abneigung der deutschen Colonisten gegen die Gemeinschaft mit ben Gingebornen, nicht fonderlich gelingen. Großmuthig bob er zum Besten ber letten bie bergebachte Leibeigenschaft in seinen Besigungen ganglich auf. Dem Pringen bienten biefe Guter auch fpater noch zu einer angenehmen Erholung und erzeugten bei ihm eine Liebhaberei für die Landwirthichaft, von welcher er gründliche Renntniffe gu erlangen ftrebte, besonders als er mehre Jahre nachher noch bie herrlichen Guter in Schlesien erwarb.

Die Sorge für das fünftige Schicksal seines Hauses ward von neuem reger, als endlich auch für das südliche Deutschland ber Friedenszustand wieder einzutreten schien, und die Unterhandslungen zu Lüneville im Anfang des J. 1801 dem Abschlusse sich näherten. Jest fand der Prinz, der sich bis hierhin noch keines eigenen Geschäftsmannes bedient hatte, doch nöthig, aus den Erbsländern seines Baters einen Staatsbeamten, dem er sein besonderes Bertrauen geschenkt hatte, zu sich zu berufen. Es war J. von Arnoldi, auf welchen des Prinzen Wahl siel. Sie galt ausschließlich den Entschädigungsangelegenheiten des Oranischen Hauses, und hat über ein Jahr in dem Geschäft der Consulent zugebracht, gleichwie er im Sept. 1802 bei der glorreichen außers

ordentlichen Reichsbeputation in Regensburg als Dranischer Specialbevollmächtigter auftrat. Befremblich muß es icheinen, bag ber biebere Arnoldi, ber gründliche Ictus und Geschichts= forscher, niemals die Frage erwogen haben follte, ob bem beutschen Reich überhaupt zuzumuthen, bag es für den Berluft ber Erbftatthalterschaft und für bie in Solland belegenen Mediatguter eine Entschädigung gewähre. Singegen burfte Rurft Bilbelm V von Dranien um fo eifriger mit diefer Frage fich be= schäftigt haben, wie aus seiner Weigerung, irgend etwas von ben Entschädigungslanden anzunehmen, hervorgeht. Bon ben nieberländischen Domainen konnte um so weniger Rebe fein, ba ber am 23. Mai 1802 zwischen Preuffen und Franfreich errichtete Bertrag, Urt. 9, bem Erbstatthalter und feinem Saufe ben unge= forten Genuß ihrer Gefälle und Leibrenten in bem Umfang ber batavischen Republik förmlich zugesichert hatte, auch in bem weitern Bertrag vom 1. Aug. 1804 die batavische Republik in bestimmten Terminen als Abfindung an Dranien fünf Millionen Gulben zu bezahlen versprach. Vollkommen ungegründet, im höchsten Grade berabwürdigend und beleidigend, bitterer Sohn war der Unspruch auf Entschädigung für die Erbstatthalterschaft. Die verbanfte Raffan lediglich einem gludlichen Rebellen, ber nicht nur gegen bas Saus Destreich, sondern noch viel ftarfer gegen bas deutsche Reich fich verfündigt hatte. Die nordwestliche Grenze von Deutsch= land liegt feit bem Berluft ber fieben nieberländischen Provinzen eben so wehrlos, als es durch die Emporung ber Schweizer das fühmestliche Deutschland geworden ift.

Am 29. Aug. 1802 hatte Wilhelm V die ganze ihm versteißene Entschädigung an seinen Sohn, den Erbprinzen, abgestreten, und ließ dieser gegen Ende des Jahrs aller Orten Besitz nehmen, erwählte auch die Stadt Fulda zu seiner Residenz. Als Entschädigung waren gegeben die Bisthümer Fulda und Corvei, die Reichsstadt Dortmund, die Abtei Weingarten, das Stift Keppel im Siegenschen, woraus die gründlichen Geographen in der Reichsdeputation Kappel im Lippischen machen wollten, ferner die Propsteien Bandern und St. Gerold, das Stift Dietstirchen im Trierischen. In dem Hochstift Fulda zählte man in den 20

fürstlichen Aemtern 3 Städte, 50 Pfarrdörfer, 189 Kirch= und andere Dörfer, 315 Höfe und Mühlen, 37,543 männliche, 39,593 weibliche, überhaupt 77,136 Seelen, in den 10 domcapitularischen und propsteilichen Aemtern 10 Pfarrdörfer, 39 andere Dorfsschaften, 62 Höfe und Mühlen, sodann 6370 männliche, 6514 weibliche, überhaupt 12,584 Seelen, und zusammen im ganzen Hochstift 30 Aemter, 8 Städte, 60 Pfarrdörfer, 228 andere Dorfschaften, 377 Höfe und Mühlen, 43,913 männliche, 46,107 weibliche, überhaupt 90,020 Seelen. Unter dieser Seelenzahl war das Militair nicht begriffen, welches sich mit allen dazu gehörigen Personen und Kindern auf etwa 600 Seelen belausen dürfte, und da dieses lediglich in Fulda lag, so konnte die Vesvölserung der Stadt etwa auf 7000 Seelen angenommen werden.

Obwohl das Land sehr gebirgig und fast der vierte Theil voll Waldungen ift, so wird boch in den fruchtbaren Ebenen und Thalern nicht nur hinlangliches Betreibe gebaut, fondern feits bem der Kartoffelbau schnell sich verbreitet bat, kann sogar noch an die Nachbarn, besonders gegen das Beffische bin, abgegeben werben. Auch die Schaf-, Biebzucht überhaupt ift beträchtlich, und in ben Berggegenden wird ein lohnender Biebhandel getrieben. Die vorzüglichfte Rahrung aber gibt der Linnenhandel. Im gangen Lande berum wird theils felbst gezogener Klachs gesponnen und geweht, theils auch fremdes Garn im Lande verarbeitet. findet zwar überall Beberstühle; ber hauptsit biefer Manufacturen aber ift im Amt Weihers, besonders im Dorf Poppen= bausen, so wie ber Garnmarft in ber Stadt Kulda. Bandel und jener mit Bolg, bann von Seiten ber Soffammer mit Johannisberger und Saalecker Wein und Brückenauer Wasser bringen ansehnliche Summen ins Land, und obwohl in einem nicht gerundeten lande es fcwer fällt, die eigentliche Sandels= bilang zu bestimmen, so weiß man boch mit Berläffigfeit, daß ber Bewinn weit die Summe überftieg, welche man zum Einfauf ber jum Bedürfniß gewordenen Begenstände nöthig hatte.

Der Fürstbischof kam durch freie Wahl des Domcapitels zur Regierung. Alle geistliche Personen standen unter der geist= lichen Regierung; nur die Pröpste, die Domcapitularen, der

to be talked to

Benedictinerconvent und das Benedictineffenklofter zu Fulda ftanden unmittelbar unter bem Kurftbischof ale Abt. Die Propfte und Domcavitularen waren noch wirkliche Benedictiner; fie mußten ihr Noviziat wie jeber Burgerliche machen, auch als Professen gleich ben übrigen ben Studien obliegen. Sobald fie Priester geworden, traten fie aus bem Convent heraus, und war bann eine Stelle im Capitel offen, fo wurden fie Capitularen und erhielten, wenn eine Propftei erledigt wurde, eine folche Stelle. Diefe vergab ber Fürst; nur wurde ber Dombechant, fo viel man weiß, durche Capitel gewählt. Der Propfteien waren mit Solzfirden 9, ber Domcapitularen überhaupt mit ben Propften 15. Die Babl ber Domicellaren, welche wie andere Benedictiner im Convent leben, war unbestimmt. Dit ber geiftlichen Regierung war zugleich bas Confistorium verbunden, welches auch in Chefachen, Sponfalien und bis auf boppelten Chebruch erfannte; ber lettere Fall blieb ber weltlichen Regierung vorbehalten. Diese war zugleich Appellationeinstanz und Oberpolizeigericht, für Privilegirte auch die erfte Instanz. Der Lebenhof, einer der größten und ansehnlichsten in Deutschland, wird für bas Raffauische Saus von ber größten Wichtigfeit fein.

Die Ginfünfte floffen entweder zur hoffammer, nämlich gu bem Hoffammerzahlamt, ober aber zur fogenannten Obereinnahme. Die Zufluffe ber lettern bestanden aus den directen Steuern ber Unterthanen voer den sogenannten Anlagen. Diese waren nicht fest, sondern wurden am Ende des Jahrs vom Fürsten und Cavitel nach den Landesbedürfnissen bestimmt und nach bem Steuerfuß erhoben. Der Fürst fonnte hierüber ohne bas Capitel nicht bis= poniren und burchaus feine neue Besoldung ober sonstige Ausgabe Davon wurden wirkliche Landesbiener, Binfen von Landesschulden und diese selbst bezahlt, auch alle Ausgaben für Landesanstalten bestritten. Die Anlage, welche gewöhnlich aus 86-90,000 fl. bestand, hatte sich im gegenwärtigen Rrieg bis auf 120,000 fl. erhöhet. Sie wurden sich aber nach bergestellter Ruhe und Ordnung wieder eben fo schnell vermindert haben. Die Rechnungen wurden bem Kürsten und Capitel abgelegt. Die Hoffammer verwaltete die Ginfünfte, welche aus den Domainen,

Lebenschaften, Forstnugungen, Strafen, Judengefällen u. f. w. hiervon wurden die Ausgaben bes Fürsten und feines Sofs bestritten, die fürftlichen Schlöffer, Umtbaufer und fonstige öffentliche Bebaube unterhalten, auch endlich bie gange Bof= und Dicasterialbienerschaft - jene bei ber Dbereinnahme ausgenommen - befolbet. Ueber ben leberschuß fonnte ber Fürft, ohne bas Capitel zu fragen, zwar disponiren, allein er fonnte weber auf biefe Caffe noch auf irgend eine andere gultige Schulben contrabiren. Ueber bie Einfünfte bes Johannisberges im Rheingau wurde eine besondere Rechnung geführt und bloß dem Fürsten abgelegt. Das Obereinnahmecollegium verwaltete noch bie Chauffeecaffe, in welche bie erhobenen Chauffeegelder floffen, aus der aber auch sämtliche Ausgaben für die trefflich unter= haltenen Strafen bestritten wurden. Samtliche zum hoffammerzahlamt fliegende Einnahmen nach Abzug ber Ausgabe, welche die Specialamts- und Korftverwaltung erforderte, wurden bis auf 400,000 fl. angegeben.

Für Convent und Propfteien werden folgende reine Gin= nahmesummen angenommen, wobei jedoch zu bemerken, daß die Dienerschaft ber Propfte, auch die Amtebesolbungen nicht abgezogen find: 1) Dombechanei nebft ber Propftei 18,000 fl., 2) Petersberg 11,000 fl., 3) Johannsberg 9500 fl., 4) Blankenau 8500 fl., 5) Thulba 7500 fl., 6) Zell 7000 fl., 7) Sannerz 5000 fl., 8) Michelsberg mit den verbundenen Stellen 3500 fl., 9) die Einfanfte bes Convents 20,000 fl., Summa 90,000 fl. Da die Gefälle in den Propfleien auch in vielen Fruchtgulten bestanden, so wurden zwar die angegebenen Summen in manchen Jahren gar fehr überstiegen; allein obige Angaben fann man als das Mittel annehmen. Außer diefen Propfteien gab es im Lande drei Collegiatstifte, nämlich jenes in Fulda, eins zu Bunfelben und eine ju Rogborf, ferner ein Benedictinernonnen= floster zu Fulda, vier Franziscanerfloster bei Fulda, zu Saal= munfter, Dernbach und auf dem Bolfersberg, bann ein Capuzinerkloster bei Fulba. Die Einfünfte berfelben waren nicht Die Revenuen ber Jesuiten find zum Schulfond befannt. geschlagen worden. Die Einfünfte bestünden also: 1) Dber=

einnahme im Geringsten 90,000 fl., 2) Hoffammer 400,000 fl., 3) Propsteien 90,000 fl., Summa 580,000 fl. Mit den Einstünften der drei Stifte wird man die gesamte Einnahme auf 600,000 fl., oder nach einer wahrscheinlichern Berechnung auf 800,000 fl. annehmen können. Das Hochstift enthielt 20 fürsteliche, zwei domcapitularische Aemter und die Propsteien Ansbreasberg, Blankenau, Johannsberg, Michelsberg, Vetersberg, Thulba, Sonnerz, Zell und Holzstirchen, diese letzte unter Würzsburgischer Hoheit.

Das Sochftift Corvey, bochftens 5 Deilen, 11,523 Gin= wohner, mochte jährlich, einschließlich ber Besitzungen bes Dom= capitele, 100,000 fl. ertragen. Die Stadt Dortmund, 21 DN., 6000 Einwohner, wurde zu 20,000 fl. berechnet. Weingarten besaß die freie Reichsberrschaft Blumenegg, Die Berrschaften Brochenzell und Liebenau, Umt Sagnau, Gerichte Ausnang und Waldhausen, Priorat und Amt Hofen, die Aemter Busenweiler, Effenhausen, Fronhofen, Blonvied, Bligenreute, Nichach, Bebentamt jenfeits ber Schuffe, Bebentamt dieffeits ber Schuffe, Umt Bergatraut, Amt Schlier, Amt Bobnegg und bas fast ganglich verobete Umt Rarfee. Fast über alle Orte und Sofe batte die Abtei ben Blutbann pfandschaftlich von Destreich. Außer= bem besaß sie unter ber Landeshoheit der Landvogtei Schwaben viele zerstreute Guter. Ueberhaupt wohnten auf 4 Meilen 5900 Menschen. Die Einfünfte berechnete man zu 184,000 fl., wie denn Weingarten nachft Salmansweil Die reichfte ber fcwabischen Reichsabteien gewesen ift. Die von ber Abtei Maria-Einsiedlen herrührende Propstei St. Gerold, die Abtei Benderen in ber Berrschaft Badug, bas Collegiatstift Dietkirchen mit feinem Propft, Dechant, fünf Capitularen, brei Extracapitularen, brei Bicarien, barf man fühn zu 50,000 fl. berechnen.

"Es war," meint Arnoldi, "an und für sich schon keine leichte Aufgabe für einen jungen, in Regierungsgeschäften eigentslich noch gar nicht geübten Regenten, über anderthalbhundertstausend Unterthanen zu herrschen, deren die meisten schon wegen der Religionsverschiedenheit mit einigen Vorurtheilen und mit Mißtrauen gegen ihren neuen Fürsten eingenommen sein mußten;

benen das in Erbstaaten gewöhnliche Gefühl ber Anhänglichfeit und bes Butrauens zu ihrem Fürstenhause, welches bann bei einer Erbfolge von bem Bater auf den Sohn meiftens übergeht, burchaus fremd geblicben, die Jahrhunderte lang an eine immer etwas schlaffe geiftliche Berrschaft oder, wie die Reichsftädter, an gar feinen eigentlichen Oberherrn gewöhnt waren, die in bem ihnen burch die Zeitumstände aufgedrungenen Berrn nur einen Fremden erblickten; über Lander zu berrichen, die, wenngleich nicht von großem Umfang, boch einander febr entlegen waren und gleichwohl zu einem Gangen verbunden fein follten; beren Einwohner, wenngleich alle Deutsche, boch in Sprache, Sitten, Lebensart, Charafter gang verschieben, ju gang verschiebenen Bolfestammen gehörten; Lander, die in Unsehung ihrer Berfaffung und ihrer Rechte gang von einander abwichen. Bu allem bem fam noch bingu, bag, bei verhaltnigmäßig bedeutenden Gin= nahmen, auf ben geiftlichen Ländern boch auch schwere Lasten hafteten. Für zwei Fürstbifcofe mit ihren Domcapiteln, für einen Reichspralaten mit feinem zahlreichen Convent mußten beträchtliche Suftentationen ausgesetzt werben. Die Dienerschaften waren febr zahlreich, ber brauchbaren Beamten barunter, nach Berhaltniß ber großen Schar, wenig. Manche hatten, wie bie Fuldifchen Oberämter, eigentliche Sinecurenftellen. Unter ben activen fanden sich viele als abgelebt, wegen Unthätigkeit, Mangel an Renntniffen, ober Zweibeutigfeit bes Charafters, unbrauchbar. Sie mußten penfionirt, neue Diener (Raffauer vorall) wieder an= gestellt werden. In allen Zweigen ber öffentlichen Berwaltung waren manderlei Digbrauche eingeschlichen; Bestechungen, Geschenke gu nehmen, wie aller Orten bei ben Richterftühlen, gleichwie bei ben Berwaltungsbehörden an der Tagesordnung, durch altes Berfommen gewissermaßen privilegirt. Die Rechtspflege war langfam, fclecht, dabei burch unbeschränftes Sportuliren febr theuer. Der Fiscus befand fich fortwährend mit Landesgemeinden ober einzelnen Unterthanen in fostspielige Rechtshandel bei ben Reichsgerichten Wilhelm Friedrichs ausgezeichnete Talente, seine perwickelt. unermudete Thatigfeit, fonelle Ginficht und richtiges Urtheil, Festigkeit des Charafters, ohne unfehlbar sein zu wollen, Liebe Jur Gerechtigkeit und weise Sparsamkeit erleichterten sehr die Lösung einer so schwierigen Aufgabe und entsernten schnell die meisten Hindernisse. Der Hosstaat ward mit möglichster Besschränkung eingerichtet. Seiner Neigung nach würde der Fürst vielleicht noch größere Einschränkungen haben stattsinden lassen, hätte er nicht die einmal vorhandene Hosdienerschaft seines absgetretenen Borgängers übernehmen und versorgen müssen. Die alten, zu unnüßen Verschwendungen Anlaß gebenden Mißbräuche bei der Hosstaung wurden abgeschafft. Die Mäßigkeit des Fürsten wirkte durch Beispiel auf die Umgebungen mehr als Verbote und septe den herkömmlichen Schwelgereien ein Ziel."

Es ist indessen nicht Alles so glatt abgelaufen, wie unfer Gewährsmann vorgeben will. Der Erbpring von Dranien be= orderte ben Geheimrath von Schenk, ben Fürstbifchof von Fulda, Adalbert von Berftall, zu bearbeiten, daß er sofort die Regie= rung niederlege. Der weigerte fich, bas zu thun, bis babin ber Reichsichluß erfolgen werbe, und ber Pring von Dranien fand fich veranlagt, Bewalt zu gebrauchen: bas nannte man in ber Sprache fener Zeit Civilbesig ergreifen; feitdem ift die Civilitat außer Mobe gefommen, und es heißt jest annectiren. "Um 23. Oct. rudten zu diesem Ende 400 Mann Preuffen unter Lösung ber Kanonen und Läuten aller Gloden in Fulba ein. Die ganze Dienerschaft mußte fich im Soffaal versammeln; ber Bebeimrath von Schenk verlangte von bem Fürstbischof noch einmal, die Regierung nieberzulegen, und als berfelbe fich weigerte, dieses vor bem zu fassenden Reichoschlusse oder wenigstens vor bem 1. Dec. au thun, so ließ der Abgesandte eine Proclamation verlesen und forberte bie ganze Dienerschaft zur Pflichtleiftung gegen bas Saus Dranien-Rassau auf. Diese erfolgte (nach deutschem Brauch) unter abermaliger Abfenerung ber Ranonen und Läuten aller Gloden, worauf auch das auf dem Stiftsplatz aufmarschirte Fuldaische Militair bem neuen Regenten schwur. Dranien hat also auf gleichem Fuß, wie ber König von Preussen, von feinem neuen Fürstenthum Besit nehmen lassen. Der Fürstbischof wohnt noch in seiner Residenz; allein alle Geschäfte geben durch eine Conferenz, welche sogleich niedergesett worden ift, und aus 1) bem

a belot We

geheimen Nath von Schenk, 2) dem Propst vom Petersberg, dem durch sein Journal von und für Deutschland als Schriftsteller bekannten Freiherrn von Bibra, 3) dem Oberhofmarschall Freisperrn von Tann und 4) dem fürstl. Fuldaischen Hofkanzler von Brack, sodann dem domcapitularischen Syndicus Hofrath Thomas, als vortragendem Conferenzrath, besteht. Hierbei hat sich sedoch der geheime Nath von Schenk die Correspondenz mit dem Erbprinzen von Dranien ausschließlich, und ohne den llebrigen hiervon Rechenschaft geben zu müssen, vorbehalten. Schon in der ersten Sizung dieser Conferenz erfolgte ein Beschluß, vermöge dessen alle Propsteien, Collegiatstifte für ausgehoben und ihre Besthungen und Güter für vereinigt mit den fürstlichen Domainen erklärt wurden."

Da hiermit alle Propfteien zu ben Domainen bes Fürsten geschlagen worden find, fo hat berfelbe die Jahrgehalte auf folgende Art regulirt: ber Dombechant befommt 9000 fl. jahrlich und behalt feine Wohnung und Prafibentenstelle; bie Propfte auf bem Johannsberg und Petersberg erhalten jeder 6000 fl.; ber Propft ju Blankenau erhalt 4700 fl. und feine Wohnung, die Propfte ju Thulba und Bell jährlich 3500 fl., der Propft zu Sannerz jährlich 3000 fl.; ber Propft vom Michelsberg behalt feine Wohnung und Stellen, jährlich 3000 fl. und noch einen Bufat von 500 fl.; ber älteste Domcapitular, welcher noch feine Propftei hatte, erhalt jahrlich 1800 fl., Die übrigen Domcapitularen jahr= lich 1500 fl. Sobald einer von den Propften ftirbt, werden ihre Jahrgehalte bis auf 2500 fl. vermehrt. Da nach dem Deputationsbeschluß sämtliche Domcapitularen und Praebendati im Besit ihrer Wohnungen bleiben und 9 Zehntel ihrer bisherigen Einfünfte zu beziehen haben, so möchte es icheinen, ale ob auch bas Rämliche von den Fuldaischen Capitularen hatte gelten follen: allein ba im § 53 bes Hauptdeputationsschlusses nur ber Ritter= ftifte gedacht ift, und die Berhaltniffe ber Fulbaischen Domcapitularen, welche noch die Vota monastica haben, burchaus anders find, so scheint jener Paragraph nicht ganz anwendbar auf dieselben; sodann ift noch weiter zu erwägen, daß die jungern Capitularen fast gar feine Ginfünfte hatten und diese boch eben=

Commit

falls unterhalten werden mußten, daß weiter die Propfie ver= fciedene Ausgaben zu bestreiten hatten, die nun wegfallen, und daß endlich bem Bernehmen nach zwischen der neuen Regierung und den Capitularen eine förmliche Uebereinkunft getroffen worden Bei bem Capitel war noch ein Domicellar, für welchen jährlich 1000 fl. festgesett worden, welche er auch alsbann behält, wenn er den geiftlichen Stand verläßt; bleibt er aber in bem= felben, so rudt er in die bomcapitularischen Jahrgehalte bei vorkommenden Todesfällen ein. Der Convent ift ebenfalls auf-Die Bebaube find fur bas Geminarium bestimmt und die Pensionen der Geistlichen auf folgende Art regulirt worden : ber Prior erhalt jährlich 700 fl., ber Subprior und Senior jeder 550 fl., die 9 altesten Conventualen feder 500 fl., die 12 fol= genden jeder 450 fl., die jungften jahrlich 400 fl. Bon biefen Pensionen sind aber alle Expositi, das heißt folde, die nicht im Convent lebten, fondern andere Stellen befleideten, g. B. Pfarreien, ausgeschloffen, weil diese ihre Stellen und Ginfünfte behalten.

Da bie Propsteien bie Bogteilichkeit hatten, überhaupt im Fuldaer Lande die feltsamsten und mannichfaltigsten Jurisdic= tionsverwicklungen stattfanden, wodurch das Land allerdings in mehr als einer Rudficht fehr verlor, so mußte es eine ber ersten Arbeiten der gebeimen Conferenzcommiffion fein, diesem Uebelftand abzuhelfen. Es erschien baber unterm 8. Januar eine auch in geographischer Rücksicht sehr merkwärdige landesherrliche Berordnung in drei Abschnitten. In dem ersten werden die Grund= linien der neuen Verfassung vorgelegt. Alle Jurisdictionsver= wicklungen boren auf. Nur eine und biefelbe fürstliche Gerichts= barfeit verbreitet fich in allen weltlichen Gerichtshöfen bes Fürsten= thums. Nur ber Landesherr ift bie Jurisdictionsquelle und ber alleinige Inhaber der executiven Gewalt, baber auch alle Gerichtsbezirfe nun als fürftlich erscheinen konnen. Alle Umte- und Juftizverwaltungen find vorzüglich ber geheimen Conferenzcom= mission unterworfen, wenn sie von baber unmittelbare Befehle und Aufträge erhalten; in allen Juftigfällen, auf Landes= und Polizeisachen find fie übrigens ben abgetheilten Departements ber

Regierung unbedingt untergeordnet. In Finanz= und Cameralsfachen stehen die nunmehrigen Rentämter, wenn auch noch eins und das andere mit dem Justizamt vereinigt bleiben sollte, unter der Hospentkammer. Auch hören alle Amtsverwaltungen und Mitleistungen, wohin das Appellationsgericht des vormaligen domcapitularischen Audienzamts gehört, sowie das Gericht Lüder auf; sie sind der Regierung unmittelbar unterworsen. Die in den Dörfern versteckte und vermengte Lehenvogteilichseit hört ebenfalls auf, und alle Unterthanen stehen unter der nämlichen Polizeis und Justizbehörde. Jeder Lehensnerus überhaupt (nämslich von den Propsteien, dem Capitel, der Dechanei, dem Stift und dem Convent) ist nun bloß fürstlich. Bei Einverleibung dieser Bogteibezirke bleiben jedoch alle Privatrechte ausdrücklich unverletzt.

Der zweite Abschnitt bandelt von der neuen Eintheilung in Alemter. Bisher waren 20 fürstliche und 10 domcapitularische fowie dompropsteiliche Aemter; diese find nun auf 21 Justig= und Polizeiamter reducirt und in drei Claffen getheilt. In Die erfte Claffe geboren: 1) Das Bicedomamt der Residenzstadt und aller Borftadte; in biefes geboren nun außer ber Stadt noch bas vorige Amt Altenhof, ber Andreasberg ober bas Dombechanei= amt und die domcapitularische Audienz, sowie die Lebenschaften ber Propstei Michelsberg in der Borstadt. 2) Centoberamt Fulda. Dieses behält seinen Sit in der Stadt Fulda und begreift alle Ortschaften auf ber rechten Geite ber Fulda, und zwar nicht nur die bisher dabei gewesenen fürftlichen Ortschaften, wie überall purificirt von allem bisherigen Lebennexu, fondern auch die Dörfer, welche in die Propsteiamter Johanns-, Petersund Michelsberg und die bomcapitularische Audienz gehörten, jedoch nur jene auf der rechten Seite der Fulda. 3) Centobers amt Johannsberg. Dieses ift neu und begreift die Ortschaften bes vorigen Centamts auf der linken Seite ber Fulda mit allen Ortschaften der unter 2) genannten Propsteien auf biefer Seite bes Fluffes, ausschließlich bes vormals Johannsbergischen Gerings= haugk, welches zum Dberamt Neuhof geschlagen wird. Das Amt hat seinen Sig auf bem Johannsberg. 4) Dberamt hammel-

3

burg; baffelbe begreift das bisberige Amt und von ber Propftei Thulba Rloster Thulba, Frankenbronn, Reith und Seeshof. 5) Dberamt Bieberstein, bleibt wie vormals unter ben oben gemachten Bemerkungen der Purification einzelner propfteilichen Lebensunterthanen, die nun insgesamt fürstlich find. amt Beifa, bleibt wie es war und erhalt von ber Propftei Belle bie beiden Ortschaften Sochrein und Gerftengrund. 7) Dberamt Reuhof, bleibt und erhalt noch von Johannsberg Geringshaugk. 8) Dberamt Brudenau, bleibt und erhalt die Refte ber Bogtei Thulba oder die fogenannten Waldortschaften. 9) Dberamt Eiter= feld und Gericht Neufirchen; dieses begreift das vormalige Dber= amt Fürstened-Neufirchen und bat seinen Ramen vom Pfarrborf Eiterfeld. 10) Dberamt Sunfeld; baffelbe begreift das bisherige Stadtschultheißenamt Bunfeld und das ganze Dberamt Mackenzell. Jebes biefer Oberämter hat einen Amtsverweser, die beiben lettern nur Amtsvögte und einen Actuar. Die Befoldung ber erstern ift nebst freier Wohnung und zugehörigem Garten an Geld und Naturalien auf 1200 fl. festgesett, und ber Actuar erhält nebst ber Wohnung 450 fl. Alle Accidenzien hören auf und muffen ber Besoldungscaffe verrechnet werden; nur Copia= lien und Extractengeburen werden bezahlt. Dem Vicebomamt fleht ber Bicedom und Stadtschultheiß vor, benen noch ein mit= arbeitender und stimmführender Affessor beigegeben ift; dieser hat einstweilen nur 400 fl. Gehalt.

Die zweite Classe begreift: 11) Das Oberamt Fischberg. Dieses enthält das bisherige Oberamt Dernbach-Fischbach, wozu noch die Dörfer und Höfe der Propstei Zelle mit Ausschluß der beiden unter 6) bemerkten Orte kommen. Der Sig des Amtes soll von Dernbach nach dem Propsteigebäude von Zelle verlegt iverden, jedoch dasselbe den Namen Kischberg erhalten. 12) Obersamt Haselstein, bleibt wie früher. 13) Oberamt Großenlüder, begreift die bisherige domcapitularische Cent Großenlüder, son das Amt Salzschlirf, doch so, daß in legterm Ort eine Salinenverwaltung fortbesteht. Der Sig des Amtes ist zu Großenlüder. Bon der vormaligen Cent Lüder fallen zwei Orte an das Oberamt Blankenau. 14) Oberamt Weihers; mit diesem

werden vereinigt Memlos, Altenhof und Sieblos, vormals zur Propstei Michelsberg gehörend, Lütter vor der Hardt, theils Michelsbergisch, theils Iohannsbergisch, Ried, vormals Johanns-bergisch, und Melters, vormals domcapitularisch. Jedem dieser Oberämter steht ein Amtsvogt mit 1000 fl. Gehalt nebst Woh-nung und Garten vor, und der beigegebene Actuar hat 350 fl. Gehalt.

Die britte Claffe endlich enthält 15) bas Dberamt Motten und 16) das Oberamt Uerzell, welche beide wie bisher bleiben. 17) Dberamt Blankenau. Dieses enthält die bisberige Propftei Blankenau; bagu fommt noch bas bisber mit bem Umt Berbstein verbundene Gericht Sosenfeld und von der Cent Luder die beiden 18) Oberamt Burghaun und 19) Orte Jog und Sainzell. Dberamt Saalmunfter, bleiben wie vorber. 20) Stadtschulthei= Benamt Berbstein; von diesem bisherigen Umt ift bas Gericht Sosenfeld getrennt, und ber Stadtschultheiß erhalt nur einen Actuar vierter Claffe. 21) Umt Sannerg, ift das bisherige propsteiliche Umt, welches wegen feiner isolirten Lage mit einem andern Umt nicht verbunden werden fonnte. Jedem Umt dieser Claffe fteht ebenfalls ein Umtsvogt und zu Berbftein ein Stadt= fcultheiß mit 900 fl. Gehalt, freier Wohnung und Garten vor. Die Actuare biefer Classe erhalten 300 fl., der Actuar zu Berb= ftein aber nur 75 fl. Gehalt, bann freie Wohnung und Berfostigung bei ben Beamten. Dieses findet auch bei ben Actuaren der Oberämter Sunfeld, Saselstein, Weihers, Motten, Uerzel und Burghausen Statt. Sannerz icheint gar feinen Actuar zu haben.

Dann ist dem Zweck angemessen befunden worden, daß in allen Bezirken, wo es nur thunlich war, die Nenteien und Nescepturen von den Justizämtern abgesondert werden, damit sedes Geschäft zum Wohl der Unterthanen und zur Erzielung einer bessern Ordnung für sich besser und vollkommener verrichtet werden könne. Diese neuen Nenteien sind nun ebenfalls in drei Classen getheilt, nämlich: Erste Classe. 1) Nentei oder Neceptur der beiden Centoberämter Fulda und Johannsberg mit dem Sitz zu Fulda. 2) Renteiamt zu Geisa. 3) Nenteiamt zu Bieberstein. 4) Nenteiamt zu Hammelburg. 5) Nenteiamt zu Neuhos. Zweite

a a state of

Classe. 6) Renteiamt zu Römershag für das Oberamt Brückenau. 7) Renteiamt zu Fürsteneck für das Oberamt Eiterfeld. 8) Renteisamt zu Mackenzell für das Oberamt Hünseld. 9) Renteiamt Dernbach für das Oberamt Fischberg. Dritte Classe. 10) Renteisamt zu Großenlüder. 11) Rentei der Stadt und Borstädte ober für das Vicedomamt Fulda. Die Rentbeamten der ersten Classe erhalten nebst Wohnung und Garten überhaupt 1000 fl., die der zweiten Classe 800 fl. und sene der dritten 600 fl. Die Justizbeamten von Weihers und Haselstein sowie sene der dritten Classe haben noch zur Zeit das Camerale wie bisher mit zu besorgen. Zur Beförderung der Geschäfte sind die Rentbeamten zu senen Justizvorkommenheiten beizuziehen, welche zugleich auf Cameralsinteresse eine Beziehung haben und eigentlich keine Streitsache betressen.

Im dritten Abschnitt dieser merkwürdigen Organisation wird sodann das Personal bestimmt und der bereits oben bemerkte Besoldungsetat sestgeset, welcher jedoch nicht eher eingeführt werden soll, dis alle Zulagen und höhere Gehalte aufhören; inzwischen haben sich alle alte sowohl als neue Diener mit dem interimistisch regulirten Gehalt zu begnügen. In Ansehung der Oberbeamten (der adelichen Oberamtleute u. s. w.) wird das Weitere vorbehalten; doch ist auch ihnen ein runder Gehalt schon setzt angewiesen. Die Gerichtse und Amtsdiener behalten ihren bisherigen Gehalt.

Rach einer andern Berordnung ist, vom 1. Januar ansfangend, das seitherige Obersorsts und Jägermeisteramt ganz aufgehoben und mit der Hofrentkammer dergestalten verbunden, daß diese Stelle mit den vorhandenen vier Obersorstbedienten, deren Zahl zu vermindern sedoch vorbehalten wird, ein eigenes Obersorstcollegium bildet. Diesem Collegium steht die Cognition und Strasverhängung über alle Forsts, Jagds und Fischereisrevel, so lange sie nicht peinlich sind, allein zu; es hat aber sonst feine Gerichtsbarkeit, welche die Regierung allein zu besorgen hat. Ieden Monat muß von den Beamten ein Forstrügetag gehalten werden. Den Obersorstbedienten sind ausschließlich 1) die besons dere Aussicht über den practischen Forsthaushalt, 2) die Direction

über den practischen Betrieb des Jagd= und Fischereiwesens, 3) die besondere Aussicht über die ihnen unmittelbar subordinirten Unterforstbedienten, 4) der Vorschlag im Collegium bei erledigten Unterforstbedientenstellen, sodann 5) die jährliche Entwerfung und Einsendung der Holzfällungs= und Culturplane, die jährlichen Forstvisitationen, die zweckmäßige Vertheilung der Holzabgaben auf die Forsten, die Entwerfung und Vorlegung des jährlichen Naturalforstertrags u. s. w. übertragen. "Von beiden Verord= nungen verspricht man sich für das Fürstenthum Fulda mit vollem Recht die wohlthätigen Folgen, und wer fann hierin den Geist verkennen, welcher diese Anordnungen schuf?"

Mit bem Fürsten Abalbert fam nach längern, theilweise febr unangenehmen Berhandlungen ein Concordat zu Stand, worin feine Penfion ju 40,000 fl. bestimmt, ber niegbrauch bes Schloffes ju Beifa ihm verschrieben. Dem Bolfe hat die begludende, aufflärende und aufraumende Regierung famt ihren vielen Beamten, beren rudfichtlose Derbheit beinahe jum Sprichwort erwachsen ift, niemals zusagen konnen, und in der lebhafteften Freude murbe ihr Sturg aufgenommen. Das mag theilweise bes verftanbigen Arnoldi verächtlichen Blid auf bas harmlofe Bolfchen von Fulda erklären. "In Fulda bestand feit ber ersten Sälfte bes 18. Jahr= bunderts eine Universität. Der Stifter wollte damit wohl nur feine Gitelfeit befriedigen; benn er fo wenig als feine Rachfolger waren darauf bedacht gewesen, diese bobere Lebranstalt auch zu botiren. Go fehlte es denn an Mitteln, geschickte Lehrer anguftellen und zu befolben. Die Lehrstühle wurden begwegen mit Mannern befegt, bie bereits andere Unstellungen hatten und ba= von ihren Gehalt zogen. Die Juriftenfacultat g. B. bestand aus Mitgliedern ber Regierung. Da geschah es benn, bag biese boppelten Personen bald bie eine, bald bie andere Stelle ver= nachläffigten, je nachdem fie durch Reigung ober durch Aussicht auf Bermehrung ihres Ginfommens fich leiten liegen. Fremben ward bann auch biese Universität, ber es an allen fonstigen, zur wissenschaftlichen Bildung nöthigen Unstalten fehlte, wenig besucht. Für bie Inländer brachte fie manche nachtheilige Wirkung hervor. Viele widmeten sich ben Wissenschaften ohne

wahren Beruf, nur weil fie ihnen fünftig Brod geben follten. Beffere Röpfe begnügten fich, oder Eltern, Bormunder nothigten fie, fich mit bem, weungleich durftigen und mangelhaften Unterricht in der Baterstadt zu begnügen, weil er wohlfeiler und bequemer als auf auswärtigen Afabemien zu haben war. Gonner hatte, oder auf verwandtichaftliche Berbindungen rechnen fonnte, gelangte doch zu einer Versorgung, wenn seine Kennt= niffe gleich nur mittelmäßig waren. Da fich die untern Lehr= anstalten auch in einem elenden Bustande befanden, fo barf es nicht befremben, bag von ben Landesbeamten bie wenigsten felbft ihre Muttersprache richtig schreiben fonnten. Ihre ganze Bildung war, ba viele nie über die Grenzen ihres Baterlandes binausgefommen waren, febr einseitig und flofterlich. Alle Stimmen vereinigten fich , bag bie Universität bem Lanbe mehr Schaben als Nugen bringe. Un ihrer Stelle ward ein Lyceum errichtet, welches mit dem ichon vorhandenen Gymnafium in Berbindung ftaud. Unter ber Direction bes von Prag einberufenen befannten Meigners und feines Gehülfen Gierig ward hier von trefflichen theils inländischen, theils aus dem Ausland berufenen Lehrern in allen Borbereitungswiffenschaften gründlicher Unterricht ertheilt."

Gine andere gleich nügliche Unstalt war die Errichtung eines Landfrankenhauses in dem vor der Stadt auf einem freien, etwas erhabenen Play gelegenen iconen Capuzinerflofter, mit einer baranstoßenden geräumigen Rirche, in welcher ebenfalls Rranfenfale eingerichtet wurden, und einem großen Barten. Der Reichs= deputationsschluß vom 3. 1803 gab den Landesherren bas Recht, bie in ihren Landen befindlichen Stifte und Rlöfter zur Berbefferung ihrer Finangen einzuziehen. Wilhelm Friedrich bediente fich dieses Rechts in Unsehung der beiden reichen Stifte Ragborf und Hunfeld im Fuldischen, doch nicht zu seinem, fondern seines Landes Bortheil. Jene beiden Institute wurden mit diesen Stiftsfonds ausgestattet, um fo ihre Dauer besto fester zu grun-Das Lyceum erhielt baneben noch ein fehr schönes Do= mainengebaude in ber Stadt, beffen zwedmäßige Ginrichtung sowie die sehr kostspielige des Krankenhauses überdem noch auf die öffentlichen Caffen übernommen ward. Und doch hatte ber

Fürst wohl Grund genug gehabt, seine Domanialeinfünste mit denen der eingezogenen Stifte zu vermehren: denn außer den oben berührten geistlichen und weltlichen Pensionen, womit seine Casse schwer belastet war, hatte er auch eine beträchtliche Leib= rente übernehmen müssen, welche durch französische und russische Berwendung dem unter dem Namen des Prinzen von Nassau= Siegen befannten nassauischen Prätendenten in dem Pariser Tractat vom Jahr 1802 zugesichert war; dennoch haben Uebel= unterrichtete ihm den Vorwurf der Kargheit machen wollen. "Diesen Namen verdient aber die weise Sparsamseit nicht, die stets Maxime seines Lebens war und eine der ersten Tugenden eines guten Regenten ist."

Bon ber Stimmung in ben übrigen Gebieten weiß ich nichts au fagen, boch muß ich ber Wahrheit zur Steuer bezeugen, daß ber Pring die Chorherren zu Dietfirchen febr großmuthig ausgestattet bat. "Um auch feine auswärtigen Besigungen naber fennen zu lernen," fcreibt Arnoldi, "bereifte Bilbelm Friedrich mit seiner Gemahlin im Sommer bes Jahres 1803 Corvey, Dortmund und Weingarten. Nichts entging ber Aufmerksamkeit bes Fürsten, beffen nabere Renntnig ibm gur Erfüllung feiner Pflichten nüglich schien. Allenthalben war die ungeheuchelte Freude ber Unterthanen bei ber Erscheinung bes neuen Landes= beren sichtbar. Aus furzer Erfahrung wußten fie boch ichon, daß bieses Fürsten Erklärung, für bas Wohl feiner Unterthanen väterlich forgen zu wollen, mehr als leere Floskel gewöhnlicher öffentlicher Unfündigungen und Patente war, an bie leider in manchen Källen ichon am nächsten Tage nicht mehr gedacht wird. Selbst die abgegangenen Regenten, ber eble von Lüning in Corvey und der würdige Greis Anfelm Ritter in Weingarten empfingen ihren Rachfolger mit einer Zutraulichkeit und Berglichkeit, wie fie beffen großmuthiges Benehmen verbiente : bem ehrwurdigen Pralaten in Weingarten war nicht einmal eine bestimmte Penfionssumme ausgeworfen; er fonnte für fein Bedürfniß über bie Caffe frei disponiren, machte aber von diefer Berwilligung einen febr be= fcheidenen Gebrauch. Durch Wohlthaten, burch mancherlei nut= liche Anordnungen, burch die Berablaffung und Gute bes fürst=

lichen Paares wurden vollends bie Bergen gewonnen. Auch nach ber unglücklichen Katastrophe blieb das Dranische Saus in gesegnetem Unbenfen. 216 ben Berfaffer im 3. 1810 ein Bufall wieder nach Beingarten führte, erhielt er bie rührendsten Beweise von der Unhänglichfeit der Ginwohner an ihren vorigen Fürsten und von ihrem Schmerz über bie Trennung von ihm. Reuerungen, wie sie wohl bei spätern Landerveranderungen nur der Reuheit wegen, ober aus Laune, ftattfinden, waren nicht im Geift Wilbelm Friedriche. Das Alte mußte nach forgfältigfter Prüfung entschieden schlecht und untauglich befunden werden, wenn es einer neuen Ginrichtung Plag machen follte. Auch mußte, um feine Lude entstehen zu laffen, woburch anbermarts manch Unbeil angerichtet wird, das beffere Reue erft genugsam vorbereitet fein, ebe an die Wegräumung bes Bestehenden Sand gelegt ward. Ebensowenig war bas Princip ber Einheit und Gleichformigfeit, womit in unsern Tagen großer Unfug getrieben wird, bie Richt= fonur bes Fürsten. Darum erschollen auch nicht, wie anderwärts, Rlagen über Einzwängung in frembe Formen, über Berlegung urfundlicher Rechte, über Aufdrängen frember Gesetze und Gewohnheiten, über Berwandlung bes Gigenthums eines Landes= theils in Gemeingut des Gangen. Jede einzelne Besitzung behielt ihre eigenthumliche Berfaffung und Rechte. Go bilbeten fie freilich feinen fogenannten Staat; aber alle fanden fich gludlich unter bem Schut und ber Borforge ihres geliebten Regenten."

Durch des Baters Tod, 9. April 1806, wurde Wilhelm VI auch zur Regierung der Stammlande berufen. Der Fall war kaum eingetreten, als ihm die erste Kunde zukam von dem, was sich in Paris vorbereite, obwohl in sehr dunkeln und geheimniß= vollen Ausdrücken, samt der dringenden Einladung, sich ebenfalls schleunigst dort einzusinden; dieses sollte das einzige Mittel sein, die ihm sonst drohende Gesahr abzuwenden. Dem vielleicht gut= gemeinten Rath lag doch wohl nebenher die Absicht unter, Dranien von der Berbindung mit dem verhaßten Preussen abzu= ziehen. Der Prinz konnte sich nicht entschließen, einem fremden Gebieter über das Schicksal der alten deutschen Fürstenhäuser, gleich mehren seiner Mitstände, sich persönlich zu Füßen zu wersen,

ober auch nur einen Gesandten abzuschicken. Wer es redlich mit Fürsten und Baterland meinte, fonnte ihn darin nur bestärfen. Doch mußte einer seiner gewandten Geschäftsmanner nabere Erfundigung über bas, was vorging, an Ort und Stelle einziehen. Die Berhandlungen in Paris, man fonnte fie wohl eine Berfcworung gegen Deutschlands Existeng und Freiheit nennen, wurden fehr gebeim betrieben; felbft Lucchefini founte nichts Bestimmtes barüber erfahren: boch war bas Wenige, was ber Abgeordnete hatte erforschen fonnen, hinreichend, um für bas Dranische Saus, wenn es ben Berschwornen fich nicht qu= gesellen wollte, Alles farchten zu muffen. Das preuffische Mini= fterium hielt zwar bas Alles für leere Gerüchte; Lucchefini und Haugwiß fonnten sich nicht überreden, bag ohne Borwissen und Bustimmung bes Königs eine völlige Zernichtung ber zeitherigen Reichsverfassung unternommen werde. Die Beforgnisse verwanbelten fich aber nur zu schnell in traurige Gewißheit. Wilhelm Friedrich war kaum von Berlin, wo man feinen Nachrichten feinen Glauben beimag, gurudgefommen, ale, 23. Jul. 1806, ein Abgeordneter ber farftlichen Stammesvettern bie am 12. Jul. pollzogene Bundesacte überbrachte und ben Prinzen mit dem Schicffal feiner Erblande befannt machte. Die Kürften von Naffau = Usingen und Weilburg hatten sich mit Murat, ber neun Jahre später als Berbrecher in Italien endete, in die Sobeit über die alten Dranischen ganber getheilt. Die Dberberrschaft über bas schöne Weingarten hatte fich ber neue König von Burtemberg von ber Gnade Napoleons erbeten. Wegen Fulba war noch nichts entschieden. Trat Wilhelm Friedrich bem "nichtswürdigen" Bunde bei, fo burfte er zum Gunbenlohn auf Bergrößerung in heffen ober Franken rechnen. fernerer Beigerung war Fulda dem Kurfürsten von Beffen qu= gebacht, boch auch nur, wenn er fich unter bas Joch bes groß= muthigen Protectors und Garants der deutschen Freiheit beugen mürbe.

Der fürstliche Better in Weilburg hatte sich verpflichtet gefühlt, den Prinzen von der eigentlichen Lage der Dinge zu unterrichten, Nathschläge ertheilt, die geeignet, das von Westen

ber brobende Ungewitter abzuwenden. Sie wurden in einer mitternächtlichen Berathung mit wenigen Bertrauten erwogen, und blieb ber Berathung Ergebnig, es fei beffer, mit Ehren gu fallen, als ben berühmten namen Dranien durch fflavische Unterwerfung unter fremdes Joch ju icanben. Mit einer ab= lebnenden Uniwort warb ben folgenden Morgen ber naffauische Abgeordnete entlaffen. Gine wiederholte Ginladung jum Beitritt von Seiten eines ber verbundeten Bofe anderte ben Entschluß nicht. Ebenfo blieb ein Antrag Murats burch ben befannten frangösischen Divisionegeneral Rlein unberücksichtigt. Wilbelm Friedrich follte ju Gunften bes Abenteurers auf feine Erblande, mit Ginfdlug ber ihm in ber Bundesacte vorbehaltenen Domainen verzichten und bagegen zu feiner Entschädigung Burgburg als Berzogthum empfangen. Zweifel an ber Ewigkeit eines Napo-Teonischen Reichs mogen wohl bamals schon den Wunsch Murats erzeugt haben, fich bas zusammengeraubte Großberzogthum burch urfundliches Recht zu fichern. Getreu bie Bahn ber Ehre ein= haltend, bereitete fich bingegen Fürft Wilhelm Friedrich, preuffischer General ber Infanterie und Regimenteinhaber feit 1798, für ben Krieg von 1806.

In den ersten Tagen des Septembers stand er mit der seinem Befehl untergebenen Abtheilung bes rechten Flügels ber Saupt= armee zwischen Magbeburg und Erfurt. Ginen ganzen Monat lang ward bem Feinde Zeit gelaffen, feine bis an ben Bobenfee gerftreuten Rriegsvölfer zu sammeln und burch bie aus ben neuen Bundesstaaten zusammengetriebenen zu verstärfen. Bon bem. was im füdlichen Deutschland, am Rhein und Main vorging, ward feine Rundschaft eingezogen. Als bem Prinzen von ber eiligen Durchreise Rapoleons burch Burgburg, 1. October, von Fulda aus die Nachricht zufam, war bem Oberfeldheren noch unbefannt, daß ber Raifer auf bem rechten Rheinufer fich Es folgte die Schlacht vom 14. Det. Der Pring von Dranien mußte mit einem bedeutenden Corps, fatt fich auf bem fürzesten Wege nach Magdeburg burchzuschlagen, bem alten Feld= marschall Möllendorf nach Erfurt folgen. Durch Alter, das Unglud der Armee und eine Berwundung ganz niedergeschlagen

und muthlos, wollte der einst glückliche und (à tort et travers) berühmte Feldberr von einer Bertheidigung, die wenigstens eine beträchtliche Abtheilung bes feindlichen Beeres unter Murat noch mebre Tage beschäftigen und aufhalten fonnte, nichts boren. Arnoldi fand ihn am 25. Oct. in Erfurt auf einem Rubebett, an Beift und Rorper febr fowach, von einer frangofischen Ordon= nang bewacht. Der Frangose hatte bie Boflichfeit, fich aus bem Bimmer zu entfernen. Der gang entfraftete Greis beflagte unter häufigen Thranen seinen Jammer, den ungludlichen 14. October Bon bem Prinzen fonnte er feine Rach= überlebt zu haben. richt geben. Der Pring batte ben Berbruf, nach bem Befehl feines Chefe auch noch die Cavitulation unterzeichnen zu muffen, welche ihn mit bem ganzen Corps in feindliche Kriegsgefangens Bon bem Generalgouverneur Clarke, fpatern schaft brachte. Kriegsminister in Paris, ward ihm doch auf fein Ehrenwort gestattet, zu seiner Bemablin gurudzufehren und im Preuffifden fich aufzuhalten. Alle Gemeinschaft mit Fulda war aber abgeschnitten.

Inzwischen hatte Marschall Mortier nach einem Napoleoni= schen Beschluß, welcher den Prinzen sowie den Bergog von Braunschweig und den Rurfürsten von Beffen ihrer gander und ber Regierung, mit hintansegung aller volferrechtlichen Grund= fage, verluftig erflarte, von Fulba Befig genommen, 27. Dct. 1806, und dem frangösischen Raiser huldigen lassen. Der erfte Act ber neuen Regierung war die Ausleerung aller öffentlichen Caffen. Das Eigenthum des Fürsten war vor dem Ausbruch des Kriegs bereits, fo weit es thunlich, in Sicherheit gebracht. einige Undankbare aus ber bobern Stiftsgeiftlichfeit, und gerabe folde, welche an bem Dranischen Sofe immer besondere Uns= zeichnungen genoffen batten und, wie alle, febr vünktlich und reich= lich bezahlt worden waren, bei dem frangösischen Marschall über Berfürzung zu flagen nicht errötheten, von ihm aber boren mußten: er finde ihre Pensionen nur zu boch; wenn der bischöfliche Caplan Pfaff (gewiß zur Migbilligung feines Bifchofs, ber bas Unglud seines nachfolgers aufrichtig bedauerte) bei Ginführung bes neuen Gouverneurs von ber Kanzel herab über Bedrückungen

vedete, von seinen Zuhörern selbst aber sich Lügen strasen lassen mußte, so betrauerte dagegen die Mehrzahl den Berlust eines Fürsten, der seit vier Jahren für das Wohl seiner Unterthanen so thätig gewesen, der selbst von den reichen Domanialeinfünsten aus Weingarten soviel zur Erleichterung Fulds und zur Besörderung nüßlicher Landesanstalten geopfert hatte. Den deutlichsten Beweis solcher dankbaren Gesinnungen gab das Land, als es am Ende des J. 1813 bei den verbündeten Monarchen durch eine nach Frankfurt abgeschickte Deputation, die indessen nur sich selbst vertrat, um die Herstellung Wilhelm Friedrichs ansuchen ließ.

Dem Berlufte von Fulda folgte bald jener von Corvey, Dorts mund und der Grafichaft Spiegelberg, welche nach bem Tilfiter Frieden dem ephemeren Konigreich Bestfalen einverleibt wurden. Bon dem Napoleonischen Proscriptionsdecret ward felbst Anlag genommen, die in der Bundesacte dem unterdrudten Fürsten vorbehaltenen Domainen ebenfalls einzuziehen. Berg machte ben Anfang. Empfindlicher war es, daß König Friedrich von Bartemberg bem Beispiel Murate unter bem nichtigen Borwand folgte, ber Pring babe gegen ibn die Baffen getragen. rbeinische Bundesfürsten bewog die Furcht vor Napoleon baupt= fächlich wohl, bas Eigenthum des Prinzen unter ihre Berwaltung au ziehen. Der reine Ueberschuß follte bann boch - fo ver= sprachen bie Fürsten - in ber Stille an einen Bevollmächtigten bes Prinzen ausgeliefert werden. Wenn diefer feierlichen Buficherung nicht vollständig allenthalben nachgelebt worden, so ift foldes nur Staatsbeamten, welche Kürstenwort und beutsche Treue nicht ehrten, beizumeffen. "Bas Friedrichs erhabener Rachfolger in Ansehung der aus dem Eigenthum des verbannten Fürsten in ben väterlichen Schaß geflossenen beträchtlichen Summen thun wird, ftebt nun erft zu erwarten." Bon Maximilian Joseph von Bayern barf nicht verschwiegen werden, bag er, groß und ebel, weber burch Eigennut noch Furcht bewogen ward, einen unglücklichen Fürsten in ber Bermaltung und dem Genuß seines Eigenthums zu beschränken.

Nach mancherlei Gefahren, Abenteuern und Beschwerlichkeiten erreichte endlich Arnoldi seinen geliebten Berrn zu Pillau, 17.

Marg 1807, und folgte ihm nach Memel. Auch der Pring ver= nahm jest erft vollständig, wie Freunde und Feinde mit seinen Besigungen und feinem zurückgebliebenen Gigenthum gewirthschaftet hatten, daß außer dem Wenigen, was fich unter bayerischer Bobeit befand, nichts zu feiner freien Disposition übrig mar. "Wer wird dem feltenen Manne hohe Bewunderung fagen, wenn ber Darfteller nun weiter ben charafteristischen Bug beifügen muß: Wilhelm Friedrich ichien in diesem Augenblick eigenes unverdientes Unglud ju vergeffen, nur des Wiedersebens eines feiner Getreuen fich ju freuen, nur fur die, welche ibr Schickfal von bem feinigen abhängig ju machen entschloffen waren, besorgt zu fein. Großmuthig versprach er, fe nicht in Berlegen= beiten fommen zu laffen, fo lange feine Mittel bauerten. eigener Ginfchräufung, mit Entbehrung gewohnter Bequemlich= feiten, mit Aufopferungen aller Urt erfüllte Wilhelm Friedrich fein Fürstenwort bis zum letten Augenblick der langen Prüfungszeit."

Nach dem Tilsiter Frieden lebte der Prinz mit wenigen Unterbrechungen nur für seine Familie, mit Wiffenschaften, mit Berwaltung seiner Guter, die fich feit 1812 mit einigen wichtigen Erwerbungen in Schlessen vermehrt hatten, sowie mit ben Resten seiner Besigungen in Deutschland beschäftigt. Um biefe Beschäftigung mit mehr Grundlichfeit und Zweckmäßigfeit treiben au fonnen, benutte ber Pring ben Unterricht ber öffentlichen Berliner Lehrer in Deconomie, Chemie und andern damit verwandten Wiffenschaften. Doch verlor Wilhelm Friedrich hierüber bie höhere Sorge für das Wohl seines Hauses und für die großen politischen Ereignisse nicht aus ben Augen. Der älteste Pring bereitete fich unter feinem trefflich gewählten Führer, bem nachmaligen niederländischen General Constant de Rebeque, in der Berliner Militairafademie auf seine fünftige Bestimmung vor und ward dann mit diesem Führer zu feiner weitern Ausbildung nach England gesandt. Bald hatte der Bater die Freude, ihn unter Wellingtons Fahnen in der Halbinsel gegen den Feind und Aechter feines Hauses fechtend, wegen seines Muthe und seiner militairi= schen Kenntniffe als jungen Belden rühmen zu boren, mahrend=

dem der durch seine liebenswürdigen Eigenschaften allenthalben die Herzen gewinnende zweite Prinz, Friedrich, unter den Augen des Vaters, von seinem würdigen Lehrer Glaser Unterricht und Vildung empfing. Die Geburt der Prinzessin Marianne, 9. Mai 1810, ersetzte den am 22. Dec. 1806 erlittenen Verlust der Prinzessin Wilhelmine Friderife und gab neue hänsliche Freuden.

R. f. Feldzeugmeifter feit bem Rrieg in ben Riederlanden (felt 1814 Feldmarschall und Inhaber bes Infanterieregiments Rr. 26) foct ber Pring in Gesellschaft feines Jugendgespielen Fagel, ber fett ebenfalls f. f. Stabsofficier, daneben des Prinzen fteter Begleiter und Vertrauter, in ber Schlacht bei Wagram als Freis williger, und wird von ihm geruhmt, daß er hierbei ben größten Befahren fich ausgesett habe. Die Beschwerlichfeiten bes Feldzuge und einer Reise nach Ungern hatten feine fonft dauerhafte Befundheit erschüttert. Erft im Nov. fam er nach Berlin gurud. Den Glauben an die Ewigfeit der Napoleonischen Bolfer= und Staatenunterjochung hatten alle widrigen Unfichten, fo manche getäuschte Soffnungen in Wilhelm Friedrichs Geele boch nicht fest begründen können. Darum wurden auch die Berbindungen mit gutgefinnten, ihr Baterland wahr liebenden und beffen Beil von der Rudfebr des Sauses Dranien erwartenden Niederlandern forgfältig unterhalten. Dhnehin hatte fich in biefem ehemaligen, burch ben erften Dranier naffauischen Stammes gegründeten. unter Draniens Leitung oft gludlichen und machtigen Freis ftaat die Gestalt der Dinge nach und nach durchaus verändert. Die große Rachbarrepublik sollte - bas erwarteten bie ben Namen Patrioten führenden Feinde Wilhelms V ober mehr noch ber Statthalterschaft - ihrem Baterlande feine, ihrer Unficht nach unterdrückte Freiheit eigentlich erft wiedergeben. geleisteten Freundschaftebienft mußte aber vor Allem eine ungeheuere Contribution entrichtet werden. Zahllose Scharen nackter Republifaner hatte bas Land zu fleiben und zu ernähren, ein ftarfes Corps derselben zur Bertheidigung ber neuen Freiheit in Sold zu nehmen. Bedeutende Territorialabtretungen wurden ber neuen Schwesterrepublif auserlegt, Ausruftung einer farfen See= und Landmacht zur Kührung bes Kriegs gegen Kranfreiche Keinde

E\_OPERATE

zur Pflicht gemacht. Aber burch eine unglückliche Seefchlacht ging die Sälfte ber Flotte bald wieder verloren. Wenige Jahre fpater mußte ber Reft in die englischen Bafen wandern. Vernichtung ber Seemacht warb auch ber ganze Sandel ver-Der nur zu Lande machtige Bundesgenoffe fonnte ibn nicht fcugen. Die Colonien waren fcon langft in Feindes Alle Nahrungsquellen waren versiegt; die Roften ber Staateverwaltung und bes Krieges mehrten fich täglich; wegen ber Schwierigfeit, die ausgeschriebenen Steuern und Abgaben aufzubringen, mußte zu immer neuen Unleihen Buflucht genom= men werden. Die Staatsschulden erwuchsen zu einer ungeheuren Das war bie Gludfeligfeit, welche bie Baupter ber Patriotenpartet ihren Anhängern von der Berbindung mit Frankreich, von der Vertreibung des Erbstatthalters versprochen hatten! Bon ber Unabhängigfeit bes Staats war faum noch Die eifrigsten Freunde republikanischer ein Schatten übrig. Freiheit felbst mußten es ichon als eine Wohlthat erkennen, bag Rapoleon bem Freiftaat, ber nur noch ben Ramen führte, ein Dberhaupt gab. Damit ichien boch wenigstene die Gelbstftandigfeit bes Staats gesichert. Bald ging auch biese verloren. Ra= poleon, mit feinem Bruder unzufrieden, fant rathfam, bas neue Königreich seinem Raiserstaat einzuverleiben. Aus dem ehemaligen Freistaat ward eine frangofische Proving. Strenge Befolgung bes Continentalspstems und die Wirfung bavon, völliges Stocken bes Sandels, Bermehrung der Abgaben, die den Niederlandern bochft verhaßte Confcription, Bedrückungen mancherlei Art ergaben fich als die nächsten Folgen. Allgemeine Roth vereinigte immer mehr alle Gemüther; der Parteigeist verschwand, mit ihm auch all= mälig die Vorliebe für die ehemalige republikanische Verfassung. Und wenn je Befreiung vom jegigen Joch zu erwarten war, an wen follte fich bann bas Land eber anschließen, als an bas früher um daffelbe hochverdiente Baus Dranien ? Bei einigen unüber= legten und voreiligen, freilich burch Berzweiflung eingegebenen Bersuchen, sich bem eisernen Scepter Napoleons zu entziehen, offenbarte fich schon diese Stimmung. Aber bie Stunde ber Be= freiung hatte noch nicht geschlagen. Weislich ließen sich barum

auch Draniens eifrigste Freunde nicht verführen, durch voreilige Schritte der Sache zu schaden und sich selbst ohne Rugen einer furchtbaren geheimen Polizei in die Hände zu liefern. Im Stillen ward vorbereitend mit besserm Erfolge gewirkt.

Bor allen muffen bier die Namen Gisbert Karl van Sogenbory, v. d. Duyn v. Maasbam, Graf Limburg-Styrum, Revelaer v. Driel, de Jonge und Changuion im Haag, v. d. Hoop zu Umfterdam, 3. F. v. hogendorp zu Rotterdam und Bentinf Budhorft zu Zwolle genannt werden. Bereits gegen Ende bes Jahrs 1812, ale bas befannte 29. Bulletin ben bevorstehenben Sturg bes Allgewaltigen abnen ließ, hatten bie feche erftgenannten in geheimen Zusammenfünften die Abwerfung bes fremben Jochs, fobald die Umftande gunftig wurden, und bie Berftellung bes Hauses Dranien vorzubereiten begonnen. Männern, welche bie pormalige Berfassung des Staats vollständig fannten und beren Folgen erfahren hatten, fonnte es nicht entgeben, daß von Wieder= einführung berfelben- und einer Statthalterschaft, deren Wirfungefreis beschränft, beren Dacht, gerabe in den entscheibendften Augenbliden, burch bie Gefege gelähmt war, fein Beil fur bas Baterland zu erwarten ftand, vollends in ber Lage, in welcher der Staat und gang Europa nach-fo mancherlei großen Umwalzungen fich befanden. Darum war denn ihr ganger Plan gleich Anfangs auf ein souveraines Dberhaupt gerichtet. Billige Grundgesetze, wie fie von ben meiften beutschen Staaten vorerft nur noch gewünscht und gehofft wurden, follten fedoch dem Dig= brauch ber oberften Gewalt und ministerieller Willfur wehren. Dag bieses auch Wille und Bunsch ber durch so manche Sturme geprüften Ration fei, deffen waren fie verfichert. 3hr Ents wurf einer fünftigen Constitution war mit ber hiernachst in Amsterdam wirklich angenommenen im Wefentlichen ganz übereinstimmend. Um aber auch außer bem Saag wirken zu konnen, festen fie fich zuerft mit ben oben bereits genannten brei Baterlandsfreunden zu Umfterbam, Rotterbam und Zwolle in Berbinbung. Eine weitere Ausbehnung bes geheimen Bundes fand erst nach ber Schlacht bei Leipzig Statt und ward in doppelter Hinsicht nöthig: einmal mußte ben unzeitigen Ausbrüchen bes

Unwillens gegen die Unterdrücker durch Männer von Einfluß auf das Wohl möglichst vorgebengt werden; dann aber bedurfte dieses, wenn nun der günstige Zeitpunkt eintrat, solcher Anführer, auf die es Vertrauen seste, die es zu zweckmäßigen Unternehmungen leiten, von Ausschweifungen und Unordnungen abhalten konnten.

Wilhelm Friedrich, durch feine Unhänger von bem, was in Holland geschah, genugsam unterrichtet, war inzwischen früher, in der Zeit, als das Kriegsgluck fich immer mehr auf die Seite ber verbundeten Dachte zu neigen ichien, nach England übergeschifft, um mit ber britischen Regierung bie Dagregeln wegen Unterstügung der Niederländer zu verabreden. hiernächst unmittelbar von bort ober von Deutschland aus in Bolland auftreten werde, blieb von den fernern Ereignissen ab= bangig. Zwar war die französische Kriegsmacht in den Niederlanden sehr unbedeutend: denn Rapoleon hatte, je mehr feine Beere ins Gedränge famen und burch unglückliche Gefechte geschwächt wurden, auch aus den niederländischen Provinzen alle nur entbehrliche Mannschaften an sich ziehen muffen; boch waren die zahlreichen Festungen noch fämtlich in frangösischen Sänden, und wenngleich ben Dachthabern bes Usurvators die Gesinnungen bes so lange mighandelten Bolfes, bei aller Borsicht ber Säupter beffelben, immer weniger ein Gebeimnig bleiben fonnten, fo ichienen ihnen folde doch nicht febr furchtbar, benn ihnen felbst war am besten befannt, daß die eigentlichen Nationalsoldaten fast sämtlich sich auswärts bei den Armeen befanden, alle Waffenvorräthe und Kriegsbedürfniffe jeder Urt vorlängst aus dem Lande wege geschafft waren. Eben dieser Mangel war aber auch für die Berbundeten ein unabersteigliches hinderniß, öffentlich mit ihrem Plan hervorzutreten und das Volf zur Vertreibung der zeitherigen Zwingherren aufzufordern. Jest näherten sich boch endlich die siegreichen Seere ben Grenzen. Rleine Abtheilungen brangen schon in die öftlichen und nördlichen Provinzen vor. In Umfter= bam war am 15. und 16. Nov. in einem Bolfsaufstand bie Dranienfarbe aufgestedt; unter bem vormals gewöhnlichen Geschrei: Oranien boven, waren die Zollhäuser verbrannt, die

Napoleonischen Adler vernichtet worden. Generalgouverneur Lebrun hatte rathsam gesunden, in der Stille sich zu entfernen; die andern obern Staatsbeamten waren ihm gefolgt.

Der Aufftand gab ben leitern ber Bewegung ben gewünschten Borwand, die Nationalgarde unter bem Ramen ber Schuts tery zur Erhaltung ber Ordnung zusammentreten zu laffen. Die Schuttery ftellte bie Ordnung her und feste einen neuen Magis frat von 24 Gliedern ein; allein erft als fich am 17. Sogens borps Sohne und ber Graf von Limburg-Styrum im Saag mit Drange-Rofarden zeigten, fagte man fich bier unter lautem Jubel des Bolfes von Frankreich los, boch wollte aus Besorgniß noch niemand in das von Hogendorp vorgeschlagene Collegium ber Generalstaaten treten, und er allein mit van der Duin van Maasbam mußte am 21. Nov. die Regierung ber aufgestandenen Landschaften im Ramen bes Prinzen von Dranien übernehmen, welchen in England aufzusuchen die herren Fagel und de Per= ponder abgingen, mabrend be Jonge und be Sweers be landas es mit fleinen Rriegshaufen unternahmen, das offene Land von Subholland vollends von Frangosen zu faubern. Durch biefe Borgange in Subholland ermuthigt, fagte fich nun auch Amfter= bam von Franfreich los; Boten waren bereits an ben preußischen General von Bulow nach Munfter, an die Ruffen unter Narischfin und Benkendorf in Overyffel abgegangen, um fie zu rafcherm Bordringen zu bewegen. Um 24. erschienen die erften Rosafen vor den Thoren von Amsterdam, wo nun der Professor juris Remper aus Leyden und beffen College Fannius Scholten als Commiffarien ber allgemeinen Regierung bes Landes auftraten. Um 30. nahm Bulow ben Frangofen Urnhem im Sturm, und Molitor, wollte er nicht abgeschnitten werben, mußte fich aus bem Utrechtischen nach Gorcum jurudziehen. Rur einzelne fefte Punfte blieben in Solland und im Utrechtischen befest.

Run glaubten die Verbündeten nicht länger fäumen zu dürfen, obwohl General Molitor noch mit 4000 Mann bei Utrecht stand, der Präfect de Staffart im Haag noch anwesend war, und General Bouvier des Eclats den vormaligen statthalterlichen Palast auf dem Binnenhof, in welchem alle vorhandenen Waffen

und Kriegsvorräthe aufbewahrt waren, mit 500 Gewaffneten und einigem Geschüt besett bielt, wogegen bie Berbundeten auf faum 1000 Mann, bavon bie meisten ungeübt und schlecht bewaffnet waren, rechnen fonnten. Bereits am folgenden Morgen erflarten fie sich öffentlich für den Prinzen; in deffen Ramen ward Graf Limburg = Styrum als provisorischer Gouverneur im Saag pro-Rämlichen Tage noch verließ ber Prafect ben Saag; die frangofische Befagung jog am folgenden Morgen mit Capi= tulation ab. Durch Scheveninger Fischerpinfen ward der eng= lischen Flotte von all diesem Nachricht gegeben. Ubaeordnete suchten den Prinzen in England und im Sauptquartier zu Frankfurt auf, wenn er etwa schon auf bem festen Lande wieder aus gefommen sein sollte. Um 27. Nov. traf endlich eine Untwort bes Prinzen im Saag an, in welcher er auf schnelle Sulfe aus England hoffnung machte und fein balbiges perfonliches Erscheinen versprach. Um folgenden Tage erschienen bereits englische Kriegs= schiffe bei Scheveningen, wo Wilhelm Friedrich felbst zwei Tage fpater mit Lord Clancarty and Land flieg und von der jauchzen= den Menge als souverainer Fürst begrüßt ward. lich war ber Empfang im Baag, ben bei foldem Unlag gewöhns lichen, oft nur gebotenen Pflichtbezeugungen gar nicht ähnlich, wie der britische Gesandtschaftssecretair Chad in seiner Erzählung ber neuesten hollandischen Revolution fagt, sondern bem zu Freudenthränen rührenden Wiedersehen alter Freunde nach langer schmerzlicher Trennung.

Noch war indessen, so viel Muth und Vertrauen auch die Ankunft des Prinzen dem größen Hausen eingestößt hatte, nach dem Urtheil der Einsichtsvollern alle Gesahr so wenig verschwunden, daß Lord Clancarty das Kriegsschiss the Warrior, welches den Prinzen übergeführt hatte, auf der Küste zurückzuhalten nöthig sand. Dreiundzwanzig seste Pläze in Holland und den nächsten Provinzen waren noch in Feindes Händen, ganz Zeeland in seiner Gewalt. Bei Utrecht stand immer noch ein französisches Corps im Lager, starf genug, wäre es nicht durch die Vorgänge in Deutschland entmuthigt gewesen, einen Ueberfall zu wagen, dem keine regelmäßige Miliz entgegengestellt werden konnte. Das

erste Geschäft bes Prinzen war, mit den, doch ohne Truppen, im haag angekommenen heerführern von Benkendorf und von Bulow über die Mittel zur völligen Bertreibung des Feindes zu berathschlagen. Am 30. Nov. machte er dem Bolk bekannt: Nach einer Trennung von 19 Jahren und manchen Widerwärtigskeiten folge er dem Ruse der Nation, um mit Beistand seiner Bundesgenossen, besonders Großbritannicus, dem Lande Unabshängigkeit und Wohlfahrt wieder zu geben, dessen Wunden zu heilen, den Handel wieder zu beleben. Das Geschehene sei versgeben und vergessen. Einigkeit und gegenseitiges Vertrauen werde die alten glücklichen Zeiten zurücksühren.

In der Befanntmachung hatte Wilhelm Friedrich ber ihm zugedachten Converginität noch nicht erwähnt. Der Sauptstadt Umfterdam follte nicht vorgegriffen werden. Dort erging aber am nämlichen Tage von den Generalcommissairen der einstweis ligen Regierung, Remper und Fannius Scholten, eine öffentliche Berfündigung ber bem Fürsten von ber Nation übertragenen Alleinherrschaft, nach einem die Freiheit der Burger fichernden Grundgesety. Sie ichloß mit den Worten: "Die Rieberlande find frei. Bilbelm I ift fouverainer Kurft ber freien Rieberlande." Um folgenden Tag erschien der Pring in Umfterdam, um fich zur Unnahme der ihm übertragenen Gewalt bereit zu erflären, und die erste Handlung der neuen Regierung war die Ernennung einer aus 14 Mitgliedern bestehenden Commission jum Entwurf eines Berfaffungegeseges. Zwei berfelben wurden aus Geldern, sechs aus holland und aus jeder ber Provinzen Beeland, Utrecht, Friesland, Dveryffel, Groningen und Brabant einer gewählt. Bu ihrem Prafidenten ernannte die Commiffion einstimmig den würdigen G. R. van Hogendory. Nach drei Monaten ward ber Entwurf burch ben Druck zur allgemei= nen Kenntnig gebracht, am 29. März 1814 von einer nach Amsterdam berufenen Versammlung ber Rotablen mit großer Stimmenmehrheit angenommen und von dem neuen Souverain am folgenden Tag feierlich beschworen. Gine ber wichtigsten Bestimmungen dieses Grundgeseges war, daß in Ansehung ber Gesetzgebung und bes Finanzwesens eine Uebereinfunft mit ber Staatenversammlung den Verfügungen des Fürsten, wenn sie Kraft haben sollen, nothwendig vorausgehen musse.

Mit Sulfe ber Bundesgenoffen ward inzwischen ber Feinb nach und nach aus bem ganzen Gebiete bes erneuerten Staats vertrieben, während bem auch an Aufstellung einer binlanglichen Land= und Seemacht zur Bertheidigung und Erhaltung ber erlangten Unabhangigfeit mit außerfter Unftrengung gearbeitet. Vor Ausgang des Jahrs 1813 war ber Pring wieder jum Befig feiner beutschen Erbländer gelangt, und gleich als ob fie ber einzige Gegenstand seiner Regentensorgen waren, richtete er die genaueste Aufmerksamfeit auf Alles, was feinen getreuen Naffauern die unter fiebenjähriger fremder Berrschaft erlittenen Drangfale vergeffen machen fonnte. Auch bier legten freilich, wie in seinem neuen Staat, die fortwährenden Rriege= laften mancher Urt große Sinderniffe in den Weg. Aber Wil= belm Friedrich, mit einer Großmuth, wovon fich vielleicht in ber Beschichte fein Beispiel findet, leiftete auf alle Ginfunfte aus feinem Eigenthum bis Ende bes Jahres 1814 völlig Bergicht. So bedurfte es feiner neuen Abgabe, um die Civillifte zu beden. Mit dem Ueberschuß aus den fürstlichen Domainen ward felbst manches während ber Rheinbundsjahre verübte Unrecht vergutet, manche Noth erleichtert.

Der erste Pariser Frieden erkannte nicht nur das Fürstensthum der Oranischen Familie in den Territorien der ehemaligen Bereinigten Niederlande an, sondern sagte noch eine Bekgrößes rung desselben zu, die nur in belgischen und Küttichischen Prozvinzen bestehen konnte, da Destreich, ungeachtet die Belgier dies wünschten, diese Provinzen, die ihrer Lage wegen für die östereichischen Territorien nur als eine unbequeme und leicht in schwierige Berhältnisse verwickelnde Zugabe erschienen, nicht wieder annehmen wollte. Raiser Franz in seiner Beigerung bedachte ledigslich die Ereignisse von 1788—1794, nicht aber wie in seinen Niederslanden die Revolution tabula rasa gemacht hatte, daß demnach die Erscheinungen der frühern Zeit sich nicht wiederholen konnten. Er wollte nicht sehen, daß er, mit Frankreich grenzend oder nicht grenzend, seden von dort ausgehenden Stoß empfinden müsse, nicht

zugeben, wie feine, wie bes Saufes Ehre erheische, ber Welt barguthun, daß Deftreich ftarf genug, ber Regent ber Berpflich= tungen gegen fein Bolf sattsam eingebent, um eine aufgegebene Proving wiederzunehmen, eine Proving, die für ben Credit des an Produften fo reichen, an flingender Dange fo armen Deft= reich gang eigentlich unschätbar. Ihn hatte eine Reihe ber bitterften Erfahrungen nicht belehrt, wie nothwendig seinen immer noch tapfern, aber zu willenlosen Daschinen berabgewürdigten Bolfern jener Bufat von Wallonen, die mit gallifcher Bermegen= beit und Intelligenz germanische Bartnädigfeit verbinden, er hatte nicht eingesehen die unermegliche Wirkung biefes Bufages in allen Kriegen von 1705 bis 1801, daß namentlich, so lange Wallonen unter feinen Fahnen ftritten, bas finn- und ehrlofe Befangengeben in Maffen unerhört, mabrend bas lebel genau vom 3. 1805 an in immer fteigender Progression als eine mabre Nationalfranfheit, als die schmugigfte aller Lagerseuchen auftritt, für welche Decimiren am Ende die einzige Beilmethobe fein wird. Roch weniger hat man in feinem Cabinet Berodians Ausspruch 1. 2 pag. 74 bedacht, daß Pannonien »adapted is to the production of great bodies and slow minds, « nach Gibbons Uebersetzung, ber in ber Unmerfung bingufügt: »Will the modern Austrians allow the influence ?« Nach den Ereignissen von 1859 und 1866 scheint bas nicht ber Fall zu fein. Dag man in Deftreich überhaupt auf ausgezeichnete Fabigfeiten nicht viel gibt, muß ich besonders aus des Kaisers Franz Worten, an die Laibacher Studenten gerichtet, foliegen: "Ich brauche feine boben, erleuchteten Beifter, fleißige und pflichtgetreue Schuler find mir die liebsten." Die Pflichttreue fogar hat bei manchen ber Auserwählten in Zweifel gezogen werden muffen. Auch bes Raifers Minister hat von allem bem nichts beachtet, er wollte fich nur ein abgerundetes, abgeschlossenes, bequemes China schaffen, abgesehen bavon baß er, ber großen Allianz beitretend im 3. 1813, und in ber Lage fich befindend, Alles fordern zu können, allzu nachläffig oder feig gewesen ift, um Bestimmtes zu fordern.

Indem unter manchen Gesichtspunkten die Vergrößerung bes Dranischen Fürstenthums burch Beigien momentan zweckmäßig

erschien, übersah man aber, wie die Folgezeit gelehrt bat, zu febr, welche moralische Schranken bie Zeit feit bem Abfall ber Nordniederlande von Spanien zwischen Belgiern und Nordnieder= ländern gezogen batte, und (es war dies wohl eine Rachwirfung ber Politik der Revolutionszeit) brachte religiös=moralische Mo= tive des Bölferlebens überhaupt damals noch nicht so boch in Anschlag, als fie in Anschlag zu bringen find. Dem Minifter von Gagern vornehmlich ift bie monftrose Bereinigung der nördlichen und südlichen Provinzen ber Niederlande zuzuschreiben; er hatte sich in die 3dee von einem neuburgundischen Konigreich, als bie siderste Schugwehr gegen Kranfreich, verliebt, überfab aber ben unermeßlichen Abstand ber Lage Karls bes Rühnen zu dem Prinzen von Dranien. Bielleicht in ber Absicht, ben Belgiern bas Scheiden von dem angestammten Berrscherhause zu erleichtern, ernannte R. Frang für das nominell ihm wiedergegebene Land eine bochft unbedeutende Perfonlichfeit, ben Baron von Saint = Bincent, Niederlander oder Lothringer von Geburt, jum Generalgouver= neur, welcher indeffen bereits am 15. Aug. 1814 durch den Fürsten ber Niederlande abgeloset wurde. Sehr bald follte in Erbe bas Umt sich verwandeln. Der Wiener Congreß vereinigte bie oft= reichischen Niederlande und das Hochstift Lüttich mit den Provingen ber niederländischen Republik zu einem Konigreich ber Niederlande. Unter dem Namen Wilhelm I ward ber Pring als. König der Niederlande und Großherzog von Luxemburg am 16. Marg 1815 im Saag, zwei Tage nachher zu Umsterdam und bann auch zu Bruffel proclamirt. Durch ben Wiener Tractat vom 9. Jun. 1815 wurden die Grenzen des neuen Königreichs und Luxemburgs näher bestimmt. Mit ben nöthigen Abanderungen ward das Grundgeset vom 29. März 1814 auf das ganze König= reich ausgedehnt, zu welchem nun folgende Provinzen gehörten: Nord= und Sudbrabant, Limburg, Gelbern, Luttich, Dft= und Bestflandern, Bennegau, Solland, Zeeland, Ramur, Antwerpen, Utrecht, Friesland, Dveryffel, Groningen und Drenthe. Großberzogthum Luxemburg blieb zwar mit dem Königreich vereinigt, doch als deutscher Bundesstaat. Die Generalstaaten wurden aus zwei Kammern gebildet, beren erste aus wenigstens 40

und höchstens 60 vom König ernannten Mitgliedern besteht; die 110 Mitglieder der zweiten Kammer werden von den Provinzial= staaten ernannt.

"Inniger und ungetrubter batte fich ber Ronig, batten fich auch die treuen Dranier im beutschen Erblande bes durch breis tägigen Rampf errungenen großen Siege erfreuen mogen, ware nicht die früher beschlossene Trennung bes geliebten Fürsten von feinem ihm so werthen Bolfe bereits befannt gewesen. Nie bat vielleicht ber beillose Landertausch bei Fürft und Bolf fcmerglichere Empfindungen erregt, als ber, von bem bier bie Rebe ift. Umftande, welche die Folgezeit erft enthullen mag, brangen Wil= belm ein Opfer ab, welches feinem Bergen noch immer webe thut. Das Baterland trauert über einen Berluft, ben ihm nichts erfegen fann." In biefen Worten beflagt Arnoldi bie Bingabe ber einer Königsfrone geopferten alt-Nassauischen Gebiete (31. Dai 1815); er bat auch, glaube ich, noch lange genug gelebt, um die Erfüllung feiner Prophetenflage zu ichauen. Das Großberzogthum Euremburg, fo bem Saufe Raffau Erfat fein follte fur bes Dranischen Zweiges Erbe, ift geschwunden als ein Morgentraum, und bas Land ber Treue zu feinem rechten Erbherrn hat den über fenen Wechsel ausgesprochenen Fluch theilen muffen, bewahrt faum mehr ben Namen Luremburg. Der Congreß in ber Grenzbestimmung vom 9. Jun. 1815 gab was auf bem linken Ufer ber Saar, was auf bem linfen Ufer von Sauer und Dure gelegen, an Preuffen; bas hiermit bedeutend verringerte Großberzogthum gerieth in den Strubel ber belgischen Erhebung und verblieb theilweife bei Belgien; ber geringe Rest ift noch bes Königs ber Nieberlanbe Befigthum. Bielleicht wird mancher barin eine gerechte Strafe erkennen für bie Ranke, burch welche ber lette ber Raffau-Siegen um fein Erbrecht gebracht wurde. Bergl. Abth. I Bd. 2 S. 77-84.

Am 29. März 1814 ward das für das Fürstenthum der Niederlande gegebene Grundgesetz zuerst von den Generalstaaten, dann von dem Fürsten beschworen; voll Entzücken verfündigte Repelaer van Driel: "Niederländer, ihr sollt frei sein, frei wie der Gedanken!" Am 8. Aug. 1815 traten die Notablen der südlichen Provinzen mit den Vertretern der holländischen Inter=

effen zusammen, um bas Grundgesetz für alle Theile bes König= reichs verbindlich zu machen. In prunfhafter Umgebung erflärte fich Wilhelm I mit Burde und Rraft über die wesentlichsten Grundfage und Bestimmungen ber gemeinsamen Charte (Grond-Er fand jedoch bei ben belgischen Großen, welche Reib über bie Erhöhung bes Sauses Naffau und Beforgniß vor bem fünftigen lebergewicht bes Protestantismus in ihrem Vaterland erfüllte, und welche aberdies mit Berdruß ben Unsprachen bes Abels auf eine besondere Stellung im Staate feine oder nur wenige Rechnung getragen faben, bofen Willen und heftigen Widerstand gegen das Grundgeset, wie es damals beschaffen. Ein ganges Sechstel ber einberufenen Rotablen batte nicht ein= mal fich eingefunden; von den erschienenen stimmten bloß 527 Stimmen für und 796 gegen die Charte. Zwar fügten 126 von biefen lettern ausbrudlich bei, daß ihr Widerfpruch bloß gegen die in der Berfaffung ausgesprochene völlige Freiheit der Culte und völlige Gleichstellung ber Staatsburgerelaffen ohne Unter= fcied ber Religion gerichtet fei. Die Beiftlichfeit batte bei allem biesem einen entscheidenden Ginfing ausgeübt und die Mehrzahl zu dem eingeschlagenen System bestimmt. Richtsdestoweniger wurden die Stimmen der Ausgebliebenen, als stillschweigend bejahende, mit zu den 527 gegählt und, ba man die nördlichen und füdlichen zusammenrechnete, die neue Berfaffung demnach, als mit Mehrheit angenommen, burch bas Königreich verfündet. Man machte bei diefem Berfahren zugleich geltend, daß die in Binficht der Gleichheit ber firchlichen Culte aufgestellten Grunds fage auf Berträge fich grundeten und nach den Grundfagen eins gerichtet wären, welche von den verbundeten Dachten als Unterlagen bes neuen europäischen Bolferrechts anerkannt. Die Existenz ber Monarchie hange von Unnahme berfelben als wesentliche Bedingung ab, und fie fonnten bemnach, ohne biefe zu gefährden, nicht von bem Grondweet ausgeschloffen werden.

Der Grundsatz der Religionsfreiheit mußte wohl bei einem so componirten Staat sich als natürlich geboten darstellen, wenn man von der Absicht ausging, ihn uniformen Ein=richtungen zu unterwerfen; allein die Erklärung des Vischofs

an Comple

von Gent und überhaupt ber Dehrzahl ber belgischen Notablen gegen diefen Grundfag batte die Regierung wohl beleh= ren fonnen, daß, wenn es icon in gewissem Sinn ein Dig. griff war, Belgien und Nordniederland überhaupt zu vereinigen, ber Diggriff ins Unberechenbare potenzirt werden muffe, wenn man biefe verschiedenen gande nicht als blog zufällig unter einem Regentenhause vereinigt, aber übrigens als gang verschiedene politische Gemeinwesen, von benen jedes auch eine eigenthumlich verschiedene Berfaffung und Berwaltung verlangte, betrachtet. Dazu bat bie nieberlandische Regierung, indem fie bie in Solland in doppelter Bahl versammelten Generalftaaten zugleich mit ben Notablen in Belgien über die Annahme ber abgeanderten Berfaffung in beiben fo wesentlich verschiedenen Gebietstheilen abstimmen und die hollandische Mehrzahl (bie Generalstaaten waren einstimmig bafur) ber belgischen Minderzahl zurechnen ließ, sich gegen die Belgier einer so großen morglischen Gewalt= that schuldig gemacht, wie Napoleon bergleichen niemals früher in Beziehung auf die Niederlande genbt hatte. Die Annahme der Berfaffung wurde am 24. Aug. publicirt, und am 24. Gept. buldigten die belgischen Provinzen in Bruffel ihrem neuen Konig.

Das neue Ronigreich, nach feiner letten Constituirung, ent= bielt nunmehr einen Umfang von 1164 Geviertmeilen und eine Bevolferung von etwa 5,126,400 Seelen, welche mabrend ber fünfzehn Jahre auf mehr benn sechs Millionen gestiegen ift. Die Colonien gahlten im 3. 1831 ein Areal von 47353 Gevierts meilen und eine Bevölferung von 6,440,000 Malayen aller Art, 110,000 Chinesen und 100,000 Regern. Es waren biefes . aber 1) in Afien: die Gouvernements von Batavia, Amboina, Banda, Ternate, Macaffar, Sumatra und Timor; 2) in Afrifa: die Forts auf Guinea; 3) in Amerika: Surinam, St. Euftache und Curação, barunter Stabte, von benen die meiftbevolfertite 80,574, die geringfte 10,000 Ginwohner gablte. Die Englander, welche auch ben Schatten eines Bertrags ba, wo er ihnen zu gut fommt, ungestumm vollzogen wiffen wollen, weigerten fich noch längere Zeit, feierlich eingegangenem Bertrag zum Sohn, famtliche an Niederland abzutretende Bestgungen einzuräumen;

erft zu Ende bes 3. 1818 fam man in Betreff bes wichtigen Java überein. Ohnehin batte bas neue Konigreich, was bie Kestig= feit und Dauerhaftigfeit nach außen betrifft, mehr einen Scheinglanz als wirkliche Vergrößerung erhalten. Es war eine politische Nothwendigfeit für ben Wiener Congreß gewesen, was man immer auch bagegen fagen mag, Die beutsche Grenze mußte nach dieser Seite bin gegen Franfreich beschützt werden (eine schoner Schutz furwahr), und nimmermehr durfte England die Frangofen in Belgien dulden. Für bieses politische Axiom waren vom 16. Jahrhundert bis jum 19. Strome Blut vergoffen worden. Allein ob es, wenn man einmal eine feindliche ober doch drobende Saltung jener Macht gegenüber annehmen wollte, und Diftrauen für die Bukunft bas vorwaltende Gefühl im holfen Rath ber Könige und ihrer Minifter blieb, nicht gerathener gewesen ware, bas Bwischen= fonigreich burch Dünkirchen, Frangofisch = Flandern und Rhein= preussen zu verftarten, Preuffen burch gang Sachsen ober Polen zu entschädigen und badurch nicht in die unmittelbare Berührung mit bem rachedurftenben Besiegten zu bringen, bas fachlische Saus bagegen über ein zum größern Theil katholisches Königreich aus andern frangösischen Provinzen, Elfaß, Lothringen und ben drei Bisthümern (als altdeutschen Besigungen) zu fegen, darüber haben tüchtige Stimmen icon bamals fich ausgesprochen. Grunde ber Großmuth, durch bie zweite Schilderhebung Frankreiche im 3. 1815 verscherzt, und bie Rudficht für bie Bourbonen, deren Legitimität selbst in fürstlichen Cabineten ohnehin wiederum zweifelhaft geworden, mußten verstummen vor der gebieterifden Nothwendigfeit, fich auf alle Beife ficher zu ftellen; auch war die Großmuth nicht burchgehends das vorherrschende Element auf dem Congreg, fonnte auch, wenn man die Lage ber Dinge, die Unenblichfeit ber Anspruche und bie Berworrenbeit der verschiedenen Rechtstitel erwog, unmöglich es fein.

Bei dem Einspruch von Rußland und England, bei der Schwachheit in den Rathschlägen von Destreich war aber an eine Wiederherstellung des alten Königreichs Lothringen nicht zu denken. England selbst hatte in dem Schein von Freigebigkeit gegen das haus Oranien und Holland längere Zeit sich besonders gefallen;

allein obgleich Lord Caftlereagh ben biplomatischen Wit gebraucht: Bolland fei mehr mit Belgien, als Belgien mit Bolland ver= einigt, so wußte boch ber schlaue Staatsfecretair für bas 21uswärtige allzugut, daß doch dem nicht alfo war. Die bolländische Nation, wenn wir die Frage nicht vom allgemein=europäischen Standpunkt (als von welchem aus jene Bereinigung fich vollfommen rechtfertigt), fonbern vom fpeciell = hollanbifchen er= örtern, war burch ein ibr unwillfommenes Geschenk (bas scheint nicht der Kall nach der Abstimmung der hollandischen Generals ftaaten in der Versammlung der Notablen), welches Ersat für die viel bedeutsamern an England überlaffenen Colonien fein sollte, von diesem Cabinet überlistet worden. Die Begierde nach benselben an und für fich war freilich icon ein mehr benn binreichender Beweggrund zu folder Politif; allein es fam auch noch ein zweiter bingu: man wünschte Sollands Wiederauffommen als Geeftaat und damit alle Nebenbuhlerschaft zu verbindern; bem Sandel felbst legte man durch die Nothwendigkeit, für eine ungewöhnliche Bahl von Festungen im Westen zu forgen, Fesseln an; Die Wehrlosig= feit des jungen Staats (ber Schupwehr fur Deutschland) feste ibn überdies in eine von England und Preuffen abhängige Lage, ba in brobenden Fällen nur ber Schut diefer beiben Mächte ibn retten fonnte. War Egoismus bemnach bie Saupttriebfeber aller Bestimmungen binfictlich ber nieberlandischen Ungelegenheiten, fo mochte in ber Folge auch in ben Hollandern bei Unlag ber Rheinschifffahrtofrage ein Bunsch rege geworden sein, durch abn= lichen Egoismus fich zu entschädigen, indem fie feine Grunde gur Dankbarkeit vor fich faben. Wenn Deutschland Recht gehabt batte, ben abgefallenen Brüdern wegen ber abgeschmackten rabu= listischen Deutung ber Worte »jusqu'à la mer« zu zurnen, mußten bie Belgier sich im bochsten Grad verlegt fühlen durch die ihnen auferlegte Theilnahme bei der hollandischen Staatsschuld, einer Schuld, die großentheils gemacht worden, um die füdlichen Provingen zu befriegen, zu verheeren. Kur eine solche schreiende Ungerechtigfeit fonnte nicht als Ausgleichung gelten die freie Einfuhr belgischer Fabrifate, Luxusartifel und Steinfohlen nach ben nördlichen Provinzen, die Theilnahme an den Handelsvortheilen der Hollander, namentlich an dem Handel mit den Colo= nien, es waren das unvermeidliche Folgen der Einverleibung.

Gelegentlich der Berabsehung der bollandischen Staatsschuld auf ein Drittel bes Betrags im 3. 1810 empfangt Rapoleon Lobsvruche; benn diese Staatsschuld betrug im Jahr 1808 nicht weniger als 999,102,852 Gulben, bie mit 42,263,367 Gulben verzinset werden mußten. Man wird gesteben, daß biese Lobfprüche wohlfeil zu verdienen gewesen. Um dieselbe Zeit erforderten bie Ausgaben für bas bamalige Königreich Holland 74,119,354 Gulben, während im 3. 1815, nach ber Bereinigung eben biefes Königreichs mit Belgien und Luxemburg, nur 50,999,90 Bul= ben erforderlich waren, um das Bedürfnig des Staats zu be= Die Regierung war also um Vieles freier geworden, und obgleich König Wilhelm I, nach feiner Erflärung, ben von Napoleon vernichteten Theil ber Staatsschuld nicht als absolut vernichtet betrachten wollte, so drängte fich doch dem unbefangenen Urtheil die Richtigkeit jener Magregel so gewaltsam auf, baß bie Unterpfänder fich nicht über den geringen Betrag von 3 bis 4 vom Sundert erhoben.

So wichtig auch die Streitfrage über Gesetzgebung, Berwaltung, Finanzen und Colonien in dem neuen Königreich fich barstellen, so spielen sie boch nur eine untergeordnete Rolle gegen jene, welche ben Unterricht und ben Cultus betrafen. übrige brebte fich fcon in ber erften Beit um diese zwei Bunfte; bie Regierungselemente, ber Bolfsgeist und ber Varteigeist er= scheinen bei biesem Streit in ihrer eigenthümlichften Rraft, und somit verdienen sie eine nabere ausführlichefritische Beleuchtung. Die Regierung begriff binsichtlich bes Unterrichts und ber Volks= cultur ihre dynastische Stellung gang, sowie die große Aufgabe, welche zu lösen war. Die alten Grundfage, welche einst Freiheit und Ruhm gebracht, bildeten auch die Grundlagen bes gegen= wärtigen Regierungssystems, das beißt, die Regierung trat unverbolen auf in dem revolutionairen, unduldsamen Geist, welcher von Anbeginn die eigentlichste Richtung bes Hauses Dranien geworden. Gewaltsames Einschreiten konnte vor ber Sand nicht ftattfinden; geschickte Benugung bes Ginflusses auf die öffentliche Erziehung

sollte jedoch das beranwachsende Geschlecht für die Absichten ber neuen Evangeliften gewinnen. Der Artifel 226 ber Berfaffung hatte bem Ronig die Leitung bes öffentlichen Unterrichts form= lich und als besonders wichtigen Theil ber Staatsverwaltung aufgetragen; boch erhob sich über bie Auslegung ber etwas un= bestimmt abgefaßten Worte nachmals eine Meinungsverschiedenheit, welche Jahre hindurch mit Rachdruck geltend gemacht, von ber katholischen Partei zuerst aufgegriffen, sodann von der liberalen Opposition ebenfalls in ihren Bereich gezogen und endlich mit vereinigten Kräften durchstritten worden ift. Die fatbolische Duvo= fition jog aus dem fraglichen Artifel ben Schluß, bag, weil bem Gouvernement der Unterricht gang besonders anempfohlen worben, jeder Privatmann befugt fei, mit berfelben in Concurreng au treten, somit ber Unterricht ganglich freigegeben fei. Regierung aber berief fich auf ihr burch alle bisberigen Staatsrechtslehrer behauptetes und durch das Beispiel aller conftitu= tionellen Staaten unterflügtes Recht der Leitung bes Unterrichts.

In den nördlichen Provinzen, ober bem ehemaligen Solland, war es nicht erft nothwendig, zur Berbefferung bes Unterrichts Reiz- und Zwangsmittel anzuwenden. Die Universitäten, welche in Philologie und Naturwissenschaft von jeher sich ausgezeichnet und auch an Zierden im Gebiet der Geschichte und Jurisprudens reich gewesen, bewahrten, obgleich auch fie ben Druck ber Zeiten bart gefühlt, den alterworbenen Rubm. Gie waren felbft unter ber Napoleonischen Berrschaft mit Burbe aufgetreten und hatten, was ihnen als glanzendes Zeugniß bienen mag, die Achtung bes Königs Louis und die Abneigung des Kaisers Napoleon fich erworben. In gleich grundlichem als freisinnigem Geift fuhren sie auch nach ber Restauration in bem frühern System fort. Auf den Fürsten, welcher in ber Schule bes Unglude gebildet, Freiheit und Aufflarung, Wiffenschaft und Geiftesfraft als Sauptelemente bes Bolfergluds achten gelernt batte, bauten fie, sowie auf ihre Stellvertreter in den Generalfaaten, ihre reichsten Soffnungen. Mit den Universitäten im Einflang bewegten fich bie Gymnasien und Mittelfculen. niedere Unterricht wurde ebenfalls vom Staat forgfältig bedacht.

a according

Normalschulen, nach Pestalozzischen Grundsätzen errichtet, bilbeten tüchtige Lehrer heran. Der Gifer von Privaten und öffentlichen Bereinen unterftugte biefe Unstalten nach Rraften. Doch im 3. 1815 suchten neue Reglements das wahrend ber französischen Usurpation eingeschlichene Fremdartige zu verdrängen und theils den altholländischen Charafter wieder berzustellen, theils die bei andern Nationen, zumal ben ftammverwandten deutschen, gebiegen erfundenen Resultate zum vaterländischen Gigenthum zu machen. Die Berdienste mehr als eines hollandischen Gelehrten um biefe Reformen erfreuten sich bleibender Anerkennung. Mit größern Schwierigkeiten, ja mit icheinbar unübersteiglichen Sinberniffen war die Regulirung bes Unterrichts in Belgien verbunden; bier fonnte nicht blod reformirt, bier mußte erst erschaffen werden. Die neue Regierung, gewöhnt, in allen Fundamentaleinrichtungen ftets bas Urtheil ber gebildeten Claffen zu boren und zu Rath au ziehen, berief noch im 3. 1815 eine Commission nach Bruffel, ausammen, in der Absicht, nach ben Borfcblagen berfelben bie Errichtung einer oder mehrer Universitäten, sodann verschiedener Athenaen und Collegien zu bestimmen. Die hollandischen Regle= ments hatten nicht bas Glud, bei ber Mehrzahl in allen Punften Beifall zu finden; die Liebe zum Frangofischen berrschte fichibar vor in ben von ihr gemachten Borschlägen. Da verschiedene, in ben Augen eines Sollanders oder beutschen Abenteurers burchaus unpraftische und unausführbare Berfügungen in biefen Borschlägen fich befanden, fo wurden fie nur zum Theil berückfictiat, und das holländische Reglement vom 2. Aug. 1814, welches im liberalften hollandischen Beifte abgefaßt war, mit benjenigen Ermäßigungen, welche die Dertlichkeit erheischte, fur Belgien ebenfalls eingeführt. Drei Sochschulen grundete man sofort zu Bent, Löwen und Luttich, außer biefen fieben Athenaen und in allen größern Städten fogenannte fonigliche Collegien (Gymnafien und Pabagogien). Um biefe Zeit war herr Repelaer van Driel General= Commissair des öffentlichen Unterrichts, und Baron van Gere, ein um beutsche Literatur in Solland vielverdienter Rame, fein Gehülfe.

Wie beim Stande der Parteien und bei der Stimmung des Volks in dem neu erworbenen Belgien zu erwarten, hatte

bie Regierung bei ihren Versuchen zu Gründung eines würdigern Culturzustandes und zeitgemäßern Bolfsunterrichts ben bartnäckigften Widerftand zu erwarten, und zwar von Seite zweier fonft entgegengesetten Parteien. Der Abel und bie Geiftlichfeit febnten fich nach bem alten Buftand ber Dinge, wie er vor ber Revolution bestanden; ein Theil des Bürgerstandes war fowohl von den Grundsägen der Nevolution als von dem Egoismus der Bonaparteschen Regierung (ich möchte wohl wiffen, wie biefer Egoismus fich von jenem anderer Regierungen unterscheibet) noch gang erfüllt, und seine vorherrschende Richtung ging auf Wiedervereinigung mit Frankreich. Müßige Advocaten und broblose Journalisten bearbeiteten ihn unaufhörlich hiefür und gewöhn= ten ihn, jebe, auch bie wohlgemeintefte und zwedmäßigste Dag= regel ber Regierung als antibelgisch und nationalitätzerstörend zu betrachten. Das gemeine Bolf hatte feine eigene Meinung und borte faum auf ben Streit und beffen Wegenstand. Beide Sauptparteien zeigten, bald offen, bald verftedt, gegen bas Saus Dranien Abneigung; sie faben ben gegenwärtigen Buftand nur für einen provisorischen an (eine Ansicht, die sich vollkommen bestätigen follte) und hofften binnen furzer Zeit, in Folge neuer politischen Ereignisse, bie Lostrennung von dem Königreich. Beibe Parteien arbeiteten planmäßig babin, ben Bolfogeift bem neuen Berrschergeschlecht völlig zu entfremden (das haben feine bollan= bischen und beutschen Beamten noch ungleich besser vollbracht). Die liberale Partei, in Allem die Opposition von Paris ge= treu copirend, hatte besonders thätige Belfer an ben gabl= reichen frangösischen Flüchtlingen, welche von Belgien aus eine neue Revolution in ihrem Baterlande zu bewirken hofften und die Wohlthaten der Gaftfreundschaft, die fie genoffen, burch Intriguen gegen bie Verfassung bes Landes nun vergalten. Bon ber andern Partei beuchelten bie Edlen Unhänglichfeit an bas königliche Saus und suchten unter diesem Schild fich in ben Besig der wichtigsten Staatsamter in Belgien zu fegen; die Priester aber forberten, von einigen belgischen Deputirten unter= stütt, die ausschließliche Leitung bes Unterrichts. Da jedoch die Regierung auf ihrem Rechte beharrte, erhob fich unter ber Priester=

schaft mächtige Aufregung; viele Mitglieder derselben verweigerten den Eid auf die Berfassung. Man sah sich zu Maßregeln der Strenge genöthigt; einzelne (viele) der verwegensten Aufreizer wanderten ins Gefängniß. Diese Maßregeln versehlten, wenigstens zum Theil, ihres Iweckes nicht; man gewöhnte sich nach und nach an den Gedanken anständigen Gehorsams unter politischen Formen, welche Freiheit und Ordnung schirmten (im J. 1830 war dieser Gedanken, gleichwie die Freiheit, doch nicht mehr zu erkennen).

Das Reglement vom 25. Sept. 1816 facte ben Grimm ber Parteien aufs Reue an : die theofratische Faction forderte wie= berholt das Monopol des öffentlichen Unterrichts; die ultraliberale fand ber Facher viel zu viel und befürchtete, bie Belgier fonn= ten leicht mit Wiffen allzu febr überladen werden; gegen alle nicht unmittelbaren Brodfächer außerte fich ungewöhnliche Gleichs gultigfeit, gegen die alten Sprachen entschiedene Abneigung, welche in neuerer Zeit zu einem wahren Bag fich fteigerte. Die Sauptursache davon war, daß die wenigsten, selbst ber gebildetern Classen auch nur eine von beiden fannten, und der Materialismus der Revolution und der Raiserregierung die heilige Idee von sittlich= geistiger Aufflärung noch immer nicht hinreichend hatte Wurzel fassen lassen (ob ein bischen Latein und Griechisch die sittlich-geistige Aufflärung begründen, ift wenigstens höchst zweifelhaft). Als bie Nothwendigkeit endlich zur Tugend geworden war, und manche Prediger der Liberalität eine Art Begriff erhalten hatten, was unter Universität zu verfteben fei, brangte fich alles zu Professuren herbei, welche Stellen von Bielen nunmehr als eine neue Ers werbsquelle für vornehm-geschäftigen Müßiggang, als eine neue Gattung von Memtern und Sinecuren betrachtet wurden. Solländer religiose Stellung und perfonliche Unluft, ihren eigenen fanatischen Protestantismus von fanatischen Borurtheilen anderer Färbung trüben zu laffen, und ber Mangel an tüchtigen Leb= rern, ober Mangel an aufrichtigem Willen für die neue Ordnung ber Dinge unter ben Belgiern nothigten bie Regierung zu Berufung einer Anzahl von Fremden, vorzugsweise aus dem protestan= tischen Deutschland, für welches man politischer und nationaler Beziehungen wegen die meisten Rücksichten begen burfte,

welches mehr als einem europäischen Lande seit längerer Zeit Cadres der intellectuellen Cultur geliesert hatte. Die belgischen Hochschulen wurden ungefähr zum Drittheil mit deutschen Leh= rern besetzt; die andern bestanden theils aus Illustrationen der alten Zeit, theils aus Männern der französischen Periode und Anfangs nur aus wenigen Holländern. Das Zartgefühl der Regierung offenbarte sich hierin auf die würdigste Weise; später berücksichtigte man weder Heimath noch Consession mehr, sondern berief se nach der Tüchtigseit des Talents (!!!) und dem Bedürf= niß des Augenblicks.

Die Einrichtung ber Athenaen und Collegien ging im Jahr Die hiebei angestellten Lehrer waren fämtlich 1817 vor sich. Privatintriguen, Belgier aus älterer sowohl als neuerer Zeit. Pratenfionen ber Mittelmäßigkeit, Localprotectionen und Mangel an claffischer Bildung ließen biefe Unstalten, von den betreffen= ben Städten selbst unterhalten, weniger vorwärts fommen, als man gehofft hatte. Die Bureaux d'administration bewegten fich nicht ftets in ber zweckmäßigsten Richtung und ermangelten nicht felten bes erforderlichen wiffenschaftlichen Beiftes, bisweilen auch alles Geiftes. In den Nordprovinzen felbst hatte ber Patriotis= mus ber Ginwohner und die Wirksamfeit gemeinnütiger Bereine. ähnlich benen ber Schweiz, für den niedern Bolfsunterricht Sorge getragen. Diefes Beispiel wurde in Belgien nachgeabmt. Gine Jury d'instruction publique, von der Regierung in seder Pro= ving eingesett, und ein Generalinspector leiteten die philantropischen Bemühungen. Borhandene Schulen wurden unterftügt : neue suchte man zu grunden. Es bildeten fich fpater im Groß= berzogthum Luxemburg und in den Provinzen Namur, Lüttich und hennegau Gesellschaften für Aufmunterung bes Primair= Unterrichts. Die Sorgfalt ber Regierung war im Kleinen wie im Großen unermudet auf bas eine große Biel gerichtet.

Mit Vorliebe, wie es zu erwarten, weil es seine eigene Sache, bespricht Ernst Münch die aus der Ferne bezogenen Lehrer. "Die fremden Professoren, besonders aber die deutschen, später ein Hauptgegenstand der vergifteten Pseile der Opposition, waren freilich nicht immer mit der strengsten Auswahl gerusen

worden; boch kann man die Leute, welche ihre Nation burch unvernünftigen Sag und ungroßmutbige Berfolgung fremder, vom König nun einmal einheimisch erklärter Gelebrten vor dem Ausland berabsegen, billigerweise fragen: wo denn wohl in sener Beit die tauglichern Subjecte bergenommen werden follten? Die Mebrzahl dieser Deutschen bestand aus Männern, welche mit gründlicher Bildung ben reblichften Gifer und mit loyaler Gefinnung Unabhängigfeit des Charafters und Freimutb der Grundfage verbanden. Es ift wahr, nicht viele Illustrationen in dem Sinne, wie man beut zu Tage fie nimmt, zierten ihre Reibe; bennoch befanden sich unter ihnen Männer, die in mehr als einem Lande geachtet waren und burch gründliche Schriften fich Ruf erworben hatten. Wenn man jedoch von Illustrationen im ftrengsten Sinne reden wollte, fo mußte bemerkt werden, daß bie Regierung gleich damals und auch später sich wohl um folche umgesehen und mehren derselben glänzende Anträge gemacht batte, aber blog beshalb ihre Absicht nicht erreichte, weil viele frembe Gelehrte, bei aller Berehrung bes niederländischen Gouverne= ments felbst, dennoch Scheu und Bangen vor einem Boden trugen, auf dem noch immer jesuitischer Ginfluß wurzelte, und weil Celebritäten ersten Ranges, Die in ihrem Baterland in ben angenehmften Berhältniffen lebten und mit Beld, Ghrenftellen und Auszeichnungen überhäuft wurden, nicht leicht allem biefem entsagen mochten, um in einem Lande sich anzusiebeln, wo auch das glänzendste Talent die Erinnerung an den fremden Urfprung nicht vergeffen machen fonnte, und bie bochachtbarften Manner ber Literatur bem Abschaum ber Journalistif, dem Fanatismus verkappter Monche und ber roben Behandlung von Ignoranten preisgegeben maren.

"Nur jüngere Leute, denen die Ansiedlung in einem fremden Lande und die Acclimatisirung von neuen Sitten und Gewohnsteiten möglicher ist, konnten demnach gerufen werden, und ihr Talent, Fleiß und Charakter rechtfertigen die getroffene Wahl wenigstens in der Mehrzahl. Wohl beobachteten einige, an anderes Treiben und Denken gewöhnt, nicht stets die nöthige Klugheit. Die unaufhörlichen Verfolgungen und Ränke machten andere

verlegen und unbehülflich; bei einer britten Abtheilung erregten fie Empfindlichfeit und Bitterfeit. Der bofe Bille, welcher ihnen, auch bei ihrem freundlichsten Entgegenkommen, mannichfach gegenübertrat, bestimmte fie zur Absonderung. Während bie Frangofen auf leichte Beise bas Gemuth ber Deutschen gewinnen, und biese, zumal in neuern Zeiten, auf bas freundlichste dieselben gegenseitig berühren, zeigte ein großer Theil Belgier ber gebilbeten Stände eine unerflärliche Abneigung gegen alles Deutsche; fie suchten den Bag gegen Joseph II und feine Reformen im Sag gegen bie Gesamtnation fortzusegen, und fie affectirten Berachtung gegen beren Sprache und Literatur, in einem Augenblick, wo alle übrigen Nationen, ja selbst Franzosen und Engländer, von ihren alten Borurtheilen gegen die Deutschen bereits gurudgefommen und mit Sochachtung vor einer so humanistischen, philosophischen, weltbürgerlichen und vorurtheilslosen Richtung wie die bes deutschen Genius und Charaftere fich barftellt, erfüllt worden waren. Sie fuchten fogar die abenteuerlichen Ungereimtheiten der frangofischen porrevolutionairen Veriode über den physischen Buftand Deutschlands aufzuwärmen und ftellten ihren jungen Leuten biefes land als eine wabre Barbarei mit schauervollen Bergen, Rluften und Abgrunden bin, denen entrounen zu sein die im paradiesischen Belgien aufgenommenen Deutschen fur bas bochfte Glud auf Erden ansehen mußten. Ein anderes wesentliches hinderniß innigerer Berührung, außer biefem unverschuldeten, war bie Ungeübtheit ber beutschen Professoren in ber frangofischen Sprache. Diese blieb an bem einen Universitätsort zwar immer ein Gegenftand freien Willens der Ginzelnen, ba die hollandisch-vlamische, als die der Mehrzahl, die Nationalsprache, die lateinische aber bie vorherrschende Lehrsprache und bei den Berufungen allein zur Bedingung gemacht worden war. Während in Frankreich ein Fremder, der im Französischen sich versucht, auf jegliche Beise wohlwollend aufgemuntert wird, fab er in bem frangösischen Belgien nicht felten durch unzeitigen Spott fich eingeschüchtert in dem Bersuch des Bortrags in einer Sprache, zu der er nicht verpflichtet war, und die er aus bloger Artigfeit gegen die Gin= gebornen rebete.

"Das Berhältniß ber Deutschen zu ben jungern Mannern ber frangösischen Periode war übrigens, man muß es gestehen, freundlicher als dasjenige ber lettern zu den Eingebornen ber alten Zeit. 3m Gangen bilbeten bie beutschen Lehrer bas De= bium der Annäherung zwischen Sollandern, Flamandern und Frangofen, und biese Ansicht schwebte auch großentheils bei ben Berufungen ber Regierung vor. Der Mangel an Ginbeit ber Lehre und ber Lehrmethode und die Trennung ber allgemeinen Wiffenschaften von ben sogenannten Brobfachern binderten bas Aufblüben ber Universitäten beträchtlich. Die Tendenz ber Gin= gebornen war ausschließlich auf bie lettern gerichtet; biefer Umstand erzeugte mehrfach einen unwissenschaftlichen Geift, welcher zu den Erscheinungen in andern Landern merkwürdige Contraste bildete. Die Regierung fab fich baber zu Anordnung von Zwangsfächern genothigt, welche ebenfalls wieder von einer andern Seite in mannichfacher Sinsicht Schaben zufügen, bier aber burch bie Roth und die Lage ber Dinge geboten worden find. Der öffentliche Beift unter ben Studirenden befferte fich übrigens mit jedem Jahr mehr, und die Gründlichfeit der Bildung nahm zu in gleichem Grade, als anmagende Intriguen nachliegen. zeichnete Köpfe zierten allmällig die Reihen von Zöglingen der belgischen Universitäten, besonders in ben lettern. Die Regierung anerfannte und unterftutte jedes beffere Streben ber Lehrer wie ber Zöglinge.

"Mit den höhern Anstalten hielten die vorbereitenden Gezlehrtenschulen (Collegien, Athenäen und Gymnassen) nicht überall gleichen Schritt. Biele wesentliche Fächer wurden in denselben vernachlässigt und verminderten die Ergiebigkeit der Resultate des Universitätsunterrichts. Die geringe Auswahl tauglicher Subsiccte, welche den Behörden damals freistand, bei Besetzung der Stellen, Werthlosigkeit mancher französischen Lehrbücher, ferner die wenige Achtung des Bolks für den mühsamen Stand des Lehramts und die geringe Ausmunterung von Seiten mancher Localbehörden trugen hieran die Hauptschuld. Bon den Bureaux d'administration, von welchen der Vorschlag der Subsiccte an das Ministerium ausging, ward nicht immer die gehörige Sorgfalt

angewendet. Nicht felten standen Feinde der Mittelschulen an der Spige ihrer Leiter. Feindfelig wirfte auch hierin der Geist der oligarchisch=theokratischen Faction den Absichten der Regierung und den Anstrengungen der Lehrer entgegen. Man verdächtigte (aus sehr gewichtigen Gründen) die Schulen als Pflanzstätten des Ukatholicismus und der Indisserenz und brachte sie dadurch bei dem Bolf in Mißcredit. In Folge dieses Umstandes minderte sich zusehends die Anzahl der Schüler; dagegen nahm die der Pensionate und der kleinen Seminarien zu. Die Winkelanskalten machten täglich größere Fortschritte, und der geheime Plan ultramontaner Industrie, die Mittelschulen ausschließlich dem Clerus in die Hände zu spielen, wurde täglich klarer."

In noch schärfern Zügen spricht Münch von dem seiner Meinung nach gänzlich vernachlässigten Zustand der Bolfsschulen. "Dieser war von der Regierung in der tiessten Erniedrigung gefunden worden. Weder die alte Zeit noch die Bonapartesche Regierung hatten etwas Ersprießliches für denselben gethan; über den Angelegenheiten der Priester war er vor, während den friegerischen Anstrengungen, nach der Revolution vernachlässigt worden (1). Kaum ein Drittel der untern Classen der Bevölkerung war des Lesens und Schreibens fähig. Bon eigentlichen Schulen selbst fanden sich nur wenige vor und auch diese in dem elendesten Instande." Eine Kleinigseit nur vergißt unser Gewährsmann, die unbestrittene Ueberlegenheit des Belgiers in einer Kunst, die

<sup>(1)</sup> Die bekannten Ansichten von Stamm zu Stamm, die am stärksten zu walten pslegen, wo sich zwei Stämme, ein begünstigter und ein zurückgesetter, begegnen. Ben Arnoldis Berachtung für Fulda habe ich gesprechen, ohne mich siberzengen zu können, daß man zu Dillenburg mehr gewußt habe als zu Fulda. Hinschtlich bes von Arnoldi erwähnten Meißner erinnere ich mich, daß dieser, im Begriffe dem Ans nach Julda zu solgen, mit einer Abschieds-Cantate beehrt wurde, darin man den Orpheus der Menzeit bedauert, daß er, statt in dem Göttersitz Prag, in dem trostlosen brutaten Julda sein Leben beschließen solle. Uns haben es die ältern Brüder ans Norden nicht besser gemacht, machen es vielleicht heute noch nicht besser. Denen war ein Lieblingsthema unsere angebsliche Inseriorität im Griechischen. "Wissen Sie," sagte zu einem dieser Philsbellenen der nachmalige geheime Ober-Tribunalrath Liel, "werin der Unterschied zwissen nus und Ihnen besteht; wir wissen kein Griechisch, aber wir wissen Latein; Sie wissen katein und wissen kein Griechisch."

ungezweifelt dem Volke und dem Lande wichtiger als die Fertig= feit im Besudeln des Papiers, in der Kunst des Landbauers.

"Da in Holland alles ohne Zwang und Vorschrift, mittels bes angebornen Sangs zur Cultur, in diefer Beziehung gedieb, fo glaubte bie niederländische Regierung, auch in Belgien alles ber Freiheit ber Gemeinden und Privaten überlaffen zu burfen. Aus berfelben Urfache entwarf fie auch feinen allgemeinen Schul= Aber das Beispiel reizte wenig: die Elementarschulen fanden feine Nachahmung und fanden ben schlechteften Winfel= fculen nach; die Localbehörden unterftütten lau. Nur wenige öffentliche Schulen wurden in größern und fleinern Städten errichtet; auf dem Lande lag aller Unterricht gänzlich brach. Die Inspectoren wollten ober burften nicht gegen ben Strom schwim= men; nur einige frembe Mufter reigten ben Trieb ber nach= ahmung. Allein bie politischen Parteien mischten sich alsbald in bie Sade. Die Liberalen priesen und verbreiteten den wechsel= feitigen Unterricht, welcher in Frankreich und in andern Ländern fo großen Beifalls fich erfreut. Die Theofraten fcmarzten, besonders bei der ärmern Classe, die frères ignorantains ein, fräftige Werfzeuge zu politischen und ultramontanischen Zweden. Die Schrecken ber Religion, die geheime Macht bes Beichtstuhls, bie Berweigerung bes Abendmahls, ber letten Delung und, was noch mehr als alles auf ein über Grundwahrheiten und Außer= wesentliches ber Religion mit Absicht irregeführtes Bolf wirfte, bes Almosens, wurden zu Gulfe angerufen, um bas Bolf gegen die kegerische Lehrart ber Liberalen einzunehmen. So gerieth ber wichtigste Zweig ber Bolfscultur, ber niebere Unterricht, in einen minder erfreulichen Bustand, trog bem, daß er durch bie Anstrengungen ber Regierung, im Bergleich zu ehemals, ungemein weiter gediehen war. Und in diesem Zustand und von diesem Theil ber Nation hörte man fühnlich bald barauf die Freiheit bes Unterrichts reclamiren.

"Die Angelegenheiten des Cultus gehören zwar großentheils in die allgemeine Geschichte der Concordate und übrigen Kirchen= verhältnisse, doch ist es unmöglich, sie hier, wo sie wesentlich in das Staats= und Volfsleben eingewirft, wenigstens nicht theil=

weise zu berühren. Schon was über bie Fortschritte und Sem= mungen bes Unterrichts und die Theilnahme ber belgischen Priefter baran ergählt worden, fann ben Magstab zu Beurtheilung ihres Charafters und ihrer Richtung auch in neuerer Zeit liefern. Dieser Charafter und diese Richtung sprachen fich sowohl in ben Schritten ber Clerisei bei bem Wiener Congreg als in ben Berfuchen im Land felber gegen bie Berfaffung aus. In bem Mani= fest, bas ber Grogvicar von Lüttich im Ramen vieler Anderen übermachte, war bie Wiederberftellung bes Zebntens für die Geift= lichkeit gefordert und gegen einen protestantischen Berricher forma lich protestirt. Die Bermittlung bes Papstes Pius VII, welcher, weniger aus religiöfen benn aus politischen Grunden, einen offenbaren Friedensbruch und Widerstand gegen bie Berfügungen ber Monarchen Europas, ausgegangen von feiner Priesterschaft, ideuen mußte, binderte allein die factische Verwerfung des Grund= gesetzes burch ben belgischen Clerus in Maffe.

"Der Bifchof von Gent, Pring von Broglio, aus einem altfranzösischen Saufe, in firchlichen Unsichten ebenfo fanatisch als arm an Intelligeng, beruhigte fich nicht bei bes Papftes Aufforderung, bie niederlandische Constitution gu beschwören, fondern fuhr fort, in ben Bewiffen ber Ungehörigen feiner Dio= cefe Scrupel zu erregen. Dies war um fo merkwürdiger, als er felbst boch erklärt hatte, er finde an biefer Constitution an und für fich fonft nichts auszusegen. Er rechtfertigte feine Dei= gerung, ben Namen bes Monarchen bem Rirchengebet einzu= fchließen, mit Doctrinen, welche auf bas Emporenbfte fur ben gefunden Menschenverstand und auf bas Beleibigenofte für bie Majestät aller Könige flangen. Noch ftarker, bochverrätherischer war die Sprache in einem formlichen firchlich = volitischen Glaus bensbefenntnig, befannt unter bem Ramen Jugement doctrinal, welches der Bischof, als Manuscript gedruckt, in seinem Sprengel verbreiten, die Regierung aber allenthalben auffangen und unter= bruden ließ. In demfelben waren folgende Lehren aufgestellt: Rein nieberländischer Priefter fann, ohne bie Intereffen ber fatholischen Religion zu verlegen und eines groben Berbrechens fich fculdig zu machen, ben burch bie Berfaffungsurfunde vor=

geschriebenen Eid schwören. Einen Eid schwören, daß man den Schutz aller christlichen Religionen handhaben wolle, heißt ebenso viel als schwören, daß man den Irrthum gleich der Wahrheit beschützen wolle; ein Gesetz annehmen, welches einem akatholisschen Souverain das Necht der Oberaussicht über den Religionsunterricht einräumt, heißt ebenso viel als das heiligste Recht der katholischen Kirche verrathen. Ueberhaupt erklärte der hochs würdigste Bischof die niederländische Charte als unterdrückend und entwürdigend für die katholische Religion.

"Nachdem Broglio biefes aufrührerische Manifest unter ben Seinen ausgeschleubert, entwich er, vor der Ahndung des Ge= feges bange, nach Frankreich ; von bort aus fuhr er mit Schriften ähnlicher Gattung fort. Der Papft, betreten über folche Benbung der Dinge und deren mögliche Folgen, entschuldigte bas Benehmen bes Bifchofs mit einem zu weit getriebenen Gifer für Die Reinigkeit des fatholischen Glaubens und legte bei König Wilhelm ein Fürwort zu seinen Gunften ein; allein bereits waren bie Gerichte auf Klage bes Staatsprocurators eingeschritten, und der Pralat wurde in contumaciam des Berbrechens ber Majestätsbeleidigung schuldig erklärt und sein Bildnig in Gent an ben Pranger geschlagen, an dem nämlichen Tage, wo zwei zur Brandmarkung und zum Zuchthaus verurtheilte Diebe auf bemselben ausgestellt waren. Un dieser schnellen und ftarfen Berechtigfeit hatten die zwei Manner, welche die fatholischen Cultangelegenheiten leiteten, der Baron Goubau d'hervorft und P. van Ghert, feinen geringen Antheil. Die ganze aufgeflärte Welt, unter Ratholifen wie unter Protestanten, jubelte dem energischen Act von Sandhabung ber Königewürde Beifall zu." Im Gegentheil hat die ganze aufgeklärte Welt, einige wenige protestantische Ultras ausgenommen, das unkönigliche, unpoli= tische Berfahren gegen einen Mann, der seine Ueberzeugung auszusprechen wagte, und ebenso Munchs leichtfertiges Urtheil über einen Rirchenfürsten, ber bereits in bem Rampf mit Rapoleon sein richtiges Urtheil, seinen Charafter, seinen Muth bewährt hatte, verdammt. Ueberhaupt hatte ich dem ehrlichen Schweizer wohl wünschen mögen, daß er mit dem Prinzen

von Broglio, "so arm an Intelligenz," boch einige Aehn= lichkeit habe.

"Der erschrochene Papft, welcher noch grellere Scenen befürchtete, eilte, ben Sturm zu beschwichtigen, badurch, bag er ben Pringen von Mean, einen Mann von fanften Sitten und verträglicher Gemuthsart, auch in Rirchenfachen burch bulbfame Ansichten vortheilhaft befannt, dem belgischen Clerus jum De= tropolitan=Erzbifchof gab. Die Regierung felbft fam ihrerfeits mit vieler Bereitwilligfeit entgegen, und fo folog fich, wenigstens für eine Zeitlang, ein leidlicher Frieden. Die Unduldsamfeit verhüllte sich nunmehr in die feinere Maske des Jesuitismus und wirfte burch Clubs, Congregationen, Bereine und Schriften im Bebeimen, bem Gefet weniger zugänglich, aber ber bestehenben Ordnung viel gefährlicher. Die Berufung mehrer Belgier binter= einander zu hoben Staatsamtern trug ebenfalls zu jener Bermittlung wesentlich bei, die Anwesenheit bes Prinzen von Oranien au Bruffel nicht minder. Gine Menge neuer Ginrichtungen, Berschönerungen und Bergrößerungen ber sublichen Sauptstadt, welche jedes andere Jahr mit ber nördlichen, bem Saag, als Sig ber Regierung wechselte, gab bem Bolf einen ungewöhn= lichen Schwung, und die Tage des Frohfinns und der Beiterfeit, bes Reichthums und bes Luxus fehrten mit einem lange nicht mehr gesehenen Glanze zurud. Die fromm-fatholischen Kläminger und Wallonen fingen an, unter bem fegerischen Scepter sich behaglich zu fühlen (il ne paraît pas), und wenn dessen ohngeach= tet ihre Gemiffen von Zeit zu Zeit wieder befchwert wurden, fo gewahrte federmann beutlich, daß der Unftog dazu von anderer Seite als von dem Bolke selbst ausgegangen war." Ueberhaupt hatte sich mit dem Frieden von 1815 ein Zustand von Rube ergeben, wie Europa ibn feit bem 15. Jahrhundert faum gefannt bat: einzig im Often wutbete ber Rampf ber Griechen mit ben Turfen; jenseits bes atlantischen Deeans führten nordamerikanische und irländische Gauner und Räuberbanden ihren einträglichen Krieg gegen ber Spanier schwache Unftrengungen, und fanden in ber Berkehrtheit oder Trägheit der weißen, in den viehischen Leidenschaften ber farbigen Bevölkerung die nüglichsten Selfer.

Für Europa hatten indessen die Ereignisse in America und in Griechenland nur insofern Bedeutung, als auf beiden Punkten ansingen die Cadres der revolutionairen Armeen sich zu bilden, welche berufen, nochmals die Weltgeschichte zu recapituliren. Für den Augenblick waren es aber nur Cadres, zu schwach, um den Weltfrieden zu stören, und die revolutionairen Bewegungen in Spanien, Neapel und Piemont wurden ohne sonderliche Anstrengung unterdrückt.

Seit bem Aachener Congreg batten in ben Nieberlanden bie Bustande sich eigenthumlicher ausgebildet, die Elemente fünftiger Bewegung sichtbarer sich entwickelt. Im J. 1819 flanden Die Kinangfragen in der Vorderreihe. Man machte der Verwals tung schwere Vorwürfe über den Mangel an Sparsamfeit und über die Sobe der Abgaben. Andere Tadler warfen fich mehr auf ben Waterstaat und die Colonien, auf bas Beamtenober Pensionswesen, ober auf bie Berbrauchssteuern und die Bolle, ober auf die Classen= und Zahlen-Lotterien, als haupt= fächlichfte Rreboschaben bes Landes. Nichtsbestoweniger gingen mit einer Mehrheit von einigen fünfzig gegen einige vierzig bie breizehn Gesegentwurfe wegen ber Bolle und Berbrauchssteuern burch, welche der Generalbirector ber Finangen, van Appelius, vorgelegt hatte, eben so auch der Gesetvorschlag über bie in diesem Jahre abzutragenden fünf Millionen an der Staatsschuld; dagegen verwarf man bas verbefferte Jagbgeses und die neue Deichordnung. Auch erregte bes Ministers van Maanen System binfictlich der Preffe viel Migvergnügen. 22. Mai schlossen sich die Berhandlungen der beiden Kammern in Bruffel, um im Saag wieder aufgenommen zu werden. Der Minister de Coninf gab tröstliche Hoffnungen, sowohl hinsichtlich ber längst angefündigten neuen Gesegbücher, bei beren Abgang immer noch die für die Riederlande größtentheils unpaffenden (woher weiß das Gr. Münch?) frangösischen fünf Codes gebraucht werden mußten, als in Betreff bes zu errichtenden Berichtshofs, beffen dereinstige Residenz noch nicht mit Bestimmtheit ausgemittelt worden war. Allein gerade über ben Gerichtshof und über das zehnjährige Budget, welches jenen

bei Aufgablung ber Ausgaben als icon bestehend voraussette, fam es zu schweren Debatten. Gub und Rord sprachen bie Ehre bes Siges gleich febr an; auch flagte man von vielen Seiten über Unregelmäßigkeiten in ben vom Finanzministerium vorgelegten Actenstücken, sowie über aristofratische Elemente in ber Berfaffung. Die hollanbische Opposition, aus einem Rumpf alter Republifaner, folger Patricier und Raufherren, ober enthus fiastischer Ideologen, auch perfonlicher Feinde bes einen ober bes andern Ministere bestehend, entwickelte fich allmalig und fand in bem Grafen von Sogendorp eine um fo bedeutendere Stuge, als gerade diefer Mann es war, welcher in Berbildung mit feinen Freunden die Restauration und Legitimitat bes Sauses Dranien burchgeführt hatte. Auch gegen bie Unwesenheit ber Schweizer= truppen erhob fich befriger Widerspruch, besonders von Seiten ber Belgier. Berschiedene Schattirungen trafen baber bei Befampfung bes Bubgets zusammen und vereinigten fich gegen bie Regierung; ein einziger in ber gangen Reihe ber Entwurfe beffelben, wodurch nämlich bie Regierung ermächtigt wurde, für 24 Millionen Gynbicatsfonds, die in Folge des im J. 1818 verwilligten Credits noch vorhanden waren, in Umlauf zu segen, fonnte burchgeset werden: die Idee eines zehnjährigen Budgets wurde verworfen und nur bie Erhebung ber Steuern von 1820 nach ben Rollen von 1819 für bie nachsten acht Monate bewilligt. Die Regierung, ber man also die Sande gebunden hatte, nahm den Weseg= entwurf wegen der Schuttereien freiwillig gurud; zwei andere Entwürfe wegen ber Justizverwaltung und des hoben Gerichts= hofes erlitten in der zweiten Rammer eine entscheidende Rieder= Um 13. Jun. schloß fich bie Seffion. lage.

Mittlerweile, daß der Oppositionsgeist im Schoose der Generalstaaten bedeutend zugenommen, erhielt er auch an dem Institut der Provinzialstaaten, welchem wesentliche Besugnisse zugeschieden worden, eine beträchtliche Berstärfung, welche von den Parteien redlichst benutt wurde. Manche hemmungen des freien Verkehrst und der commerciellen Wohlfahrt, an denen die Riederlande nicht allein und kaum zur hälfte wie andere eurospäische Staaten litten, trachteten der König und seine Minister

an Comple

mit rühmlichem Gifer zu entfernen; man fuchte bie Berhaltniffe auf ben Colonien zu verbeffern, woselbst England eine nicht geringe Anarchie hinterlassen und auch nach ber Rückgabe, besonders auf Java, durch geheime Aufreizungen die eingeborne malapische Bevölferung zum Aufruhr verführt hatte. Man begünstigte von oben berab burch eine freiwillige Zwangsordnung hinsichtlich ber Befleidung mit inländischen Stoffen die heimathliche Industrie; man ermunterte biefelbe in Belgien durch eine fahrliche Musftellung famtlicher Erzeugniffe bes Nationalfleiges in Bruffel, welche das Selbstgefühl ber Niederlander steigerte und bie Frem= ben mit Bewunderung, die frangofischen und englischen Rachbarn mit geheimem Reid erfüllte. Um 19. Det. fehrte die gesetzgebende Bersammlung mit bem Sof nach Bruffel gurud, in Folge jener feltsamen nomadischen Ginrichtung alljährlichen Residenzwechsels, welche zu Beschwichtigung ber gegenseitigen Gifersucht beiber Hauptlandestheile gleich nach ber Bereinigung beliebt worden. R. Wilhelm eröffnete den Nationalcongreß mit einer eindring= lichen und vertrauensvollen Rede, worin er die Zustände der Ration und ihre Soffnungen, sodann feine väterlichen Abs fichten und die Unftrengungen seiner Minister für redliche feste Gestaltung ber burgerlichen wie ber peinlichen Gesetzgebung schilderte.

Das Budget für 1821, meist nach frühern Grundsägen entworfen und durch den vorhandenen Ausfall eine Schöpfung von acht Millionen activer Schulden deckend, fand bei der verseinigten belgischscholländischen Opposition eben so wenig Gnade als der Entwurf vom vorigen Jahre. Mit einer unerbittlichen Genauigkeit ging man allen Einzelheiten ein, beschrieb die unsgeheuren Lasten des Bolkes, bezeichnete die überall möglichen Ersparnisse und wies die groben Mißgrisse der Minister nach. Der Graf von Hogendorp lieh abermals dieser Partei das ganze moralische Gewicht seines Namens und Ansehens. Herr van Appelius, nichtsdestoweniger standhaft, vertheidigte die rechtslichen Grundsäge der Regierung und machte die unausweichliche Nothwendigkeit der Annahme des Gesorderten geltend. Diesmal siegte er mit überwiegender Mehrheit. Die ministeriellen Anträge

wurden fämtlich angenommen. Erft im neunten Monat, am 12. Jul. 1821, enbigte diefer besonders in der Beziehung merfmurdige Landtag, weil die verschiedenen Parteien, im Norden wie im Suben, ben Bebanfen bes Bergens vollftanbiger und ungescheu= ter, als bisher geschehen, Raum gelaffen hatten. Biele vorfichtige Manner Alt-Rieberlands faben auch bereits im Geifte bie nachtheiligen Folgen ein, welche eine fo unzeitige als schlecht= bezahlte Freundschaft mit spftematischen Umtrieben bes Gubens in der Bufunft für ben Gefamtftaat nach fich führen burfte. Die nieberlandische Regierung bestand bie Angriffe zweier unerbitts lichen, raftlos geschäftigen und von gebeimen Bunbesgenoffen. bie außerlich als ihre Freunde fich geltend machten, fraftig unter= flügten Feinde mit mehr Langmuth als Energie ununterbrochen fort, ber Malayen in Java und bes Papftes zu Rom. Doch ichien beinahe ber Sultan von Palembang leichter besiegbar, als die Agentschaft bes beiligen Stuhls in Belgien, welche fein Mittel verschmabte, um ben Camen ber Zwietracht überall frifch ausauftreuen und die hinderniffe innigerer Berichmelzung ber beiden Balften zu vervielfachen. Der ebemalige Bischof von Gent, Pring von Broglio, ftarb im Jul. 1810 in Franfreich; aber es ward für besto thätigere und babei verschmittere und geiftvollere Nachfolger in seinem System geforgt, und der Fürst-Erzbischof von Mechelen, Pring Dean, lieh fofort feinen Ramen zu ben Dingen, welche fur und fur gegen bie Regierung getrieben wurden.

Auch in den Jahren 1821—1823 bietet das öffentliche Leben in den Riederlanden beilänfig dieselben Erscheinungen, der Resgierung Anstreben nach Centralisation und willfürlicher Gewalt, des Widerstrebens der katholischen Bevölkerung gegen die Verseinigung mit Holland, und die geistige Emancipation von oben herab, wie die Organe der Regierung es nannten, oder gegen die schleichenden Bemühungen, eine dem alten Glauben treu ergebene Bevölkerung aus dem Schoose der allein selig machens den in jenen der allein glücklich machenden Kirche zu zwängen; des theilweisen Kampses einer liberalen Fraction für Erweiterung oder Durchführung einiger constitutionellen Theorien und Projecte. Gegenstände reeller Natur, welche Lebensfragen für Alle bildeten,

waren die Einführung eines bürgerlichen Gesethuches und bie Reform bes Finanzwesens. Bom verfloffenen. Jahre ber hatte fich im Budget ein Ausfall von 3,500,000 fl. gezeigt. Um bie Bresche zu beden, entwarf bie Regierung ein neues Finangspftem und ichlug binfichtlich ber birecten Steuern eine Belaftung bes Grundeigenthums mit einer Steuer von 16,028,160 Gulben fo wie verschiedene Taxen, g. B. Thur= und Fensterfteuern, Berd= und Möbels, Gefindes, Luxuspferdes und Patentsteuern, vor : binsichtlich ber indirecten Abgaben follte es bei ben Gintragungs= und Stempelsteuern fein Berbleiben haben wie bisher, bagegen bie Salzsteuer auf 6 Bulben für ben Centner und 5 Bulben für eingefalzene Sachen erhöht werben ; zu biefem fam noch bie Mabliteuer für jeden flandrifden Scheffel und eine Schlachtfteuer von 10 Rr. vom Gulden für bas Rindvieh und 8 Rr. vom Gulben für die Schweine. In Betreff ber Gin- und Ausfuhr= golle wurde natürlich bas Beispiel ber Nachbarstaaten ebenfalls befolgt.

Die sublichen Provinzen fühlten gegen biefes Syftem einen entschiedenen Widerwillen, woran namentlich viele mit ber Steuererhebung unvermeibliche Redereien und Beläftigungen Schulb trugen. Schon in ber Rammer ber Generalstaaten erhob fich, als die baffelbe begründenden Wesegentwürfe vorgelegt wurden, eine besonders heftige Opposition, deren beredtstes Organ Berr Dotrenge von Gent, ein Mann von ausgezeichneten Rennt= niffen und großem Ginfluß auf feine Mitburger. Sämtliche belgische Deputirte ohne Unterschied ber sonftigen politischen Meinung sprachen sich in seinem Sinne aus. Die Minister suchten bie Vorurtheile und Vorwürfe, die ihre Arbeit verdamm= ten, fo flar und gründlich, als fie es immer vermochten, gu widerlegen, appellirten zulet an die gebieterische Roth und verbiegen die möglichste Schonung in ber Anwendung und in ben Formen jener Gesege. Mit blog zwei Stimmen Mehrheit wur= ben sie endlich angenommen. Auch in der ersten Kammer war dies der Fall, nachdem der Marquis von Trazignies, ins Gebiet ber Politik binüberschreitend, Bieles und Eindringliches gegen bas Busammensein Belgiens mit Holland gesprochen und bie bosen

Absichten ber eingebornen Aristofratie verrathen batte. In Wahrbeit hat nur Wahrheiten der Marquis von Trazignies gesprochen, viele Dinge mit ihrem eigentlichen Ramen bezeichnet, überbaupt fich geaußert wie es einem Trazignies anständig, bem garten Dbr eines in bollandischem Sold flebenden beutschen Professors freilich bochft verlegend. Während ber Rouig fieben Rammerberren, welche gegen bas Syftem ber Regierung gestritten, ben Schluffel zurückforderte, eine Schwachbeit, die ich kaum dem König zuge= traut batte, ichoben bie Belgier bei ben neuen Deputirtenwahlen mehre fonft angesehene Personen zur Seite, ba fie bes Minifterialismus, zumal bei ben Finangfragen, bezüchtigt worben. Die Regierung, durch die Meußerungen theilweiser Unzufriedenbeit erschüttert, fuhr in ihrem alten Gifer für Erhebung bes Sandels und Belebung bes Berfehrs fort; Freizugigfeitsvertrage wurden mit ben meiften beutschen Staaten und mit Reapel geschloffen und die Festungs= und Canalbauten beschlennigt.

Auch im 3. 1822 wurden bie zwei Gefegvorschläge, die bas orbentliche Budget bilbeten, von den Generalftaaten angenom= men. Das Syndicat zu Umfterdam verfügte bie Beimzahlung von 5,400,000 Gulden in monatlichen Raten von ben im Gefete 1815 nachgewiesenen 17,800,000 Gulben Schuldverschreibungen. Im Nov. schlug ber Finanzminister ben Kammern einen Plan zu einer neuen Ginrichtung ber Schulbentilgungscaffe vor, beren oberfte Direction fünftig ben Namen »Syndicat d'amortissement« führen follte. Diese Anstalt erhielt die Zustimmung ber Beneralftaaten; ebenfo erhielt fie ber Untrag, bem Ronig eine Million zu Bestreitung unvorgesehener Ausgaben zu bewil= ligen. Eben bemfelben wurden auch Domainen von 500,000 Gulben Jahrertrag zum vollen Eigenthum, als Surrogat für bie im Grondweet ausgesetzte Civillifte von 2,400,000 Gulden über= geben, nicht ohne vielfachen Widerspruch von Seite ber Dppo= fition, welche in diefer Magregel eine Gefährdung ber conflitutionellen Freiheit erfah. Nach bem Schluß der diesjährigen Legislation führte Ronig Wilhelm eine "Gesellschaft zur Empor= bringung bes Landbaues, bes Handels und der Kabrifen" ins Leben, die in Bruffel ihren Sig nehmen follte. Landbebauer,

Kabrifanten und Raufleute, beren Redlichkeit außer Zweifel lag, erhielten von biefer gegen mäßige Zinsen bie zu ihren Unter= nehmungen erforderlichen Borichuffe. Die Domainen, von denen so eben Rede war, blieben mit als Unterpfand; eben so wurde festgesett, bag der die Summe von 500,000 Gulden überfteigende Ertrag jener Domainen in die Tilgungscaffe fliegen und zunächft gur Abtragung ber neugeschaffenen Staatoschuld von 57 Millionen Gulden verwendet werden follte; endlich ficherte man bie Rückgabe ber Domainen oder bes Werthe berfelben jum vollen Eigenthum an den Staat unmittelbar nach Ablauf der Lebenszeit jener Gefellschaft. Um 22. Det. traten Die Generalftaaten aber= mal, und zwar in Bruffel, zusammen. Die zwei wichtigsten Beschlüsse, welche von benselben gefaßt wurden, betrafen ben Entwurf zu einem neuen Sandelsgesegbuch und die Abschaffung ber Stockprügel beim Militair. Allein jener gebieb nicht fo schnell zur Reife, als bringendes Bedürfnig und bie Bunfche ber Ungedusdigen vermuthen ließen; eben fo schritten die Borarbeiten für ben bürgerlichen Coder nur langfam vorwärts. Dhne Widerspruch ging das Geset über die Bertheilungsweise ber Grunbsteuer und bie Errichtung bes Syndicats durch. Eine neue Anleihe von 80 Millionen Gulden in vierprocentigen Syndicats-Obligationen, verbunden mit einer Lotterie und mit 80,000 Actien, je zu 950 Gulben, bildete die vorzüglichste Finanzmaß= regel dieser siebenmonatlichen Sigung. Die Eröffnung von Au= leihen für fremde Mächte in ben Niederlanden wurde freigegeben, jedoch unter ben Bedingungen, daß von jeder derselben eine form= liche Anzeige an ben König gemacht, die Saupt=Dbligation jedes= mal gegen eine Abgabe von 1 Procent einregistrirt und von allen fremden Renten, welche von Neujahr 1824 an in den Riederlanden ausbezahlt würden, 21 Procent ausbezahlt werden follten. Diesem ward noch eine für 20 Jahre dauernde Abgabe von 24 Procent von allen Renten, welche durch niederländische Unterthanen im Auslande bezogen wurden, beigefügt; fur die Entrichtung diefer Ab= gabe ward ber Zeitraum von 5 Jahren als späteste Frist festgesett.

Auch im J. 1823 widmete der König dem Handel ungemeine Sorgfalt und verwendete Geldkräfte, die mit der Gebietsgröße

ber Nieberlande fast in feinem Berhaltniß ju fein ichienen, bier aber durchaus nicht empfunden wurden. Die Geschichte ber Boll= Repressalien gegen Frankreich und ber weitere Fortgang bes großen Rheinschifffahrts-Processes fonnte an einem anbern Orte aussubrlicher besprochen werben. Die Stiftung ber "nieberlan= bischen Bant" war ein Sauptbenfmal biefes Jahres. Die ur= fprünglichen Fonds betrugen nicht weniger als 50 Millionen, von benen der König felbft als Privatperson 20 Millionen über= nahm. Sowohl die Ehre und bie Sicherheit ber Nationalflagge als die Verbefferung des Schiffsbaues waren fernere Zeugen feiner unermudlichen Regierungsthätigfeit. Der Gultan von Palembang und ber beilige Bater gehörten fortwährend zu ben schlimmften Wegnern Ronig Wilhelms und mochten burch feine Anstrengungen besiegt werden. Der Kampf in Affen, die Unterhanblungen mit Rom bauerten baber mit wechselnden Erfolgen fort. Borübergebenbe Unruben in Solland und im Luxemburgis ichen abgerechnet, die einen rein localen und zufälligen Charafter trugen, erfreute fich ber nieberlandische Staat einer beneidens= wertben Rube.

Während die belgische Opposition die Bedrückungen und Leiben bes niederländischen Bolfes nicht grell genug schilbern fonnte, zeigte fich auf allen Punkten ein feltener Grad von Boblftand und Gedeiben: Die Induftrie zu einem Grade erboben, wie nie mehr feit bem Untergange des flandrischen Welt= handels und ber Trennung des Gubens vom Norden; ber Binnen-, Colonial= und auswärtige Sandel in lebhaftestem Schwunge; bie Bevolferung vieler Stabte um ein Drittheil, ja um bie Balfte vermehrt; großartige Bauten und Unternehmungen allent= halben theils von ber Regierung begonnen, theils unterftügt; gemeinnütige und wohlthätige Bereine und Schöpfungen jeglicher Art; baneben bie geistigen Interessen gebegt und gepflegt, wiffen= schaftliche und fünftlerische Talente allerwarts ermuntert; nach außen eine friedliche und boch Achtung einflößende Politif, wie bie Sendung und das vermittelnde und versöhnende, eine Menge von koftbaren Interessen schirmende und schwere Leiben milbernde Benehmen bes Gefandten van Zuylen van Ryeveld zu Konstantinopel in einer gefahrvollen Zwischenzeit bewiesen batte. Kur die Landesvertheidigung war ebenfalls redlichst Sorge getragen. Bu Ende 1829 gablte die Armee 91,704 Mann, Die Schuttereven ungerechnet, die Flotte im activen Dienft 30 Rriege= schiffe mit 720 Kanonen und 4314 Mann, im nichtactiven 6 Linienschiffe, 13 Fregatten und eine verhältnismäßige Ungabl fleiner Kahrzeuge, im Ganzen 63 Schiffe. Binnen 10 Jabren gedachte man bas Bange ber Seemacht auf 12 Linienschiffe, 33 Fregatten ic. zu bringen. An ber Spige ber Land= und Gee= macht und mit der oberften Leitung bes Kriegsministeriums (nach= bem mit dem zeitherigen Director, General van Gerens, eine andere Berfügung getroffen worden) ftand als Generaliffimus und Großadmiral ber treffliche Pring Friedrich ber Niederlande, beffen wissenschaftlich gebildeter Beift binnen der furzen Zeit seines Waltens über alle Zweige seines Resforts mit sichtbarem Erfolge fich ergoffen und dem Beer einen neuen Schwung ge= geben batte.

Die Regierung hatte mehren der sogenannten Nationalbeschwer= ben, wiewohl von beren Begründung unüberzeugt, Rechnung getragen. Der Gebrauch ber frangofischen Sprache vor ben Gerichten ward burch einen foniglichen Erlag vom 28. und eine Berordnung bes Justizministers vom 30. Aug. 1829 allen ben= jenigen Rechtsanwälten gestattet, welche ihre Unkenntnig ber flamisch = hollandischen, b. b. ber Sprache ber großen Debr= zahl ber Bevölkerung und somit ber Nationalsprache, erklärt haben würden. Das Concordat mar, weit über die Gebur binaus, vollzogen; die Frage megen der Freiheit bes öffentlichen Unterrichts war durch die Mehrheit der Generalstaaten vertagt und über verschiedene andere Punfte burch eben biefelben gegens theilig entschieden worden. Die Regierung ftand somit gang rein und gegründete Vorwürfe nicht verdienend vor der öffentlichen Meinung. Allein die coalisirten Migvergnügten und Berschwors nen gaben ihre Sache beghalb noch nicht auf. In der Sache Fontanas durchgefallen, war es ihnen furz vorher noch in der letten Seffion gelungen, Die Ausschließung des Brugmans, Mitglied des Staatsschulden = Syndicats und Freund von van

Maanen, aus ber zweiten Rammer auf ben Grund durchzusegen, bag berfelbe zur Rechnungsablage und zur Berbeischaffung ber Belege seiner amtlichen Stellung verpflichtet fei, während boch nur eine moralische Verantwortlichkeit auf ihm lastete und ber Prafident und ber Secretair, welche die Gelder in Banden hatten, als im eigentlichen Ginn bem Staat comptabel anzunehmen Bereits als Deputirter beeidigt und vom Ronig aner= fannt, begebrte Brugmans feine Entlaffung vom Gibe und barauf erft von der Deputirtenstelle. Ein foniglicher Beschluß willfahrte feinem Besuch, jedoch mit dem Beisag, daß trog des entgegen= gesetzten Beschluffes ber Rammer seine Deputirtenwahl als gultia betrachtet werde und die Entlassung in Folge eines gleich im Anfang der Regierung bes Konigs demfelben vorbehaltenen Rechtes verweigert werden fonne. Richtsbestoweniger glaubte bie parlamentarische Opposition einen wichtigen Sieg über bas Ministerium erfochten zu haben, welcher fur bie Rieberlage Kontanas sie tröften könne.

Bu Ende bes Januar 1830 rudte bie außer=parlamentarifche Opposition mit dem Plan einer allgemeinen Confoderation zum Sturg bes Ministeriums hervor, welcher, gehüllt in die Form einer Nationalsubscription gegen Gewaltstreiche ber Regierung, rascher als bisber ihre reif bedachten Zwecke vorwärts bringen follte. Der Prospectus bierzu erschien in ben Journalen aller ber Stadte, wo fie ihre Sauptfige zu haben pflegte, zugleich abgefaßt in einer merkwürdigen Sprache naiver Frechheit. Alle aber wurden hierin vom Courrier des Pays-Bas und dem Belge übertroffen, in welchen de Potter nunmehr, und zwar noch von feiner Saft aus, fein Wefen frieb und eine Urt Danifest nebst ben Statuten bes Bereins befannt machte, während er zugleich für eine bestimmte Summe als jährlichen Beitrag unterzeichnete. Rach biefen Statuten follte versucht werden, fünftig alle Wahlen für die Provinzialstände und die Generalstaaten und ebenso für alle Memter und Burben, in fo weit Einfluß und Bermogen bierzu reichen wurden, ausschließlich in die Sande von Bereinsmitgliedern zu bringen.

Die Regierung beschloß, diesem Eingriff in die persönliche Freiheit der Staatsburger, diesen Attentaten gegen die öffentliche

Ordnung zu fleuern : be Potter fam in engeres Gewahrsam ; bie Berleger bes Belge und bes Courrier des Pays-Bas, später auch ber Berausgeber und Redacteur bes Catholique, endlich felbst ein Referendar im Ministerium des Auswärtigen, Tielemans, ein von der Regierung vor Rurzem erft auf Reisen geschickter und mit Borzug angestellter junger Mann von großem Talent, jedoch von Anfang an falfch und zweideutig, von vermeffenen Grund= fagen in Politif und Moral, auch bem beutschen Element über= aus feindselig, wurden ebenfalls verhaftet. Gine Art Auflauf zu Löwen, welchen der wegen Injurien und Gefegverlegung relegirte Student Adolf Rouffel, Redacteur des schamlosesten aller Dppositionsblätter in Marats und heberts Stil, wider die dortigen Professoren und namentlich wider ben ausgezeichneten Gelehrten Warnkönig erregt hatte, bestimmte sie noch mehr dazu, energisch Das Sauptmotiv ber Berhaftungen fedoch war einzuschreiten. ber Umftand gewesen, bag bie Polizei, langft in Berfolgung ber gebeimen Fahrten begriffen, in ben Besig einer Reihe von Papieren gerathen war, welche über die tiefer als die National= subscription gebenden Plane gewiffer Baupter ihr Aufschluß gegeben und nach ber Renntnig von Raberem fie begierig gemacht hatten. Es entspann fich ein merkwürdiger Proceg, bei welchem, da die Regierung nachmals felber ihm die größte Deffentlichfeit burch ben Druck gab, sowohl aus bem Privat= als bem öffentlichen Leben ber Berschwornen, in moralischer wie in politischer Beziehung, die scandalosesten Dinge und zugleich die innern Schattirungen, bie Berwürfniffe und Berbindungen ber Opposition sich herausstellten. Ban be Weper, Gendebien u. A. übernahmen bie Bertheibigung gegen bie in vielen Punften meisterhafte, in andern miggreifende Anklage des Generaladvocaten Der Proces enbigte mit ber Berbannung ber van Spruyt. Meistverwickelten, nicht ohne bem niederländischen Ministerium im Ausland vielen Schaben in ber Meinung au thun, ba be Potter und seine Schicksalsgenoffen burch ihre Lage Mitleib er= regten, auch überallbin entstellte Berichte über bas Borgefallene und haß gegen die Berfolger politischer Unfichten zu verbreiten bemüht waren.

Die nächte Sigung ber Generalstaaten im Saag während bes Februars und ber folgenden Monate zeichnete fich burch einen ruhigen Charafter aus, welcher febr mit ber beftigen Sprache ber ihre eigenen Deputirten nicht verschonenden Oppositioneblätter Das Petitionswesen zu Abstellung der Rationalbeichwerden bauerte fort; boch erschienen auch Bittschriften im entgegengesetten Ginn, barunter besonders diejenige Aufmerksamfeit erregte, welche auf Ginfperrung famtlicher Petitionaire ber Griefs ine Irrenhaus antrug. Die Beftigfeit bes hollandischen Abgeordneten Donfer Curtius, welcher aus einem Saulus ein Paulus, aus einem hartnädigen Befämpfer bes Ministeriums plöglich ein ebenfo feuriger Anwalt besselben geworden war, verhinderte vielleicht allein die Berwerfung des Antrags, die eingegangenen Bittschriften auf das Rachweisbureau niebergu= legen; die Grundfage, welche er bei diefem Anlag über bas Petitionsrecht entwickelte, reigten viele, nordliche wie fübliche Deputirte, darunter jumal von Gerlache, jum entschloffenften Widerstand und zur Rettung eines so kostbaren constitutionellen Rechtes: und mit 88 gegen 11 Stimmen ward jene Niederlegung nun gleichwohl beschloffen. Bei einigen Reprafentanten der Nordprovinzen zeigten fich auch mehr als gewöhnlich Spuren religiöfer Aufreizung (1), woran es die Faction in den letten Zeiten nicht

<sup>(1)</sup> Ungemein reichlich kommen in jenem Lande die Spuren religiöser Auf= reizung vor. Ein gewichtiges Beispiel mag statt vieler bienen. Sr. G. Groen van Prinsterer, eine ber Sommitäten ber heutigen hollandischen Gelahrtheit, unterhält freundschaftliche Beziehungen zu einem meiner Befamten, empfangt benselben jedesmal ungemein zuvorkommend. Wie aber ber Gast sich entfernthat, greift fr. Prinsterer nach bem Sandstauber und reinigt auf bas sorgfältigste die durch ben Katholiken entweihte Stelle. Was mag ber Mann, Herausgeber von Wilhelms von Dranien bes Berfdwiegenen Correspondeng, aus jenen Briefen. einem der begnemsten Mittel, die wahre Gesumung zu verbergen, für wunder= liche Schlüsse gezogen haben? "Für die Geschichte Wilhelms von Oranien," also Leo, "fonnen seine eigene Briefe nur eine secundare Erkenntnifgnelle bilben; bie erste bleibt burchaus die Totalauffassung seines handelns. Gin Mann von Wilhelms Klugheit und Zurückaltung, und ber so klug ben Inhalt, ja ben angeblichen Inhalt ber Briefe Underer zu benuten suchte, hat sicher dem Papier feine bedeutende Zeile ohne sorgsame leberlegung anvertraut, und jeder seiner Briefe, mag und Herr Groen van Prinsterer noch so sehr ben Borwurf einer philosophie incrédule maden, ersordert eine besondere psychologische Rückwärtsrechnung."

hatte sehlen lassen, und wofür sie namentlich an dem Baron Sasse van Pselt eine eifrige Stütze und an dem Byenkorf und Standard publicistische Organe besaß.

In den Märzsigungen der Generalstaaten erfolgte endlich nach furzer Debatte die Annahme ber ichon im vorigen Sommer porgelegten Criminalgerichtsordnung in vier Titeln. Bei diesem Gegenstand batte ber Juftigminister Gelegenheit gefunden, feine reichen und grundlichen Rechtstenntniffe zu entwickeln, und felbft feine Wegner fonnten nicht in Abrede stellen, bag er mit vieler Burbe, in sicherer Saltung babei aufgetreten fei. Die Entscheidung binsichtlich des Gesegentwurfs über den Unterricht ward, in Kolae ber widerstreitenoften Unsichten über Borfragen und Grundfage, über Lehrfähigfeit und Lehrmethobe, über die Stellung ber Beift= lichkeit zur Regierung, welche bie Berfammlung fpalteten und allerlei Leidenschaften neu bervorriefen, beim öffentlichen Unterricht, auf den eigenen Untrag bes Ministers be la Cofte, bis zu geeigneterm Zeitpunkte vertagt, nicht ohne großes Migfallen vieler Gutgefinnten im Lande, welche burch eine endliche Erledigung bes wichtigen Wegenstandes eine ber hauptquellen der entstandenen Bahrung verftopft zu feben mit Gehnfucht gehofft hatten.

Die Entlassung von Rarl von Broudere, von Staffart, be Bousies, Ingenhouß, Lupben, de la Faille, van de Weger u. A. theils von Staats=, theils von Hofamtern, die Ginziehung von Vensionen u. s. w. warfen auf die Regierung, als habe sie eine fleinliche Rache gegen die ihr Mißfälligen verübt, ein ungunftiges Licht; ber hirtenbrief bes Bischofs von Luttich, van Bommel, welcher gleichwohl vom Courrier de la Meuse des Ministeria= lismus bezüchtigt wurde, die aufreizenden Artifel bes Grafen Robiano de Borsbef, welcher formlich und nicht ohne Grund über Unterdrückung ber fatholischen Religion und ihrer Geiftlichfeit schrie, erhielten die Gährung fortwährend aufrecht; die Debatten über bas neue Prefgeset verftärften fie um ein Betrachtliches; es wurde, nachdem man fich über einen einzigen Artifel durchaus nicht hatte verständigen können und eben so viele Stimmen wider als für gefallen waren, bennoch endlich angenommen, indem die Regie= rung, wiewohl unter beharrlicher Bertheibigung der Gute des

Artifels von Seite bes Justizministers, sich zur Zurucknahme besselben entschlossen hatte.

Um 2. Jun. gingen bie Generalstaaten wieder auseinander. Die Kraft der Opposition war burch bie Unnahme bes zebniab. rigen Budgets und bes verschärften Prefigeseges gebrochen, van Maanens Einfluß besser befestigt als je, die öffentliche Meinung burch bas Uebermaß bes Migbrauchs ber Preffreiheit ermubet und felbst mit noch strengern Dagregeln als ben getroffenen leicht verföhnbar; ein Bedürfniß nach Rube stellte sich allmälig in den Gemuthern ein, und in Mitte ber Opposition selbst fan= ben allerlei Zerwürfniffe ftatt, nachbem ichon früher Aehnliches in ber Entscheidung bes zu einem Frieden mit ber Regierung auf bie Bedingung von Minister- und Staatsrathsstellen bin nicht abgeneigte Triumvirat be Celles, Lebon und Broudere fich berausgestellt hatte. Dhne Einwirfung von außen ware R. Wil= belm ber Gabrung vollends Meister geworden. Allein die großen Ereigniffe im Nachbarstaat übten zu mächtigen Ginfluß auf bie vorhandenen Elemente bes Wiberstandes in Belgien, als daß nicht irgend ein fühner Streich auch von bieser Seite hatte erwartet werden muffen. Biele Beitersehende prophezeiten gleich beim Erscheinen der Ordonnanzen eine Revolution in Frankreich und eine in Sud-Niederland. Selbst be Potter, wiewohl Ur= fachen und Wirfungen mit einander verwechselnd, schilberte in einem offenen Schreiben an den König von Paris aus den berr= schenden Geift in Belgien und wies ziemlich unbefangen auf bas brobenbe Ungewitter. Die Regierung, im Gefühl ber Gute ihrer Sache und dem gesunden Sinn der Mehrheit vertrauend, überließ sich in diesen Wochen allgemeiner Gahrung rings um fie einer wirklich unerklärlichen Sorglosigfeit : boch trugen baran bie außerft beruhigenden Berichte ber Gouverneure aus den Provinzen und vor allem die Versicherungen des sich und Andere täuschenden Ministers de la Coste sowie die Illusionen mehrer anderer hochgestellter Personen vorzüglich Schuld; auch wim= melten die Bureaux von falfden und zweideutigen Beamten, welche alle Geheimnisse ihrer Departements an die Umwälzer verriethen.

So eben hatte, im August, Die jahrliche große Ausstellung ber Runft= und Induftrie=Erzeugniffe bes Konigreichs mit einem noch nie erlebten, also glanzenden Resultat gu Bruffel ftattge= funden, als am 23. an den Straffeneden dieser hauptstadt Zettel mit der Inschrift angeflebt zu lefen waren: "Montag Feuerwerk, Dienstag Illumination, Mittwoch Revolution!" Mit ben zwei ersten Dingen sollte ber Geburtstag bes Ronigs gefeiert werden; sie unterblieben. Dagegen wurde, mit sehr großer Unbefangenheit von Seite ber hoftheater-Intendang, Aubers Oper "die Stumme von Portici" aufgeführt. Gine ungewöhnliche Maffe von Menschen brängte fich (nicht weil im Geheimniß ber Berschwörung, wie man behauptet hat, sondern angelodt durch ben Reiz jenes musikalischen Meisterwerkes) in bas Schaufpielhaus, so daß es nicht alle Besuchende faffen fonnte. Angahl Berschworner vom Bunde ber "Infamen" hatte biese Aufführung zu ihren 3meden zu benugen fich entschloffen und gedachte aus ihr die Sauptprobe für ein Revolutionsdrama au machen (1). Die Stellen, wo Masaniello seine Landsleute zum Brechen bes fremben Joche auffordert und zum Racheschwur bestimmt, wurden von vielen Seiten ber ungebeuer beflaticht. Rach Beendigung bes Studs eilten gebungene Saufen aus dem niedrigften Pobel, unter welche fich jedoch auch Männer aus gebildeten Ständen verkleidet gemischt hatten, mit Stoden und Steinen verseben, vor die Wohnung Libry Bagnanos, zerschlugen bier Thuren und Kenster, warfen Bucher, Schriften und Saus= gerathe auf die Stragen und zerstörten diese Dinge. Der Polizeis

a second

<sup>(1)</sup> Zu Warschau gab die Stumme von Portici ebenfalls die Losung zur Mevolution. Das sollte sie auch zu Mailand vollbringen. Zum Ersticken war das Theater della Brera, das vormalige Humiliatenkloster, von welchem der italienische Roman, Margarita Pustorla, Anziehendes erzählt, übersfüllt, und gleich nach der ersten Scene kam der Sturm zum Ausbruch. Der Borhang siel; schon waren einige Logen, die von wegen der Gesimung der Inhaber den Patrioten mißsällig, erstürmt, und abermals erkönt die Klingel. Langsam geht der Borhang in die Höhe, sichtbar wird das zum Proseenium gesührte Bataillon ungrischer Grenadiere. Gleich dem Donner lautet das Commandowort; noch war es nicht zum Feuer gekommen, und die prodi Lombardi insgesamt hatten den Saal geräumt. Die Revolution mußte vertagt werden.

a beautiful

commissair wurde in seiner Thätigkeit für Abwehr bes Unfugs alsbald durch einen Steinwurf neutralisirt. Andere Hausen brängten sich in das Haus eines Schwertsegers und bemächtigten sich aller daselbst besindlichen Wassen. Nach diesem zog die Masse in drei verschiedenen Abtheilungen vor das Hotel des Justiz= ministers, jenes des van Maanen selbst und vor das des General= procurators Schuermans, eines äußerst rechtschaffenen Mannes, welcher sedoch durch den Proces de Potters den tödtlichsen Haß der verschwornen Faction sich zugezogen hatte. Hier wurden ebenfalls die Fenster eingeschlagen, während die Wohnung des Polizeidirectors van der Knyss (eines Belgiers) von Grund aus zerstört ward.

Die bewaffnete Dacht, an beren Spige Graf Alexander von Byland, zeigte bei biesen Scenen eine eben fo große Unthätigfeit und Schwäche, als Ropflosigfeit und Mangel an aller Haltung. Die Marechauffee zu Pferd, welche, wie einstimmig versichert wird, mit wenigen Salven bie Pobelhaufen - benn die Daffe ber Burger hielt fich ruhig und fah be= fümmert bem Unfug gu - batte auseinander treiben mogen, unterhandelte auf die ersten Aufforderungen und verzichtete fernerm Widerstand; ja ber Plagcommandant, General Baus thier, ließ sich fogar feinen Degen abnehmen und erhielt ibn erft wieder zurud, nachdem er nothgebrungen bem Ruf: Vive la liberté! eingestimmt hatte. Ermuthigt burch folde Erfolge, zogen die Aufrührer des folgenden Tage in aller Frühe neuer= bings nach bem Petit Sablon, brangen in van Maanens Botel, plunderten es rein aus und übergaben es fodann ben Flammen. Jest erft ftellte Graf Byland Truppen verschiedener Gat= tungen auf bem großen Plat, auf bem Konigsplat, auf bem Mangplay und vor bem foniglichen Schloffe auf; allein obgleich während ber Racht farte Patrouillen die Strafen burchftreiften, fo ließ man boch bie Busammenrottirungen ungestört fich forts fegen, und erft gegen 6 Uhr fingen einige Jagercompagnien an, nach verschiebenen Seiten zu feuern. Ginige Burger fielen; aber bie Maffe hielt Stand und machte gegen 8 Uhr Morgens Miene, Barricaden aufzuwerfen. Einzelnes Schießen wurde noch bier

und da vernommen; balb sah man die Umgebungen der Caserne des annonciades von Menschen angefüllt. Die Reihe der Berzwüstungen kam nun auch an den Gouverneur von Süddrabant, van der Fosse. Die treffliche Hausfrau entging mit Mühe der ihr drohenden Lebensgesahr und irrte Stunden lang barfuß herum, bis sie in Sicherheit sich befand. Die Register wurden auf die Straße gezettelt, die Fuhrwerke verbrannt, endlich auch die Lanternen, die Schilde, die königlichen Insignien zerschlagen, die Gerüste im Park ebenfalls zerstört. Die Accisebureaux folgten. Die Wohnungen Wauthiers und van der Anysse blieben von der Plünderung nicht verschont; mit Mühe wurde der Brand in letzterer gelöscht, nicht aber in einer Reihe blühender Fabriken, welche einer Menge von Proletariern bisher Beschäftigung und Unterhalt gegeben hatten.

Allenthalben trug dieser Volksaufstand, in merkwürdigem Gegensatz zu dem Pariser (1), den Charafter des gemeinen Dieb= stahls und sinnloser Anarchie. Als die Gesahr für das Privat=

5-6000

<sup>(1)</sup> Der Zwed biefer Meußerung ift nicht zu verkennen. Zu zeigen, wie tief unter dem Pariser der Brüffeler Pöbel stehe, wird bas abgedroschene Mährchen von ber Enthaltsamseit ber Pariser wiederholt. »Je ne sais si je vous ai dejà dit qu'on avait envoyé dévaster cette maison (l'hôtel de Castries) par la populace, à l'effet de marquer une grande sympathie nationale pour M. de Lameth, avec qui M. de Castries s'était battu le plus honorablement possible. On a toujours la prétention de nous persuader que les bandits révolutionnaires ne pillent jamais, et qu'ils ne font que détruire : c'est un mensonge qui m'est insupportable, et je vous assure que j'ai vu, sur un bas-côté du boulevard des Invalides, une espèce de foire, où ces agens patriotiques avaient étalé et où ils vendaient à deniers comptans tout le mobilier de l'hôtel de Castries. Il n'était resté dans toute la maison que le portrait du roi, auquel on n'avait osé toucher, ce qui fut un acte de superstition dont MM. Brissot et Condorcet se moquèrent beaucoup. C'était ce jour-là qu'avait eu lieu cette belle scène entre le prince de Lambesc et le duc d'Orléans, dans le cabinet de cet indigne archevêque de Sens (Loménie). M. de Lambesc leur avait dit: — Après vous avoir entendu parler comme vous venez de le faire, j'aurai l'honneur de vous dire à vous, Monsieur, que si vous n'étiez pas un prêtre, et à vous, Monseigneur, que si vous n'étiez pas un lâche, je vous donnerais à tous les deux je ne sais combien de soufflets sur la figure, avec des coups de pied, sans nombre, où vous savez bien! « And die Zerstörung des erzbischöflichen Palastes zu Paris nach Jahren wurde einzig durch Diebsgelüste herbeigeführt.

eigenthum fich mehrte, trat endlich ber eigentliche Burgerftand au feiner eigenen Sicherheit vermittelnd bazwischen, und eine Communalgarde bildete fich, lofte bie verschiedenen Militairpoften ab und besetzte die Valaste des Prinzen von Dranien und ber Generalstaaten. Die Linientruppen concentrirten fich im fonig= lichen Schloffe, ohne ferneres zu unternehmen, boch erschien eine Berftarkung ber ersten Division in ber Stadt. Gine Vroclamation, von Bürgermeister und Scheffen unterzeichnet, erklärte bie Mabistener, welche man als ben Hauptbeweggrund ber Bolfsbewegung ansah, von jest an abgeschafft und verordnete bie Dragnisation von Bürgergarben in jeder Stadt, so wie die Beleuchtung ber Saufer burch bie Ginwohner, gur Erfegung ber rings gertrummerten Laternen. Gine zweite machte befannt, bag Brodfarten an alle Dürftigen ausgetheilt werden follten, und ber Baron Emanuel van der Linden b'hoogvorft auf Verlangen ber Bürger ben Befehl über bie Bürgergarde übernommen babe. Eine britte Proclamation verbot feben Zusammenlauf bei Strafe bes Berluftes ber Urmenunterftugung, icharfte neuerbinge bie allgemeine Beleuchtung ein und enthielt noch allerlei andere Po= lizeianordnungen.

Der Bürgergarde gelang es wirklich, die Ordnung wieder einigermaßen berzustellen und bas öffentliche und Privateigenthum au icugen. Die Nationalfahne webete auf bem Stadthause; einzelne Pöbelhaufen, welche neue Plünderungsversuche magten, wurden zurudgetrieben. Die Organisation der Bürgergarbe fdritt vorwärts. Das Beispiel Bruffels fant Rachabmung in Luttich, Mons, Löwen, Brugge, Gent, Antwerpen, Berviers u. f. w. mit größern und geringern Ausschweifungen. In erftgenannter Stadt bilbete fich ber Aufftand fast mit Erlaubnig und Unterftügung bes Gouverneurs Sandberg. Diefer, so wie viele andere bobere Beamte, hatte vollig ben Ropf verloren und traf bie verkehrteften ober gar feine Gegenmagregeln. sogenannten Sicherheitscommissionen, anfänglich nicht im Interesse ber bestehenden Ordnung errichtet, spielten stets die fernern Scenen bes Revolutionebramas, fobalb fie nach ber einleitenben, ber Plünderung, ins leben gerufen worden, mit Feinheit und

Bequemlichkeit weiter fort. Am tollsten ging es in Verviers zu, wo es auf Zerstörung der Fabriken und Plünderung aller reichen Einwohner dieser blühenden Gewerbstadt abgesehen war. Man steckte die dreifarbige Fahne auf und ließ Napoleon und die Freiheit zugleich leben; Grenzbureaur, Fabriken, Wohnungen u. s. w. wurden theils rein ausgeraubt, theils zertrümmert und in Asche gelegt.

Unruhe und Beforgniß über biefe Borfalle hatten in= zwischen in Bruffel zugenommen, und die Mebrzahl ber Burger fühlte das Bedürfnig, durch eine Uebereinfunft mit ber Staatsregierung ben Erceffen ein Enbe zu machen. An etwas Weiteres glaubte im Ernft noch Riemand, als wer zum geheimen Bunde ber neuen Geusen gebort batte. Gine Berfammlung von Notas bilitäten (Mitglieder der General- und Provinzialstaaten, Advofaten, Raufleute und Kabrifanten), in Kolge vorbergegangener Einladung des Barons d'Hoogvorft, rathschlagte auf dem Rathhause über bie Mittel ber Bolksbeschwichtigung. Gr. von Secus (eines ber thätigsten Oppositionsmitglieder und gleich seinem Sohn in die Geheimnisse des Bundes eingeweiht) ward zum Präsidenten, zum Secretair aber Sylvain van de Weyer ein= geweibt, Advocat, Professor und Bibliothekar in einer Person, Bögling ber Löwener-Schule, mit englischem Buschnitt, Journalift, Philosoph und Politifer zugleich, lange zwischen Regierung und Opposition bin und ber schwankend, seit feiner Entfernung von der Stelle als Conservateur der burgundischen Bibliothek und seit de Potters Proces, welcher ihn, trop ber meifterhaften Bertheibigung feines Clienten, laderlich gemacht, entschieden in die lettere geworfen. Der Baron Secus, Schwiegervater bes Wesandten am Bundestag, Grafen Grunne, spielte, trog dem, daß er in gang loyalen Phrasen sich bewegte, eine überaus falsche Rolle, und eben so ter Kaufmann Palmaert und Graf Cornet be Greg, welcher burch allerlei Dinge bei und nach seiner Deputirtenwahl von der Regierung beleibigt worden war, benn alles, was öffentlich verhandelt worden, hintertrieb man heimlich wieder mit um fo größerm Rachdruck.

Palmaert schlug die Ernennung eines vorläufigen Berwal= tungsausschusses und eine Einladung an den Gouverneur zur Theilnahme an ber Berfammlung vor, damit alles Berhandelte ben Charafter ber Legalität trage. Der Graf von Byland erklärte als Burger ben Bunfc des Bereins zu theilen, als Commiffair bes Ronigs aber fei er außer Stanbe, bemfelben beizutreten; auch halte er eine Verwaltungscommission für überfluffig, ba gerade ber Regentschafterath versammelt fei, um bas Bobl ber Stadt ju verhandeln. Die Berfammlung faßte nun ben Beschluß, die Regentschaft zur Mitwirfung an ihren Conferenzen aufzufordern; allein jene entschuldigte fich mit dem Reglement, bas ihr solches verbiete, als wenn außerordentliche Umstände, wie die gegenwärtigen, nicht eine Ausnahme von der Regel hinlänglich begründet hätten. Durch diese Unentschlossenbeit ber königlichen und ftabtischen (meift gutgefinnten) Beborben verlor man die Gelegenheit, fich ber Bewegung unter ben freunds lichften Formen zu bemächtigen. Die versammelten Notablen verftandigten fich nunmehr über eine außerordentliche Botschaft an ben König, gewählt aus ihrer Mitte, und über die Abfaffung eines Berichts, zu deffen Redactoren, außer van be Wever und Joseph d'Hoogvorst, Graf Felix be Merode, Rouppe und ber Abvofat Gendebien gewählt wurden. Die Kamilie d'Hoogvorft gehörte zu ben aus Privatintereffe Migvergnügten, wegen verweigerter Unstellung, jedoch ber gemäßigtern Gattung; bagegen bewahrte die Familie Merobe, welche ihren Ursprung pon ben Merovingern ableitete (1) und Königen fich ebenburtig bielt, von lange ber ber Dynastie Rassau unverföhnlichen Sag, und religiöse Motive hatten beigetragen, ihn zu verstärken. Bendebien geborte zu den entschiedensten Begnern ber Regierung von der Advokatencoterie, mit französisch = liberaler Devise und republifanischer Tendenz; auch er hatte im Courrier des Pays-Bas und in ber Bertheidigungerede für be Potter feine Grunds fäge unverholen an ben Tag gelegt. Rouppe, früher Burgermeister von Bruffel, darauf von Napoleon gewaltsam zum Kriegs= mann gemacht, seit 1815 ohne Staatsanstellung, war bis jest

100001

<sup>(1)</sup> Davon habe ich nie gehört, nur von der lächerlichen Sage, welche die Merode von den Königen von Aragon herleitet.

auf dem größern Schauplat eine politische Rull gewesen, jedoch nicht ohne einigen Einfluß auf einen Theil der Stadtbewohner. Nach langen Debatten über den Bericht wählte man J. d'Hoogvorst, Felix de Merode, Gendebien, Fr. de Secus (Sohn) und Palmaert zu Mitgliedern der Deputation nach dem Haag. Der Inhalt der Adresse ward vorerst noch nicht veröffentlicht, aus einem Rest von Achtung für den König. Um dieselbe Zeit entwarf der Sicherheitsausschuß zu Lüttich ebenfalls eine Adresse oder Petition, welche jedoch alsbald Publicität erhielt und unter andern Beschwerden, deren Abhülse begehrt ward, auch die Entslassung van Maanens, oder vielmehr des unvolksthümlichen, über Belgien bisher herrschenden Ministeriums im Ganzen, enthielt.

Im Sang hatten die nachrichten von ben Ereigniffen gu Bruffel (wiewohl Bielen nicht unerwartet) unbeschreiblichen Eindruck erregt, und die öffentliche Meinung war für bas fraftigste, burch Klugheit und Borsicht jedoch geleitete Ginschreiten nach ber vollen Majestät bes Gesetzes. Die Abresse bes Bruffeler Bereins, gemäßigt und ehrerbietig, brang auf ungefaumte Gin= berufung ber Generalstaaten. Dies war bereits von Seite bes Ronigs geschehen. Er empfing die Deputation gnadig, beant= wortete bie Forberungen und Buniche, welche fie ju übermachen fam, punktweise, freundlich und abgemeffen zugleich. Sinsichtlich ber Minister, insbesondere van Maanens, erklarte Wilhelm I: ibm allein ftebe bas Recht zu, Minister anzustellen und abzu= fegen; er fonne fo lange feinen Beschluß faffen, als es ben Schein haben burfte, bag er bagu gezwungen werbe; er nehme feine königliche Burde allzusehr zu Bergen, um in Forderungen einzuwilligen, die gewiffermagen mit ber Piftole auf ber Bruft porgetragen würden; übrigens wolle er bie Fragen in nabere Erwägung ziehen. Endlich drudte Se. Majeftat auch ben Bunfch aus, bie Rube baldmöglichst wiederhergestellt zu seben, indem sie por jedem Blutvergießen schaubere. Die Deputation erstattete über die Ergebnisse ihrer Sendung Bericht, und derselbe ward gebruckt ben Strafeneden angeschlagen. Allein bie Unbestimmt= beit bes Bescheibes befriedigte bie Gemuther nicht, und bie Agenten ber Revolution unterließen nichts, burch Ausstreuung

- Tanah

falscher Nachrichten über die Entschlüsse des Hoses die Masse zu noch stärkerer Gährung zu treiben. Man verbrannte sogar öffentlich die Berichte vor dem Nathhause.

Ronig Wilhelm hielt es für rathfam, ungefäumt feine beiden Gobne, ben Pringen von Oranien und den Pringen Friedrich, nach Bruffel abzusenben; zugleich erhielten mehre Bataillone Befehl, babin aufzubrechen. Um 31. August trafen fie, begleitet von wenig Truppen, im Schloß Laefen ein. Der Pring von Dranien, als Generalcommandant famtlicher Communalgarden bes Ronigreichs, batte burch feinen Abjutanten, van Kruyfenbourg, den Befehlshaber ber Bruffeler Bürgergarbe qu fich beschieden. Der Baron d'hoogvorft erschien, in Gesell= schaft von van ber Smiffen, van ber Burch, Rouppe und van be Weyer. Allein biefe Manner, jum voraus wider jede Berföhnung geharnischt, fehrten, nachdem fie bie fruchtlose Forberung gestellt, daß die Prinzen ohne alle Begleitung in die Sauptstadt fommen follten, jurud, unter bem nichtigen Borwand ungureis denber Bollmacht und ber Nothwendigfeit, vorerft die Meinung bes Volks einzuholen. Die deshalb erlassene Proclamation war in einem Ton abgefaßt, welcher berechnet war, eine ent= gegengesette Wirfung als bie öffentlich angegebene bervorzu= bringen. Man fandte jest eine neue Deputation von Burgern mit der Bitte um andere Bedingungen und lud die Sectionen zu einer Versammlung im Hauptquartier ein.

Mittlerweile war die Union keineswegs unthätig: allmälig nach allen Seiten hin die Macht an sich reißend und durch die Massen drohend, ward sie zulest in Brüssel vorherrschend; die Freunde aus Lüttich sendeten Kanonen und geübte Artilleristen. Aus Besorgniß vor einem Zusammenwirken der Linientruppen und der Bürger reizte sie das Bolf zu offenem Widerstand gegen das Einrücken der erstern. Barricaden wurden aufgethürmt, das Gesindel durch Geld, Branntwein mit Opium und andern Susblimaten sowie ganze Ladungen von Freudenmädchen erhist. Die neue Botschaft bestand aus den Herren de Secus, Hotton, van der Smissen, Michels, Delfosse, Teichmann, dem Herzog von Aremberg und dem Prinzen de Ligne. Zwischen diesen Herren

und Oranien sielen allerlei heftige Scenen vor, beren Details in die Einzelgeschichte der Revolution gehören. Nach einer kurzen Conferenz mit dem Prinzen Friedrich und dem Minister van Gobbelschrop gab der muthige Prinz, welcher keine Gesahr kannte noch scheute, auf sein Ehrenwort der Deputation die Zusage, allein am 1. Sept. in Brüssel einzuziehen. Um halb zwei Uhr an diesem Tage erschien er wirklich und durchritt die Reihen der vom Thor, an aufgestellten Bürgergarde, stolz und sicher. Er versicherte das Bolk vor dem Stadthause der gütigen Gesinnungen des Königs, und als der Rus ertönte: es lebe der Prinz! es lebe die Freiheit! nieder mit van Maanen! antwortete er: ja! es lebe die Freiheit! ihr werdet sie haben! Bor seinem Palast sand der Prinz einen Posten der Bürgergarde mit gesälltem Bajonet; aber ein Blick von ihm bestimmte sie, das Gewehr zu präsentiren. Er lächelte freundlich und ries: gut, meine Freunde!

Rach zwei Stunden erschien eine Proclamation an die Burger= fchaft, welche bas Bertrauen ausbrudte, mit bem ber Pring in die Sauptstadt fomme : er erflarte fich in ihrer Mitte fur völlig ficher, bankte der Burgergarde in des Konigs Ramen für bie geleisteten Dienste und forberte fie gur Theilnahme an ber Wiederbefestigung ber Ordnung auf; in diesem Fall follten feine Truppen einruden und von einer bereits ernannten Commiffion in Gemeinschaft mit ben Beborben biejenigen Magregeln getroffen werben, welche geeignet, Rube und Butrauen zu begrunden. Die erwähnte Commission bestand aus den Berzogen von Urfel und Aremberg, dem Gouverneur van der Foffe, dem General D'Aubrème, dem Baron d'Hoogvorft, dem Burgermeifter be Bellens, ben Rathen Rocaert und Stevens sowie aus ben Berren Rouppe und van de Weger. Allein bie Saupter hielten bas Bolf unaufhörlich burch Schredbilder von der Rache van Maas nens, vom Berannahen holländischer Truppen u. s. w. in Spannung und riethen ibm, feiner Langmuth und den Unterhandlungen ein Ende zu machen.

Ein großes Unglück für die Partei der Legalität war die Einmischung zahlreicher Abenteurer aus Frankreich, welche auf jegliche Weise hinübergeschmuggelt worden und täglich noch eine

trafen; es war meift ber Abschaum ber Pariser Bevolferung und ber nach bem Julifieg versuchten und unterdrudten Emeuten, beffen man fich bort gerne zu-entledigen fuchte und bem man bie Uebersiedelung freundnachbarlich erleichterte. Das belgische Comité auf den champs elysées batte jene Leute alsbald geworben und mit Beld unterftust; be Broudere, be Calles und be Langhe, bamals in Paris anwesend, waren nach ihrer Rudfehr in Bruffel bie Quartiermeifter derselben gewesen. De Potters Mahnbriefe flogen in zahlreichen Exemplaren umber. Die Fremblinge, abenteuer= luftig und beutegierig, in ihrer Leibenschaft burch ftarfe Betrante und Freudenmadden in Daffe gesteigert, wurden jest von ber Union als Avantgarde und beilige Schar gebraucht und vereinigt mit ebenfalls nachgesenbeten Saufen bes robesten Lutticher Vobels festen fie die beffern Bürger Bruffels in Schreden. Das Resultat ber Deputation nach bem Saag und die Proclamation d'Hoog= porfte in Betreff bes Organisationsausschusses und bie Errichtung ber Bürgergarde vermehrten nur ihre und ihrer Beschüßer Thätigfeit. Fanatisirte Junglinge aus Lowen, Alloft u. f. w., welche mit eigenen Fähnlein nach ber hauptstadt gezogen, verstärften Planderung der Palafte und der Wohnungen ber ibre Macht. Reichen wurde fofort bas Schiboleth der Bewegung.

Die Nacht vom 1. Sept. verstrich unter bangen Besorgnissen. Die Union, welche immer größern Muth gesaßt, beschloß,
mit der Idee der Trennung Belgiens von Holland hervorzurücken.
Diese Idee gewann auch unter den gemäßigtern Häuptern die
Oberhand, und selbst de Broucker, immer noch den Legalen
spielend, die in Brüssel anwesenden Deputirten der Generalstaaten, endlich der Generalstad der Bürgergarde, die Abgeordneten der Sectionen und die Anführer der Lütticher erklärten
dem Prinzen von Oranien die Nothwendigkeit ihrer Aussührung,
als einziges Mittel, größere Uebel zu verhüten; zugleich begehrte
man als conditio sine qua non eines Bergleichs den Abmarsch
der Truppen. Als der Prinz, überrascht dadurch, nun die Frage
stellte: werdet ihr aber alsdann dem Fürstenhause getren verbleiben? rief die Bersammlung: wir schwören es! — Und wenn
die Franzosen in Belgien einrücken, werdet ihr euch mit denselben

vereinigen? — Niemals! niemals! — Werdet ihr mit mir zur Vertheidigung ausziehen? — Die Versammlung: Ja, ja! wir schwören es! — Darauf der Prinz: Werdet ihr mit mir rusen: es lebe der König? — Nicht eher, als bis unsere Wünsche erfüllt sind; aber es lebe der Prinz! es lebe die Freiheit! es lebe Belgien! — Da schloß der Prinz, bis zu Thränen gerührt, ebenfalls mit dem Rus: es lebe die Freiheit und Belgien! und verhieß der Fürsprecher des Volks bei dem königlichen Vater zu sein. Die Deputirten machten die Ereignisse dieses Tages den Provinzen fund und gewährleisteten Treue der Dynastie und Schutz der Stadt, besonders der öffentlichen Paläste.

Der Pring verließ mit den Truppen Nachmittags Bruffel und zog nach Bilvorde zu feinem Bruder. Beibe hielten fich mit großer Rührung in den Armen; der jungere Bruder las flarer in den Planen der Emporer und in den Geschicken der Bufunft. Der Schritt bes Prinzen war unfruchtbar und verhängnifvoll gewesen, indem er dem Aufruhr eine Art gefeglichen Charafters gab und die Rraft ber rechtmäßigen Gewalt labmte und zurüchielt. Er batte versprochen, was selbst ber Konig obne Zustimmung ber Generalstaaten nicht zu verwilligen befugt war. Das Berg ber Hollander ward ihm baburch für einige Zeit entfremdet, während die Union der Edelleute, Priester und Demagogen durch boshafte Berleumdungen bei Anlag bes Diebstahls ber Diamanten feiner Gemahlin ihn in ben Augen bes Bolfs in Belgien herunterzusegen bemuht war. Bis zur Stunde ift ber auf dem Diamantenbieb= Der König fabl rubende Schleier nur unvollkommen gehoben. beschloß, die Entscheidung der Trennungsfrage den Generalstaaten zu überlaffen; inzwischen brachte er oder ber Betheiligte selbst von freien Studen ein Opfer durch die, wiewohl ehren= volle Entlassung des Justizministers. Raum war diese im Staatscourant erschienen, ale bie Unionisten hohnlachend ausriefen: "bie Trennung ift ausgesprochen, was fummert uns van Maanen ?"

Die königliche Proclamation vom 7. September befriedigte natürlich die Unionisten nicht; bei ihnen handelte es sich nicht um Ausgleichung, sondern um Revolution. Sie reizten den

- comple

Pöbel und die Lütticher zu fernern Gewaltthätigkeiten, ja zur Berbrennung des Aktenstücks. Ein Theil der Bürgergarde untersstügte sogar den Unfug. Eine neue Deputation, die nach Bilsvorde gesendet wurde, und bei welcher sich auch Surlet de Chokier und der Graf von Aerschot (aus einer bei Trennungsfragen jederszeit geschäftigen Familie) befanden, entwickelte dem Prinzen die Nothwendigkeit schleuniger Scheidung Belgiens von Holland, unter Hinweisung auf immer drohendere Gefahren. Dranien entschuldigte sich mit seinem constitutionellen Eid, sandte aber alsbald den Inhalt ihres Begehrens nach dem Haag.

Die Unionisten, in Unterhaltung ber Bolfsgabrung unermubet, benutten febe, auch die fleinfte Bewegung ber nicht gablreichen Truppen bei Bilvorde, um Besorgnisse zu erregen und legtere einzuschüchtern. Gin Bug nach Tervueren, wobei b'Boog= vorft und van be Weger figurirten, bestimmte ben Pringen Friedrich, auch biese Berbindungeftrage nach Luttich, von wo aus die Aufrührer Berftarfungen erwarteten, ju raumen. Gine Diversion des Generals Chasse von Antwerpen aus wurde bem gangen Spiel ein Ende gemacht haben; ftatt beffen ließ man die Brüder Rogier, an der Spige einer fogenannten beiligen Schar, ruhig nach Bruffel ziehen. Gudbrabant und Luttich, mit Ausnahme ber Kestung, waren nun gang in ben Sanden ber Revolutionaire. Um die übrigen Provinzen zu erhalten, jog bie Regierung Truppen bei Bilvorde, Dechelen und Maaftricht zus fammen; fie verfaumte, binreichende Berftarfungen in bie Cita= bellen von Lüttich und Gent, zwei Sauptbollwerke, zu bringen. Den Busicherungen der Bruffeler vertrauend, hatte ber Pring von Dranien allzu leicht bas Feld geräumt.

Die Unionisten riesen jest nach seiner Abreise alle Belgier wider die Hollander in die Wassen und überhäuften, ihre Wuth verdoppelnd, in Tagblättern und Flugschriften Volf und Dynastie mit den gistigsten Verleumdungen und Beleidigungen, um sede Rückfehr unmöglich zu machen. Der Eidbruch belgischer Officiere und das Verführungswerf unter den Gemeinen der Armee, von der Propaganda mit List, Bestechung und Sophismen seder Art geleitet, nahmen ihren Fortgang. Die ursprüngliche Brabanconne,

deren Berfaffer später in der Reihe der Drangiften wiedergefunden worden ift, ward burch ftarfere Strophen, welche Sag und Berachtung gegen Raffau fprühten, amendirt. Gine große Ungabl Städte abmte das Beispiel Bruffels binfictlich der Adressen an ben König mit den Beschwerden und Forderungen nach, wobei immer die Treunung ber beiden Sälften obenan ftand. Die ber Stadt Mons, nicht weniger als funfzehn Artifel aufftellend, zeichnete unter allen burch provocirenden Ungeftum fic aus. Wider die Trennung erhoben sich, mit Ausnahme bes Pobels und ber Verschwornen, Antwerpen und Gent, bei benen bie commerciellen Berhältniffe die Lebensfrage bildeten, als gegen das größte Unglud, welches Belgien begegnen fonnte. Luttich, in welchem eine große Babl Legalisten fortwährend sich behauptete, war durch die falschen Gesinnungen der Grafen Berlaymont und d'Dultremont (später gleichwohl reuige Drangisten) und die raftlos den Aufruhr aus feuernde Priesterschaft, burch ben blindgeführten Vöbel und die unbegreifliche Schwachheit bes Gouverneurs von Sandberg ein= geschnürt, und ba ber Pring von Oranien febe Truppenbewegung nach diefer Stadt unterfagte, fo war fie ben Meuterern rettunge= los preisgegeben und bas Schicksal auch der schwach besetzten Citadelle vorauszusehen. Dasselbe war von Seite des Prinzen Friedrich mit Löwen ber Kall.

Um 8. Sept. beriefen der Generalstab der Bürgergarde und der leitende Rath die Deputirten abermals zusammen und errichsteten einen Sicherheitss oder vielmehr Regierungsausschuß. Aus der Wahl der Candidaten hiezu (Gendebien, van de Weyer, Claes, Spinael, Rouppe, Mecus, Felix de Merode, Marquis de Chasteler, Fr. de Secus, Le Brouffart und Fortcamps, sodann den Herzogen von Ursel und Aremberg und dem Prinzen de Ligne) konnte man (wenn etwa letzterer und Ursel ausgenommen wurden) auf Gesinnung und Richtung schließen. Aus diesen Männern wurden von der Regentschaft ernannt: Gendebien, van de Weyer, Rouppe, Ursel, de Ligne, de Secus und Mecus. Die Revolution hatte jest einen fest organisieren Mittelpunkt und bedurste, den einzelnen Städten ihre Ausbildung und Ausdehnung selbst überlassend, nicht einmal der Zuzüge mehr, welche man

5.000

sich, als bereits lästig geworden, verbat. Rur die Festungen bildeten noch ein Hinderniß, und Antwerpens und Gents oransgistische Haltung trübte die Freude der Unionisten noch für längere Zeit. Allein im Ganzen vertrauten sie auf französischen Beistand und auf die Abneigung der verbündeten Mächte, des einen Belsgiens und der darüber bestehenden Berträge willen die Furien des Krieges über Europa herbeizurufen. Dieser Gedanke war es, welcher allein die Brüsseler Nevolution so verwegen und unternehmend machte; ohne ihn hätte sie sich nach den ersten Scenen in sich selbst wieder verloren.

Die Häupter der Bewegung gaben, sowohl um den legten Schein zu retten und fur mögliche Falle fich zu beden, als auch, weil ein großer Theil Industrieller, welcher gegen gangliche Scheidung fich aussprach, zu beachten war, die Abreise ber sud= lichen Deputirten zur außerorbentlichen Berfammlung nach bem Haag zwar zu; aber sie erfannten gar wohl bie Fruchtlosigfeit biefes Schrittes und beschwerten fene mit fo vielen Instructionen und Clauseln, bag ohnehin an friedliches Abkommen faum zu benken; ja ber Baron d'hoogvorst erlaubte sich, mehren mit geballter Fauft und gezücktem Gabel nachzubroben. Der Un= ftern wollte, daß Gr. von Staffart, mit Petitionen bevackt und voraneilend, auf ber Durchreise in Rotterbam von bem aufge= brachten Pobel, ber bes Prafecten im Saag fich erinnerte, be= schimpft und mit einem Bad im Canal bedroht wurde. biesem vereinzelten Borfall machten die Unionisten und ihre Bertheibiger im Ausland einen ungeheuren garm und erflärten ibn für eine unerhörte Berlegung bes Deputirtencharafters und ein Beiden ber brutalften Denfweise der Sollander.

König Wilhelm, umrauscht von ungewöhnlichem Enthusias= mus der getreuen Bevölkerung und allen ersinnlichen Zeichen der Ehrfurcht, Liebe und Treue, womit man in die Wette, gleichsam um den Undank der Belgier ihn vergessen zu machen, sich bemühete, eröffnete am 13. Sept. die außerordentliche Session der Generalstaaten, welche demnach die Repräsentanten beider Hälften noch einmal in ihrem Schooß versammelt sahen. Es war ein feierlicher, erschütternder, zum Theil unheimlicher Moment, eine

Art letten Berhörs, in welchem beide Bölker, bie bas Königreich bildeten, noch einmal die gegenseitigen Borwurfe vernahmen und abwogen. Biele Abgeordnete bes Gubens gitterten fichtbar por bosem Gewissen; die Volksmenge im Saag aber trug vor sich felbst und bem Gebanken eines großen Berbrechens beim Unblick mehrer Urheber bes Aufftandes, welcher die Gemuther in Ballung brachte, Bangen und Scheu. Der Konig, bem ber Pring von Dranien zur Seite ftand, warf in seiner Rebe einen Blid auf die blübende Lage bes Landes unmittelbar vor ben letten Begebniffen und bezeichnete bie Scenen von Aufruhr, Brand, Planderung und Unordnung in Bruffel und wo sie nachgeahmt worden. Darauf jedoch fich mäßigend und bie Untersuchung ber Urfachen, bes Charafters und der Folgen der betrübenden Bor= fälle für weniger bringlich haltend, forderte er die edlen und hochmögenden herren fest bloß auf zu Erfindung der Mittel, wodurch die Ordnung und Macht der Gesetze bergestellt werden fonnten. Er ftellte ihrer Prufung beim, inwiefern die Dei= nung derjenigen annehmbar, welche eine Durchsicht bes Grund= gesetzes und eine Trennung der durch Berträge und die Con= stitution vereinigten Provinzen für nothwendig hielten. von bem Bunfche befeelt, der Belgier Glud zu befordern, bas bie Borsehung ihm anvertraut, erklärte er sich bereit, allen von ben Generalftaaten beschloffenen Magregeln beizutreten. Das längere Beifammenfein ber gerabe zu Uebungen einberufenen Miliz hielt ber Ronig unter ben gegenwärtigen Umftanben für angemeffen. Rach einem Rudblid auf die Leiftungen Sollands zur Zeit, als es das Joch ber Franzosen abgeschüttelt, gab er schließlich seinen Entschluß fund: vernünftigen Begehren Genuge zu leisten, nichts jedoch dem Kactionsgeist zu verwilligen und niemals zu Magregeln zu stimmen, welche bas Wohl ber Nation ben Leidenschaften ober bem Zwang aufopfern wurden. möglich bie Bunfche Aller zu vereinigen, fei feines Bergens ein= giger Bunic.

Als der König sich wegbegeben und die besondere Botschaft verlesen war, beschäftigten sich die Generalstaaten mit den zwei großen Fragen: der Trennung beider Hälften und, in diesem

Kalle ber Beränderung bes Grundgesetzes, nach Korm ober Natur? Eine aus Belgiern und Sollandern gleichmäßig zusammengesette Commiffion rathichlagte über ben Inhalt ber foniglichen Bot-Den Belgiern bauchte ber gange Bang bes Berfahrens allzu langsam, ben hollandern allzu rafch. hin und ber fielen aufregende Worte. Die hoffnung auf England, bie verbundeten Mächte und die in Folge machfenber Unarchie zu Bruffel moas liche Restauration ber Dinge erklärten die Unentschlossenbeit bes Ministeriums. Die Antwort auf des Königs Thronrede verans lagte allerlei Debatten: be Broudere erflarte fie für ichlecht frangofifch gefdrieben; aber eben berfelbe Dann, zweideutig und schwankend bis jum legten Augenblick, gab, wahrend er für bie Trennung fprach, bie merkwürdige und von ben Bertheidigern ber belgischen Revolution fast überall mit Stillschweigen über= gangene Erflärung, in ber Sauptsache sei bisber nichts gescheben. was als Bruch bes Grundgefeges von Seite ber Regierung genannt werden fonne. Drobende Schreiben an die füdlichen Deputirten liefen von Bruffel und Luttich ein und mabnten gu schleuniger Erledigung; bagegen forberten ähnliche von Antwerpen und Gent die ihrigen jum Festhalten an ber Berbindung mit Holland und dem Grundgesetz auf. Dadurch wirrten und freuzten fich die Berhandlungen noch mehr.

Am 28. Sept., als die Deputirten Belgiens die Nevolution fortwährend sich ausdehnen sahen und die größte Eile nöthig schien, um noch einen Theil zu retten, entwickelte Surlet de Chosier, ein Mann von gesundem Naturverstand, einsachen Sitten und humoristischem Wesen, von vielen guten Eigenschaften und Gesinnungen, aber durch Freunde und Berhältnisse und französische Densweise mit in den Strom der Opposition gestoßen, eine Art Mischung von Siegfried von Lindenberg (sonderbares Citat aus einem längst verschollenen Roman) und L. P. Courier, das Zweckmäßige getrennter Berwaltung unter einem und demselben König, mit einem eigenen Heer, wie unter Destreich, und dem Besahungsrecht der Belgier in den Festungen; die Streitfrage über Unterricht und Kirchenwesen sollten durch freie Verfügung beider Hälften darüber erledigt werden; den Grad der Leitung

des Clerus bei ersterm überging er aus Schonung für die Freunde der Union.

Ueberraschend war während des parlamentarischen Kampfes bie haltung mancher öffentlichen Organe hollands, zumal der= jenigen, welche die Unficht ber Sanbelswelt ausbruckten. Statt ben Antrag der belgischen Wortführer auf getrennte - Administration mit Unwillen zu vernehmen, ftimmten fie bemfelben mit einem fo haftigen Jubel und einer fo ungestümen Sehnsucht nach Erlösung von einer lästigen Gemeinschaft bei, bag jene formlich baburch beleidigt sein fonnten. Den belgischen Nationalbeschwerden, welche als das non plus ultra üppigen Uebermuths einer durch unverbientes Glud verzogenen Bevölferung betrachtet wurden, ftellte man die commerciellen und moralischen Rachtheile entgegen, welche Holland seit fünfzehn Jahren durch jenes ungeforderte, vielmehr ibm aufgebrungene Consortium erlitten. Umfterbam und Rotter= bam feien über Untwerpen und Gent, Luttich und Berviers vernachläffigt und eines Theile ihres einft fo bedeutenden Sandels beraubt worden; bafür habe man römische Intriguen und frangöfische Sitten erhalten. Die financielle Ausgleichung, für den Kall der Trennung, durfte zwar febr große Schwierigkeiten darbieten und große Laften auf Alt = Niederland malgen; allein bessen ungeachtet sei es unwahr, daß mehr Zinsen als bisher bezahlt werden mußten. Die Bolle, welche von ben Belgiern zu erheben, die Abgaben für die Festungen, welche wegfallen würden, die alleinige Berwendung ber Nationalmarine und der ausschließliche Genug ber Colonien brachten alles ins Gleichgewicht. Diese Colonien batten ben . Wohlftand ber Belgier begründet und ihre Manufacturen bort gegen die des Auslandes eine Bergunftigung von 25 Procent genoffen, zum Nachtheil Hollands, welches wegen bes ben Belgiern zu Gute kommen= ben Schuges am Tauschhandel mit fremden Staaten verhindert worden. Immerhin möchten bierfür die Belgier ihre Probucte und Fabrifate nach dem Rhein gelangen laffen; allein wenn auch fünftig von der Berpflichtung der Theilnahme an den Zinsen der großen Nationalschuld befreit, wurden sie doch die Zölle an ihren Grenzen zu bulben und mit der Concurrenz von England, von Deutschland und dem ganzen Norden zu fampfen haben.

Die großen Mächte allein ichienen ben Sollanbern beim gewünschten Trennungswerf im Wege zu fteben. Gie faben icon im Geifte den Bergog von Bellington, Generaliffimus ber Rie= berlande und Großinspector der Kestungen, Die Contingente bes Bundestage und die Seere ber Preuffen in Thatigfeit. Blatter und Stimmen, welche nicht fo fest auf die commerziellen Bortheile als auf die mighandelte Nationalehre und die Schmabs lichfeit bes belgischen Aufruhre Rudficht nahmen, beflagten mehr bie genommenen unzureichenden Magregeln, nahmen die feierlichen Berträge und die Principien bes europäischen Staatsrechts in Anspruch. Sie faben die herrschaft ber Dynastie Raffau über gang Nieberland als bie Sicherheit und Rraft auch bes nordlichen Theils bedingend und in bem Berbrodeln bes Gebäudes der fünfzehn Jahre Gefahren für bas monarchische Princip und für bie vernünftige, feste und ftarfe Ordnung ber Dinge in Solland nicht minder als in Belgien unter gewissen Umftanden und gebenfbaren Greigniffen berannaben.

Unter ben Männern, welche am meiften bem Gebanten ber Trennung das Wort sprachen und die Ursachen ber belgischen Revolution in ben Fehlern bes Staatsgebaubes, in ben Luden bes Grundgesetes, in den Regierungemiggriffen der fünfzehn Jahre, suchten, stand ber alte Graf von Sogendorp obenan und fuchte in eigenen Schriften, wie vorbem, feine Landsleute barüber ju belehren. Er fand fpater an dem Rechtsgelehrten Lipp= mann und den Publiciften bes Journals be la haye nicht un= ehrenvolle Gegner, an einem deutschen Staatsminister a. D., von Wangenheim, einem preuffischen Diplomaten von fonst freundlicher Gesinnung für Holland, Barnhagen von Ense, und einem Jenensischen Professor, Dr. R. Bergog, aber eifrige Dei= nungegenoffen. Der Graf schadete zwar theilweise burch feine literarische Thätigkeit ber Regierung in ber Meinung; aber er labmte boch später feineswegs ben Aufschwung bes öffentlichen Geistes für Rächung ber Nationalehre (was er auch im Grunde nicht gewillt fein fonnte).

Funf und funfzig Stimmen gegen brei und vierzig entschies ben in ber zweiten Kammer, breißig gegen fieben in ber erften die Fragen des Königs in bejahendem Sinne. Bur Revision bes Grundgesetzes war jedoch, nach einem Artifel beffelben, Die doppelte Zahl ber Repräsentanten erforderlich; hierzu gebrach es Mehre Deputirte, barunter Staffart, alles rings mit Rügen über bie Absichten bes Königs, ber Minister und ben Gang des Nationalcongresses erfüllend, und Combrugghe, ber empfangenen Wohlthaten und ber angenommenen Ehrenstellen uneingebent, aus Furcht und Feigheit, waren beimlich noch vor Schluß der Sigung beimgereifet. Um 1. Det. ftellten 40 an= gesehene Belgier, meiftentheils Mitglieder ber Generalftagten. an den König die Bitte, den Prinzen von Dranien nach Bruffel zu einer daselbst abzuhaltenden Bersammlung von Notablen, welche über ben Bang ber Dinge und bie Brundlagen ber fünf= tigen getrennten Regierung in ben Subprovinzen rathschlagen follten, abzufenden, auch benfelben mit ber Burbe eines Beneral= lieutenants an die Spige ber einstweiligen Berwaltung zu ftellen. Legteres erhielt die Bustimmung, und eine eigene Staatscommis= fion im haag ward niedergefest, um mit ber Trennungsfrage fich zu beschäftigen. Belgische Minister begleiteten ben Prinzen zu seiner Sendung. Inzwischen glaubte Wilhelm I fur holland freie Sand zu haben, und van Maanen, beffen Abtritt, als vom Aufruhr abgetrott, felbst seinen politischen Begnern in jegiger Lage ber Dinge bedauerlich erschienen war, trat wieder in bas Juftizministerium mit bem ganzen alten Ginfluß, eine Gache, die in Belgien, obschon dieses dadurch nicht mehr berührt wurde, gewaltigen Eindruck machte, in Solland aber, da alle Perfonlichkeiten vor ber einen Gefahr verftummen mußten, großen Beifall erhielt.

Mittlerweile waren die Unionisten im Suden nicht lässig gewesen; sie hatten fortwährend das Volk zur Handhabung der Wassen gewöhnt, Mißtrauen selbst gegen ihre Abgeordnete im Haag aussgestreut und den Sinn der Thronrede auf gröblichsboshafte Weise verdreht. Man gab dem Volke vor: es sei als eine Herde Resbellen, Räuber und Mordbrenner behandelt worden und die schärssten

Strafen bereiteten fich gegen baffelbe vor, fo bag bewaffnete Nothwehr bringendes Bedürfniß werbe. Die Frangosen in Bruffel und von Paris aus schurten unaufhörlich. Die Propaganda ließ alle Minen fpringen, und Lafagette, Lamarque und Mauguin, mit de Potter und Tilemans in lebhafter Berbindung, waren feine ber unthätigften Perfonen bierbei. Umfturg ber Bertrage von 1814 und 1815 mar bei ihnen allen bas ftehende Feldgeschrei. Der Baron d'hoogvorft, welcher bei ber ganzen Geschichte eine bochft beuchlerifche Rolle spielte und bie Sachen zu einem Punkt treiben half, auf welchem sie endlich ihm selbst nicht mehr recht gefielen, feste in einer Berfammlung ber Sectionsbefehlshaber und Deputirten ber Bürgergarde eine verwahrende Adresse an Die Deputirten im Saag gegen die Borwürfe der koniglichen Thronrede burch; ber wurden die Dienste ber Burgergarde für Rettung ber Stadt, ber öffentlichen Bebaube, ber Staats= biener und ber Truppen entgegengestellt und bie Rothwendig= feit, daß das Wort der Befreiung endlich rundweg ausge= sprochen werde, wie es von 300,000 Bittstellern vergeblich erfleht. Das Proclam bes Monarchen verfünde eine bunkle Zufunft; bie Truppen in ben Festungen, die Zufammenzüge um bie Stäbte beuteten mehr auf Bewalt, ale Recht. Babrend fie, bie Abgeordneten, auf constitutionellem Wege handelnd, durch ihre Un= wefenheit bem Thron Sicherheit gewährten, blieben ihre Mitburger Freunde des Baterlandes wie fie, und zur Bertheidigung beffelben angefeuert burch sie, Gewalt-Magregeln ausgesett. Darum fei auf ber Stelle eine befriedigende Entscheidung vom Thron und Abführung der Truppen das einzige Mittel, großes Unglud zu verhuten, eine fernere Anwesenheit ber Bolferepräsentation im Saag aber eine Legalistrung von Dagregeln, die dem Lande den Untergang bereiteten. Diese Abresse ward burch Bevollmächtigte überbracht, und andere Stabte ahmten bas Beispiel von Bruffel nach. Auf die erlittenen Kranfungen ber 55. von Staffart und Gerlache (welcher im Saag lange fein Quartier erhalten fonnte) ward absichtlich übertriebenes Gewicht gelegt und die Richtachtung bes geheiligten Charafters ber Deputirten baraus bewiesen.

Während bem waren im Schoof bes Sicherheitsausschuffes felbst einige Spaltungen vorgefallen; ber Pring be Ligne, ein junger herr von geringer Erfahrung und vieler Gitelfeit, vielleicht durch die Rathschläge seiner Gattin, ber einft so schönen und interessanten Cabarrus-Tallien (1), in ber Hoffnung einer glänzenden Rolle mit bahingeriffen, hatte sich, vor ben Folgen feines Schrittes nunmehr erbebend, mit feiner öftreichi= fchen Bafallenschaft entschuldigt; er legte mit Beräusch feine Stelle nieder und machte fpater seinen Frieden im Saag; bas= felbe that Fr. de Secus, ber Sohn einer feudal = monarchisch= ultramontanen, aber feineswegs bemofratisch = revolutionairen Familie, und ward er durch ben Grafen Bilain XIV ersegt. Der Baron d'Hoogvorst, in Allem den General Lafavette copi= rend und im Beifte ichon bemfelben von der Beschichte gleichgestellt fich erblicend, riß jest, an der Spige bes Generalstabs der Bürgergarbe in Bruffel, fast alle Macht an sich. Die aufgeregten Besinnungen ber Bürgerschaft hatten mittlerweile mit jedem Tage mehr fich gedämpft; Unluft über ben anarchischen Zustand und Besorgniß vor bem Untergang ber Industrie traten an die Stelle ber bisberigen Aufregung. Die fremden Abenteurer, die Lutticher, ber Pobel, bereiteten Schreckensscenen, und ber Club in St. Georgenfaal leitete bas Ganze. Mit Sehnsucht harrte man ber Entscheidung der Generalstaaten; aber in bemfelben Dag wuchs die Thätigfeit ber Nevolutionaire, welche ben geheimen Plan bes bessern Theils ber Bürgerschaft, dieselben fraftvoll zu unterftugen, allzu fehr erfundet hatten. Die Bewegungen in Ath gegen die bewaffnete Macht, in Grammont, wo Renée Spitaels (später reuig und einer der eifrigsten Drangisten) bas Bolf auf= hetzte, in Mons, wo General Duvivier, Belgier von Geburt und vom König mit Ehren überhäuft, noch eine Zeitlang wider den Pobel ankampfte, in Namur, wo General van Geen nur mit Muhe noch die Nevolution beschwichtigte, obgleich er bes Feuerns von der Citadelle berab fich enthielt, in Charleroi, wo bie Priester eifrig am beiligen Werke arbeiteten, — alle diese



<sup>(1)</sup> Ein arger Berstoß, nicht ber Prinz be Ligne, ber von Chiman (Niquet) war der Tallien letzter Herr.

ließen bedeutende gewaltsame Auftritte erwarten. In Luttich behauptete die Union fortwährend das llebergewicht, wiewohl ein Theil des Clerus und auch die Baupter, die Grafen d'Dultre= mont und Berlaymont, zwei Manner ohne besonbern perfonlichen Werth, aber von großem Reichthum, welche bloß unbefriedigte Eitelfeit und verletter Abelftolg in die Opposition getrieben, vor bem Unwachs bes Jacobinismus in frangofischem Ginn erschrocken, halb und halb eine Ermäßigung bes Beschehenen wünschten. Durch Mangel an energischen Magregeln und bie fühne That bes ungetreuen Danbelin, welchem bie Regierung in jungen Jahren eine ehrenvolle Lehrstelle an der Universität anvertraut, fiel das wichtige Bollwerf, die Karthause, in die Gewalt ber Aufrührer, wodurch die Festung in eine precaire Lage verset wurde, und die beisviellos ungewandte Politik Sandbergs lähmte ben nachbrud General Boecops, bes Beichlohabers, und bes gur Unterftugung berbeigeeilten wachern Generals Cort-Beiligers, welcher auf dem Wege bereits mit Infurgentenhaufen in Rampf gerathen war.

Die Aufrührer in Bruffel wurden fühner, organisirten sich fester, griffen bie Borposten ber foniglichen Truppen bei Tervueren und Vilvorde an und entwaffneten einen Theil der Bürger= garde. Der lleberreft, zwar noch ben Dienft verfebend, hielt fic nur mit Muhe gegen die Fremdlinge und ben immer ftarfer auftretenden bewaffneten Pobel. Alexander von Robenbach, einer ber brei durch maglose lleberspanntheit ber Unsichten befannten Bruder und unter ihnen bei weitem der wuthenbste, voll Somähungen wider alle Monarcien und ein republifanisches Utopien für bie Belgier anstrebend, ohne gründliche Renntnig und Bildung, mit affectirtem Cynismus und wirklicher Rob= beit. - errichtete Freischaren, meift aus lleberläufern bes Beeres. welchen er die Gesinnungen jener Marseiller ber ersten frangosis schen Revolution einzuhauchen suchte, und eine provisorische Regierung, in welche namentlich ber von Paris aus ungemein wirkfame de Potter treten follte, ward herrschende 3dee des Tages.

In diesen Augenblicken, wo verdoppelte Energie und reiflichst erwogene Maßregeln noth thaten, handelte man im Haag mit einer vielen Freunden ber Regierung unerklärlichen unb peinlichen Unsicherheit. Den Rathschlägen ber belgischen Minister van Gobbelfchroy und be la Coste, welche unglücklicherweise noch immer Ginfluß behaupteten, muß ein großer Theil bes balb barauf Erfolgten zugeschrieben werden. Die Absendung bes Prinzen Friedrich an ber Spige eines Truppencorps, von einem großen Theil ber Bruffeler Burgerschaft bringend erbeten, mar jest im Staatsrath beschlossen; bas Anerbieten bes tapfern und unbeugfamen, jedoch an Körper und Beift verschliffenen Generals Chaffé zu Antwerpen, bei unumschränkter Vollmacht alles wieder in ben vorigen Stand zu stellen, verworfen worben. Man gab offen ben Namen eines Mitgliedes bes fonig= lichen Hauses preis und verfäumte gleichwohl gehörig ben Prinzen zu unterftugen. Namentlich gebrach es an schwerem Beschütz, und ein gemeffener Befehl des auch für die widerspenstigen Unterthanen tiefbefümmerten Monarden unterfagte bas Neugerfte. In biesen zwei Punften liegt das Unglud, welches bie foniglichen Truppen und Dynastie sofort traf, hinreichend erflärt. General Chaffé, an der Spige ber bewaffneten Macht, oder ber Ronig in eigner Verson bätte -- bas war die allgemeine Ansicht in Holland und Belgien - Allem eine gang andere Geftalt verlieben.

Prinz Friedrich, mit kaum etwas mehr als 5000 Mann und einiger Feldartislerie, verließ am 22. sein bisheriges Standlager zu Antwerpen und trat den Marsch gen Brüssel an, auf sichern Erfolg der daselbst getroffenen Abreden bauend, ohne die von Maastricht heranziehende Abtheilung des Generals Cort-Heiligers abzuwarten; eine bedeutende Truppenzahl war der Berbinzdung willen in Antwerpen und Mechelen zurückgeblieben. Eine Proclamation an die Bevölkerung von Brüssel, vom vorigen Tage datirt, fündigte den Einzug königkicher Truppen an, sedoch als bloß im Namen des Geseges auf Berlangen der bessern Bürger und in der Absicht, diesen letztern Erleichterung von ihrem beschwerlichen Dienst und Hüssen letztern Erleichterung von ihrem beschwerlichen Dienst und Hüssen, welche, während der Monarch mit den Bolksvertretern auf die einzig gesetliche Weise mit Untersluchung ihrer Wünssche beschäftigt sei, unausschich zu Ausruhr

und Plünderung anreize, des Königs Beschlüsse entstelle, die Kraft der Behörden lähme und die Freiheit unterdrücke. Keine Gegenrevolution, seine Rache werde gebracht, nur Ruhe und Ordnung, von Officieren und Soldaten, die ihre Mitbürger, Freunde und Brüder seien. Der Prinz verhieß vollsommene Bergessenheit alles Geschehenen, als Folge der Umstände; nur den Haupturhebern allzu verbrecherischer Thaten, als daß die Strenge der Gesche sie umgehen könnte, den Ausländern, welche, das Gastrecht misbrauchend, Unordnung unter den Bürgern versbreitet, drohe die gebürende Ahndung. Den von diesen angesstührten semven Hausen Kaufen ward Rücksehr ohne Wassen nach ihrer Heimath verwilligt; seder Widerstand sollte mit den Wassen befämpst und die Schuldigen, welche in die Hand der öffentlichen Macht sielen, den ordentlichen Gerichten übergeben werden.

Diese Proclamation, so gerecht in ihrem Sauptinhalt, war, von politischer Seite betrachtet, überaus unflug, ba sie ben Bauptern bes Aufftands jede Soffung des Bergleichs benahm, sie also mit dem Much der Verzweislung erfüllte und zugleich burch ben vagen Ginn, wer in= und außerhalb der Amneftic stebe, viele Reuige vorwärts zur Wehre trieb. Auch fam noch bazu, daß die Machthaber durch einen geschickten Kunftgriff bas Actenfiud ganglich verfälschten und ein Mord und Rache athmen= bes Manifest als Werf bes Pringen in allen Quartieren ber Stadt verbreiteten, wodurch Schwankende und Renige, aus Beforgniß, in dieselbe Rategorie mit den Schuldigen und Berftockten geworfen zu werben, und aus Furcht vor einem allgemeinen Blutbad, welches man als sicher angefündigt, theils zu eigener Sicherheit, theils um ein größeres lebel gu verhuten, auf bie Seite ber Exaltirten hinübergezogen wurden. Inzwischen enthielt sich die große Masse der Burger der Theilnahme am Rampfe.

Die Vertheidigungsanstalten im Allgemeinen wurden durch den Grafen van der Meeren, einen der vielen mößigstehenden Cavaliere des Landes, geleitet, welchem, in Ermanglung von Verdiensten und Tugenden, die Erinnerungen an van der Meersch und van der Noot Muth und Hoffnung zu einem brillanten

Die Bahl ber bewaffneten Mannschaft Auftreten gewährten. betrug anfänglich bloß 6000 Mann, verstärfte fich jeboch mahrend ber Gefahr immer mehr, besonders burch zahlreiche, aus ber Umgegend perbeigeeilte Infurgentenhanfen. Dan hatte ichon in ber Nacht auf den 22. die Sturmglocken angezogen. In ben Reiben der Bertheidiger herrschte einige Zeit Unordnung und Unsiderheit der Entschluffe. Der Bürgergarde mißtrauend, hatte man dieselbe auf tumultuarische Beise entwaffnet, und überhaupt gewahrte man große Spannung zwischen ben Bauptern bes Aufstandes und ben Burgern. Bon jenen wurden viele Stunben lang nicht mehr gesehen. Der Baron d'Hoogvorst allein behauptete falie Beiftesgegenwart, und Don Juan van Salen, geborner Belgier, aber naturalifirter Spanier, durch Berfcmorungsgeschichten und Abenteuer romantischer Art lange zuvor befannt, Gaftrecht, Schut und Unterftugung in feiner alten Beimath nunmehr geniegend, jum Berwegensten bereit und nach neuem Ruhm durftend, fand ihm als Spiritus familiaris zur Seite. Er ward fofort auch die Seele aller nunmehr erfolgten Scenen.

Der Baron d'Hoogvorst batte die Proclamation bes Prinzen, von welcher ihm ein großer Pack gebracht worden, zur Seite geworfen und eine grobe und feindselige Antwort ertheilt. Ducyé= tiaux und Evrard wurden nichtsdestoweniger, da noch nicht alle Männer bes Tages auf bas Meußerfte gefaßt schienen, als Parlamentaire ins Sauptquartier bes Prinzen gesendet, um eine Amnestie für die Aufrührer ohne Ausnahme zu erwirken; da jedoch bei ihnen nur geladene Pistolen und feine Bollmachten gefunden wurden, so ließ der Prinz sie als verdächtig verhaften und nach Antwerpen führen, wo fie jedoch anständig behandelt wurden. Diefer Schritt gab den Entschlossenen einen Vorwand, über barbarische Berlegung bes Bolferrechts zu flagen, und nügte ihrer Sache, ba man ein schlimmes Programm für Andere barin erfah, außer= Roch am Abend bes 22., nachdem alle Buden und ordentlich. Magazine geschlossen worden und viele Bürger ängstlich fich verstedt hatten, fielen Geplankel vor den öftlichen Thoren der Stadt mit ber Borbut des Prinzen vor. Mit Tagesanbruch, ben 23.

gewahrte man die königlichen Truppen auf den Anboben, und balb rudten fie, in vier Colonnen, 10,300 Mann ftart, mit 26 Gefchugen gegen bas Schaerbeder, Wilhelms., Flämische und Löwener Thor. Mit drei Kanonen suchten die Insurgenten die Plankler abzuhalten; bald trug jedoch das Geschütz des Prinzen Unordnung in ihre Reihen und bestrich fofort bie gange lange Königsftraße bis zum Gegen Mittag waren zwei Thore und die benfelben junächst anstoßenden Stragen in der Gewalt ber Koniglichen. Rach einem langen und hartnadigen Gefecht in ber Ronige= ftrage, wo die Insurgenten festen Stand hielten, ward auch biefe geräumt, und ber Part, bie Schlösser und ber gange obere Theil ber Stadt bis an ben Konigsplag waren von ben Truppen besetzt. Als eine Abtheilung von da aus weiter vor= bringen und ihr Unführer, ein Adjutant bes Pringen, die Feinde anreden wollte, nahmen fie ihn gefangen; die Abtheilung jog fich darauf wieder zurud.

Mittlerweile war auf der dem Löwener Thor entgegenge= setten Seite ein Bataillon mit einer Schwadron Susaren eben= falls in die Stadt burch bas Thor von Flandern, zunächst bem von Laefen, gerudt, obne Widerftand zu finden; in Folge eines Migverständnisses, bas von dem beherzten Kührer eines fleinen Saufens benugt wurde, traten jene ebenfalls ben Rud. marsch an, und die ermuthigten Sansbewohner in der Rabe des Lackener Thors verfolgten fie mit Steinen und allerlei Gerath= schaften von den Kenstern berab. Der Major Borftel wurde bei diefem Anlaß gefangen gewommen. Um Laefener Thor, wo immer mehr Bewaffnete fich gesammelt, entspann sich jest ein bigiger Streit, und ungeachtet bas Feuer vom Schaerbeder Thor bie ganze Reihe bes Walls berab unausgesett unterhalten murbe, fo behaupteten es bennoch zulest bie Insurgenten siegreich. "Wäre hier," meint der friegsfundige Obrift von Schepeler, "ber Angriff gescheben, als die Colonne durch das Flandrische Thor ein= jog, ober hatte biefe im rafden Unfall ihre Schuldigfeit gethan, so war der nördliche Theil Brussels erobert, der große Insur= gentenhaufen, welcher gegen ben Pringen ftand, im Ruden ge= nommen und eingeklammert."

Die Truppen in ber obern Stadt, barunter felbst viele Belgier, die bas Schiegen und Schleubern von den Wohnungen herab ungemein erbitterte, hatten mabrend biefer Zeit auf bas Tapferste fich gehalten; der linke Klügel ftand im königlichen Schloff und in den Echausern bes Königsplages, barunter bas schöne Hotel Bellevue, der rechte am Schaerbecker Thor, die vordere Linie bei den Baufern der Konigeftrage aufgestellt. 3wolf Felds ftude waren im Park und beiden Flügeln zu vertheilt. Pring ließ nun in der Nacht hinter feinem linken Flügel bas Thor von Ramur und die Saufer bis zur grunen Strafe hinter bem königlichen Palast durch ein Regiment angreifen und befegen. Nach diesem trat einige Waffenruhe ein, da viele Insurgenten entweder nach Gasthäusern oder nach ihren Wohnungen sich Gin erneuerter rascher Angriff, und ber größte Theil begaben. ber Stadt ware in Sanden der Truppen gewesen. Pring rechnete allzu ficher auf eine Schilderhebung ber Burger, unkundig ber Thatsache, daß benselben die Waffen genommen worden und Furcht vor den Wüthenden die Mehrzahl in Unthätigfeit erhielt.

Um Morgen bes 24., nachdem die Maffe ber Aufrührer fich von ihrem erften Schrecken erholt, ertonte die bereits jum Ber= ftummen gebrachte Sturmglode, burch bie Sand von Fremdlingen gezogen, abermale, und ber Muth fehrte in bie Bertheibiger gurud, besonders nachdem aus den nächsten Orten neue Berftarfungen gefommen. Die Truppen beobachteten ein unerflar= liches und höchft nachtheiliges Bögern, was von Seite ber Gegner bestens benugt wurde. Den Prinzen banden bes Batere Befehle für Schonung, und außerdem daß es an größerm Geschüt ihm gebrach, schente er fich felbft, die ibm zu Bebot ftebenden Feld= stücke mit rechtem Nachbruck anzuwenden. Die Insurgenten, von einer inzwischen niedergesetzten revolutionairen Regierung geleitet, an deren Spige d'hoogvorst, Karl Rogier und Jolly, ein ebemaliger Genieofficier, mit Coppin und Joseph van der Linden, als Secretairen, fich ftellten, rufteten fich zu ernfthafterm Wider= ftand und wählten zum Loofungswort "be Potter und de Staf= fart". Ein frangösischer Abenteurer, General Mellinet, welcher

t ongle

zu Lüttich bieber bas Gnabenbrod ber Regierung genoffen, erbielt ben Befehl über bie Artillerie. Gine Anzahl anderer frangofifcher Officiere wurde unter die verschiedenen bewaffneten Saufen vertheilt; baburch gewann bie Sache ber Insurgenten zugleich ein regelmäßigeres Aussehen und eine compactere Saltung. Bang porzügliche Dienste leiftete auch ein anderer Gludsritter, Refsels mit Namen, welchem furz zuvor, als er durch Schulden und Banferott in außerste Noth verfallen, die Regierung burch bas Gefchenf bes Gerippes eines ungeheuern, zu Oftenbe ans Ufer geworfenen Wallfisches, mit welchem er fofort im Lande berumzog, sowie durch andere Wohlthaten den Lebens= unterhalt gefriftet batte. Er geborte zu den thatigften Spabern und Agenten in der Stadt, bemubt, alle wunden Stellen auszus fpaben, auf militairische Bortheile aufmerksam zu machen und bie getroffenen Magregeln nach den verschiedenen Vunften bin und ber zu berichten. Mehre Bruffeler Raufleute, die in abn= lichen Fällen wie er fich befunden, trugen ihre Danfbarkeit in gleicher Beise ab. Gin wahres Genie von Unmoralität trieb Männer, die zwei Monate zuvor vielleicht bergleichen nimmer= mehr möglich sich gedacht, zu verhängnisvoller That.

Mellinet entwickelte eine außerordentliche Kraftanstrengung, und in militairischer Beziehung muß ihm alles Lob gespendet Die Saufen in ben verschiedenen Stragenabschnitten bielten die königlichen Truppen im Schach. Bon beiden Seiten ward das Geschützfeuer mit gleicher Lebhaftigfeit unterhalten. Der Gewinn von Bellevue gab ben Insurgenten bedeutenben Vortheil; von hier aus beschoffen sie die Truppen im Park mit aller Bequemlichfeit, während eine ihrer Abtheilungen bas Namurerthor angriff und bis in die grune Strage vordrang. Eine Angahl Granaten von Seite der foniglichen Truppen fetten jest mehre Säuser in Klammen, und dieser Umstand gab alsbalb ben Berichten von Beschießung ber Stadt mit Brandfugeln und Congreveschen Raketen (beren gar keine fich vorfanden) bas Ent= fteben. Wegen Mittag waren die Edhäuser ber Löwener Straße gewonnen und die Rudfeite bes Palastes ber Generalstaaten, welcher den rechten Klügel der Truppen im Park beckte, bedrobt;

nur der linke sah sich noch burch ben königlichen Palast am ent= gegengesetzten sublichen Ende gedeckt.

Die Insurgenten organisieten jest eine in ber Geschichte ber Rriegsführung ungewöhnliche Art von Rampf; sie feuerten aus den Dachfenstern mit Windbüchsen und burchbrachen die Mauern ber Wohnungen in ber Hausflur, so bag bie von ber einen Seite Geworfenen stets wieber von einer andern er= schienen und bie Solbaten im Ruden meuchlerisch tobteten. An der Spige ber Wilbesten ftand van Salen, ploglich von bem Revolutionsausschuß zum Obergeneral ernannt und durch reiche Berbeigungen für die Bufunft jum Meugerften gesteigert; ein anderer, ber Spanier Gutierez Acuna folug ben ihm angebo= tenen Befehl mit den Worten aus: die Gesetze ber Ehre verbieten mir, Theil an einem Burgerfrieg in bem Lande zu neb= men, welches mir Gaftrecht gewährt. Ban Salen nannte in einem Proclame bie koniglichen Truppen Mordbrenner und Berftorer, suchte feine Leute bei Unbruch ber Nacht frisch zu ftablen und ftellte alles auf fo guten Fuß, als bie Umftande gestatteten. Thörichterweise verharrten auch jest noch die Truppen ber Regierung int ber bisberigen Unthätigfeit und verfaumten jeden Wiberstand gegen bie aus der Ferne stündlich noch berbei= firomenden neuen Buguge. Inzwischen ließ van Salen, umgeben von einem Generalftab der entschloffensten Leute, Die Berbindungen im Innern ber Saufer und bas Durchbrechen ber Mauern raft= los fortsegen, so daß er ungestört von hinten in die Bebaube ber Königsstraße gelangen und bas Bestreichen bes Parks unter= nehmen fonnte. Die Sturmgloden und die Trommeln mahnten zur Erneuerung bes verzweifelten Rampfes.

Gegen Mittag vermochten die Insurgenten bereits die Häuser des Parkberges zu besetzen; sie zwangen die Truppen, trot ihrer Artillerie am Gitter des Parks, zu einer rückgängigen Bewegung sowie zum Berlassen der wieder besetzen Echäuser in der Löwener Straße. Einer ihrer besten Officiere, der unternehmende, aber in seinem Charakter sehr anrüchige Dr. Pletincx, welcher, der Sage nach, als Parlamentair, sich vorgewagt, wurde von den Königlichen gesangen genommen. Darauf zogen sich die Gegner,

welche die genommenen Punkte sowie die Thore nur schwach besetzt gurudliegen, abermale in bas Innere ber Stadt gurud. Truppen, vor dem Sauferfriege icheu und durch bie mit feber Stunde wachsende Ucbermacht allmälig eingeschüchtert, unternahmen so wenig als in der vorbergebenden Racht; auch schien es ibnen immer mehr an Geschütz zu mangeln. Dejertionen fanden inzwischen unter ben eingebornen Belgiern ftatt; bie Goldaten verloren allmälig Muth und Zuversicht in bemfelben Grabe, als folde ben Aufrührern wuchsen. Gine provisorische Regierung, aus Emanuel d'hoogvorft, Rogier, Felix de Merode, Gendebien, van be Weyer (von feiner übereilten Flucht nach Balenciennes zurudgerufen), Jolly und Joseph d'hoogvorft gebildet, wies bes Prinzen Anerbieten eines Waffenfillftandes mit bem Bedeuten zurud, bag fie mit Mordbrennern nicht unterhandle. Alle belgische Truppen wurden zugleich feierlich ihres bem Konig Wilhelm geleifteten Gibes ber Treue entbunden.

Um 25. gegen 9 Uhr Bormittags brangen bie Königlichen mit Planflern und wenigen Geschügftuden aus bem Parf gegen den Königsplat wieder vor; allein Mellinet traf so gute Anord= nungen, daß von den Echaufern der Regentschaftsftrage, unter Leitung eines verwegenen Lütticher Invaliden, Charlier, genannt Jambe de bois, aus welchem feine Mitburger fpater eine Urt Bertrand bu Guesclin gemacht haben, die Beerfaule ber Tiefe nach bestrichen, bas Geschüt fast samtlich unbrauchbar gemacht und die Pferde getödtet wurden. Zugleich wuthete rings von ben Säufern berab und aus allen Nebenstragen ber das Feuer so furchtbar, daß ber Rückzug in den Park beschlossen wurde. Auch hier jedoch erreichte die Truppen am Ende des Parks, welcher bereits aus ben Saufern bes Partberges und aus ben burch= brochenen Saufern ber Strafe bestrichen wurde, bas in Bellevue geschickt aufgepflanzte grobe Geschütz und richtete unter ihnen so bedeutenden Schaden an, daß gegen 1 Uhr Nach= mittags alle Säufer der Königsstraße in der Gewalt der Insur= genten und die Truppen, benen bloß noch der königliche Palaft und fener ber Generalstaaten übrig blieben, jum Rudzug hinter die Baume bes Parfs genothigt waren. Bon der grunen Straße

her ward später noch ein Angriff von hinten wider das Schloß und das Palais des Prinzen von Dranien versucht. Berschiedene Wohnungen brannten; die schönen Paläste selbst schienen vom gleichen Schicksal bedroht. Dies geschah absichtlich von Seite der Revolutionaire, welche für den folgenden Tag an der Parkecke des königlichen Schlosses und in den Häusern des Parkberges sich verschanzt hatten, um die Truppen zum völligen Abzug zu bestimmen. Derselbe erfolgte in der Nacht vom 26—27. Sept., und die alten Stellungen bei Dieghem, eine Stunde nordöstlich von Brüssel, wurden bezogen. Der Berlust betrug an 600 Mann Todte und Verwundete; Officiere waren nicht viele getödtet, besto mehr gefangen. Der Verlust der Insurgenten kam jenem der Königlichen ungefähr gleich.

Die Radricht von diesen Begebniffen verbreitete fich, mit ben lugenhaftesten Farben ausgeschmudt, burch Belgien, Frant= reich, Deutschland und Europa. Den föniglichen Truppen wurden bie empörendsten Berwüftungen, Brutalitäten und Graufamfeiten zur Last gelegt, welche bald barauf theils als völlig erdichtet, theils als von den Gegnern felbst, namentlich ben zügellosen, wein= und luftberauschten Banden Mellinets verübt, fich beraus-Pring Friedrich, beffen übertriebene Sumanität allein ftellten. bie Niederlage veranlaßt, erhielt ben Beinamen eines Dom Miguel, eines Nero, seine Truppen, meift aus Belgiern bestehenb, ben von Tataren, Bandalen und Rannibalen. Die einzelnen, in der Hige des Kampfes und als Nothwehr wider die völkerrechts= widrigsten Sandlungen begangenen Ausschweifungen, welche gegen bie in Menge verübten Züge von Barbarei wahre Kleinigfeiten waren, mußten als historische Unterlage bienen. Man erhöbte ben Ruf ber bewiesenen Tapferkeit der Bertheibiger Bruffels überall, wo der propagandistische Liberalismus sein Panier auf= gestedt, auf die überspannteste Weise, und bassenige, was gu zwei Drittheilen das Werk von Fremblingen, von fanatisirtem Pobel, einem kleinen Theil fanatistrier Burger und ben Freis willigen einzelner Städte Belgiens gewesen war, wurde als die Kraftäußerung der freiheitbegeisterten Gesamtheit von Bruffels Bevolferung hingestellt, während im Gegensag die entschiedene

Mehrzahl tiefe Trauer über die Vorfälle und die unerwartete Wendung der Dinge hegte. Van Halen beeilte sich, den ersrungenen Sieg zu benußen, freiwillige Scharen rings in der Umgegend zu bilden und andere Städte, welche ähnliche Angriffe befürchteten, durch Vanden von Parteigängern zu unterstüßen. Der als Schauspieler in Gent oft ausgepsiffene Riellon, als Falschspieler und Wechselverfälscher in Frankreich einst mit Stecksbriefen verfolgt, und der Wallsischer in Frankreich einst mit Stecksbriefen verfolgt, und der Wallsischen bei diesem Geschäft. Der Obergeneral beschränfte sich einstweilen auf den kleinen Krieg, jedoch stets bereit, mit Linientruppen ihn zu unterstüßen.

In ziemlich trostlosem Zustand fand die Armee der jest zu ibr beorderte Bergog Bernhard von Sachsen-Beimar. Wiederaufnehmen ber Offensive war nicht zu benfen. Nach zwei Tagen, die ziemlich rath= und troftlos verstrichen maren, mab= rend welcher unter vielen Truppentheilen der üble Beift in fortwährendem Steigen fich befand, ging es weiter gurud, bes Prinzen Friedrich Sauptquartier fam nach Waelhem an der fleinen Nethe, jenes bes Herzogs Bernhard nach Mechelen. In der Stadt Mechelen batte er bie 10te Abtheilung, zwei Bataillone ber 5ten, ein Jägerbataillon, 6 Schwadronen Curaffiere und eine halbe Batterie, zusammen 4150 Mann Infanterie, 1050 Vorwärts Mechelen an der Senne und à cheval der Strafe nach Bruffel waren die 9te Abtheilung, bas Inftructionsbataillon, die Lanciers von de Vosson und Marnesses Curaffiere echelonirt - 2600 Mann Infanterie, 800 Pferde. Der Rest, die 15te Abtheilung, ein Bataillon ber 11ten, die Grenabiere — gegen 4000 Mann — und bie Masse ber Artillerie waren nördlich von Baelhem binter bie Nethe zurudgezogen. Das am 1. Det. erfolgte Eintreffen bes Generals Cort-Beiligers ber mit bem Gros seiner Beeresabtheilung von Maaftricht nach Bruffel beordert, dieses nicht mehr rechtzeitig erreicht hatte, verstärfte bie gegen 13,000 Mann gablende mobile Armee um 4 Bataillone, ungefähr 2000 Mann. Um 30. Sept. erhielt Bergog Bernhard bas Commando ber 2ten Division. Die Stellung wurde die folgenden Tage über im Allgemeinen behauptet,

ohne daß Bedeutendes vorgefallen wäre. Die Ausständischen zeigten sich wohl in kleinen Haufen den holländischen Vorposten gegenüber, es kam zu einzelnen Neckereien, dem Wechseln einiger Schüsse, dabei blieb es.

Um 28. Sept. erschien be Potter, mit farken Summen von ber Pariser Propaganda verseben, vor Bruffel und ward vom Vöbel im Triumph über die Barricaden und durch die Straffen ber Stadt getragen. Gemeinsam mit Rogier, van be Wever und Kelix de Merode, sodann J. van der Linden und Coppin als Secretairen, bilbete er nunmehr einen leitenden Centralaus= Die Runde von dem endlichen Ergebnig bes Angriffs auf Bruffel, beffen erfte Bulletins gewaltig bie Revolution eingefcuchtert hatten, verlieh ihr allenthalben neue Springfedern : Cort= Beiligers, welchen man unflug nicht abgewartet batte, gab seine Bewegung wider Lowen auf; Ath, Brugge und Oftende (wo ein frangosischer Officier, Jean Bataille, die Maffe angeführt), Tournay (wo Wauthier der Nothwendigkeit wich und sodann von bes Königs Diensten in die der Insurgenten übertrat), Mons (wo Duvivier, ein General von Auszeichnung und bisher gut bewahrtem Leumund, nach beuchlerisch geweinten Thranen, end= lich ben Ruf als Generallieutenant von der provisorischen Regie= rung annahm und mit Buzen und Nypels, einer ebenfalls improvisirten militairischen Illustration, die rechtmäßige Fahne mit ber breifarbigen vertauschte), Ramur (wo van Geen, einer ber populairsten, fraftigsten und friegserfahrensten, leider aber zu Diefen Tagen in ihrer Thätigfeit gelähmten Generale R. Wilhelms, ber burch Staffarts Intriguen aufgeregten Maffe die Cita= belle zulett überlassen mußte), Philippeville, Charleroi, Arlon, Dinant, Bouillon fielen famtlich in die Gewalt ber Revolution; endlich capitulirte auch die wichtige Festung Lüttich, durch Dan= belin und Donfier (erst Bonavartift, dann Demagoge), welche beide ben Professorendomino mit dem Kriegsgewand vertauscht hatten, gang besonders aber burch General Daine mit Uebermacht bedroht und durch die fträfliche Schuld des Gouverneurs von Sandberg im Stich gelassen. Das Betragen Daines entrustete mehr als das fast aller übrigen Revolutionsmänner. Bon ber Regierung

mit Wohlthaten überhäuft und mehr als einmal, in Anbetracht großer Kriegstalente und perfonlicher Tapferfeit, für grobe Bergeben amnestirt und beträchtlicher Schulden entledigt, batte biefer vorzüglichste ber Generale unter ben gebornen Belgiern gleichwohl mit falter Berechnung und nicht burch Enthusiasmus verführt seine Eidschwüre frech verlett. Graf Berlaymont, Donfier, Jammes und Bayet bildeten eine Provinzial-Commission, und dem Brn. de Sauvage ward die Stelle eines Gouverneurs übertragen. Gie suchten vor Allem bie Baufer ber Reichen gegen bie Plunderungefucht bes Pobele ju fdugen, welcher mit biabolischem Sohn erklarte, es muffe einmal Rehrum gemacht und bie bisher von den Geldariftofraten behauptete Stellung von ben Armen eingenommen werden. Bon allen Seiten ber offenbarten fich Buge von Bestechlichkeit, Treulosigkeit und Undank, welche felbst bei ben Franzosen, beren Revolution sich frei von folden Dingen erhalten, Schaamrothe und Berlegenbeit erzeugten und bie Unnalen ber Sittengeschichte mit ben schwärzesten Blättern Buchhändler und Kaufleute, beren Unternehmungen mit hunderttausenden von Konig Wilhelm unterftütt worden waren, brängten fich mit einer Urt Oftentation berbei, um auf jegliche Weise bas Andenken ihres Wohlthäters zu verhöhnen und den Demagogen, welchen sie Jahre lang als Gegner sich bezeigt, burch Berbreitung von Schmähschriften und Carricaturen auf bie Dynastie Genugthuung barzubieten. .

Nunmehr begann ein Zwischenspiel bemofratischen Regiments unter dem gewaltsam erzrissenen Präsidium de Potters. Die apostolischen Berbündeten dutdeten es mit feiner Berechnung, da sie die Nothwendigseit erkannten, die Liberalen eine Zeit lang ihrem Freudenrausch zu überlassen und keinen Borwand zum Argwohn und zur Entzweiung zu geben. Aus der Natur senes Regiments und den unausweichlichen Folgen ersahen sie dessen baldiges Ende und die Consolidirung ihrer eigenen Herrschaft, sowie die Nation an den hohlen Phrasen und zerstörerischen Maßzregeln eines rein negativen Systems sich abgemüdet haben würde. Iene Partei ließ sich also einstweisen durch den einzigen F. de Merode vertreten. De Potter, durch lächerliche Eitelseit, welche

ihn seben Tag eine Stunde vor der angesagten Zeit in den Sigungssaal trieb, um sa den Präsidentenstuhl und die Ehre der ersten Unterzeichnung der Proclame nicht zu verlieren, selbst die Eifersucht seiner Collegen reizend, genoß in vollem Maße des lang erharrten Triumphs. Der Centralausschuß ordnete inzwischen die Eintreibung aller bestehenden Abgaben an, mit alleiniger Ausenahme der nun aufgehobenen Schlachtsteuer, erklärte die belgischen Provinzen als factisch und gewaltsam von Holland getrennt, sür einen unabhängigen Staat und sich selbst mit einem Constitutionsentwurf beschäftigt (4. October). Ein Nationalcongreß, welcher ohne Säumen einzubernsen, sollte diesen Entwurf prüsen und das neue Grundgeset binnen möglichst furzer Frist einführen. Alle Stellen wurden mit Ultraliberalen besetzt.

Wichtiger als jene Erflärung und von der bedauerlichsten Einwirkung auf die nieberländische Armee war die von nun an überhandnehmende Defertion. Truppentheile, welche zum größten Theil aus Belgiern bestanden, lofeten sich fast gang auf. Go die 1te und 15te Abtheilung, das 2te Jägerbataillon, die 12te und 18te Abtheilung, welche in Namur capitulirt hatten und barauf, mit Ausnahme ber Officiere und Unterofficiere, ganglich aus= einander gegangen waren. Dabei spielte ein großer Theil ber Officiere belgischer Abkunft die traurige, die Truppen demorali= firende Rolle der Schwankenden, Unentschlossenen, auch der absichtlichen geheimen Unterwühler ber Disciplin. Die von allen Seiten einlaufenden Nachrichten von dem Umsichgreifen des Aufstandes, von dem Fall, von der verrätherischen Uebergabe fast aller festen Plage konnten nicht vortheilhaft auf den Geist der Truppen wirfen, die mahrend biefer scheinbaren Rubezeit einem Dienst erlagen, der boppelt beschwerlich inmitten einer übelgesinnten Bevolferung, die nur mehr durch die Gegenwart ber Truppen im Zaum gehalten wurde, die man mit Gewalt zur Lieferung ber Berpflegungsmittel treiben mußte, und bie ichon bin und wieder anfing, detachirte Posten und fleine Patrouillen anzugreifen. Um 9. Det. wurde des Herzogs von Weimar Haupt= quartier nach Untwerpen zurückbeordert. Cort = Beiligers blieb vorläufig noch in Meckelen. Antwerpen war äußerlich ruhig,

aber eine dumpfe Schwüle herrschte in der Stadt. Weniger ruhig lief es in den Hauptquartieren ab; insbesondere waren die holländischen Prinzen, beide eben in Antwerpen weilend, in ihren Ansichten uneinig. Prinz Friedrich verließ kurz darauf, nach der Unternehmung gegen Lier, die Armee. Dem General Tindal, einem der bedeutendsten niederländischen Generale, wurde nicht lange nach dem Rückzug von Brüssel das Generalcommando angetragen. Er erklärte sich sofort zur lebernahme bereit, stellte aber — unter diesen schwierigen Verhältnissen mit doppeltem Necht — die Bedingung einer absoluten, unumschränkten Gewalt; er verlangte Carte blanche. Das wollte der König nicht zusgestehen. Der Gsjährige, körperlich und geistig altersschwache General Chasse erhielt den Oberbesehl, und wurde ihm als eine Art Assistenz der General Corts-Heiligers beigegeben.

Indeffen hatten die Belgier einige taufend Dann und ein paar Batterien zusammengebracht und rudten bamit gegen Mechelen und die Nethe vor. Die niederlandischen Abtbeilungen, welche fic noch jenseits der Nethe und Dechelens befanden, wichen langfam und nicht ohne Widerftand gurud. Der rechte feind= liche Flügel brang bis an die Rethe und ben linken Flügel= flütyunft der Riederlander, Die Stadt Lier, vor. Die fast gang aus Belgiern bestehende Befagung öffnete ben Aufftanbifchen die Thore. Darauf erhielt ben 16. Oct. Nachmittags Bergog Bernhard ben Befehl, fofort gegen Lier aufzubrechen. Roch am Abend wurde abmarschirt, bis zu dem Weiler, welchen französische Karten Vieille Chapelle Dieu nennen, bem Scheibepunkt ber Strafen nach Lier und Dechelen, ein Drittel bes Wegs nach Lier, porgerudt. Bon Antwerpen nach Lier find es 2 Meilen. Unter bem Commando bes Bergogs ftanden, die Refte der 15. Abtheilung eingerechnet, fünf Bataillone, eine Abtheilung Colonialtruppen, welche hier im Drang ber Berhältnisse mit verwendet wurden und sich fehr brav hielten, und ein Susarenregiment. Ferner ftanben zu feiner Berfügung die feit bem Borruden ber Belgier vom linken Netheufer gegen Lier berangezogenen drei Bataillone ber 9. Abtheilung, bie 1. Abtheilung, brei Bataillone, je ein Bataillon der 5. und 13., zwei Lanciersschwadronen und eine

Batterie, Truppen genug, um sich der kaum von dem Feind besesten, ohne Zweifel nicht vollständig armirten Feste zu bes mächtigen. Die 7. Abtheilung und das Instructionsbataillon standen überdies noch an der Nethe zu Waelhem und Düffel; die Reste der 15. waren, von Lier zurückweichend, dem Herzog unterwegs begegnet und von ihm aufgenommen worden.

Am 17. ward bis Bouchout, etwa 7000 Schritte von Lier, vorgerückt. In einem unter bem Borfit bes Generals Cort= Beiligers abgehaltenen Kriegsrath zeigte es fich, daß die Mei= nungen, ob der Sturm zu unternehmen fei, ob nicht, getheilt waren; Herzog Bernhard stimmte natürlich für ersteres, und so ward am 18. avancirt, zunächst zu einer Recognoscirung ber Werfe und feindlichen Stellung. Bis auf Buchsenschußweite führte der Herzog die Tirailleurs an die Kestungswerke vor. Zu Fuß ftand er mitten im heftigsten Tirailleurfeuer, burch seine unerschütterliche, gemuthliche Rube ber Mannfchaft ein leuchtenbes Beispiel. Ihm war das schrille Pfeisen, das Zischen und Beulen ein altbefannter, langentbebrter Ton, und endlich mußten fein Stabschef und Schlarbaum ihn baran mahnen, daß gerade bier nicht fo gang fein Plat fein möchte. Die Truppen hatten im vollsten Dage ihre Schuldigfeit gethan. Der Sturm auf Lier schien die beste Aussicht auf Erfolg zu bieten. Alle Borbereitungen wurden bazu getroffen. Da traf, wohl am 20., ber unbegreifliche Befehl jum Aufgeben bes Unternehmens, jum Rudzug ein. In welcher Stimmung Bergog Bernhard ihn empfing, ihm gehorchte, läßt fich benten. In ber Racht vom 21. aum 22. ward ber Befehl vollzogen, die ganze Seeresabiheilung auf Antwerpen gurudgeführt, Die Rethelinie geräumt. bie bicht vor der Kestung liegenden Dörfer Berchem und Borgers bout blieben besett, die vorliegenden Sofe und Beiler burch Reiterabtheilungen beobachtet. Der Keind folgte den weichenden Niederländern auf bem Fuße nach.

In Antwerpen hatte sich unterdessen die Stimmung unter ber Bevölkerung mehr und mehr feindselig gestaltet. Es war schon zu einzelnen Ruhestörungen gekommen; jest, da die aufständischen Truppen den Thoren so nahe, stieg die Auf=

5-00mb

regung in bedrohlicher Weise. Der Borschlag, die Stadt in Belagerungszustand zu erklären, wurde aus Rücksicht für die Einwohner, welche man durch Milbe und Nachgiebigkeit noch zu gewinnen suchte, nicht genehmigt. Dazu hatte man die, wenn auch nur kurze Zeit nicht benugt, die Stadt in Vertheidigungsstand zu seinen, die Wälle zu armiren, das Glacis zu rasiren. Bon alledem war nichts geschehen; nur die Citadelle befand sich in vertheidigungsfähiger Verfassung. Des Herzogs Wunsch, für den Fall daß, wie es die Absicht war, ein Theil der Armee weiter nach Norden gezogen werde, das Commando zu erhalten, ging nicht in Erfüllung. Er wurde unter den Besehl Chasses gestellt und mit dem Commando in der Stadt betraut; Chasses übernahm die Citadelle. Cort-Heiligers kehrte nach dem Haag zurück.

Am 24. Oct. rückte der Feind von Vieille Chapelle in einer Stärke von 6—8000 Mann und 6—8 Geschüßen unter Mellinet und Niellon, welche sich an diesem Knotenpunkt von Waelhem und Lier her vereinigt hatten, gegen Berchem vor. Zwei Baztaillone der 9. Abtheilung und zwei Geschüße hielten im Borzterrain der Uebermacht Stand. Der Herzog war auf den ersten Schuß hinausgeritten, das Commando, welches Cortzheiligers schon abgegeben, hier zu übernehmen. Die feindlichen Geschüße seuerten ohne Unterlaß, aber ohne viel Schaden anzurichten; die Kugeln sausten fast alle über die Köpfe der Bertheidiger weg. Nach und nach, besahl der Herzog, sollten sich die Truppen aus dem durchschnittenen Terrain zurückziehen. Mit größter Ruhe, Herzog Bernhard der Lesten einer, ging man auf Berchem zustück, von hier alle sernern Bersuche des Feindes, weiter vorzustringen, abweisend.

In der Nacht-lösten das 2. und 3. Bataillon der 7. Abstheilung die 9. ab. In der Frühe des 25. rückte der Feind, bei dem sich das Gerücht verbreitet hatte, Berchem sei von den Niederländern geräumt, aufs Neue vor, in dichten Colonnen, eine starfe Tirailleurkette voraus. Die Capitains van Tol und Mestenberg hatten hier mit ihren in Tirailleurs aufgelösten Compagnien, im Berein mit zwei auf der Chaussee hinter

einer Art Bruftwehr postirten Geschützen, junachft ben feinb= lichen Unprall auszuhalten. Den ersten Morgengruß empfing ber Feind burch bie beiben Geschütze. Die lleberraschung mar sichtlich, die Wirfung vorzüglich; boch überwand ber Feind noch die entstandene Verwirrung und rudte weiter vor. Jest aber in den wirksamen Bereich bes Gewehrfeuers gefommen, wurde er mit einem solchen Rugelregen empfangen, bag er alles weitere Avanciren einstellte und den Rampf bier auf ein ftebenbes Feuergefecht beschränfte. Mittlerweile war ber Feind auch an andern Punften vorgerückt; aber überall gleich fraftig em= pfangen, vermochte er nirgends bauernbe Bortheile zu erringen. Wo er je einmal momentane Fortschritte machte, wurde er boch nach Rurgem wieder, oft mit bem Bajonet, gurudgeworfen. Go wogte ber Rampf bin und ber. Berzog Bernhard hielt am Ausgang bes Dorfes, bas Gefecht von hier aus leitend; ber Reind ichleuderte einen Sagel von Kartatichen gegen biefen Dunkt. Da, es mochte gegen Mittag sein, traf ihn eine Kartätschenkugel am Abfat.

Bis zum Abend dauerte das Gefecht fort. Erst in später Racht, als der Kampf schon längst schwieg, erhielten die außers halb Antwerpen stehenden Truppen Besehl, sich in die Stadt zurückzuziehen. In derselben Nacht endlich erließ auch Chasse— der alte franke General brauchte immer lange, ehe er zum Entsschluß kam — die Ordre für die nach Norden, nach Breda besstimmten Truppen, über 3000 Mann. Sie hatten solgenden Tags unter General van Geen abzumarschiren. Ein allerdings eigenthümlich gewählter Zeitpunkt, da gerade in diesem Moment der Aufruhr losbrach. In Antwerpen und der Citadelle blieben gegen 11,000 Mann Infanterie, 50 Lanciers und 3 Feldbattesrien zurück. Der Morgen des 26. also fand Antwerpen in der surchtbarsten Aufregung. Der wirkliche Ausbruch der Empörung, bis dahin noch mühsam niedergehalten, stand unmittelbar bevor.

Herzog Vernhard war troß seiner Verwundung schon in der Frühe wieder zu Pferd. Er ritt hinauf in die Citadelle; General Chassé ließ bitten, er möge um 12 Uhr wiederkommen, auf diese Stunde sei ein Kriegsrath berufen. In sein Hôtel

gurudgefebrt, warb er ploglich von einem Raufmann gewarnt: ber Aufstand fonne jeben Augenblid ausbrechen; ber Bergog moge fich in die Citabelle begeben; bier fei er feine Minute mehr ficher. Der Bergog ließ baraufbin feine Effecten einpaden und eilte zurud zur Citabelle. Chaffé batte von bem beranziehen= ben Gewitter ichon Runde; er gab bem Berzog ben Befehl, Die im Arfenal fasernirten Truppen — bas Arfenal liegt an ber Schelbe, am außersten Enbe ber Stadt, burch die Esplanabe von der Citadelle getrennt — zur Verstärfung der Thorwachen und gur Befegung ber Plage be Meir und Bert zu verwenden. Rur mit Biberwillen traten bie ermabeten, seit bem 17. burch ftete nuglose Sin= und Bermariche und ichlechte Berpflegung ftrapazirten Soldaten unter bas Gewehr; doch murbe fo bald als möglich abmarschirt und bie Besetzung vollzogen. Bewaffnete Baufen zeigten fich ichon bin und wieber an ben Straffeneden; namentlich auf dem großen Markt hatten sich einige hundert zusammengerottet, um die hauptwache, burch 40-50 Mann ber 7. Abtheilung befest, ju fturmen. In bemfelben Augenblick traf ber Bergog an ber Spige bes 2. Bataillous ber 9. Ab= theilung hier ein. »Weg canaille, of ik laat vuren!« so ruft er fie an. Bor ber impofanten Geftalt bes ftolgen Reiters, vor seiner Donnerstimme weicht ber Saufe unwillfarlich. "Fertig!" Die Sahne fnaden; murrend und brobend zwar zieht fich bie Banbe langfam jurud und zerftreut fich. Bergog Bernhard ließ ben Marft burch zwei Compagnien besegen, postirte die andern beiden beim königlichen Palais und ritt barauf zur Citabelle jurud. Auf bem Weg babin wurde er aus ben legten Baufern in der Rabe bes Arfenals von ben ersten feindlichen Schuffen begrüßt.

Bom General Chasse, bem er Meldung erstattet, sandte er ben Major Gagern wieder in die Stadt, mit dem Befehl, den Commandanten der Thorbesatungen die Behauptung ihrer Posten zu empfehlen; für Verpstegung der Manuschaft werde er sorgen. Der Ausstand hatte indessen immer größere Dimensionen angenommen. Barricaden waren errichtet, die auf den Plägen aufsgestellten Truppen vom Bolf und von der bisher noch dieust-

thuenden, nun aber plötlich auf die Seite der Aufrührer tretenden Schutterei überfallen, entwaffnet und zersprengt worden. Gegen Abend machte Herzog Bernhard nochmals die Runde an den Thoren herum, von einer einzigen Ordonnanz begleitet. Die Anschauung aber, die er bei dieser Bisitation gewonnen, veranlaßte ihn, beim General Chasse selbst auf das Zurückziehen der Truppen zu dringen.

Die Truppen wurden bemnach in bie Stadt gurudgezogen. Eine am 27. Morgens um 7 Uhr am Sauptthor ber Citabelle fich meldende Deputation der Aufftandischen ftellte bann, vor Chaffe geführt, im Namen ber belgifchen provisorischen Regierung ben Antrag, bie Feindseligfeiten einzustellen, bie nieberlandischen Truppen in die Citabelle gurudguziehen und die Stadt ben Belgiern zu öffnen; zugleich follten Abgefandte nach dem Saag geben, um vom Konig bie Bedingungen für Raumung ber Citabelle ju vernehmen. Chaffé, in Berücksichtigung ber bedenklichen Lage ber betachirten Abtheilungen , ließ fich in Unterhandlungen ein. Die Uebergabe der Thore wurde zugestanden, der ungehinderte Abzug der Truppen von den Belgiern garantirt. 8 Uhr fam der Befehl zum Rudzug, junachft ins Arfenal. Run mar aber biese halbe Stunde eine viel zu furze Zeit, um alle Insurgentenführer und ihre ohne Zweifel fehr ungeordneten Saufen, die bagu von Stunde zu Stunde durch neuen Zulauf wuchsen, von biefem Uebereinfommen in Rennt= niß zu segen. Bofer Bille, Rachedurft und Robeit werben, wie bei solchen Belegenheiten nicht zu verwundern, ebenfalls eingewirft haben. Genug, faum hatten fich die Truppen in Bewegung gesett, um fich auf die Citabelle gurudzugieben, als fie von den zu den schnell geöffneten Thoren hereinstürmenden Infurgenten von allen Seiten mit Uebermacht angegriffen und verfolgt, aus ben Bäusern aufs Beftigste beschoffen wurden und nur mit Mühe, unter großen Berluften und in Unordnung ihr Biel erreichen fonnten. Auch bas Arfenal, von ben Belgiern angegriffen, wurde von den hollandischen Truppen geräumt und alles unter bem heftigsten Feuer und unter neuen fcmerg= lichen Bevlusten in die Citadelle zuruckgenommen. Wie bedeu=

tend diese Berluste waren, läßt sich daran ermessen, daß bie 7. Abtheilung allein an diesem Tage 62 Berwundete und 245 Todte und Vermiste zählte.

Als gegen bie Citabelle, etwa um 11 Uhr, bie erften Schuffe ber fo weit vorgedrungenen Insurgenten gerichtet wurden, ent= folog fich Chaffe, eine weiße Fahne aufzuziehen. Sogleich melbeten fich Riellon und ein Artilleriecommandant ber Aufftandischen, Reffels, mit ber Frage, was die weiße Fahne bebeute. folle, lautete die Antwort Chaffes, an ben geschloffenen Waffenstillstand und bessen Respectirung erinnert werden! - Man wiffe von feinem Baffenstillstand, behaupteten bie feindlichen Führer; fie, die militairifden Befehlshaber, allein hatten bas Recht, berartige Uebereinkommen abzuschließen. Das mit ben Abgesandten ber provisorischen Regierung verhandelt worden, fei für fie und ihre Truppen burchaus nicht verbindlich. erflarten fich aber bereit, mit jenen Unterhandlern wegen ber Einstellung der Keindseligfeiten fich ju besprechen. Um 1 Ubr empfing bann Chaffe fatt eines Waffenstillstandsvorschlags bie Aufforderung zur lebergabe ber Citabelle, ber Scheldeflottille und jum Streden ber Baffen; ein in feiner Unverschämtheit alles Mag übersteigendes, von herreweghe, Riellon und Mellinet unterzeichnetes Actenftud, deffen Schlugfat fich babin aussprach, bag, falls bis 4 Uhr biefer Borfcblag nicht angenommen fei, er als nicht gethan zu betrachten ware. Daraus nun glaubte Chaffe ichließen zu fonnen, bag bis 4 Uhr bie Feindseligkeiten eingestellt feien, eine Meinung, die den Truppen bei ihrem Rückzug aus dem Arfenal bie oben angeführten Berlufte verur= facte, die aber Chaffe festhielt, felbft als er mit eignen Augen fab, wie wenig die Belgier baran bachten, eine berartige Con= cession zu machen. Trop allen Wortbruchs, trop aller der scham= lofen Unverschämtheit, mit der die Insurgenten aufzutreten fich nicht entblobeten, bebarrte General Chaffe in feiner Unentschloffen= beit und war zu feinem energischen Ginschreiten zu bringen. In bem endlich von ihm in seiner Berlegenheit zusammenberufenen Rriegsrath wurde viel bin und ber gesprochen und bebattirt, ohne jum Entschluß zu fommen. Der Bergog aber brang uns

ablässig und mit Aufbietung aller Neberredungskunst in ihn, die wortbrüchige Bande zu züchtigen, die Stadt zu bombardiren. Chasse zögerte; er wagte es nicht, die Verantwortung zu über= nehmen; ob der Herzog es thun würde? — »Oui, oui, je prends sur moi de bombarder la ville!« rief dieser unbedenklich aus. Das endlich gab den Ausschlag.

Das Bombardement begann; aber schon am folgenden Tage wurde ein Waffenstillstand auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, und am 29. traf der Befehl ein, die über alle Maßen mit Truppen überfüllte Citadelle bis auf die zur Besatung nothe wendigen zu räumen und die übrigen auf der, freie Berbindung mit Holland gewährenden Schelde, zunächst nach Berge ope Zoom zu schiffen; nur fünf Bataillone blieben in der Citadelle zurück. Der Feldzug war zu Ende: die Holländer zogen sich auf ihre Grenze zurück; einzig die Citadelle von Antwerpen blieb in ihrer Gewalt, wogegen sie das wenig bedeutende Benlo verslieren sollten.

Einige Betrachtungen über ben bisherigen Berlauf bes San= bels werden nicht überfluffig sein. Ueberraschend im bochften Grad bleibt die babei von ber beiligen Allianz beobachtete Saltung. Sie hatte die Bereinigung von Belgien mit holland geboten, hatte dafür reichliche Trinfgelder sich bedungen und blieb theil= nahmlos bei dem Anblick der Zerftorung ihres Werks. Sie ahnte nicht, fo scheint es, daß die Sache R. Wilhelms, gleich jener Ludwigs XVI, gleich fener Friedrich Wilhelms IV in bem Ungriff auf Neufchatel, das Königthum im Allgemeinen betraf. Dag Eng= land immerhin, gleich vom Anbeginn der Unruhen ber, das Patronat bes Aufstandes übernommen haben, was batte es entgegensegen fonnen, so Preussen allein auf eigene Fauft bie Unterdruckung bes= felben übernommen hatte. Damals ftanden im Lager bei Urmug 12 -15,000 Mann vereinigt, nicht eben ben umliegenden Ortschaften zu Frommen. Die gelegentlich ber Unruben in Coln, wo man, den Frieden bergustellen, genothigt gewesen, die Narren= oder Fast= nachtsgesellschaft zu Sulfe zu rufen, gelegentlich ber ernsthaftern Bewegung in Aachen, über die Grenze geführt, würden durch ihr Borgeben sofort die Bewegung in Bruffel unterdruckt haben, fa

fie würden, bei einiger Rühnheit in den höhern Regionen, mit berselben Leichtigfeit ber Buchbrucker-Revolution in Paris Meister geworden fein; benn Franfreich befand fich in dem Zustand vollfommener Wehrlosigfeit, welchen nicht verbergen fonnten, nur noch offenbarer machten bie tollften Prablereien. Denen murbe geglaubt, vielleicht auch ben Ginflufterungen von England, wo bas im Sterben begriffene Ministerium Bellington erflart batte, »qu'aucun appui ne serait prêté à Charles X,« während Lord Grev und fein Whigministerium, mit dem revolutiongiren Frank= reich, mit ber unschuldigen Ssabella, mit Portugal die berühmte Quabrupelallianz einging. Die Sache bes Königthums wurde aufgegeben, in Erfüllung gingen Capefigues Worte: »Le gouvernement anglais tombera du jour où le radicalisme pourra faire triompher ses maximes, et dominer la législation de la Grande-Bretagne; la nation anglaise ne peut être grande que par l'aristocratie.« Alles Ginflusses auf ben Continent bar, bes Berluftes von Sannover frob, gleichwie ihre Stammverwandten, bie Deutschen, fich freuen, daß Italien einstweilen für fie verloren ift, bliden die Englander mit Entsegen nach Nordamerica und nach ber Newa.

In dem Angriff auf Brüffel entfaltete der Prinz von Oranien seltenes Ungeschick; fast ohne Anstrengung wurde er zurücks
gewiesen, und der unblutige Sieg der Blousenmänner, vergleichs
bar durch die geringe Zahl der Opfer den Leistungen des schweis
zerischen Sonderbundes in der Vertheidigung seiner Gerechtsame,
veranlaßte die Bewunderer der Brüffeler zu der Annahme, daß
die Holländer ihre Gesneuvelten sedesmal fortgeschafft hätten.
Dagegen haben des Prinzen von Oranien Gegner ihn bezüchtigt,
daß er in der Verkehrtheit der Anstalten für die Bezwingung
der rebellischen Stadt einzig gesucht habe, bei des Vaters Lebzeiten sich in den Besitz eines Theils von dessen Erbe zu sezen.

Singegen kann ich ber von den Insurgenten angewendeten Taktik nur Lob spenden; ihrer Lage war sie vollkommen ange= messen. Dagegen haben ihre Führer die im Felde gewonnenen Vortheile durchaus nicht zu benutzen verstanden. Statt raschen Vordringens ließen sie durch die Künste der Diplomatie sich

blenden, leglich durch die Drobungen ber zu ernftlichem Ein= idreiten gleich ungeneigten, gleich unfähigen Londoner Conferenz abschreden. Das hollandische Flandern mit seiner durchaus protestantischen Bevölferung und seine zahllosen Festen waren von ibren Patrouillen eingenommen worden; das isolirte Maastricht, momentan gerettet durch ben fühnen Marsch bes Berzogs von Beimar und die von bemselben ber Besagung gebrachten Berftarfungen, blieb fortwährend ben von unerreichbarem Verrath bereiteten Gefahren ausgesett; in Nordbrabant, bem fogenannten Staatsbrabant barrte ungebuldig ber Befreier Die seit zwei Jahrhunderten schwer gedrückte fatholische Bevolkerung. Sier durften belgische Patrouillen sich nur zeigen, um eine allgemeine Erhebung hervorzurufen; allein die herren, die zu Bruffel wie allerwarts auf dem Plauderstuhl so tapfere und grimmige Redensarten zu führen pflegen, fie ließen fich ichreden über ber Fortfegung ihres Werfs, und Belgien, bas fo leicht feine natürliche Grenze, den Bierbosch und die Baal erreichen fonnte, blieb beschränkt auf die burch den westfälischen Frieden ihm aufgebrungene Grenze, blieb im Norden fo wehrlos, als es im Guben burch Ludwigs XIV Eroberungen geworden ift, nur bag ber Parifer Frieden von 1815 zwei Dorfer, Philippeville und Ma= rienbourg an Belgien gurudgegeben bat.

Inmitten ber Erfolge der Nevolution verriethen die öffentslichen Blätter bereits innern Zwiespalt in der Union, und besons ders zeichnete sich dabei der Courrier de la Meuse aus, welcher, für die Gebräuche, Gewohnheiten und Grundsätze des belgischen Bolfes bange, die Unstatthaftigkeit und Gesahr einer Republik entwickelte. Kaum 14 Tage zuvor hatte er die getrennte Regierung Hollands und Belgiens mit zwei Parlamenten und Legislationen unter demselben Fürsten als die zweckmäßigste Regierungsform angepriesen. De Potters Benehmen erbitterte seine Freunde täglich mehr; selbst van Halen und Mellinet klagten über Zurücksehung und Kränkung. Jener ward von ihm des Strebens nach einem Borläuser des 18. Brumaire beschuldigt, und ganz aus der Luft gegriffen war die Beschuldigung nicht. Die beiden stolzen häupter konnten in die Dauer sich nicht neben einander vertragen,

besonders ba be Potter, zu allen praftischen Geschäften rein un= tuchtig und bloß in leeren Theorien herumschwimmend, auch in bas Kriegswesen sich mengte und alle Ungufriedenen Europas in einem eigenen Manifest unter die belgischen Kabnen einlud. Um 5. Det. erhielt van Salen seine Entlaffung mit einer Aversal= fumme als Nationalbelohnung und einer angemessenen Vension. Aber fein Ehrgeig und feine Rankesucht vertrugen nur ichlecht die halb erzwungene Unthätigkeit, und er fuchte raftlos nach Anläffen, Die Bielbeweglichfeit und Grundfaglofigfeit feines Cha= raftere zu beweisen. De Pottere hauptorgan murbe bie neu gegründete Emancipation; ber Tag des Sieges feiner Patrone war für ben Courrier des Pays-Bas auch berjenige bes Erblei= chens feiner bisher ausgeübten Autorität. Nothomb und van be Wever vertraten als Hauptpublicisten die Revolution nach außen und entwickelten zugleich das meifte diplomatische Talent, selbst basjenige bes Grafen be Celles überflügelnb.

Groß war ber Schmerg, welcher icon auf die erften Berichte von ben Scenen ju Bruffel ben Konig Wilhelm ergriffen, unb noch mehr ward fein väterlich gefinntes Berg burch bie Fortsetzung berfelben und ben Gedanfen an bas vergoffene Blut erschüttert. Der Anblick bes Monarchen in diesen Tagen, ba er die ver= irrten Unterthanen fo lange als möglich mit Schonung und Milde behandelt wiffen wollte und darüber ben größern Theil feines Reiches einbugte, batte etwas ungemein Ergreifenbes; benn man fab ihn mit verdoppelter Seelenstärfe ausgeruftet, über bas Unglud erhaben, in ber eigenen Bruft, im Gebet gu Gott, in ber Liebe ber treu gebliebenen Bevolferung die nothigen moralischen Stugen suchen und, geläutert von ben meift groß= artigen Irrthumern ber abgelaufenen Periode, mit neuer Rraft feinem boben Beruf fich hingeben, auch von dem, worüber ber Besit noch schwankte, so viel als möglich zu retten suchen. galt vor Allem, die noch in ber Bewalt ber Regierung befind= lichen wichtigen Punfte, Antwerpen, Gent und Maaftricht, gu behaupten. Ginige Unruben in ersterer Stadt, ich fomme auf Antwerpen zurud, waren bald wieder beigelegt, und der Pring von Dranien, welcher fein Sauptquartier baselbft aufgeschlagen,

versuchte in einem Aufruf an die Belgier, welche er mit seinem tiefen Schmerz über die Vorgänge zu Brüssel vertraut machte, zum Festhalten an der Dynastie, sedoch auf die Grundlage der Trennung des Südens vom Norden und unter einer eigenen, aus Belgiern bestehenden Negierung, deren Oberhaupt er selbst sein würde, zu bestimmen. Die Vehandlung der Landesgeschäfte in seder beliesbigen Sprache, die größte Freiheit des Unterrichts und alle dem Wunsch der Nation und dem Bedürsniß der Zeit entsprechenden Verbesserungen wurden als Bürgschaften für die Zufunft und für die Vergessenheit aller politischen Vergehen angeboten.

Die Auswahl belgischer Notabilitäten jeboch, welche ben Prinzen als Nathgeber und Vermittler in dem Streit ihrer Landsleute mit ber Regierung begleiteten, war nicht bie gludlichste gewesen, ba ein Theil nicht ganz die in folden Krifen nothige Festigfeit und Umficht, andere aber feine, ober boch unter ben veränderten Umständen und Stimmungen nicht zureichende Bolfsthumlichfeit besagen. Der Bergog von Urfel, ein redlicher und treu ergebener Mann, war zu alt und gegen die unterneh= mendere, ben Bolfsleidenschaften schmeichelnde und bem Priefter= thum ergebene Partei Merobe viel zu schwach; van Gobbelschrop, als Politifer creditlos, fonnte blog noch burch feine Perfonlich= feit und feine Berbindungen wirken, und die liebenswürdigen Berftreuungen, benen er so gern fich hingab, nahmen ihm allzu viel Zeit und Gedanken in Anspruch. Anethan, Toirs, Sulivan de Groes waren Ramen, welche ihre Bedeutung bereits verloren, und be la Cofte, burch seine ber Deputation von Bruffel nach ben ersten Unruhen bezeigte Freundlichkeit in Solland fehr verdächtig geworden, ichien feinen Ginfluß überschätt zu haben, oder auch es waren die Begebenheiten wirksamer als seine ges schmeidigen Unterhandlungen, und bie neuen Illustrationen gingen über ben fonft in Uchtung gestandenen Staatsmann gleichgültig Reyphins und Dotrenge, ehemals bie zwei hauptsprecher Flanderns, und Le Clercq, eine bochft ehrenwerthe und fennts nigreiche Erwerbung bes Staatsraths aus Luttich , galten als Abgefallene von ber Bolkssache; Diejenige Partei, auf die fie wirfen konnten, war von den mächtigern Factionen überflügelt.

Codilli

Prinz Friedrich substituirte alle diese Namen durch einen neuen Ausschuß, bestehend aus den Grafen von Aerschot und de Celles, dem Baron Surlet de Chosier, Collet, de Brouckere, Cophels, Soelens, Fallon, Beraneman, de Gerlache und Le Hon. Allein die meisten dieser Männer gehörten zu den ursprünglichen Ansstiftern der Nevolution, wenn auch nicht sämtlich zu den Urhebern der vorgesallenen Thatsachen; sie waren ihrer Partei versallen und hätten auch bei aufrichtigem Willen, welcher sedoch bei Mehren sehr bezweiselt werden mußte, sest nichts mehr gegen den von ihnen selbst herbeigerusenen Strom ausrichten können.

Der Internuntius Capaccini war unter ben nächsten Begleistern des Prinzen eine verhängnisvolle, auf jeden Fall verspätete Gesellschaft: denn wenn auch diesmal Monsignore, wie die apostolische Partei im Allgemeinen, erschreckt vor der möglichen engern Berbindung des belgischen Demokratismus mit der fransösischen ultra sliberalen Partei, eine getrennte Beherrschung Belgiens unter nassausschem Scepter und unter Gewährung der bisherigen Forderungen des Clerus, es aufrichtig meinte, so war dennoch selbst der päpstliche Einstuß nicht mehr im Stande, die Ereignisse in ihrem fernern Lauf auszuhalten; dazu gab es viele Leute, welche noch jest nicht an die Ehrlichselt der römischen Diplomatie glaubten und in dem schlauen Abgesandten von Pius VIII mehr einen Lähmer als Unterstüßer der lesten kräftigen Maßregeln des niederländischen Gouvernements ersblickten.

Während Dranien allerlei der Geistlichkeit und dem Liberalismus gleich günstige Verfügungen, wie die unbeschränkte Freisgebung des Unterrichts, traf, decretirte de Potter scinerseits nach Herzenslust. Auf das Privateigenthum des Königs ward, allen Rechtsgrundsäßen zum Hohn, Beschlag gelegt, eine neue Wahl der Stadtregentschaften vorgenommen, der Tensus der Wähler zu dem Nationalcongreß herabgesetzt, die Branntweintare, für den belgischen Pöbel eine Lebensfrage, vermindert. De Potter hatte durch die anfängliche Auslassung der Pfarrer auf der Liste der Wähler und Wahlfähigen, so wie durch die Säumniß in Einberufung des Congresses, mit dessen Zusammentritt seine Herrschaft aufboren mußte, Unwillen erregt. Die Proclamation bes Prinzen vom 16. Oct. lenkte die Gemüther von foldem willfür= lichen Treiben wiederum etwas ab. In Dieser merkwürdigen Proclamation - ein Werf großer Uebereilung, aber redlich gemeinter Politif im Interesse ber Dynastie - erklarte Dranien, er habe feit bem Erlag feines erften Aufrufe bie Lage Belgiens forgfältig untersucht und sie begriffen; er erkenne die Belgier als unabhängige Nation, b. h. er werbe sich in ben Provinzen, wo er eine große Gewalt ausübe, in nichts ben burgerlichen Rechten bes Bolfes widersegen; frei und auf bieselbe Beise, wie ihre Mitburger in ben andern Provingen, follten fie Abgeordnete für ben Nationalcongreß wählen, und er fordere bennach förmlich auf, dahin zu eilen, um über bas Befte bes Baterlandes zu rathschlagen. Er selbst stelle sich hiermit an die Spige ber Bewegung in den von ihm regierten Provinzen, einer Bewegung, welche bie Belgier zu einem neuen festen Buftand führe, beffen Stärke die Nationalität bilben werde. Dies sei die Sprache besjenigen, welcher fein Blut für die Unabhängigfeit biefes Canbes verspritte und ber jest fich ihrem Bemuben anschließen wolle, um die ftaatsrechtliche Nationalität ber Belgier zu begründen.

Die Proclamation des Prinzen war das trofanische Pferd, welches die Mauern ber noch übrigen Autorität seines Sauses über die Südprovinzen brach. Die bemofratischen Gewalts haber erffarten, Belgiens Unabhängigfeit fei aus bem Siege hervorgegangen; bas Bolf, welches die Revolution gemacht, ftehe an der Spige der Bewegung, und nicht der Pring von Dranien. Die Priesterpartei, auf beffen eigene Worte hinweisend, befreite jest die Mengilichen von den letten Scrupeln, welche bie Theilnahme an ben Wahlen bisber verhinderten; da ber Pring fich felbst als im System der Revolutionsmanner handelnd bin= stellte, so sei er, ber als Friedensstifter, mit Vollmacht bazu ausgerüftet, gefommen, als ein folder zu betrachten, welcher ben Brunden einer erhabenen Politif nachgegeben und im Ginverftanbniß mit ben großen Machten sein Amt ber provisorischen Regierung übertragen habe. Der Pring war zu bem unglud= lichen Schritt, welcher in Solland ben bitterften Unmuth erregte,

s. poeto

und eine Zeitlang in ben Augen ber Nation wie einen Abgefals lenen von ihrer Sache ihn gelten ließ, ja welcher felbft bie Thore ber Antwerpener Citabelle ibm verschloß, in Folge trugerischer Rathschläge und von Conferenzen zwischen van Salen, b'hoog= porft und dem ruffischen Fürsten Rasloffsky bestimmt worden, theilweise mit geheimer Zustimmung des Konigs, aber boch, wie es ichien, die erhaltene, freilich allgemeine und unbestimmte Bolls macht in etwas überschreitend. Die noch ferner beigezogenen van be Weyer und Felix be Merode hatten fich fur unbefugt gu einer Entscheidung erflärt und ben Prinzen an bie provisorische Regierung verwiesen. Diese burch be Potters Organ antwortete bem Unterhandler, Obriftlieutenant Malesberbes, welcher bas Unerbieten eines Waffenstillstandes zu übermachen tam : es muffe vorerft erwiesen sein, daß die koniglichen Truppen unter bes Prinzen alleinigem Oberbefehl ftanden; Antwerpen, Magfricht und Dendermonde mußten geraumt werden und bie gesamte bollanbifche Streitmacht hinter ben Moorbyf, die alte Grenze von Brabant und holland, fich zurudziehen, auch der Befehl biergu punftlich und ohne Bogern vollzogen werben. Diese Forderungen ju erfüllen, fab fich Dranien außer Stande : benn fure erfte war er felbft bloß für ben politischen Theil ber belgischen Un= gelegenheiten bevollmächtigt und ber Rriegsbefehl über die Trups pen in Sanden seines Bruders, bes Pringen Friedrich, welcher mit angftlicher Sorgfalt jeden fernern Schritt, ber compromits tiren fonnte, vermied; fürs zweite handelte General Chaffe in Antwerpen auf eigene Verantwortlichfeit bin ziemlich unabhängig und ftellte fich im bobern Intereffe feines Monarchen und feines Baterlandes mehrfach fogar in entschiedenen Gegensat zu bem Prinzen General=Statthalter.

Die Revolution ward jest brohender und fühner, bereit, die Offensive zu ergreisen. Die Flucht der Belgier von den Fahnen der Regierung nahm mit jedem Tag zu; alle Auffordes rungen und Liebkosungen fruchteten nichts mehr. Die Künste der Gewalthaber und die Begeisterung der vier Tage übten eine stärfere Macht. Die Auswechslung der Gesangenen kam nicht zu Stande, da man über die Bedingungen sich nicht vereinigen

fonnte: boch wurden Ducvétiaux und Evrard auf Ehrenwort freigegeben. Nach ber Abreise bes Prinzen Friedrich feste ber Pring von Dranien auf eigene Faust alle Gefangenen ebenfalls in Kreibeit, ohne daß ber Varteigeift foldes Benehmen zu wurbigen gewußt hatte. Die Lage ber foniglichen Truppen war sehr miglich und beflagenswerth : sie bestanden fämtlich nur noch aus Resten ehemaliger Regimenter, in Folge bes scharenweisen Ausreißens der belgischen Officiere und Goldaten; die neu ein= getheilten blieben zweifelhaft und mehr schädlich als nüglich, ba bei bem allgemeinen Distrauen jedes Unternehmen erschwert, jede Rraftaußerung gelabmt wurde. Bon diefem Umftand, nicht von perfönlicher Feigheit ber Hollander schrieben fich die vielen Uebergaben und Unglucksfälle ber, welche bas Ausland längere Zeit hindurch als Werke belgischer Tapferkeit und als Folge moralischer Auflösung von Seite der Sollander betrachtete. Die belgischen Truppen gewannen burch die Einverleibung gut bisciplinirter Goldaten und ben llebertritt altgedienter Anführer in bem Maake, als jene lettern einbüften.

Die revolutionairen Freischaren vermehrten fich fortwährend, und sowohl die Gobne vornehmer Kamilien als frangofische Offis ciere in Masse stellten sich an ihre Spige. Der Sohn eines Pairs von Frankreich sogar, Bicomte de Pontécoulant, einer criminellen Strafe im Bicetre entlaufen, geborte biefer Rategorie Bauptfächlich mit folden Banden, unterftügt von beutegierigen, durch ben "Catholique" und ben "Baderlander" über und über bearbeiteten Pobel gelang endlich die Ueberwältigung von Bent. Gine Capitulation, 17-19. Dct., übergab Stadt und Fefte ben Truppen der provisorischen Regierung, nachdem der tapfere Herzog Bernhard von Sachsen=Beimar, bisheriger Militairgouver= neur, und die Generale Boecop und Schauwenberg ihr Möglichstes gethan, bem König biefes Bollwerf zu erhalten. Der Ruden ber Jusurgenten, welche nun wider Antwerpen vorrückten, war bas burch gedeckt. Lier fiel zunächst in Kolge biefer Beränderung, und Miellon, an der Spige seiner Freischaren, druckte auf die fonig= lichen Truppen in Mechelen, so daß sie die Stadt sowie Dendermonde verließen und hinter ber Nethe eine Stellung bezogen.

Riellon und Dellinet erfannten bie Bichtigfeit bes Augenblide, die Nothwendigfeit eines rafden Entschluffes. Berftarft burch eine Maffe bewaffneter Landleute und bes allerwilbesten fremben und einheimischen Befindels, verfolgten fie ihren fiegreichen Bug auf ber Strafe von Mechelen entlang. Zwei Tage lang bielt bie Brude bei Balbem fie auf. Um bieselbe Beit ging die Sheibung ber bollandischen Truppen von ben belgischen Bestand= theilen in Antwerpen vor fic. Die fonigliche Streitmacht gablte faum noch 2000 Mann. Rachbem Mellinet und Riellon am 25. einen Berfuch auf Die Stellung bei Bochem gewagt, welcher fie theuer zu fteben fam, ba bas Rartatichenfeuer ber Sollander morberifch unter ihnen wuthete, und einer ber eifrigften Frei= willigen, Friedrich von Merobe, ben - einer Sage nach - feine Kamilie jum fünftigen Ronig von Belgien bestimmt batte, burch einen Kanonenschuß beide Beine und barauf bas leben verlor. Allein gleich barauf bedeutend verftarft, rudte bas heer ber Bloufenmanner von Neuem vor.

General Chaffe, der Befehlshaber ber Citadelle und Mili= tairgouverneur von Untwerpen, war für nachdrücklichen Empfang ber Bafte nicht läffig gewesen, sondern hatte fcon am 17. Die Stadt in Belagerungsftand und für alle Folgen einer Gemein= schaft mit ben Insurgenten verantwortlich gemacht. Diefer ausgezeichnete Officier, geborner Gelberer, erft im Dienft ber Republif, fodann Napoleons thatig, in ben fpanischen Rampfen unter Wellington, endlich bei Waterloo, wo er burch eine funft= und fraftvolle Diversion mit dem Bajonett bedeutend zum Sieg beitrug, gang vorzüglich befannt geworden, von Kürsten und Kelbherren wegen seines Muthes und Talentes anerkannt und von seinem Ronig mit ber but des theuersten Rleinods beauf= tragt, war längst von ber öffentlichen Meinung als ber unter gegenwärtigen Umftanden tuchtigfte Unführer betrachtet worden. Mit großer Energie bes Willens und Unbeugfamfeit bes Charaf= ters Sumanität und Milbe vereinigend, batte er Antwerven, bas feine Berdienfte und Eigenschaften zu fchägen wußte, bisber por bem Schmug und Unbeil der Revolution glücklich bewahrt. Allein mit bem 26. Det., bem Tage, wo ber Pring von Dranien,

an sedem fernern Versuch verzweifelnd, nach London abreiste, um durch diplomatische Waffen seine und seines Hauses Rechte zu versechten, sollte es anders werden.

Die Insurgenten drangen plöglich ben Borftäbten ein, wo die Solländer eine Weile mit ihnen plänkelten und eine ernftbafte Bertbeidigung entgegenzuseten Miene machten. Gegen Mittag brach unter bem Pobel, laut zuvor getroffener Abrede mit jenen, ein Aufruhr aus, und ein Theil der für die Revolution gewonnenen Bürger, ber mit Chaffé getroffenen Uebereinfunft gang juwider, vereinigte fich mit ibm. Die Truppen wurden mit Uebermacht angefallen; aus den Kenftern fielen zablreiche Schuffe; Barrifaben erstanden; an einzelnen Golbaten und er= flärten Drangiften verübte man meuchlerische Graufamfeit. Gegen Abend waren bloß noch das Arfenal und einige Posten auf ben Wällen, sowie bas Borgerhoutsche, bas Rothe und bas Mechelener Thor in ber Gewalt ber königlichen Truppen. Nach einer neuen Uebereinfunft mit Chaffé, welcher Mitleid für bie Stadt fühlte und nicht ohne großes Wiberstreben bie Strenge seines Systems milberte, follten die Burger zu Berhutung fernern Unglude bie= felben befegen. Allein ichon fturmten die Bolfshaufen von innen ber gegen sie an, während Mellinet und Niellon durch zwei eroberte Thore eindrangen. Die Truppen, nachdem sie viele Leute burch meuchlerisches Keuer verloren batten, zogen fich in bie Citabelle zurud. Beide Generale, auf bas Stadthaus fich begebend, forderten ben Bouverneur zur Uebergabe der Citabelle und fämtlicher Kriegsfahrzeuge binnen zwei Stunden auf; ibre Beschütze ftanden bereits gegen bie Festung gerichtet, und ber berufene Ressels, welcher auch bier wie in Bruffel großen Antheil an den wildesten Scenen nahm, ließ, nachdem er ein Thor bes Arsenals gesprengt, auf die Schiffe im Safen feuern. Jest endlich folgte die fürchterliche Antwort. Alle Kanonen ber Feste bonnerten plöglich gegen die rebellische Stadt, stedten alle Wohnungen am Strand und in mehren andern Strafen in Brand, und felbst bas große Waarendepot, mit einem Werth von vielen Millionen, ging in Flammen auf. Die leuchteten blutroth über die ganze Umgegend und wurden selbst in ber

Dauptstadt Brüssel erblickt. Karl Rogier und van der Smissen, von dort herbeigerilt, suchten, nachdem sie eine provisorische Regierungscommission eingesetzt, dem immer weiter drohenden Berderben Einhalt zu thun und gestatteten den Bürgern eine Deputation mit der Bitte um Schonung nach der Citadelle abzusenden. Der Gouverneur erklärte, er werde das Schießen einstweisen einstellen, sedoch in demselben Augenblick wieder erneuern, wo auf seine Truppen geseuert werden sollte; des solgenden Morgens wollte er über das Weitere unterhandeln. So geschah auch; die Geschüße verstummten und die von den benachbarten Ortschaften herbeigeholten Sprisen löschten gemeins sam mit denen der Stadt den ungeheuern Brand.

Die Häupter bestanden thörichterweise auf Uebergabe der Festung; allein Chasse, falt-sarkasisch ihre Forderungen beantswortend, stellte solgende Bedingungen für die Zufunst: Alle Bertheidigungsanstalten gegen die Citadelle sollen ausgegeben werden und innerhalb des von dem General selbst umschriebenen Bezirks kein Feind erscheinen; alle Angrisse gegen die königliche Flottille, selbst im Fall ihrer Bermehrung, müssen ebenfalls unterbleiben; für die gerandten Lebensmittel und Kriegsbedürsnisse wird gebürender Ersaß geleistet werden. Die Machthaber sügten sich unter das Geses der Nothwendigkeit und begnügten sich in Proclamen und Journalen den Bandalismus des Generals Chasse und der Dynastie Nassau hervorzuheben, von barbarischer Berlesung des Bölkerrechts und dergleichen zu reden und die Rache Europas auf die begangene Greuelthat hervorzurusen.

In Holland waren die bisherigen Begebnisse bis zum 22. Sept. mit tiesem Unwillen aufgenommen worden, der jedoch äußerslich nur geringe Auswallung zeigte und in Zeichen von Berachtung und Mitleid gegen das sich selbst zerstörende unruhige Brudersvolf seinen stärksten Ausdruck fand. Erst die Katastrophe der vier Tage, der Fall so vieler Festen, der mit dem Namen Alt-Niesderlands getriebene Hohn, der Borwurf der Feigheit und die Bedrohung der alten Grenze, endlich der Auf des Königs rättelten das Volf aus seiner Vielen unbegreislichen Thatlosigseit. Wilshelm I erklärte in einem Manisest an die Nation unterm 5. Oct.,

getreu ben Giben, welche er bem Grundgesetz geleiftet, und in Uebereinstimmung mit ben Berpflichtungen, welche er in Rudficht auf seine Landesgenoffen erfüllt, habe er bis jest alle Mittel gur Unterbrudung bes Aufstanbes in ben füblichen Provingen versucht. Durch bie mit furchtbarer Schnelligkeit auf einander gefolgten Ereigniffe außer Stand gefett, die bortigen getreuen Einwohner gegen bie Uebermacht ju fcugen, erachte er es gegenwärtig für nothwendig, ausschließlich für die Wohlfahrt berfenigen Theile bes Reichs bedacht zu fein, welche unwandelbare Treue gegen Die (von 1814 datirende) Dynastie und die Institutionen einer wohlgeordneten Staatsgesellschaft auch jest wieder so unzwei= beutig an Tag gelegt hatten. Der König hielt ben Sollandern bas Bild bes schrecklichen Elends vor, in welche die angewenbeten Umtriebe bas belgische Bolf so schnell versetzt, und schickte ben Bunich zum himmel, bag bie Bedachtsamfeit, bas Pflicht= gefühl, ber aufgeklarte Sinn für Wahrheit und Recht und vor allem der Glaube an Gott, den Richter jedes Unrechts, seine getreuen Unterthauen bebuten möchte, von bem Strom mit fort= geriffen zu werben. In einem folden Fall wurde ber Genuß ber Freiheit, welche Jahrhunderte hindurch in den vereinigten Riederlanden blübete, vielleicht auf ewig verloren und bas Berderben unabwendbar fein. Der Ronig nahm für jest ihre Kräfte zum Schut und Schirm ber Beimath in Anspruch und erklärte eine allgemeine und schnelle Bewaffnung für bringendes Bedürfniß. Diefelbe Aufregung, welche anderwarts zu verberb= lichen Zwecken benugt worben, follte bier zur Erhaltung alles bessen, was theuer und beilig, ins leben treten. Die vom Grundgeset für einen solchen Fall ausgesprochene Borfdrift begegne jedoch nur ben Bunfchen ber Rieberlander. benn, - schloß die Proclamation - zu den Waffen, auf die bringende Bitte eures Fürsten! zu ben Waffen für bie Sache ber Ordnung und bes Rechts! zu ben Waffen, unter bemuthiger, flebender Anrufung des allmächtigen Gottes, welcher Alt-Nieder= land und Dranien fo oft aus den größten Gefahren gerettet hat !" Die Säupter aller flädtischen und örtlichen Behörden wurden zu unmittelbarer Ergreifung derjenigen Magregeln aufgeforbert,

- sand

mittels berer biese freiwillige Bewaffnung, nach Maßgabe ber verschiedenen Localitäten, in möglicher Raschheit und auf die zweckmäßigste Weise stattsinden könne. Für die anfänglichen Maßregeln wurden keine besondern Verfügungen ertheilt, indem die Vaterlandsliebe selbst das Erforderliche einflößen würde.

Das Benehmen ber Nation entsprach bem Bertrauen bes Der Aufruf wirfte als ein Zauberschlag auf alle Monarden. Die ganze Nation erhob sich wie ein Mann Gemutber. jur Beschirmung ber Grenzen und Berftellung ber von ben Feinden beflecten Bolfsehre. Aller Unterschied bes Standes, bes Berufs und bes Reichthums verschwand in dem einen Pflicht= gefühl, in ber einen Begeisterung. Jeder Tag fab neue Scharen von Freiwilligen in die Wette fich berbeibrangen, die vornehmften Staatsmanner in Baffen fich üben und die Dienfte gemeiner Solbaten verrichten; Opfer jeder Urt wurden in reichlichster Bahl auf ben Altar bes Baterlands gelegt. Bon ben Kanzeln fprachen bie Priefter, in Werken, Flugschriften und Journalen bie Gelehrten bie Forderungen des Tages aus. Die Frauen und Jungfrauen wirften ihrerseits eifrig mit. Jegliche Geschäf= tigfeit rubte über bem einen großen Werfe; bas friedliche Solland glich plöglich einem einzigen großen Lager. Alles eilte nach ben Grengen. Bald nahmen die wieder gefammelten. geregelten, verftarften Linientruppen, die Schutterven und bie Freiwilligen nebens und hintereinander eine Achtung gebietende Stellung ein, und hatte je noch der vorhandene Enthusiasmus eines Zuwachses bedurft, so brachte ibn der Abschen über die Thaten ber ferner fich entwickelnden Revolution im Guden.

Der Plünderungen, Erpressungen und Mishandlungen in Masse und im Einzelnen, durch die zuchtlosen Banden der Freiswilligen und den Pöbel der verschiedenen Städte verübt, ward in Belgien kein Ende. Aber unter allen Scenen, die jegslicher Tag hervorrief, stellte sich als die bei weitem scheußlichste dar der am Major Gaillard zu löwen am hellen Tag und unter dem Schutz der Behörden verübte Meuchelmord. Dieser Officier, Belgier von Geburt und bisher Commandant der Stadt, hatte durch seinen Widerstand bei den ersten revolutionairen Acten in

derselben die Menge wider sich gereizt. Man beschuldigte ihn, ber in Folge biefer Ereigniffe in die Gewalt der Insurgenten gerathen war, daß er in den Septembertagen zu Bruffel auf bas Bolf babe feuern laffen. Der Burgermeifter be Reve gab ihm einen Sicherheitsbrief; aber faum hatte man mit ihm fich auf ben Weg nach Löwen begeben, als er, noch in Mechelen, in eine Barfe gebracht und an Sanden und Rugen gebunden ward. Die Bewaffneten, welche ibn fortgeführt, behandelten ibn mit erfinderischer Grausamfeit; mit Sohn und Verwunschung ibn überschüttend, hielten fie ihm in Gegenwart ber Gattin, welche sein Schicksal zu theilen fich entschlossen hatte, die brennenben Kadeln ind Gesicht, ja selbft in die Augen. Bu lowen angelangt, ward er unter gräßlichem Gebrull bes Pobels und unter taufend= fachen neuen Dighandlungen endlich an ben Freiheitsbaum ge= bangt, und zulett trieb man noch mit bem entseelten Leichnam buronische Rurzweil unter Gefängen und Tänzen, gleich ben Wilden, wenn sie bei feierlichem Feste ihren Feind aufzehren. Der Bürgermeifter, auf den eine Menge Stimmen beider Par= \* teien als geheimen Unftifter ber Blutscene hindeuteten, befand fich gang in der Rabe, ohne irgend etwas zur Rettung bes Unglücklichen zu unternehmen. Die Erinnerung an diese That trieb ihn nachmals, wie die allgemeine Sage gebt, zum Selbst= mord in ber Dyle.

Das Geschehene erregte in allen Menschen bessern Schlages solches Grausen, daß selbst Adolf Roussel, welcher nehst de Nève damals die Hauptrolle in köwen spielte, als Besehlshaber der Bürgergarde in einem öffentlichen Aufruf erklärte, die belgische Ehre würde darunter leiden, wenn eine Unthat nicht schnell bestraft würde, die in den Jahrbüchern civilisärter Nastionen seine Stelle sinde. Was man nur bei Menschenfressern sche, sei in köwen geschehen und aus einem vielleicht strafbaren Mann, durch die Lasterhaftigseit einiger Niederträchtigen, ein Märtyrer gemacht worden. Er verhieß Rächung desselben, versbürgte das Einrücken einer Garnison in die Stadt, um Personen und Eigenthum gegen die Angrisse von Kannibalen zu schüßen. Im Fall das Verbrechen ungestraft bliebe, versicherte Roussel,

lieber einen Ort flichen zu wollen, den er nur als eine Räubers höle betrachten könnte. Das Verbrechen blieb aber ungesstraft, und Noussel verließ die Stadt nicht; sa im J. 1834 erlebte man sogar, daß die allgemein anerkannten Mörder von belgischen Gerichten sreigesprochen und von ihren Mitbürgern festlich empfangen wurden. Der Freiheitsbaum ward inzwischen, als mit Menschenblut besteckt, umgehauen und seine Wiederausspflanzung verboten.

Der Courrier de la Meuse außerte sich bereits in biesen Tagen über bie Rothwendigfeit, Die Revolution zu beendigen: er sprach von den groben Unordnungen, zu welchen ehrsüchtige und treulose Parteibaupter rechtliche Menschen verführten; er fprach ferner von der Unerträglichkeit der gegenwärtigen Lage, von dem Sang ber niebern Claffen zu Duffiggang und Exceffen, von ben Belüften berfelben nach bem Besigthum ber Reichern, von bem Berfinken bes Sanbels, bem Stillftand bes Gewerbfleißes, von ber Rabe furchtbaren Elends und völliger Unarchie. formlich bas Ginschreiten ber großen Machte jum Sturge ber Revolutionsparteien und bes Revolutionsherdes an, welcher, nachbem Frankreich bie Clubs zerftort, in Belgien aufgerichtet worben. In der That hatte fich ju Bruffel ein Comité conftis tuirt mit ber öffentlich ausgesprochenen Bestimmung, bie Bolfer aller noch rubigen Staaten Europas zu insurgiren. Ein Blick auf die zerftorten Fabrifen, die geplunderten Raufmannsgewolbe, bie gerrutteten Finangen, die Credit - und Bulflosigfeit ber Banf u. f. w., fodann auch die Anarchie in allen Berhalt= niffen, bas fteigende Sittenverberbnig und bie fortwährend fich brängenden schimpflichen Thaten mochten wohl auch den Revolutionsluftigsten die Sehnsucht nach ber Fortsetzung folden Treibens benehmen. Die belgische Revolution gerieth bald in die allgemeine Acht der bestern Männer aller politischen Farben und ward forge fältig pon ber frangofischen geschieben, indem man fie, verglichen mit biefer, wie eine Lagermege im Berhaltniß zu einer Jung= frau von Orleans betrachtete, und nur die überspanntesten Parteis männer in andern Staaten, welche aus ber Solidarität aller Revolutionen, ohne Rudfichtuahme auf Beweggrunde, Zwede

und Charaftere ber Ginzelnen, Gewinn für ihre Plane hofften, nahmen fie, obgleich nicht ohne einige Claufeln und Bermah= rungen, in Schut. Dazu fam ein Gefühl von Widerwärtigfeit gegen die Sollander als folde, entsprungen theils aus merfan= tilischer Quelle, theils aus Geschmadsgrunden, theils auch und namentlich aus der Betrachtung, daß jene Revolution immerbin doch französischen Ursprungs und die Coterien Lafapette, Mauguin und Lamarque beren naturliche Befchügerin feien. Ueber Alles ergöglich waren jest zumal die Stimmen, welche ab Seiten einer berühmten Pflanzschule ber Wiffenschaft fich vernehmen ließen. Mit lautem Triumph hatte man bort die Rachricht von Rarls X, "des Priefterkonige" Fall vernommen; daß den Beherrscher ber Niederlande, ber nur bas zeitliche Glud und die firchliche Wiedergeburt feiner Unterthanen gewollt hatte, ein gleiches Geschick betraf, schien ben herren gleich frevelhaft und unbegreiflich. Ich argwöhne indessen, daß die Kurcht, in einer allgemeinen Umwälzung die reichen Remunerationen zu verlieren, wesentlich auf ben argen Widerspruch in der Beurtheilung der beiben Revolutionen eingewirft bat.

Der Nationalcongreß, nach langem Zaubern von Seite bes immer unpopulairer gewordenen be Potter endlich am 10. Nov. und zwar unter Gendebiens Vorfit im fogenannten Nationalpalaft eröffnet, zog sofort bie Augen Europas vorzugsweise auf fich. Eine Deputation von zwei Mitgliedern empfing bie provisorische Regie= rung. De Potter hielt eine Art Thronrede, welche von famtlichen Gollegen unterzeichnet war. Als Arbeiten bes Congresses wurden bezeichnet: die Bestimmung fester Grundlagen der Freiheit und ber Stugen bes Webaudes einer neuen gesellschaftlichen Ordnung, welche ben Belgiern das Princip und die Garantie dauerhaften Glude bringen follte; die Erfüllung ber im bisherigen Grundgefes der vereinigten Niederlande versprochenen und nicht verwirklichten Rechtswohlthaten und die Abstellung ber Beschwerden, welche die gegenwärtige Revolution herbeigerufen. Alle diese Punkte wurden nun in einer Uebersicht von Neuem vorübergeführt. Aufgestanden gegen ben Despotismus zur Wiebereroberung vertragsmäßiger Rechte — fuhr ber Redner fort — feien die Belgier als

Rebellen behandelt, ihre Städte angezündet und greuelvolle Sands lungen, selbst an Greisen und Weibern, vollbracht, Die Gesetze ber Menschlichfeit, ja sogar bie bes Krieges mit Rufen getreten worden. All dies zeuge noch von der Grausamfeit ihrer Keinde. bringe jedoch Gegen über ben Gieg bes Bolfes, bas ben Boben faubere. Des Sieges Frucht sei die Unabhangigfeit gewesen ; bas Bolf habe sie durch bas Organ ber provisorischen Regierung ausgesprochen. 216 Dolmetscherin feiner Bunfche berief biefelbe Die Erwählten ber Nation, um jene Unabbangigfeit zu begründen und für immer zu befestigen. Bis babin fei ein Mittelpunft der Berwaltung nöthig, um für bie erften und bringenden Bedarfniffe des Staats zu forgen. Die nothwendigfeit somit rechtfertige bie Wirksamfeit ber ben Mangel an jeder Autoritat erfegenden Regierung; des Bolfes Bestimmung bestätige ibre Alles fei erft neu zu bilben, ju schaffen gewesen: Befugniffe. Administration, die Richtergewalt, die Finanzen, Die Armee und jene Bürgerwehr, hinfuro bas Sauptbollwerk ber Staaten neuefter Mera. Der Redner überließ ber Entscheidung bes Congresses, inwiefern die Sendung mit ben wenigen zu Gebote ftebenden Mitteln gelungen fei ober nicht. Als die Saupt= wohltbaten, welche die provisorische Regierung bereits dem belgischen Bolf erwirft, waren bervorgeboben: die Abschaffung der Schlachtsteuer, Die Ginführung ber Deffentlichfeit beim Criminal= verfahren, die Einsegung ber Jury und die Sicherstellung der Angeklagten vor ben Uffifen, Die Abschaffung ber Stockprügel, Die Wahlen ber Burgermeifter und Stadtregentschaften burch bas. Bolf und die directe Ernennung der Deputirten zum National= congreß, das Aufhören der hoben Polizei und der allgemeinen Polizeidirection, die Befreiung der dramatischen Runft von ihren Reffeln, die Beseitigung ber Lotterie, die Deffentlichfeit ber Rechnungsablagen und Budgets in den Gemeinden, endlich vollkom= mene Freiheit der Presse, des Unterrichts, der Bereine für alle Unter den obwaltenden Umständen habe die pro-Meinungen. visorische Regierung nicht für nöthig erachtet, mit dem Ausland Berbindungen anzufnupfen; boch beruhige die mit Gewißheit erhaltene Runde von ftrenger Sandhabung des Princips der

Nichteinmischung in Bezug auf Belgien. Auf eigene Kraft gestütt mußte dieses seine Unabhängigkeit begründen und gegen seden fremden Angriff sicher stellen. Die von den fünf Mächten seither erhaltenen officiellen Mittheilungen, welche an dem gegenwärtigen feierlichen Tage vorgelegt werden sollten, bestätigten vollsommen die gehegten Erwartungen und rechtsertigten die gefaßten Entsschlüsse; gegründete Höffnung auf Einstellung der Feindseligkeiten und unbedingte Räumung des ganzen belgischen Gebiets sei vorshanden. Um Schluß forderte de Potter die Abgeordneten auf, das Gebäude der fünstigen Wohlfahrt der Nation auf die Freiheit und Gleichheit Aller und die strengste Sparsamkeit zu begründen, damit das Volf aus der vollbrachten Revolution Nugen ziehe.

Der Congreg eröffnete seine Sigungen bamit, bag ber feiner Coterie der Revolution besonders anstößige Baron Erasmus Surlet be Chofier zum Prafibenten, be Gerlache aber, welcher mit Sicherheit auf diese erfte Stelle gehofft, jum Biceprafibenten ernannt wurden. Die Frage, ob eine Abreffe auf be Potters und ber provisorischen Regierung Eröffnungerebe entworfen werben follte, erregte lebhafte Debatten, ba man foldes unter völlig veränderten Umständen für überflüffig hielt und der Abbe de Foere fogar bas bisherige Dafein einer folden Regierung in Zweifel Die Mehrheit entschied im bejahenden Ginn; aber weber von einer Adregeommission noch von einer Adresse ift im Ausland etwas vernommen worden. Die provisorische Regierung legte inzwischen ihre Gewalt in die Sande bes Congresses nieber, nahm fie jedoch in Folge bes Antrags mehrer Mitglieder und namentlich be Staffarts, welche ihre Verdienfte um ben jungen Staat anpriesen, für einstweilen und bis zu fernerer Befchluß= nahme wieder an; sie unterwarf fich hierbei, wie ein erlaffenes furges Manifest besagte, bem Rationalwillen. Der Rame be Potters fehlte diesmal bei ber Unterschrift. Der folge Dlann, welcher die Uebertragung einer Art Dictatur ober Prafibentschaft an ihn selbst erwartet hatte, fühlte sich tief verlegt, und überhaupt gefiel ihm ber allgemeine Gang ber Dinge nicht mehr. Rachbem er dem Congreß sogar die Befugnig bestritten, eine Gewalt sich fortsetzen zu lassen, die nicht von ihm ihr Dasein erhalten, erließ

er eine Art Abschiedsproclamation an denselben, worin zugleich die Beweggründe seiner Nichtunterzeichnung angegeben waren. Darauf zog er freiwillig sich zurück, und von dem nämlichen Pöbel, der noch furz zuvor ihn auf den Händen getragen, beschimpst, ja als Reper, Freigeist und heimlicher Jude in seiner personslichen Sicherheit gefährdet, verließ er Brüssel, um in Paris von Neuem seinen Aufenthalt zu nehmen. Also schnell war diese Berühmtheit, welche so viel zur Nevolution und zur Unheilbarsteit des gemachten Kisses in seinem Baterland beigetragen, von der eigenen Partei abgenutt worden!

Während bie öffentlichen Blätter und einzelne Commiffions= berichte bereits Geständniffe zu Gunften bes Systems ber 15 Jahre in Bezug auf den öffentlichen Unterricht enthielten und die Apoftolischen mit ihrem Oberleitungsplan über benselben berausrud= ten, sprach ber Congres in aller Form am 18. Nov. Belgiens Unabhängigfeit aus, und bie Grafen be Celles und Bilain XIV wagten ber Bahrheit zum Sohn die Behauptung, nicht bie Revolutionaire, sondern König Wilhelm habe den Pact, ber Belgien mit ihm verbunden, zuerst gebrochen; de Brouckere, welcher im Saag noch vor wenigen Monaten bas Gegentheil geaußert, blieb diesmal ftumm. Rach langen Debatten über bie fünftige Regierungsform entschied man sich für die constitutionelle Monarchie, und die Republifaner, bloß durch 13 Stimmen vertreten, blieben trop ungeftumer Abreffen und Clubbewegungen in auffallender Dinberheit. Die Priefterpartei batte bei biefem Anlag zum erstenmal wieder ihre Truppen gemustert, ibren mächtigen Ginfluß flar bargethan und babei mit Sicherheit auf ben Beiftand der Industriellen sowie ber Gemäßigten unter ben Sofort begannen die Bersuche ber Liberalen selbst gerechnet. provisorischen Regierung und des Nationalcongresses, Berhältnisse zum Ausland anzubahnen, die Revolution in ihren Früchten und Erfolgen sicher zu ftellen und nach einem Oberhaupt, bas für die Bufunft binreichende Garantien barbiete, fich umzuseben. Die Kurcht vor einem europäischen Brande hatte die großen Mächte bewogen, biplomatische Berhandlungen über die belgische Frage einer bewaffneten Ginschreitung vorzuziehen. Die feier=

lichen Berträge von 1814 und 1815 äußerten dieser höhern Ruckssicht willen jest keine Kraft mehr. Die Conferenz zu London bilbete sich, und zwischen den Gesandten der vier Großstaaten und Lord Aberdeen, der damals noch an der Spize des Aus-wärtigen stand, ward das künftige Schicksal Belgiens berathen.

Inzwischen sendete die provisorische Regierung, vor ber Ents fcheidung bange, ben unermudlichen Gendebien nach Paris, um bie Gulfe Frankreichs und ben Berzog von Nemours zum König ber Belgier zu erbitten, während ber schlaue und bewegliche, speculative und umtriebreiche van de Weper, welcher plöglich in eine ungewohnte Mäßigung und Unständigfeit ber Formen fich zu werfen wußte, hauptfächlich wegen feiner Sprachkenntniß die Sendung erhielt, bas Revolutionswerf in London zu vertreten. Ein diplomatisches Comité, zu welchem außer ihm de Celles und b'Aerschot, wider Erwarten bereits politische Rullen und von bem jungern Geschlecht überflügelt, sodann ber talentvolle Pros feffor Destriveaux aus Luttich, mehr bem Bug ber Ereignisse als ber Stimme bes Bergens bei feiner Theilnahme an ber Revo= lution folgend, und der noch talentvollere, mit wiffenschaftlicher Bildung unter allen Revolutionsmännern am meiften versebene und in jungen Jahren burch Charafter und haltung ausgezeichs nete, barum von ben Unbangern ber Regierung, die er verrieth, boppelt gehaßte Advocat Nothomb gewählt worden waren, leitete Die politischen Angelegenheiten. Luxemburger von Geburt, batte Lettgenannter auch großen Theil an ber Insurgirung bieses Großberzogthums und beutschen Bunbesftaats, welcher gleichwohl jest, mit alleiniger Ausnahme ber Festung, als rein belgisches Eigenthum betrachtet zu werben begann.

Die Bereinigung Belgiens mit Frankreich, von Vielen eifrig gewünscht, stellte sich wegen der Verhältnisse zu England wie zu Deutschland gleich anfänglich so unaussührbar dar, daß der Gedanke daran bald völlig aufgegeben werden mußte, und von Louis Philipp selbst, welcher der Erfüllung propagandistischer Wünsche und der kriegerischen Stimmung der Bewegungspartei in seinem Lande aus richtigem Instinkt der Selbsterhaltung widerstritt und das Sichere nicht für Ungewisses auf das Spiel

setzen wollte, aus aufrichtigem Bergen aufgegeben warb. Die Wahl eines feiner Sohne unterlag ebenfalls eigenthumlichen Schwierigfeiten. Der Systemwechsel in England und bas Reformministerium Grey wurden für bie belgische Revolution eine unberechenbare Stuge, und bie Gendung bes Fürsten Talleyrand als Botschafter nach London und Mitglied ber Conferenz war ein töbtlicher Schlag für bie gerechten Forberungen Die Conferenz eröffnete ihre Birffamfeit Konia Wilhelms. am 4. Nov. mit bem Borfchlag und Beschluß eines Baffenfillftandes zwischen ben ftreitenden Theilen, und eine bestimmte Grenze ward festgesett zwischen beiben bieberigen Salften bes Königreichs ber Niederlande, welche von feinem Theil überschritten werben follte. Der Englander Cartwright und ber Franzose Breffon, warme und sehr parteiische Berfechter ber belgischen Sache, waren bie Ueberbringer biefer Berfügung nach Bruffel, woselbst sie noch auf manche Schwierigkeiten ftogen follte. Das Protofoll vom 17. Nov. regelte biefe Punfte pollends.

Die Erklärung Ruglands, es werbe bie Ausschließung bes Prinzen von Dranien als eine Rriegserklarung betrachten, batte bie belgischen Machthaber einigermagen eingeschüchtert. Chancen von Seiten ber auswärtigen Diplomatie waren ber Sache dieses Fürsten noch am meiften gunftig; felbft Frantreich und England betrachteten die Bahl Draniens zum Oberhaupte Belgiens als den vernünftigsten und einzig möglichen Ausweg für das politische Labyrinth. Cartwright und Breffon hatten Aufträge, in diesem Sinn zu wirken, und wurden in ihren Bemühungen febr von dem ruffischen Gefandtschafterath Lange= borf unterftugt: allein die beftige Partei jog alle Strange an, biese Magregel zu hintertreiben, und ber unbandige Demagoge Constantin von Robenbach ftellte ben Antrag, König Wilhelm und alle seine Abkömmlinge für ewige Zeiten jeder Macht in Belgien verluftig zu erklären; Pierson, ebenfalls Unbanger ber re= publikanischen Partei, wollte diesen Punkt als ersten Artikel im neuen Grundgeset aufgenommen wiffen. Die Debatten über beibe Unträge trugen ben heftigsten und leidenschaftlichsten Charafter.

Die Deputirten von Antwerpen und Maastricht, mit der eigenthumlichen Lage ihrer Committenten sich entschuldigend, legten Berwahrung gegen einen voreiligen, die Conferenzbeschlüsse zu London
anticipirenden Act ein. Nachdem nun endlich wegen der Unabhängigkeitserklärung Belgiens, mit der Clausel, welche die Nechte
des deutschen Bundes auf Luxemburg verwahrte, der betressende
Beschluß gesaßt worden, sprach die Mehrheit des Congresses in
der Sizung vom 24. Nov. mit 161 gegen 28 Stimmen den Ausschluß der Dynastie Nassau von aller und seder Gewalt in Belgien
feierlich aus. Die Minorität gab ihre Berwahrung zu Protosoll
und veröffentlichte ihre Namen in den Journalen, während ihre
siegreichen Gegner mit großer Ostentation dasselbe thaten.

Die Streifzüge der Belgier in das sogenannte Staatsstandern unter Pontécoulants und Gregoires Ansührung mißlangen, oder wurden vielmehr vernachlässigt, und die bedrohte Insel Cabsand wurde von den bereits eingedrungenen Gästen wieder gefäubert. Nypels und Mellinets Versuche zur Revolutionirung von Nordbrabant, wo es an apostolischem Brandstoff nicht fehlte, scheiterten an der entschiedenen Haltung des holländischen Volkes, an der Organistrung des Landsturms im Norden, an der Instandsehung der Festen und an dem neuen Geiste des regelmässigen Militairs, vornehmlich aber an der Lauheit der Machthaber in Brüssel. Dagegen bemeisterte sich Daine durch einen fühnen Streich des wichtigen Venlo, 11. Nov.; den Herzog von Weimar, welcher zur Wiedereroberung dieses sesten Plazes bereits sich in Bewegung geset hatte, rief die Nachricht von dem zu London beliebten und im Haag angenommenen Wassenstillstand zurüst.

Rachdem die Ernennung des Herzogs von Nemours zur belgischen Krone abgelehnt war, verblieb den Belgiern nur noch die Wahl des Prinzen von Sachsen-Coburg, des frühern Ge-mahls der englischen Thronerbin, Prinzessin Charlotte, welcher in England, gleich geachtet von allen Parteien, in ehrenvoller Stellung lebte und dessen achtungswerther persönlicher Charafter außerdem befannt genug war, um die Stimmen der Majorität im Congreß, mit Ausnahme der Republikaner, für sich zu ge-winnen. Auch konnten die Belgier hoffen, der Prinz, welcher

- Doole

früher bie griechische Krone wegen bes geringen Umfangs ber Grenzen biefes neuen Ronigreichs abgelehnt hatte, werde mit feinem Einfluß in England ihr Berlangen binfictlich Luxemburgs und Limburgs thatig unterftugen. Die mit ibm angefnupften Unterhandlungen führten jum gunftigen Resultat, und ber Pring ward am 4. Jun. mit ber bedeutenben Majoritat von 152 Stimmen gegen 24 jum Konig gewählt. Diese Ernennung war Frankreich und England auf gleiche Weise genehm : Frankreich erhielt dadurch die Burgschaft, daß weber eine Republif, noch ber Thron eines Pringen aus ber Familie Bonaparte an feinen nördlichen Grenzen constituirt werbe; England, bag Belgien, von Solland getrennt und unabhängig von Franfreich, als Ronig= reich bestehen wurbe. Die übrigen Gefandten ber Confereng ftimm= ten ein, und die Wahl Leopolds war gesichert. Bevor jedoch biefer die Rrone annahm, erwirfte er noch ein Protofoll ber Conferenz zu Gunften seines neuen Konigreiche binfichtlich ber Grenzen, worin die Räumung der Citadelle von Antwerpen durch die Hollander verlangt und beren Unsprüche auf Limburg und Luxemburg zweifelhaft gelaffen wurden. Der Pring nabm hierauf die Krone an und begab fich über Calais, wo fonig= liche Ehren ibn erwarteten, nach feinem neuen Konigreich.

Die Belgier waren offenbar des Provisoriums mude, durch die lang dauernde Aufregung abgespannt und voll Hoffnung, ihre durch die Revolution gesunkene Industrie werde durch den in Zukunft gesicherten Zustand im Innern wieder ausblüben. Dort, wie in Frankreich, lag das Streben der Mittelclassen nach Ruhe, sobald ihre Nationalunabhängigkeit besestigt war, offen am Tage; der reiche und mit glänzenden Namen geschmückte Abel sah seine Stellung in der Besellschaft und an einem Hose, den er allein zu bilden berufen war, sowie seinen Einsluß in einer zweiten Kammer gesichert, welche zwar durch die Wahl des Königs besetzt werden sollte, deren Kern aber aus alten und mächtigen Familien, wie zu erwarten stand, zu bilden war; die Priesterpartei, auf den Glauben des niedern Volkes und eines Theils der Mittelclassen gestütt, nahm eine zu seste Gtellung in einer Repräsentativ=Monarchie ein, um wegen der Wahl eines pro-

testantischen Fürsten eine Berminderung ihres Ginflusses befürchten zu muffen. Außerdem war religiofe Toleranz durch bie umgean= berte Verfaffung bes Congresses gesichert, und bie Priefterpartei, verständig genug, hatte gleich Anfangs ben früher mit ihr verbundenen Liberalen in diesem Punft nachgegeben. Rurg, Die Wahl Leopolds fand im Innern allgemeinen Anklang, und ber neugewählte Ronig fab biefes bei feinem erften Empfang. Er beruhigte Alle, und fogar bas bisher entschieben orangisti= fce Gent schien sich ihm aufrichtig anzuschließen, als er feine Renntniß von ber Lage ber Stadt und feine Absichten über bie fünftigen Sauptzwecke ber Regierung in Beforderung ber gesunfenen Induftrie ben bortigen Municipalbeamten gegen= über aussprach, Berheißungen, welche später burch geschickte und schnelle Benugung aller neuerfundenen und außergewöhnlich wirksamen Berkehrsmittel, sowie ber politischen Berbaltniffe gegen Holland zum Bortheil ber Ration gewissenhaft erfüllt wurden. Ueberall ward ber Konig auf eine Beise empfangen, welche bie hoffnung ber Belgier auf eine glanzenbe Bufunft aussprach. In Bruffel ward am 21. Jul. feine Ginfegung als Ronig vor= genommen. Der König beschwor bie Constitution und bestieg alsdann den Thron unter bem Jubel der Bevolferung. Giner andern Reise durch mehre Stadte Belgiens folgten Feste auf Feste; fie wurden aber bald burch eine Rachricht unterbrochen, welche alle Freudenbezeugungen beenbete. Die Feindseligfeiten maren von Seiten ber Sollander wieder begonnen.

In Holland war es nicht allein die Regierung, welche bis dahin Erbitterung und Hartnäckigkeit gegen Belgien gezeigt hatte: alle Bolksclassen waren auf gleiche Weise gegen die süblichen Provinzen des frühern Königreichs aufgeregt; sowohl die verletzen Interessen wie der gekränkte Nationalstolz veranlaßten dort eine Spannung, die um so länger anhielt, je seltener der ruhige und bedächtige Nationalcharakter zu ähnlichen Aeußerungen sonst geneigt ist. Holland, durch die Last seiner Staatsschuld erdrückt und durch den abnehmenden Handel immer mehr verarmend, hatte einen Theil seiner frühern Macht durch die Vereinigung mit Belgien wieder erlangt, und die Bürde,

welche von vergangenen Jahrhunderten ihm auferlegt war, theils weise baburch erleichtert. Beibes war nach ber Revolution von Bruffel weggefallen; außerbem ward gegen seinen Sandel wie feine Finangen mit Eröffnung ber Schelbe ein empfindlicher Schlag geführt; die Sollander mußten befürchten, der natürliche Sandelsweg über Antwerpen , nicht weiter gesperrt , werde ber Bluthe ihrer eigenen größern Stabte verberblich fich erweisen. Endlich war der Nationalftolz tief verlegt, bag bie bollandis iden Truppen nach einer ichnellen und entscheibenden Riederlage in ben Strafen Bruffele jurudfehrten und feine befondere Deis nung von ihrem Kriegergeift bem übrigen Europa beibrachten. Dazu famen noch bie immerwährenden voreiligen Aeußerungen ber Belgier in Zeitungen und auf ber Tribune über bie Feig. beit ihrer Wegner, welche überall verbreitet und gelefen wurden. Durch alle biefe Grunde war in Solland eine ftreitluftige Stimmung und ber Bunfch erwedt, das Glud ber Waffen zu verfuchen, welche zu benugen, bie Regierung nicht verfehlte. Der Aufruf bes Königs vom 5. Det. an fein Bolf hatte gewaltig Seine Worte: "Bu ben Waffen fur Ordnung und Recht!" fanden allgemeinen Wiederhall. Der Ronig ruft, bas Land ift in Gefahr! tonte es von allen Seiten. Es fuhr in bie bedächtigen ruhigen Niederlander ein Beift ber edelften Aufregung, glübenden Rampfeifers, wie man ibn feit lange nicht, felbft nicht 1813 bei ihnen gesehen hatte. Aus allen Claffen, allen Ständen eilten fie herbei, um fur die Rettung, bie Ehre bes Baterlandes ju ftreiten. Die Reihen ber Urmee, welche bisher nur aus ben armern und niedern Bolfsichichten erganzt wurden, faben jest plöglich Reich und Urm, Soch und Riedrig in buntefter Mifchung in sich vereinigt. Hatten früher der Bornehmgeborne, der Gelbaristofrat mit Geringschätzung auf ben gemeinen Solbaten berabgefeben, fo suchte jest jeder feinen Stold, feine Ehre barin, ben Rriegsrod anzulegen. Aber nicht allein um bie Fahnen des Rebenden, durch Ginberufung aller Milizen auf den bochften Stand gebrachten Beeres scharten fich die Freiwilligen, nicht allein die dehnbaren Rahmen der Schuttery füllten fich mit ben aus allen Gemeinden berbeieilenden Wehrmannern; es

bildete fich außerdem eine nicht geringe Zahl von Freiwilligen= corps, im Monat October allein beren fünf und bis zum Mai des folgenden Jahres bieselbe Angahl. Zuerst die freiwilligen Jäger der Utrechter Studenten, bann die ber Leybener Studenten und die bes Athenaums von Deventer; bie Flanqueurcompagnie ber Groninger Studenten und des Franefer Athenaums; Die Jager van Dams, bie Nordhollands; bie sogenannten königlichen Jager, aus Forstleuten bestehend; bie Nordbrabanter und Groninger Jäger; die Compagnie der Ruftenbewahrer und endlich die Com= pagnie Apelicher Freiwilligen. Theils besondere Corps bilbend, theils sich ben Abtheilungen ber Armee anschließend, erreichten fie eine Stärfe von über 1600 Mann. Die burch bie Trennung ber Belgier bis auf wenige Reste, meistens Cabres von Officieren und Unterofficieren, aufgeloften Abtheilungen, die 1., 3., 4., 6., 11., 15. und 16. ber Infanterie, bie 2. ber Curaffiere und bas Susarenregiment Rr. 8 wurden unter bie treugebliebenen ver= theilt, diese felbst neu organisirt, je in einer Starfe von 2 und 3 Kelde, einem Reserves und einem Depotbataillon. Nache bem bie ganze Reorganisation beendet war, hatte bas nunmehr nur noch aus ben Nordprovingen bestehende, faum drei Millionen Einwohner zählende Konigreich der Niederlande im Fruh= ling 1831 eine Urmee von fast 100,000 Mann auf ben Beinen. Ueberall traten die Miligen (Schuttereyen) unter Waffen, in -ber hoffnung, bald werde fich Gelegenheit finden, die erlit= tene Niederlage in neuem Rampf wieder auszugleichen. Regierung, welche ihre Anspruche auf Belgien nie entschieden aufgab, obgleich bie hollanbischen Generalstaaten felbst eine Trennung ausgesprochen batten, war biefer Stimmung um fo bereitwilliger gefolgt, je mehr Bortheile fie von dem gunftigen Ausgang eines neuen Kampfes zu erwarten hatte. Das Heer ward trefflich organisirt und neu gebildet, so daß es schon mit Ausgang Juni im Stande, einen Feldzug erfolgreich burchauführen. Auch besaß Solland an dem Pringen von Dranien, welcher feit Januar von London, zurückgefehrt war, nachdem es als offenbar sich zeigte, daß er die belgische Krone nicht erhalten wurde, einen gewandten, im englischen Beer gebildeten Feld=

herrn; endlich hatte General Chasse sich in den Kriegen des Raisers nicht unbedeutenden Kriegsruhm erworben.

Der provisorischen Regierung in Belgien war es dagegen nicht gelungen, die bewaffnete Macht in folden Stand zu fegen, baß sie dem Angriff einer wohlgeordneten und geschickt geführten Armee hatte widersteben konnen, Der Sieg in ben Stragen von Bruffel und die damit zusammenhängenden Erfolge hatten alle Röpfe beraufcht; die ungeordnete Maffe der Bloufenmanner hielt fich für unüberwindlich, und war an Disciplin somit nicht Die Unordnung in den Kinangen, der Revolution au benfen. nothwendige Folge, hatte ferner alle wirksamen Borbereis tungen zum Rampf verhindert, mabrend in Solland bie Generalftaaten und alle Classen die dazu nothwendigen Summen bereit= willig zugestanden und schnell zusammenbrachten. Un tüchtigen Felbherren fehlte es ben Belgiern ebenfalls: Bandamme, ber Ajar bes frangösischen Beeres und ber einzige Belgier, ber in jenem fich einen glanzenden und ausgezeichneten Ruhm er= warb, war kurz vor der Erhebung Belgiens gestorben; die übrigen, Daine, Rogier u. f. w., hatten nur untergeordnete Stellungen eingenommen und erweckten in feiner Sinsicht großes Bertrauen. Es fehlte an Material jum Krieg; Die Festungen waren nicht geborig verproviantirt und besetzt, furz, es mangelte an Allem, was beim Beginn bes Rampfes nothwendig war. Die Minister bes Regenten, auf ben Schut von Franfreich und England zulett vertrauend, hatten fich einer vollfommenen Sorglosigfeit überlassen, ungeachtet der Wiederausbruch bes Rriegs zu erwarten war. Der belgische General, welcher in Antwerpen befehligte, Tiene van Toerhofe, schrieb noch im Juni an ben Congreß, Die ihm gegenüberstehende Armee fei doppelt so fark wie die seinige; er werde im Fall eines Angriffs schwerlich widerstehen können. Diese numerische In= feriorität, sowie die Sorglosigfeit der Regierung, solchem Mangel abzuhelfen, ließen die nächste Folge, die Ueberlegenheit der Hollander ahnen, welche, wie gesagt, genugsame Vorbereitungen getroffen hatten, die frühere Riederlage burch einen Sieg auszugleichen.

Die erwähnten Borschläge ber Conferenz gaben bie Gelegen= beit. Der hollandische Gesandte in London, Berftolf van Goelen, hatte fogleich, ale biefe gemacht waren, ben Entschluß feiner Regierung erklart, benfelben nicht beigutreten. Diese . an= fangs vielleicht nicht für bie Wiederaufnahme bes Kampfes gestimmt, begann ihn schnell und energisch. Bielleicht hoffte fie Alles im gludlichen Fall wieder zu gewinnen; vielleicht auch hatte sie nur eine gunftige Wendung ber Unterhandlungen über die Grenzen Belgiens im Auge: jedenfalls erblicte bas neugebildete Beer die Wiedererlangung der Nationalehre als ben 3wed bes Feldzugs und gerieth baburch in eine beftige, begeisterte Stimmung, die man von der sonft so rubigen und berechnenden Nation nicht erwartet hatte. Um 1. August erschien ein Tagesbesehl aus Breda, bem Hauptquartier bes Prinzen von Dranien, des Inhalts, daß ber König ibm ben Dberbefehl übertragen habe, und daß in der Morgenfrübe des 2. der Keldzug eröffnet werde. Borwarts bief bie Losung. "Das gange Lager war in freudiger Bewegung," berichtet Max von Wagern: "man ruftete fich; überall ftanden Gruppen vor ben Belten. Da naberte fich eine Stanbwolfe auf ber Chauffee von Breba ber; icon war fie an ben außersten Posten bes Lagers vorbei: ein Trupp Reiter in gestreckter Carriere wurde erkenn= bar, unter ihnen ber Pring von Dranien. Bis jum Generals= zelt des Berzogs von Weimar flog er beran; ein ungeheurer Jubel umgab ben Felbherrn, ber mit fühnem, frischem Blid, bie leichte Rappe ohne Schild auf einem Dhr, in den Augen der Umftehenden die Stimmung erspähte; bem einen oder andern reichte er die Sand und sagte ihm, wie er auf ihn besonders gable; bann batte er mit bem Bergog und feinem Stabschef allein noch eine Unterredung, und in wenigen Minuten war er wieder aus den Augen verschwunden."

So begann mit dem 2. Aug. der denkwürdige zehntägige Feldzug. In aller Frühe dieses Tages wurde angetreten. Die erste Division (van Geen) rückte als rechter Flügel von Chaem nach Baerle-Hertogh, Vorposten Sonderengen, die britte (Meyer) von Eindhoven nach Bergeyk, als linker Flügel. Im Centrum ging

bie Division des Herzogs von Weimar, die zweite, burch zwei Schwadronen Lanciers, ein Veloton Vioniere und einen Pontoutrain verstärft, von Rven nach Poppel und Weelde vor. fervecavalerie und Artillerie famen nach Alphen, binter van Geen und Sachsen-Weimar, die in naber Berbindung ftanden (zwischen ibnen und Meyer mar eine Distang von vier Stunden). Reservedivision Cort-heiligers ging nach Eindhoven. 11m 11 Uhr Bormittags war der Herzog schon bei Peppel eingetroffen. Die aweite Brigade und eine Schwadron murben gegen Gel und Raevels vorpouffirt, um bier Borposten auszustellen. Bei legterm Drt fließ bas 2. Bataillon ber 18. Abtheilung (Major Tegelaar) auf ben Feind, belgische Jager und Reiterei. Er wurde bis an bas Dorf zurückgetrieben; bier aber fand man ernftern Widerftand. Das Gefecht fam jum Stehen. Es war Rachmittags 4 Uhr. Raevels und ein Gebolg in unmittelbarer Rabe wurden hartnädig vertheibigt. Da fagen Bergog Bernhard und ber Brigadier Dbrift Bagelaar ab, stellten fic, ben Gabel in ber Kauft, an die Spite der Abtheilung, und tambour battant, mit gefälltem Bajonet und hurrabgefdrei ging es vorwarts. Ein heftiges Feuer empfing fie aus ben erften Saufern. Dhne es zu achten, brang man weiter vor, ber Dorfgaffe ein. einem Berluft von 3 Todten und 18 Berwundeten ward bas Dorf erfturmt, ber Feind geworfen und, fo weit es bas coupirte Terrain und die einbrechende Dunfelheit erlaubten, verfolgt. Er jog sich gegen 9 Uhr Abends auf Turnhout zurud. Dort follte er unter Riellons Führung eine Starfe von 3 Infanterie=, 1 Ca= valerieregiment und 18 Geschügen haben. Die beiben Pringen, Dranien und Friedrich, hatten bem Gefecht beigewohnt. Auch van Beens Avantgarde hatte ben Feind zuruckgetrieben, und fo waren benn die erften Schritte auf feindlichem Boden gleich von fictlichem Erfolg gefront. In bester Stimmung bezogen bie Truppen die abendlichen Bivouafe. Wer von ihnen ben Bergog von früher ber noch nicht kannte, hatte bier fofort Gelegenheit gefunden, feine Soldatennatur fennen zu lernen. Boll Bertrauen blickten die Rampfgenossen zu ihm auf, als sie nach beendeter Affaire an ihne vorüberzogen.

Um 3. ward früh um 5 Uhr von Naevels aufgebrochen. Der Marsch ging auf Turnhout. Riellon zog sich eilig auf Gheel zurud. Ban Geen war unterdeß weiter rechts auf Borffelaer, Meyer links nach Arendonk vorgerudt; beibe Orte liegen wie Turnhout an ber Strafe nach Antwerpen : fomit war bie Bereinigung bes Gros ber Armee bergeftellt. Die Refervecavalerie und Artillerie folgten ber Bewegung und bivouakirten auf der Raevelschen Beibe. Die Division Cort-Beiligers endlich ging in ber Richtung nach Saffelt bis Loemel vor. hatte nirgends ernstlich Stand gehalten. Turnhout war gewonnen, und Beneral Chaffe hatte einzelne Stellungen bei Unts werpen erobert. Um 6. August wandte sich aber bas Sauptcorps bes Prinzen von Dranien nach ber Proving Luttich und brang von bort Belgien ein, wo General Daine bie Grengen vertheidigte. Dieser hatte erst am 3. Aug. Nachricht von ben Feindseligkeiten erhalten, rubrte fich nicht von ber Stelle, und bie Schelbearmee that nichts weiter, als bag fie fich in Ant= werpen zusammenzog. Selbst Konig Leopold, welcher sich in Lüttich befand, ward erft baburch auf bas Borhaben ber Nieders länder aufmertfam, daß General Chaffe, welcher nach bem Bom= bardement von Antwerpen im Dct. 1830 bei ber Abschließung bes Waffenstillstandes fich für die Besagung ber Citabelle und Die Scheldeflotte verpflichtet hatte, den Waffenstillftand breimal 24 Stunden vor Wiederbeginn der Feindseligkeiten zu fundigen, foldes am Abend bes 1. Aug. vornahm. Rach Ablauf biefer Frist famen Chaffe und besonders die Schiffsbesagungen nun, den Dispositionen gemäß, in Thatigfeit, um burch ihr Gingreifen bie Operation ber Sauptarmee zu unterftugen. Gbenfo begannen schon vorher die Besagungen von Breda und Berg = op = Zoom ihre Bewegungen gegen Antwerpen; jener von Maaftricht Ausfälle reichten weit ins Land hinein; ber Commandirende ber Division von Zeeland, Generallieutenant de Rod, entfendete mehre Res cognoscirungen; von andern Punkten gingen beren ebenfalls vor, und fast alle biese Diversionen hatten bas gunftigfte Resultat. Sie bestärften den Feind fortwährend in der Ansicht, bag bie niederländischen Operationen auf Antwerpen gerichtet feien.

Um 4. blieben bie 1. und die Reservedivision im Allgemeis nen in ihren Stellungen. Die 3. rudte nach Mol, ber Bergog mit ber 2. nach Gheel. Bom Feind ließ fich nichts bliden. Desto lästiger war die furchtbare Hige, und da die Division gegen den Bunfc bes Berzogs erft um 6 Uhr abmarschirt war, fo hatte sie viele Traineurs und Kranke und 2 Todte, welche ber Unstrengung erlagen. Den 5. rudte bie Division van Geen nach Gheel und Cafterle, Meyer nach Beeringen, wo er gegen die Truppen Daines ein glanzendes Gefecht bestand, Cort-Beiligers nach Sechtel, bas mit Sturm genommen wurde, bie Reiterei und Reserveartillerie nach Pael und Borft unweit Dieft; Bergog Bernhard aber marschirte mit Tagesanbruch an die Demer nach Dieft. Der Feind, Cavalerie vom Maascorps, raumte bie Stadt vor den ganciers der 2. Division und zog auf Saffelt ab. Der Stabschef ber erften Brigade, Major be Petit war, nur von zwei Lanciers begleitet, in die Stadt vorausgesprengt. Um Thor fand er eine Bache von 10 Nationalgardiften, in ber nächsten Strafe einen Sergeanten und 6 Dann bes 10. belgi= ichen Regiments. Dhue Besinnen ritt er auf die Ueberraschten los und nahm sie ohne Weiteres gefangen. Dieft wurde barauf befestigt und die Division auf den Soben des linken Ufere der Demer postirt, ben rechten Flügel an Sichem, den linken an Saelen lehnend. Damit war ber ftrategische Durchbruch bewerf= stelligt. Der Besit von Dieft und der Demerlinie trennte die beiben belgischen Urmeen vollständig. Es galt nun, durch ben taftischen Sieg ben ftrategischen zu vollenden.

Es trat aber ein Zögern ein, das um so mehr zu beklagen, se näher man einer französischen Intervention. Schon war ein Armeecorps von 40,000 Mann unter Marschall Sérard an der belgischen Grenze concentrirt, schon war, 4. August, ein französischer Bevollmächtigter, General Belliard, in Antwerpen singetroffen, mit Chasse wegen Berlängerung des Waffenstillsstandes zu unterhandeln. Während des 6. August blieben die drei Divisionen des Gros in ihren Stellungen. Herzog Bernshard richtete die mit alten Festungswällen umgebene Stadt Diest zur Vertheidigung ein und ließ seine Position durch

Aufwerfen von einigen Feldverschanzungen verftarten. ber Richtung von Lowen und im Demerthal vorgesendeten Patrouillen melbeten, daß das Dorf Scherpenheuvel vom Feinde verlaffen fei und nur bin und wieder von belgischen Streifparteien abgesucht werde, bag bagegen in Aerschot bem Ber= nehmen nach vom Feinde 3000 Mann, barunter viel Cavalerie, fteben follten. Die Reservedivision Cort-Beiligere rudte, mab= rend jene ruhten, von Sechtel gegen Saffelt vor; fie ftieg bei Southalen auf den doppelt fo ftarken Daine, der dem Befehl des belgischen Kriegsministers Du Failly zufolge gegen Bechtel vor= Der Kriegeminister batte biefen Befehl, fern vom Rriegsschauplag, ohne genaue Renntnig ber Sachlage ertheilt, und Daine, durch die Stellungen Bergog Bernhards bei Dieft, Meyers bei Becringen und Cort-Beiligers bei Bechtel, end= lich burch die Besagung Maastrichts von vier Seiten bedrobt, bereits in bedenflicher Lage, verschlimmerte fie noch mehr burch fein Borrucken zu einer Zeit, wo ihm noch die Rudzugs= ftragen über St. Trond nach Tirlemont, über Tongern nach Luttich offen ftanden. Bei bem Gefecht, welches fich zwischen Cort = Beiligere und Daine entspann, fonnte fener, feiner numerifchen Schwäche wegen, feine erheblichen Bortheile erfämpfen und zog fich schließlich gegen Beusben gurud, fich ber Division Meyer nabernd. Wieder erhielt Daine von dem neuen Rriegs= minifter d'hane, ber ben ploglich beseitigten Du Failly ersette, ben Befehl, auf Dieft zu ruden, und wieber führte er biefen Befehl am 7. aus, ohne zu bedenken, bag biefe abermals aus ber Entfernung ertheilte Ordre ben Berhaltniffen unangemeffen, zu seinem Berderben führen mußte. R. Leopold nämlich, welcher endlich am 5. Abende ben Oberbefehl über die belgische Urmee übernommen batte, ichidte fich an, ihre beiden Flügel zusammen-Es war zu spät. zuzieben.

Während nun Daine am 7., Sonntag, gegen Diest vors rücken ließ, bezog die erste niederländische Division die Stels lung von Diest; die dritte ging nach Herck und Berebroek, halbs wegs Hasselt; die schwere Neiterei und Artillerie wurden zwischen der ersten und dritten Division echelonirt, die leichte Reiterei

aber als außerste Borbut bie Rermpt, Steevoort und Berdenrobe vorgeschoben. So war das Gros ber Armee im Demerthal awischen den Fluffen Demer und Berd concentrirt. Cort-Beiligers ftand auf dem linken Flügel bei Beusben, Strafe von Beeringen nach Saffelt; Bergog Bernhard aber wurde auf ben rechten Flügel nach St. Trond birigirt. Auf die leichte bollandische Cavalerie und die Division Meyer nun fliegen die im Bormaric begriffenen Belgier. Sie waren ohne ihren Befehlshaber; benn Daine fag mit bem bei ihm eingetroffenen Erminifter Du Failly in guter Rube beim Diner in Saffelt. Dbrift Bouches, ein febr tüchtiger Officier, übernahm in biefem fritischen Do= ment bas Commando. Bare es ausführbar gewesen, bier einen Durchbruch zu erzwingen, fo wurde baburch vielleicht noch bie Bereinigung ber Maas- mit ber Schelbearmee bewerkstelligt wor= ben sein; benn lettere war aus ber Gegend von Antwerpen unter Tiefen am 7. bis Besterloo, im Ruden von Dieft, berangerudt, wodurch fich bie Distang beiber von einander bis auf vier Meilen verringert batte. Bei ber Maasarmee hoffte man denn auch, daß der im Demerthal ertonende Ranonenbonner Diefen herbeirufen werde. Diefe hoffnung erfüllte fich aber nicht; ebenfo wenig gelang es ben Belgiern, ber Divifion Meyer gegen= über Terrain zu gewinnen. Das ben gangen Tag mabrenbe hartnädige Gefecht endete gegen Abend mit bem Burudgeben ber Maasarmee.

Herzog Bernhard hatte unterdessen St. Trond erreicht, ohne auf den Feind zu stoßen. In der Stadt selbst bemächtigte man sich zurückgelassener seindlicher Pferde und Magazine und suchte sich in der offenen Stadt so gut wie möglich zu sichern. Nach drei Seiten mußte Front gemacht, die Straßen nach Hasselt, Tongern und Tirlemont start besetzt werden. Die Gefahr, daß Daine sich von Hasselt auf St. Trond werfen werde, um auf diesem Wege seinen Rückzug und die Vereinigung mit Tiesen auszusühren, lag sehr nahe. Wirklich hatte er eine Zeitlang diesen Entschluß gefaßt, ihn aber nach dem Gesecht vom 7. wies der aufgegeben, um die damals noch minder gefährliche Route über Tongern zu wählen. Der Prinz von Oranien, in der Hosse

nung, Daine werbe bei Hasselt Stand halten, beschloß, ihn am folgenden Morgen mit allen versügbaren Streitkräften anzugreisen. Die Division van Geen wurde, mit Zurücklassung der Brigade Favauge in Diest, nach Haelen vorgezogen, sie bildete mit der schweren Reiterei und Artillerie das zweite Treffen; Meyer und die leichte Reiterei blieben im ersten; Cort-Heiligers mußte links über Zandhoven auf Hasselt vorrücken, und Herzog Bernhard endlich erhielt den Besehl, als rechter Flügel von St. Trond gegen Hasselt zu avanciren, um dadurch die Rückzugslinie über St. Trond zu sperren und die Einschließung der Maasarmee zu vollenden.

Um 4 Uhr Morgens des 8. Aug. follte Bergog Bernhard von St. Trond aufbrechen. Um 4 Uhr Morgens aber empfing er erft die Ordre bes Pringen, und die fehr ausgedehnte Stellung feiner Division machte es unmöglich, sie vor 7 Uhr vereinigen au fonnen. Dann ging es munter vorwarts auf ber Strafe nach Saffelt. Bon St. Trond bis borthin beträgt aber die Entfernung über zwei Meilen. Mit ber Reiterei allein war biese Strecke allerdings im Trab und Galopp in einer Stunde, ja unter Um= ftanden in noch furgerer Beit gurudzulegen. Der Bergog fonnte aber unmöglich wiffen, daß mit feinen zwei Schwadronen allein fcon ein Erfolg zu erringen gewesen mare; benn von ber Des route, in welcher fich um biefe Zeit icon bie Maasarmee befand, hatte er natürlich feine Ahnung, und seine Infanterie brauchte im allergunftigften Falle von St. Trond nach Saffelt brei Stun= ben. Db bie Fußbatterie so mobil war, um mit aufgeseffener Mannschaft ber Cavalerie folgen zu können, muß babingestellt bleiben. Go wird es benn nabezu 10 Uhr gewesen sein, als er Berd=St.=Lambert an ber Chauffee, eine halbe Stunde bieffeits Saffelt, und Alfen, etwa 2000 Schritt rechts von ber Strafe, erreichte. Gegen lettern Ort icheint ber Bergog fich birigirt gu haben, weil er unterwegs, zwischen St. Trond und Saffelt, ben Befehl erhielt, sich rechts auf bie Straße nach Tongern gu ziehen, um hier bem Feind ben Rudzug zu verlegen. In ber Bobe von Berd = St. = Lambert find bie Chauffeen nach St. Trond und Tongern zwischen 4000 und 5000 Schritt von einander entfernt. Beide überschreiten bier bas Berdflugden,

welches, fich in mehre fleine Urme fpaltent, einen Abschnitt bildet. Da, wo fich ber Stragenübergang über ben Berd be= findet, bilben die Dorfer Berd-St.-Lambert und Wimmertingen (Chauffee nach Tongern) zwei Defiles, bie ber Feind bei feinem Rudzug durchziehen mußte. Diefe Defiles aber batte die Maasarmee schon erreicht, ebe es dem Berzog gelingen konnte, fie vollständig zu sperren. Schon am frühen Morgen hatte Daine feinen Rudzug angetreten. Der Pring von Dranien fließ bei bem Dorfe Curange nur noch auf die belgische Rachbut. Diese wurde nach furzem Wiberstand auf Saffelt zurückgeworfen. Das Gros der Maasarmee raumte um halb 8 Uhr Saffelt, die Strafe nach Tongern einschlagenb. Dorthin birigirte nun ber Pring feine Avantgarbe, an ber Spige bie leichte Reiterei. Mit gutem Erfolg bieb fie auf ben Feind ein, beffen Rudzug bald in wilde Flucht ausartete. Die Nachhut Daines wurde in Unordnung auf sein Gros geworfen, dieses dadurch felbft in Berwirrung gebracht; bie auf ber Strafe ineinander gefahrene Bagage bemmte die Flucht, vermehrte die Unordnung und ben Schrecken. Bei ben sungen belgischen Truppen wurde die schwach befestigte Disciplin schnell gelockert. Bald mard die Auflösung voll= ständig. In ungeordneten Trupps, in wilder Verwirrung floh alles querfeldein. Das war der Moment, in bem Bergog Bern= hard eintraf. 3hm war es noch vergönnt, einen Saufen führerloser Flüchtlinge gefangen zu nehmen, die ihm geradeswegs in die Sande liefen. Mur noch ein Bataillon ber 7. Abtheilung und bie Flanqueurcompagnie Capitain Momberg ber 12. bestanben ein furges Gefecht. Im Gangen war von Widerftand wenig Rebe; 3 Officiere, 200 Mann, einige Pferde und Fahrzeuge waren die Beute ber zweiten Division allein; an Geschüßen wurden im Bangen 5 Stud genommen.

Nur bis Cortressum, eine Meile südlich von Hasselt, ward die Verfolgung fortgesetzt. Daß der Prinz von Oranien dann einzuhalten befahl, austatt die ganze Maasarmee zu vernichten, hat man ihm häusig zum Vorwurf gemacht. Politische Motive, die Absicht, den Feind nicht bis aufs Aeußerste zu treiben, den Ris nicht unheilbar zu machen, die Hossnung, daß vielleicht eine

Berständigung, eine Unterwerfung der Südprovinzen herbeizus führen wäre, werden als Ursachen angeführt. Die Maasarmee sollte übrigens auch ohne ihre völlige Vernichtung in dem kurzen Feldzug nicht mehr zur Verwendung kommen. In der Nacht vom 8. auf den 9. erreichten ihre Trümmer Lüttich. Es dauerte mehre Tage, bevor es gelang, sie einigermaßen zu ordnen, und erst am 15. Aug., also nach Veendigung der Campagne, war sie durch Zuzüge aus dem Luxemburgischen wieder so weit hersgestellt, um als organischer Körper auftreten zu können. Daine selbst mußte aus Lüttich flüchten, da er Gefahr lief, von dem erbitterten Volk zerrissen zu werden.

Bei Wimmertingen bezog bie zweite Division ihr Bivouat. Kolgenden Tags, am 9., wurde sie wieder nach St. Trond diri= girt; die erfte Brigade blieb in Looz, wohin sie bem Feind nachgerudt war. Nachdem bie Maasarmee aus bem Feld ge= schlagen, galt es, über bie Schelbearmee berzufallen. Diese war am 8. bis Aerschot vorgerückt. Gin von Tiefen beabsichtigtes weiteres Bordringen nach Dieft unterblieb auf Befehl bes Königs Leopold. Um 9. aber entschloß sich ber König wieder, bas fistirte Borgeben auf Diest auszuführen, als, auf halbem Wege, bie Radricht von Daines ganglicher Riederlage einlief. Dadurch änderte fich bie ganze Sachlage; es ward ber Rudmarsch auf Löwen angetreten. Um Abend traf bie Scheldearmee bort ein; fie gablte 17,000 Mann und 20 Geschüge, Die Rational= garben und Freicorps, welche ber Konig ihnen zugeführt batte, eingerechnet. In Folge ber üblen Zeitung aber, die von ber Maasarmee gefommen, war bie Stimmung eine febr gebrudte geworden. Schweren Bergens entschloß fich Ronig Leopold, die frangöfische Gulfe anzurufen, ben Marschall Gerard aufzuforbern, schleunig nach Bruffel vorzuruden.

Mittlerweile setzte der Prinz von Dranien seine Armee gegen Löwen in Marsch. Mit 21,000 Mann, die Division Cortspeis ligers (gegen 5000 Mann) bei Haffelt zur Deckung der eignen Operationsbasis und zur Beobachtung der Maasarmeetrümmer zurücklassend, begann er am 10. die Bewegung. Mit der ersten und dritten Division, 21,000 Mann, wollte der Prinz über Diest

und Tirlemont vorrücken, die Belgier in der Front anzugreisen, während Herzog Bernhard mit der zweiten Division, verstärkt durch 1100 leichte Reiter (General Borek) und 1½ Batterie reitender Artillerie (zusammen 10,000 Mann und 20 Geschüße), den wichtigen Auftrag empfing, links, südwärts, abzumarschiren, dann nach Westen einzubiegen, die Dyle zu überschreiten, damit den rechten feindlichen Flügel zu umgehen und, ihm in den Rücken marschirend, die Berbindung mit Brüssel abzuschneiden.

Die erfte Division concentrirte sich bei Dieft, die britte marschirte nach St. Trond, Bergog Bernhard mit seiner verftarften Division (übrigens ohne bie ihr bisber zugewiesenen zwei Lanciereschwadronen, welche sich wieder mit dem Gros vereinigten) zunächst nach Tirlemont. Am Stadtthor wurde man mit Flintenschuffen empfangen. Der Bergog ließ mit Granaten antworten. Das brachte fogleich die gewünschte Wirfung bervor. Der Aufforderung, die Stadt ohne weitern Widerstand zu über= geben, entsprach die Municipalität sofort, indem fie bem Bergog ihre Unterwerfung erflärte. Che man noch bie Stadt betrat, batte sich die Garnison schon zerstreut, so gründlich, bag bie nach allen Richtungen vorgesendeten Eclaireurs auch nicht eine Spur mehr bavon fanden. Wahrscheinlich waren es burchaus Nationalgardiften gewesen, die schnell ihre militairischen Abzeichen abgelegt und sich mit ber Bolfsmenge vermischt hatten, welche bie einziehenden Sollander empfing. Die auf Lowen vorgeschickten Patrouillen fliegen fcon bei Roosbefe, eine Stunde jenfeits Tirlemont, wieder auf ben Feind, die Borbut ber Schelbearmee, in fünf ichwachen Infanteriepoften mit einigen Beschügen zwischen Roosbefe und Corbect-over-Loo echelonirt. Weiter erfundeten bie Patrouillen, daß König Leopold fich mit feiner Sauptmacht in und bei ber Stadt befinde, daß am Tirlemonter Thor zwei Bwölfpfündner=Batterien placirt seien, welche die geradlinige Chausse auf eine große Strede bestrichen.

Am 11. wurde die begonnene Operation fortgesetzt. Ban Geen rückte bis Winghe=St.=George, 1½ Meile vor Löwen, Meyer bis Tirlemont, Avantgarde nach Bautersem, eine starke Meile vor Löwen, vor. Beide Divisionen, fast in gleicher Höhe,

waren eine Meile von einander getrennt. Berzog Bernhard begann feinen Flankenmarfc. Dicht geschlossen, in muster= hafter Ordnung, in steter Gefechtsbereitschaft ward vorgerudt, die Seitendeckung und Vorhut auf furzer Distanz vor sich, um bem Feind fich fo wenig wie möglich bemerfbar zu machen. Doch ward der ganze, 2½ Meilen lange Marsch vom Feind weder beunruhigt noch bemerft. Auch die Landschaft, welche man burchzog, fand man völlig ruhig und fill. In ben Ortschaften traten die Einwohner unter die Sausthuren und fahen die Truppen, beren Bestimmung fie fich nicht erflaren fonnten, verwundert und schweigend an sich vorbeiziehen. Zwischen Löwen und Wavre ward ins Thal der Dyle hinabgestiegen, fast in der Mitte zwischen beiden Städten auf dem rechten Dyleufer Bivouaf bezogen, bei Nethen, dem Sauptquartier des Berzogs, Samme, Robebaix, Boffut, die Avantgarde unmittelbar an ber Dyle bei Weerdt-St.=Georges und Rhode=Ste.=Agathe. Rurg bevor diese Stellung eingenommen ward, fam ber Pring von Dranien, nur von einem Reitfnecht begleitet, querfeldein dabergesprengt, batte eine furze Unterredung mit bem Bergog und fehrte fogleich wieder beffelben Weges jurud. Bon Norden ber schallte Kanonendonner herüber. König Leopold führte merkwürdigerweise seine Armee aus seiner Stellung von lowen auf ben beiben Stragen, nach Dieft und Tirlemont, vor. Bei Bauterfem fam es zu einem heftigen Zusammenstoß mit ber Vorbut Meyers. Diese wich auf Roosbefe zurud. Der Keind bivouakirte die Nacht bei Bauterfem; sein 12. Regiment allein batte einen Verlust von 250 Mann: bas mag bie hartnädigfeit bes gefundenen Biberftandes befunden.

In der Nacht vom 11. auf den 12. ließ Herzog Bernhard die Brücken über die Dyle herstellen, ohne die mindeste Störung vom Feinde, der nicht eine Patrouille in dieser Richtung entsfendete, der feine Ahnung von der ihm drohenden Gesahr hatte. Erst spät am Abend des 11. scheint das erste Gerücht der Flankensbewegung des Herzogs in das belgische Hauptquartier gelangt zu sein. Es veranlaßte den Besehl des Königs, auf Löwen zurückzugehen, viel zu spät, um der trefflichen Einschließungss

-4 ST - 1/4

bewegung noch entrinnen zu können: denn früh um 3 Uhr des 12. August, bes letten Gefechtstages pom gebntägigen Relb= juge, begann icon Bergog Bernhard ben lebergang ber Dyle; man hatte mehre enge Defiles zu burchziehen. Druben bet Neerepffe, wo die Wellen des Sügellandes vom Flußthal emporfteigen, wurde die Division gesammelt; bann ging es vorwarts gegen Leefdael, gegen die Strafe von Tervueren. Um bie bem Bergog gestellte Aufgabe vollständig zu lofen, mußte er drei Strafen besegen ober ihnen wenigstens fo nabe fein, um fie jeden Augenblid mit hinreichenber Macht fperren zu fonnen. Es war bas in erfter Linie bie ber Dyle zunächst gelegene Strage von Tervueren nach lowen ober richtiger gesagt von Bruffel über Tervueren nach Lowen. Bon Bruffel füdlich ablaufend, wendet fie fic, in einem Bogen ben Mordtheil bes Sonjenbufches durchschneidend, in nordöftlicher Richtung über Tervueren nach Löwen. Zweitens die directe Chauffee, welche in ziemlich gerader Richtung über Roffeghem, Cortenberg und die Montagne be Fer nach Lowen führt. Endlich brittens die Chauffee von Dechelen nach Löwen, welche eine fast gerade Linie von Nordwest nach Sudoft bildet. Diefe brei Stragen laufen ftralenformig gegen bie Westseite von Lowen zusammen. Un ben Punften: Dorf Berthem (Strafe von Tervueren), La Montagne be Fer (Saupt= ftrage von Bruffel), Dorf Berent (Strafe von Mechelen) nabern sie sich einander auf 2600 bis 3000 Schritt und find von lowen ungefahr ebenfo weit entfernt. Dieje Puntte, welche durch ben in ber Mitte liegenden eifernen Berg, ein magiger, fich allmälig gegen Löwen und bie beiden Flügelborfer verflachender Bobenzug, eine febr gunftige Bertheidigungeftellung bieten, galt es möglichft fcnell zu erreichen. Der rechte Flügel biefer Stels lung ift von Reereuffe 6500, ber linke Flügel gegen 13,000 Schritt entfernt. Um 7 Uhr hatte ber Bergog feine Division an letterm Ort vollständig vereinigt; nach 10 Uhr fonnte er, die nöthigen Umwege eingerechnet, seine Stellung eingenommen, die Einschließung ber belgischen Armee vollendet haben; die erfte Division sollte auf bem linken Flügel an ber Mechelener Straße bem Bergog bie Sand reichen.

Die leichte Reiterei unter General Boreel, auf Leefdael porausgebend, hielt einen in ber Richtung nach Löwen fahrenden Reisewagen an. Er wurde jum Bergog geleitet. Darin befand fich ber frangofische Bevollmächtigte, General Belliard. Er gab an, eine specielle Miffion an ben Bergog zu haben, theilte ibm mit, ber Konig ber Niederlande habe bem Prinzen von Dranien bereits ben Befehl jum Ginftellen ber Feindseligfeiten geschicht; ju feiner Beglaubigung zeigte er eine Depefche vom frangofischen Gefandten im Saag, Durand de Marieul, vor und forderte nun ben Bergog auf, fofort mit seinen Bewegungen einzuhalten, mit bem Bemerfen, daß bie Avantgarde einer frangösischen Armee unter Marschall Gerard schon bei Braine l'Alleu und Wavre ftebe, bag ber erfte gegen Lowen abgefeuerte Kanonenschuß als eine Feind= feligfeit gegen Franfreich angesehen werbe. Der Berzog antwortete boflich, aber fehr bestimmt, daß er in feiner Beise befugt fei, sich auf irgend welche Unterhandlungen einzulaffen, und bag er fich nur durch die Befehle bes Prinzen von Dranien bestimmen laffen fonne, die begonnene Bewegung zu hemmen. General Belliard verlangte hierauf, feinen Weg nach Lowen zum Prinzen von Dranien fortzusegen, mas ber Berzog eben so bestimmt ablehnte, mit bem Ersuchen, fich in feinem Wagen ber Colonne anzuschliegen. Max von Gagern wurde ihm als Ordonnanzofficier beigegeben. Dieser schildert auf febr anschauliche Weise, wie Belliard die gange Divifion gemuftert, fein Wohlgefallen über ihr Aussehen ausgebrückt habe, mehrmals, namentlich bei bem Erscheinen ber prächtigen, in bunfleres Blau gefleideten Gelberufchen Schut= terei sein Erstaunen fund gethan und sie aufe Entschiedenfte für Preuffen erflärt habe; eine Meinung, von der er faum abzubringen gewesen. Endlich, nachdem er weder nach Lowen noch nach Bruffel zu geben bie Erlaubniß empfing, fehrte er auf bem Weg, ben er gefommen, nach Tervueren gurud. Diefer Bwifchenfall hatte eine momentane Stockung in die Bewegung gebracht; jest wurde sie um so eifriger fortgesett. Da bonnerte aus ber Ferne, aus der Richtung von Lowen, der erste Kanonenschuß herüber; ihm folgten brei, vier rasch nach einander — wie ein eleftrischer Strom burchzuckte es die ganze Colonne.

fein Zweisel, der Angriff der Belgier durch den Prinzen von Dranien hatte begonnen. In freudigster Aufregung, in der Furcht, zu spät zu kommen, eilte alles vorwärts. In eng gesschlossenen Colonnen, dabei mit einem Aplomb und Schwung, den selbst die alten Officiere bewunderten, wurde der Marschfortgesetzt. Schon hatte der rechte Flügel seine Stellung einsgenommen; jest erreichte auch das Centrum seine Position, die Ruppe der Montagne de Fer. Durch den Artilleriemajor Namaer ließ der Herzog hier sosort eine Batterie auffahren, die ersten Schüsse in der Richtung gegen Löwen abseuern: ein Signal seiner Ankunst! Wie es vorgeschrieben, wurden alle Stellungen mit Schnelligkeit und Präcision eingenommen.

Der Pring von Oranien hatte mittlerweile die belgische Scheldes armee lebhaft angegriffen, die Divisionen Meper und van Geen sie bis nach Löwen zurückgeworfen; in Unordnung und Berwirrung war fie in ben Rayon ber Befestigungen gurudgewichen. Die Nicberlander fanden vor den Thoren, die Stadt felbft beschießend, fich jum Sturm ordnend. Die bei ber belgischen Armee berrichenbe Deroute wurde jest auch schon der Division des Berzogs sicht= bar. Traincolonnen jagten in Unordnung, von einigen Reiterabtheilungen begleitet, jum Bruffeler Thor heraus, gerabeswegs ber Montagne de Fer ju, und die auf der Dechelener Strafe gegen Lowen ftreifenden bollandischen Susarenpatrouillen stießen auch hier auf retirirende feindliche Infanteries und Cavaleries Colonnen, welche hofften, auf diefer Route noch durchzufommen. Selbst Ronig Leopold, der seine Person an diesem fur ibn fo ungludlichen Tage mehrmals ritterlich ben größten Gefahren aussette, schlug biesen Rettungeweg ein und entging nur mit genauer Roth ber Befangenschaft. Der Bergog, welcher mit Ungebuld ben Moment thatigen Eingreifens erwartete, nun aber, bei der augenscheinlichen Auflosung der feindlichen Armee, nicht langer in feiner zuwartenden Stellung verharren wollte, disponirte gerade seine Division zum allgemeinen Bor= ruden gegen Lowen, als - es war 2 Uhr - ein Abjutant bes Prinzen Friedrich angesprengt fam, in seiner Begleitung als Parlamentair Lord William Ruffell. Er brachte im Auftrag bes

Committee of

britischen Bevollmächtigten, Sir Robert Adair, die Nachricht vom Abschluß des Wassenstillstandes, zugleich mit dem Besehl des Prinzen von Dranien, das Feuer einzustellen. Den Vorstellungen des englischen Abgesandten, in Erwägung des drohenden Einsschreichs Frankreichs nachgebend, hatte sich der Prinz mit blutendem Herzen zu diesem Schritt entschlossen, der ihm den Lorber aus der Hand riß, als er gerade im Begriff war, ihn zu pflücken.

Wie Bergog Bernhard diese Nachricht aufnahm, in einem Augenblid, wo er zum letten entscheibenden Schlag ausholte, bas zu beschreiben moge man mir erlaffen. Bon bem Ausbruch feines Borns fann fich nur ber eine Borftellung machen, ber in ähnlichen Momenten ihn gefeben bat. Gine Detailerzählung biefer Scene bringt Gagern. Die beftigen und in der Aufregung nicht gerade abgewogenen Worte, die der Bergog gegen ben englischen Abgefandten brauchte, führten fogar zu einer Beschwerde bes legtern gegen ben Bergog und zu einem ernfthaften Rotenwechfel zwischen dem niederländischen und englischen Cabinet. Dit bit= term, verbiffenem Ingrimm gab er ben Befehl jum Ginftellen ber Bewegungen, jum Zusammenstellen ber Gewehre. um 3 Uhr — erneuerte fich ploglich burch ein Digverftandniß ber Rampf auf beiden Seiten Lowens. Belgische Schuten, in einem Sohlweg placirt, eröffneten ihr Feuer gegen die ruhenden Truppen. Sofort ließ ber Bergog die junachft ftebende 18. 216= theilung und die foniglichen Jager gegen fie vorruden, zwei Buge reitender Artillerie ihr Feuer gegen fie richten. Es ent= fpann fich ein furger, aber heftiger Rampf. Die feindliche Ur= tillerie antwortete, ohne Schaden anzurichten; dagegen wurden bie feindlichen Tirailleurs burch energisches Draufgeben ber Ucht= gehner rasch aus ihrer Stellung geworfen. In diesem Augen= blick fiel Herzog Vernhard in eigener Person an der Spige einer Dragonerschwadron über sie ber; mit furchtbarer Gewalt brachen bie schweren Reiterfabel sich Bahn und jagten, mas nicht zu= fammengehauen murbe, in wilder Flucht über bas Feld gegen bie Mechelener Straße, bem linken Flügel ber zweiten Division in die Sande. Der Obrist Graf Limburg = Styrum machte dem

Gefecht ein Ende, den Befehl des Prinzen zum Einhalten bringend.

Um folgenden Tage hielt ber Pring von Dranien seinen Einzug in Lowen, von wo er einen Tagesbefehl an bie Truppen erließ, in welchem er bie wohlverdiente Anerkennung und Dank= fagung für ihre Leiftungen aussprach, gleichzeitig aber auch ben in Folge einer Berftandigung zwischen ben Königen ber Nieberlande und der Frangosen bevorstebenden Rudzug binter bie Grenzen Alt-Riederlands anfündigte. Die zweite Division verließ barauf am 13. ihre Stellung auf und an ber Montagne be Fer. Der Rudmarich ging über Lowen. Das frangofische Corps folgte auf dem Fuße; in der Nacht vom 13. zum 14. stießen bie niederlandischen Sufaren auf die febr nabe gerudten frangofficen Borpoften. Es fam zu einem Sandgemenge; die Generalstabschefs ber beiben Parteien aber verhinderten weitere Kolgen bes Diffverständniffes. Ueber St. Trond, Saffelt und Peer wurde der Marich fortgesest, am 19. die hollandische Grenze überschritten. Die Urmee bezog wieder ihren frubern Cantoni= rungerayon. Das Sauptquartier bes Bergoge fam nach Dirfchot.

R. Leopold hatte fogleich nach Auffündigung bes Baffen= ftillftandes von Seiten der Sollander Couriere nach London und Paris gefandt, die beiden befreundeten Bofe bringend um Gulfe ju bitten. Rafimir Perrier war fonell entschloffen. Das Befteben feiner Berwaltung berubete für den Augenblick einzig auf feinem Berfahren in außerer Politif; er fonnte erwarten, bag entscheis bende Magregeln binfictlich Belgiens ibm die Mebrheit fichern würden, da die außern Berhaltniffe allein in Diesem Augenblick eine Aufregung ber öffentlichen Meinung unterhielten. Er be= folog, ein heer von 50,000 Mann an die nordliche Grenze jum Schut Belgiens zu fenden. England ichidte ebenfalls eine Flotte unter Codrington an die Schelbemundungen, welche bort anlegte und ben General Chaffe an dem abermaligen Bombarbement von Antwerpen verhinderte. Anfange follte die frangofische Armee unter bem Befehl bes Marschalls Gécard, bei welcher sich bie Bergoge von Orleans und Remours befanden, die belgische Grenze nicht überschreiten, bevor ber Congreg es erlaubt batte;

- moole

bas Gefecht bei Hasselt machte aber plöglich allen Bedenklichs feiten hinsichtlich ber Form ein Ende. Die Franzosen rückten ein und standen am 11. schon in Wavre. In Brüssel langten sie in dem Augenblick der höchsten Verwirrung an, wo man an der Möglichfeit weitern Widerstands schon verzweiselte. Ihre Erscheinung machte allen Feindseligkeiten schnell ein Ende.

Die hollandische Urmee hatte ihre frühern Stellungen wieber eingenommen, ohne daß die Regierung Reigung zeigte, die im Wiener Congreß ihr ertheilten Ansprüche auf die sudlichen Dies berlaude aufzugeben. Der Bestand ber hollandischen Armee ward nicht vermindert, obgleich bas friegerische Feuer ber rubigen Nation fich allmälig abfühlte, und obgleich die Schuld bes fleinen und immer mehr verarmenben Staats, ber nach ber Trennung Belgiens auf europäische Wichtigfeit feinen Auspruch mehr machen fonnte, in einer Beise sich vergrößerte, welche wenigstens auf fremden Borfen gu Beiten eine bedeutende Unruhe erregte. Auch begann die Opposition in den Generalstaaten einen Widerstand gegen bies Gyftem bes Rriegszustandes, welcher fich feitbem mit jedem Jahr vermehrte und zulest die Regierung zwingen fonnte, ju ihrem eigenen Bortheil bie Unspruche aufzugeben, welche unter ben nach 1831 bestehenden Berhältniffen nur burch eine Bewegung im Junern Belgiens erreicht werben mochten, wogu aber nach den Borgangen und nach den Berhaltniffen feit diefer Beit feine Aussicht vorhanden ju fein ichien. Uebrigens erfüllte ber hollandische Staat ungeachtet bes gespannten Berhältniffes alle Berpflichtungen, welche Bergangenheit und Gegenwart ibm aufburdeten, und erhielt somit seinen bereits mankenden Credit. In Betreff Belgiens verfolgte Die Regierung aufs Reue ihre feit Jahrhunderten befannte Politif. Gie verftand es, alle Unterhandlungen in die Länge zu ziehen, ohne ihre eigentliche Absicht, eine Ausgleichung zu vermeiben, offen auszusprechen, und hoffte somit durch Berzögerung die Entscheidung bis auf einen Zeitpunft hinauszuschieben, wo gunftigere Umftande fur . fie eintreten würden.

Belgien war nach dem Feldzug des Prinzen von Oranien hauptsächlich mit seiner innern Organisation beschäftigt. Bei der

allgemeinen, nach ber politischen Aufregung und burch bie erlits tene Niederlage eingetretenen Abspannung war ber Augenblick bazu geeignet, die Thatigfeit der Rammern wie aller Bolfsclaffen hauptfächlich auf biefen 3wed, wie auf die Beforberung ber induftriellen Thatigfeit zu richten, welche bedeutende hemmung burch die gewaltsame Lodreigung von Solland erlitten hatte. Die Regierung beförderte alle diefe Bestrebungen auf so burchgreifende und zwedmäßige Beife, bag fogar bas orangiftische Bent, welches burch bie Trennung am meiften verloren, für ben bestehenden Bustand sich allmälig entschied. Der Adel hatte feinen Bwed erreicht; er bilbete in Bruffel einen glanzenden Sof und befag in ber erften Rammer überwiegenden Ginfluß; bie Priesterpartei bewahrte ihr burch die Revolution erlangtes religioses Uebergewicht unter einem protestantischen Fürsten; bie Mittelclaffen besagen in ber Deputirtenfammer ein Organ, worin fie ohne hinderniffe, bie eine fremde und auf ben Guben ber Niederlande eifersüchtige Industrie ihnen in ben Weg legen tonnte, bie Gefeggebung ihrem Intereffe gemäß modificirten : bie Krone war von England und Franfreich geschütt und für Die Bufunft gur Benuge gesichert: furg, bie Berhaltniffe bes Staats waren der Urt, um alle durch die gewaltsame Lodreigung verursachten Störungen wieder auszugleichen, nachdem ber baburch angestrebte Sauptzwed erlangt und begründet mar.

Jugleich legte sich Belgien in den Stand, einen erneuerten Angriff der Hollander in anderer Art zurückzuweisen, wie dies bei dem Angriff des Prinzen von Dranien der Fall gewesen war. Der Armee ward durch französische Officiere, welche nach Besteyung Brüssels auf Besehl ihrer Regierung zu dem Zweck zurücklieben, unter Leitung des Generals Belliard, dieselbe Disciplin und Ordnung ertheilt, welche den Hollandern das Uebergewicht im offenen Kampf verliehen hatte. Eine Anleihe von 10,000,000 Gulden, welche Belgien bei der geringen Schuld und dem innern Reichthum zu günstigen Bedingungen bald ershielt, trug dazu bei, die Organisation im Innern zu vollenden.

Im October erließ endlich die Conferenz ein Protofoll, bestimmt, die Grenzstreitigkeiten auszugleichen. Limburg ward

getheilt, ebenso Luxemburg: in ersterm blieb Maastricht bei Holland; das übrige Gebiet der Provinz follte theils an Belgien fallen, theils jum Tausch anderer Grenzbezirke dienen; der Theil Luxemburgs, wo Die frangofische Sprache und die gemischte wallonische Bevolferung vorherrschte, mit Arlon, wo man zwar deutsch spricht, ward Belgien, der deutsche Theil mit der Festung Solland zuerkannt; Die Dun= dungen der Schelde und ebenfo die Canale an den Grenzen follten als gemeinschaftlicher Besit ber beiben Staaten betrachtet werden. Der Antheil, welchen Belgien an der hollandischen Schuld zu übernehmen hatte, ward auf 81,400,000 Fr. jährlicher Renten bestimmt. Diese Bestimmungen in Betreff ber Grenzen waren übrigens factisch eingetreten und Belgien somit binfictlich ber Schuld im Bortheil, wenn Solland fich noch langer weigern würde, ben vorgeschlagenen Bedingungen beizutreten. Bon Belgien ward dies Protofoll angenommen. Die bolländische Regierung blieb jedoch ihrem System getreu; es war offenbar, bag fie nur durch Gewalt zur Räumung der Citadelle von Antwerpen, des ein= zigen Punftes, ben fie auf belgischem Bebiete innehatte, gezwungen werden fonne. Die drei öftlichen Bofe maren aber Zwanges magregeln gegen Solland abgeneigt und zogen fich von ber Confereng zurud, welche somit fich auflosen mußte, nachdem fie ben Mittelweg angedeutet hatte, welcher früher oder fpater gur Ausgleichung beider Staaten dienen mußte.

Nuch bei andern Gelegenheiten beging das holländische Cabinet Feindseligfeiten gegen Belgien, welche zu keinem andern
Iweck als zur Aufreizung dienen konnten, aber genugsam bewiesen,
es betrachte den neu constituirten Staat noch immer als einen
Theil des Königreichs der Niederlande, welcher widerrechtlich
durch Empörung sich losgerissen. Der belgische Gouverneur von
Luremburg, von Thorn, ward verhaftet und sogar als Rebell
behandelt. Die belgische Regierung ließ dagegen einen Unterthan des Königs von Holland, von Piscatore aus Luremburg,
aufgreisen und als Gefangenen nach Brüssel bringen. Längere
Unterhandlungen und sogar fremde Bermittlung waren nothwendig,
um die holländische Regierung von bergleichen nußlosen Gewalt=
thätigseiten, die zu keinem Resultat führen konnten, abzubringen.

. Als bie Bermittlung ber Conferenz fich als unvermögend zeigte, war burch bie Sartnädigfeit bes Konige von Solland ber Beg der Gewalt allein noch übrig, um die Raumung ber Cita= belle von Antwerpen zu bewirken. Da jedoch die öftlichen Continentalmachte von einer Theilnahme an Zwangsmaßregeln fich lossagten, verblieben England und Franfreich in ber Berpflichtung, ben im Augenblick wichtigften Beschluß ber Conferenz, Die Raumung Antwerpens betreffent, auszuführen. Da Solland offen ausfprach, ben Besit der Citadelle nicht aufgeben zu wollen, ward ein Bundniß zwischen England und Frankreich am 22. Det. 1832 geschloffen, worin bestimmt, beibe Staaten follten fich gemein= schaftlich in Gewaltmaßregeln zur Vertreibung ber Hollander von belgischem Gebiete unterftugen, bas Gigenthum bes bolländischen Sandels in beiderseitigen Safen mit einem Embargo belegen und eine Rriegeflotte in die Scheldemundungen absenden. Franfreich drobte augerdem mit Belagerung der Citabelle, im Kall die Kestung bis zum 15. Nov. nicht geräumt wurde. Uebrigens ward zur Vermeidung eines erbitterten Kampfes zwischen Belgien und Solland beschloffen, Die Armee des neuen Ronig= reichs folle an ber Unternehmung feinen Antheil nehmen, ba ein Rampf zwischen beiden wegen der erbitterten Stimmung noth= wendig mit der Unterdrückung und Mißhandlung des einen oder andern Staats hatte enben fonnen, fo daß entweder Franfreich und England ober bie öftlichen Machte bes Restlandes zum Schuge ber Besiegten batten einschreiten muffen. Die Erhaltung bes allgemeinen Friedens, ber hierdurch gestort werden mochte, lag aber zu febr im Intereffe ber frangofifchen Regierung und für ben Augenblick in ben Zwecken Großbritanniens, als daß diese Belegenheit zur neuen Aufregung allgemeiner Streitigfeiten zugelaffen wurde. Belgien ward, ungeachtet bes Buniches feiner Urmee und aller Stände, die bei Bruffel und Lowen erlittene Riederlage ju rachen, jur Unthätigfeit verurtheilt. Um 13. Nov. gab Ronig Leopold felbst in ben belgischen Rammern diese Erflarung und fügte bingu, eine Mitwirfung bes belgischen National= heers fonne nur bann ftatifinden, wenn die Sollander an andern Punften als bei Untwerpen bie Grenze überschritten.

Nachdem Frankreich und England über Zwangsmagregeln übereingekommen, gab König Wilhelm bennoch in feinem Punft nach und veranlagte baburch ein für ihn und feine Sache burchaus nuploses Blutvergießen, ba er nicht erwarten fonnte, irgend eine Macht werde zu feiner Unterftügung einen für alle Staaten Europas gefährlichen und ausgebehnten Rrieg unternehmen. ertheilte eine abschlägige Antwort, und nach bem 15. Nov. war somit das Eintreten von Zwangsmaßregeln unvermeidlich. Das an der belgischen Grenze versammelte frangofische Beer, wobei fich die Göhne des Königs, die Berzoge von Orleans und Remours befanden, überschritt biefelbe in ben letten Tagen bes Novembers, unter bem Oberbefehl des Marschalls Gerard, und langte nach wenigen Märschen vor der Citabelle von Antwerpen an. Gine frangofische Klotte unter Contreadmiral Billeneuve lief bem Safen von Portomouth ein und vereinigte fich mit einer englischen unter dem alten Seehelden Pultenen Malcolm, welche lettere ichon allein im Stande gewesen ware, die hollandische Seemacht in einer Schlacht zu vernichten, wie beren ichon fo viele das ungeheure Uebergewicht Englands feit Jahrhunderten ben Solländern gezeigt hatten. Beide Klotten blofirten die bolländischen Safen, nahmen mehre Schiffe und unterbrachen gum Schaden des hollanbischen Sandels deffen überfeeische Berbin-Das angebrobte Embargo wurde in England ausgeführt und den Sollandern somit gezeigt, ihre letten Sulfsquellen möchten bei der hartnäckigen Befolgung ihres Systems ganglich versiegen. Die Torppartei widersette fich natürlich diesen Regierungsmaßregeln und suchte durch Versammlungen die öffentliche Meinung anzuregen, erlitt aber bie unangenehme Täuschung, daß die hauptsächlichste von ihr veranlaßte Bersammlung, welche in der City von London gebildet wurde, um eine Bittschrift an ben Rönig gegen bie Regierungemagregeln zu beschließen, mit einer burchaus entgegengefesten Erflärung zu Gunften der Minister endete, obgleich die Partei einigen Grund batte, auf die einflußreichen Besiger holländischer Staatspapiere bort zu rechnen.

Rachdem Gerard vor der Citadelle von Antwerpen angelangt war und den General Chasse am 30. Nov. vergeblich zur Ueber-

gabe aufgeforbert batte, begannen bie Belagerungegrbeiten. Die Rudlicht auf die Sicherheit Antwerpens und die Erinnerung an die Berbeerung, beren Wiederholung man wegen der Gifersucht bes bollandischen Sandels gegen bie Bluthe ber Rebenbuhlerin von Umfterdam auch bamale beforgte, war infofern überwiegend, bag ber frangofische Marschall, um dem hollandischen General feine Gelegenheit zur Wiederholung des Bombardements zu geben, es vermied, die militairischen Stellungen an ber Seite, wo bie Citabelle an die Stadt grenzte, zu benugen, obgleich biefe ibm größere Bortbeile bei ber Belagerung bargeboten batten. Angriff ward somit auf die Seite ber Citabelle gerichtet, von welcher fich ein offenes Feld bin ausbehnte. Wegen ber Ratur bes Bobens und ber vorgerudten Jahreszeit marb aber bie Bes lagerung für die Frangosen badurch um so schwieriger. Die Laufgraben mußten in einem morastigen Terrain und bei ungunftiger Witterung eröffnet werben. Das Feuer bes Generals Chaffe, ber fich auf eine Beise vertheibigte, wie man es von einem General erwarten fonnte, welcher in ben Beeren bes Rais fere mit Rubm gefochten batte, wirfte gegen bie Belagerer um fo mörberischer, ba biefen fich Anfange feine vortheilhafte und fichere Stellungen barboten; allein ber Muth und bie Rriegeluft bes frangofifden Beeres überwanden bald die erften Schwies rigfeiten, und die Arbeiten waren am 4. Dec. fo weit vor= gerudt, daß bie Beschiegung beginnen fonnte. Ausfalle ber Hollander wurden siegreich gurudgewiesen. Die frangofische Artillerie wirfte burch bie Daffe bes vorhandenen Materials fo wie durch das Uebergewicht ihrer Truppen fo entscheidend auf Die Citadelle, bag biefe im Innern nach wenigen Tagen in einen Schutthaufen verwandelt ward; die Sollander fonnten fich nur mit bedeutendem Berluft an Menfchen auf den Ballen behaup= Um 14. Dec. ward die Lunette St. Laurent burch Sturm genommen, nachdem Minen den Bugang burch eine Brefche geöffnet hatten. Bis zum 23. Dec. feste feboch der hollandifche General feine Bertheidigung fort, wobei er Anfangs Soffnung begen mochte, eine hollandische von Zeeland ausgelaufene Flottille werde einige Werke am Scheldeufer, welche die Frangosen besetzt bielten, wiedererobern und eine Berbindung mit holland eröffnen, bie Berftarfungen und Bufuhr ihm verschaffen fonnte. Hoffnung ward vereitelt, bas hollandische Geschwader gurud= gewiesen, und ber Admiral felbft fiel burch einen Ranonen= fcug. Das Feuer ber Frangosen wirfte mit jedem Tag mor= berifcher; julegt war faum die Möglichfeit vorhanden, die Citabelle noch einige Tage länger zu halten; ber holländische General capitulirte am 23. Dec. und ward mit der Befagung auf einige Beit als Kriegsgefangener nach Frankreich abgeführt. Er batte die Festung auf ehrenvolle Weise vertheidigt, ohne sedoch bas geringste Resultat für Solland badurch zu erlangen; die Politif feiner Regierung hatte ein nuploses Blutvergießen veranlaßt, welches ihr weder augenblicklichen noch spätern Vortheil verschaffen fonnte; auch ichien ber ergraute Rrieger bies zu fühlen. In seinem Schreiben an ben König von Holland war eine bittere Empfindung über die Baffenthat, womit er seine Laufbabn befolog, bemerkbar, ba jene ibm weder ben Rubin des Sieges noch bas Bewußtsein gewährte, bem Staat, für ben er gefochten, ben geringften Bortbeil erfämpft zu haben.

Die Franzosen zogen sich nach ber Eroberung Antwerpens jurud; zwar befanden sich noch zwei Forts auf belgischem Bebiet, Lillo und Lieffenshoef, in der Gewalt der Hollander, beren Regierung auch wieder die gewohnte Bartnäcigfeit zeigte, indem sie die Artifel der Capitulation, worin die Räumung berselben ausbedungen war, nicht bestätigte; ba fie jedoch von geringer Wichtigkeit waren, hielt die frangofische Regierung, nachdem ber Sauptzwed erreicht, eine zweite Unternehmung für überfluffig. Die Sicherheit einer ber reichsten Städte bes neuen Konigreichs war befestigt und die Bedingung ihres Wohlstandes außerbem erzwungen; bie übrigen Punfte, wodurch eine Ausgleichung Belgiens mit Solland nach den Bestimmungen ber Conferenz verhindert werben fonnte, waren untergeordneter Art, ba ersterer Staat fich beinahe burchaus im Besig der für ihn bestimmten Gebiete befand und außerdem in Betreff der Schuld im Bortheil war. Die belgische Regierung, die Beschlüsse der Kammer befolgend, weigerte sich, die 84

1-00

Millionen jährliche Renten vor ber vollfommenen Ausgleichung ju gablen, und Solland batte vielleicht in fpaterer Beit Urfache fich Glud zu munichen, wenn es bie bamalige Gelegenheit zur Ausgleichung fur bie Erleichterung ber ungeheuern Burbe feiner Staatsschuld angenommen batte. Außerbem war bas Besteben ber belgischen Dynastie ichon fruber, 9. Aug., burch die Bermählung einer Tochter bes Königs ber Frangofen mit bem Ronig ber Belgier und fvater burch die Geburt eines Thronerben gefichert. Auch murden die Gefandten Leopolds in Wien und Berlin bald barauf anerfannt, und Gefandte beider Sofe erschienen in Bruffel. Die belgische Ration aber erlangte in Rurzem eine solche Ausbehnung ihrer Industrie, bag ber spätere Stand ihres Sandels vollkommen genügte, ben Berluft zu erfegen, welchen fie an dem Absat nach ben bollandischen Colonien erlitt, beren Besig ohnedem sich in neuerer Zeit theilweise für Solland als durchaus unsicher erwies. Die schnelle Benugung aller neuern Erfindungen, ben Berfebr zu erleichtern, ber Gifenbahnen, welche allein von der Regierung ausging, hat hierbei nicht wenig mitgewirft.

Bereits hatte in dem Protofoll vom 4. Nov. 1830 die Conboner Conferenz bas Princip von Belgiens Unabhängigfeit an= erfannt. In den 24 Artifeln des Protofolls vom 15. Det. 1831 wurden die Sauptpunfte, die Territorialtrennung, die Schuldens abtheilung und die freie Schifffahrt auf der Schelde befinitiv entschieden und bemgemäß mit R. Leopold am 15. Nov. 1831 ein Tractat abgeschlossen. Diefer bat ohne Bedenfen ratificirt; viele Dube foftete es aber, bes R. Bilbelm Einwilligung gu erhalten, die doch am 8. Jun. 1839 gegeben werden mußte. Eine Sauptschwierigfeit ergab fich binfictlich ber Abtretung an Belgien des größten Theils des Großherzogthums Luxemburg, indem der Bergog von Raffau den dafür erforderlichen agnatischen Confens verweigerte und hierdurch bem deutschen Bunde bie Sande band. Endlich nahm er fur bas hiermit aufgegebene Beimfallsrecht eine von Holland aufzubringende bare Summe von 750,000 Bulben, von welchem Belbe bemnachft bas berzogliche Palais in Wiesbaden erbaut worden fein foll. Schwer aber hat R. Wilhelm die ihm auferlegte Nothwendigkeit empfunden. Das stolze, bas große Herz

— — — Coeur plein de vaillance, Un coeur d'honneur, un coeur qui tout savoit : Coeur de vertu qui mille coeurs avoit ;

Ci git ce coeur qui fut notre assurance, Coeur qui le coeur de justice vivoit: Coeur qui de force et de conseil servoit, Coeur que le Ciel honora dès enfance. Coeur non jamais ni trop haut, ni remis, Le coeur des siens, l'effroi des ennemis,

das stolze, das edle Herz war gebrochen, weniger vielleicht durch den Anblick einer siegreichen Revolution, als vielmehr in der Betrachtung der Unzuverlässigkeit, der Feigheit oder Falschheit seiner Alliirten. Statt ihm in solche Trübsal zu folgen, will ich lieber eines geistreichen Hollanders Urtheil von dem beklagens- werthen Monarchen mittheilen.

»Wat Gy my vraagt, is moeilyk te beantwoorden. — Er bestaat over Koning Willem I weinig, of liever nog geen goede litteratuur. I. Het Leven en de Regering van Zyne Maj. Willem I Koning der Nederl., Groothert. van Luxemburg; Amsterd. 1844, door G. Engelberts Gerrits, is een Boek van 400 bladzyden, met Portret en vier gravuren; uitgegeven by P. N. van Kampen. Dit Werk is uitvoerig beoordeelt, met eene Kritiek der Regering van Koning Willem I. in de Gids, 1847, blz. 256 en volgg. — II. Willem Frederik Prins van Oranje Nassau, later Koning der Nederlanden, door Mr. W. F. Keuchenius, is uitgegeven te Sneek, by J. F. van Druten, 1844. — III. Het Leven en de Krygsbedryven, gelyk ook de Regering van Zyne Maj. Willem I, Koning der Nederlanden, werd geschreven door H. Zeeman, en in 1844 uitgegeven te Amsterdam, by J. G. van Arum.

»Behoorlyke Kritiek ontbreekt in al deze Werken, tezamen wel 700 bladzyden groot. — Het is onmogelyk, aan een zoon, die Koning is, het leven van zyn vader, die Koning was, behoorlyk naar Waarheid voor te dragen. — Eeuwen zyn er noodig, one juist te kunnen oordeelen over

geschiedsaken, en dan nog blyft Historie altyd eene duistere kwestie. »»Quid est veritas?«« vraagt de Heilige Schrift.

De Koningin Wilhelmina (van Pruissen) stierf den 12. Oct. 1837 in 62 jaar, 10 maanden en 24 dagen oud. - Den 7. Oct. 1840 deed Koning Willem I afstand van de Regering, en droeg haar over aan zyn wettigen oudsten Zoon, als Willem II optredende, en, als zoodanig, den 28. Nov. 1840 te Amsterdam gehuldigd. — Den 16. Febr. 1841 hertrouwde Willem, als Graaf van Nassau, met Henriette Adrienne Louise Flore Gravin d'Oultremont de Wégimont, die in 1842 den Oudkoning naar 's Gravenhage vergezelde, op eene reis van Berlyn naar het Loo, by Arnhem in Gelderland; en naar het Huis ten Bosch, by den Haag. - Den 7. Nov. 1843 vertrekken de beide Vorstlyke personen uit 's Gravenhage weder naar Berlyn, waar de Graaf van Nassau stierf op Dingsdag, den 12. Dec. van datzelfde jaar 1843; hy was geboren den 24. Aug. 1772 in den Haag. - Henriette d'Oultremont, die veel jonger was (geboren 11. Jan. 1785 ober 28. Febr. 1792), is, zoo ik meen, overleden in 1863 of 64, of tusschen 1850 en 60.

»Koning Willem I was een soort van Louis Philippe, in de school der Revolutie van 1795 genoeg-onderwesen, om te weten, wat er te wachten is van de Democratie. - Beiden wilden Koning, Monarch zyn, doch de Nemesis heeft dat belet, door ze beiden aan eene Constitutie te kluisteren, die, eindelyk, beiden heeft geparalyseerd. Toen eindelyk Willem I zich gedwongen zag, om de ministeriele verantvoordelykheid in de Grondwet te doen opnemen, abdikeerde hy, fertrouwde, werd verguisd, gehoond, gesmaad, gelasterd, als een huichelaar en een vrek, die zyn goed volk had bedrogen door zyn Behoudsgeest (Conservatisme): »»Je maintiendrai.«« — Hy was de eerste, die Louis Philippe als Koning der Franschen erkende, meenende daardoor een goeden Buurman te krygen: July 1830; doch die goede Buurman hielp hem, nog datselfde jaar, slechts eene maand later (24. Aug.), van zyn Troon zetten, en joeg hen in Dec. 1832 ook de Citadel van Antwerpen uit. — Leopold van Sax. Cob. kreeg de Kroon van

Koning Willem II, gelyk hy vroeger ook diens zeer begeerde, toekomstige Engelsche Bruid had weggesnapt. — En nu, 68 jaren oudgeworden, gaf Willem de Eerste de Kroon over aan zyn Zoon, die in 1848 tot nieuwe concessien gedwongen, de Constitutie veranderde naar den wil des Volks, en een jaar later (17. Maart 1849), te Tilburg aan eene hartkwaal (ik noem dat hartseer, crèvecoeur) overleden is. — Sic fata voluere.

\*Het Eindverdrag (de Vrede der 24 Artikelen) werd met Belgie den 8. Juny 1839 te Londen bekrachtigd. — Dit maakte eene herziening onzer Grondwet — Loi fondamentale — noodig, nadat het Koningryk der Nederlanden, met zyne 17 Provincien had opgehouden te bestaan; en by die gelegenheid kwam Professor Thorbecke nu op het tapyt. — La résponsabilité ministérielle &c. &c. &c., in Aug. 1840 opgenomen in de Nederlandsche Constitutie, deed Willem I afstand doen van de Regering, om die zoo hy zeide, over te dragen aan jeugdiger en krachtiger handen dan de synen.

»De Londensche Protocollen van 1830 tot 1840 zyn, in het Fransch, uitgegeven onder de leiding van Mr. Jan van 's Gravenweert, Staatsraad, toegevoegd aan den Minister Verstolk Baron Van Soelen, destyds met de leiding onzer politiek, te Londen, belast. — Uitgave by de Gebroeder Van Cleef, te 's Hage.

»In het Tydschrift: De Gids, 1857, komt eene kritiek voor van den Tiendaagschen veldtogt door den (thans) General Knoop; een belangryk stuk, met kritiek; gelyk ook door den Heer (wyle) Mr. De Clerck, een beknopt overzigt is geleverd van de Belgische Revolutie (1830) met kritiek der Regering van Koning Willem I.

De Baron Van den Bogaerde, oud-gouverneur der Provincie Noordbrabant (1830) heeft een uitmuntend Werk (in 2 talen) geschreven over de Geschiedenis van onsen Handel, Scheepvaart en Nyverheid, waarin van 1815 — 1830 aan Koning Willem I lof wordt gegeven wegens zyne weldadige

Regering over de beide deelen van het voormalige Koningryk. Dit is ook een zeer goede bron van historie voor Willem I, wien men op de Antwerpsche Beurs een Standbeeld zal zien oprigten, door hetzelfde Volk, dat hem eerst voor eeuwig had verklaard vervallen van den Troon.

\*Men kan in het algemeen zeggen, dat de Regering van 1830 tot 1840, door Koning Willem I gevoerd, ongelukkig is geweest dewyl de groote Mogendheden den Vorst hebben bedrogen en gedwongen tot volharding by zyn goed regt, doch zonder hem daarby te hulp te komen. — Nu zyn al die Potentaten slagtoffer hunner kwade trouw en beginselloosheid. De Revolutie zal ze allen verzwelgen, zoo als Saturnus zyne kinderen.\*

Um 7. Det. 1840 legte R. Wilhelm I eine Rrone nieber, bie in seinen Augen entwürdigt, und bie ferner zu tragen er verschmäbte; Graf von Raffau wollte er fortan beißen. Wittwer seit 12. Det. 1837, ging er am 16. Febr. 1841 die zweite Che ein mit ber Gräfin von Dultremont, die geb. ben 11. Januar 1785 ober aber den 28. Febr. 1792, um 13 ober 19 Jahre junger als ihr foniglicher herr. Deg ftandiger Aufenthalt ward von bem an Berlin, und dafelbft ift er ben 7. Nov. 1843 bem Berren entschlafen. Ein Fürft von wahrhaft fürftlicher Gefinnung, wenn diese auch mitunter durch übertricbenen Speculationsgeift, bei bem er boch ftete bas öffentliche Bohl im Auge hatte, beeintrachtigt, von ben ausgezeichneteften Beiftesgaben, ein ftattlicher Dann, boch ge= wachsen, sehr ftark geworden in ber zweiten Balfte seines Lebens, braunen Saars, befundete er bei bem erften Unblick die unverfälschte Abstammung von dem Westerwalde ber. Ritterfinn verrath eine feiner Bestimmungen; indem er suppli= cirenden Frauen nichts abschlagen fonnte, batte er zulest unter= fagt, bergleichen gefährliche Bittstellerinen vorzulaffen. Rinder waren vier: 1) Wilhelm Friedrich Georg Ludwig, geb. 6. Dec. 1792, König ber niederlande als Wilhelm II im Sahr 1840, geft. 17. März 1849, 2) Wilhelm Friedrich Rarl, geb. gu Berlin 28. Febr. 1797, verm. 21. Mai 1825 mit Louise Auguste Wilhelmine Amalia, R. Friedrich Wilhelms III von Preuffen

Tochter, und Bater von Wilhelmine Friderife Alexandra Anna Louise, verm. 19. Jun. 1850 mit Karl Ludwig Eugen Kronprinz von Schweden, und Wilhelmine Friderife Anna Elisabeth Maria, 3) Wilhelmine Friderife Louise Pauline Charlotte, geb. zu Verlin 1. März 1800, gest. 22. Dec. 1806 zu Freienwalde, 4) Wilhelmine Friderife Louise Charlotte Marianne, geb. zu Verlin 9. Mai 1810, verm. 14. Sept. 1830 mit dem Prinzen Albrecht, jüngstem Sohn K. Friedrich Wilhelms III von Preussen, geschieden 28. März 1849. Sie besigt aus der väterlichen Erbschaft die herrliche, durch sie prachtvoll umgebaute Abtei Kamenz. Ueberaus reichlich soll jene Erbschaft ausgesallen sein; man spricht von hundert Millionen Gulden. »Je voudrais dien avoir ce qui manque.«

Damit ware also meine genealogische Geschichte bes Sauses Den paffenbften Epilog bagu liefert mir Massau geschlossen. Johann Textor von Saiger, ber "Gott und bem Baterland" ju Ehren, "Alles mit Gott" in ben Worten endigt : "Dig ift also basjenige, welches von ber Melte, herfunft und Fortpflangung, item benen ber gotoforchtig, weisen, flug vnb bapferen Belben, Pringen und Graven 2c. des hochlöblichen Stamms vom weitberühmten Saufe Nagam zu unterschiedenen Zeiten verrichteten lob- und benfwürdigen Sachen, Thaten und Geschichten wir für bismal haben in Erfahrung bringen mogen und anigo fürglich publiciren wöllen. So ber Berr will, und wir leben, auch die Belegenheit und Zeiten es geben und pas gonnen, foll insfünftig ein mehrers communicirt werden. Unterdessen wünschen wir von Gott dem Allmächtigen, ale bem rechten Bronnenquell alles Guten, benen Pringen und Graven von obhochwolgebachtem Sause Ragam, als rechten Bättern bes Batterlands, famt allen beren Unverwandten und Freunden zc. aus Grund vufers Bergen , bag er fie famt vnd sonders segenen, in hohem Wolstande lang fristen und erhalten, ihnen insonderheit auch mit feinem B. Geift beywohnen, also leiten und regiren wolle, damit fie all ihre Regi= rung vnd Thun bergestalt austellen, führen und verrichten mogen, baß es zu Gottes Ehren, Ihro und ber Ihrigen felbsten, auch anderer Land und Leute zeitlich und ewiger Wolfahrt gereichen moge, Almen. Gott allein bie Ehre."

Des Grafen von Raffau zweite Gemablin war einem ber großen Saufer bes vormaligen Sochstiftes Luttich entsproffen. Das Stammhaus Dultremont, ein alterthumliches, boch bedeutenbes Schloß in Sasbanien, unweit ben Ulfern ber Debaigne, bildete mit den Dorfern Warnant, Dree, Piteit, Foncour, Bis namont und Banfoule eine ber ansehnlichften Berrschaften bes genannten Sochstifts und ift ber Gig eines uralten graflichen, früher freiherrlichen Geschlechtes, welches, obgleich in mehre Linien getheilt, ju ben besig- und einflugreichften bes Landes gebort. Unter feinen Besitzungen fann ich, außer Dultremont felbst, auch noch bie uralte Practburg Barfuse nennen, so berübmt als der erfte und hauptsig ber mächtigen Rafen von Dam= martin und als die Grafschaft bes ungludlichen Renat von Renesse. ferner la Malaise samt ber Berrschaft Waret-l'évêque, Schloff und herrichaft Andenne in ber Graffchaft Ramur, Sam-fur-Leffe in ben Arbennen, Chevetoine, Lamine, Dalais, Offour, Schagen in Westfriesland, Dieses fowie Drunen und Warfusée mit der Erbtochter von Theodor von Bavier auf Schagen Baron von Goudrian erheurathet. Karl Nicolaus Alexander Graf von Dultremont, geb. 26. Jun. 1710, batte fich ben geiftlichen Stand erwählt und war zur Zeit bes Absterbens bes Cardinals von Bayern, des Fürftbischofe Johann Theodor, Domberr ju Lüttich und Propft zu Tongern. Der Cardinal von Bavern farb am 27. Januar 1763. Die Wahl bes Rachfolgers follte ben 20. April n. 3. stattfinden. "Man vermuthete gleich Anfangs eine Spaltung, weil sich gleich Anfangs in bem Dom-Cavitul vier Parteien hervorthaten, wovon die erfte auf den Grafen Ludwig Ignaz von Rougrave zu Tavier, Die zweite auf den Freiherrn Rarl Ernft von Breibbach ju Buredheim, Die britte auf ben Grafen Rarl Nicolaus Alexander von Dultremont und die vierte auf ben Prinzen Clemens von Polen und Sachfen ihr Absehen gerichtet. Die letten beiden waren die ftarfften, weil ber Graf von Dultremont burch bie Staaten von Solland, Die jederzeit einigen Theil an der Wahl der hiefigen Bischofe nehmen, der Pring Clemens aber von dem Wienerifden und Frangofifchen Hofe ftarf unterstügt wurde. Das Dom - Cavitul hatte unter

E-TOTE OF

sich ausgemacht, daß keiner, der nicht ein Mitglied desselben sey, zum Bischof sollte erwählt werden können, daher der Graf Karl Joseph Deodatus von Argenteau aus Hochachtung vor dem Prinzen Clemens zum Faveur desselben sein Canonicat resignirte. Dieser Prinz kam den 30. März selbst nach Lüttich und wurde unter lösung der Kanonen an dem Stadtthor von dem Domdechant, Baron von Coudenhove Herrn von Fraiture und dem Kanzler und Dompropst zu Trier, Freiherrn von Breidbach zu Büressheim, empfangen. Sein Einzug geschahe mit 6 bis 7 Kutschen unter dem Zulauf einer großen Menge Bolks, und es wurde nichts von allem dem unterlassen, was einem Fürsten von solschem Range gebüret.

"Den 16. April langte ber Graf von Pergen ale Raiferl. Commiffarius bei der bevorstebenden Wahl an, worauf den folgenden Tag zwei Berordnungen von dem Dom-Capitul öffentlich angeschlagen wurden. Durch die erstere ward alle Zusam= meurottung an dem Wahltag verboten und zugleich Jedermann Scharf gewarnet, fich ber Domfirche weiter nicht als bis zu ben ausgestellten Schildwachten zu nabern; burch bie andere aber ward auf eben biefen Tag verboten, eine Flinte zu gebrauchen ober ein Feuerwerf anzugunden. Als es ben 20. jur Wahl fam, lief solche so ab, wie man beforgt hatte. Man friegte bavon in ben öffentlichen Blättern folgende Nachricht zu lefen : 20. halb 7 Uhr wurde zu Lüttich ein besonderes und außerordent= liches Cavitul gehalten; doch war um 2 Ubr Nachmittags noch nichts entschieben. Der Raiserl. Commiffarius, Graf von Vergen, fuhr nach dem Fürstlichen Palaste, um zu erfahren, wie ber Ausschlag ber Wahl gewesen. Allein ba eine Trennung unter bem Dom=Capitul geschehen, und zwei Wahlen gehalten worden, beren eine auf den Grafen von Dultremont, Propften zu Tongern, und die andere auf den Königl. Prinzen Clemens von Polen und Sachsen ausgefallen, hielten Ge. Excelleng ber Berr Commiffarius feine für genehm, fondern fuhren nach bero Sotel gurude, ohne in ber Domfirche zu erscheinen.

"Es ist diese streitige Wahl dem Papste zur Entscheidung übergeben worden. Das Dom-Capitul hat beswegen zwei Depu-

tirte nach Rom gesendet, um fein Berfahren zu rechtfertigen. Der Graf von Dultremont ward indeffen von bem größten Theile beffelben vor ben ordentlichen Bifchof angeseben, welcher auch bereite an einen reichen Banquier ju Rom 30,000 Thaler übers machte, um bie Bestätigungs - Bulla und andere Unfosten ju begablen. Es ließ auch bas Dom-Capitul zwei Schreiben nach einander an ben Rouig in Preuffen abgeben, barinnen es bem= felben die Bahl bes Grafen von Dultremont berichtete, barauf aber weiter feine Antwort erfolgte, als bag ber Ronig unter ber Sand zu verfteben gab, er wurde beibe Schreiben nicht unbeantwortet laffen, sobald sowohl von Seiten bes Papfil. Stuble als bes Raiserl. Sofs in Unsehung ber weltlichen Berwaltung bes Bisthums über bie Gultigfeit ber Bahl murbe ein Schluß gefaßt worden feyn. Der Pring Clemens hielte fich indeffen in einem Lufthause zu hofter unweit Chaudfontaine auf, welches bem Canonico von Sayme gehoret, und erwartete baselbst bie Entscheidung des Papftes."

In einer außerordentlichen Congregation von Carbinalen, 20. Dec. 1763, wurde ber Graf von Dultremont ale ber rechts maßig erwählte Fürftbischof anerfannt. "Es bestand biefe Cougregation aus den Cardinalen Cavaldini, Alexander Albani, Prosper Colonna, Torreggiani, Rezzonico, Fantuzzi, Corfini und Regroni, wozu noch die Pralaten Antonelli und Mattei Der Raifer hatte vorher burch ben Reiches gezogen worden. hofrath der Dultremontischen Partei zu Lüttich die Administration bes Bisthums in secularibus, deren fie fich angemaßet, verboten und bagegen befohlen, daß das gesamte Domcapitel die Landes. regierung fo lange führen follte, bis ber Papft über bie ftreitige Wahl einen Ausspruch gethan hatte." Der solchergestalten beftatigte Fürstbischof trat am 2. April 1764 bie Regierung an und empfing jugleich von ben Landständen, von bem Clerus und von der Stadt Luttich ein Don gratuit van 160,000 Thalern, bamit bie Unfoften bes romischen Processes zu bestreiten. Geine Regierung war mild und ftill, fo ftill, bag man außer einer goldenen und zwei filbernen Medaillen nur eine einzige Rupfer= munge von ihm fennt. Um 24. Mai 1772 ging er ben Taufch-

431 1/4

wertrag mit der Krone Frankreich ein. Bermöge dieses Vertrags wurden die sechs Dörfer: Bireux Saint-Martin, Moshain, Han, Auberive, Hierges und Chooz, welche die gerade Gemeinsschaft zwischen Frankreich und der Stadt Givet hemmten, an Frankreich, hingegen die französischen sechs Dörfer: Sanzeilles, Romerée, Matignole, Hermeton, Gochenée und Heer, welche den innern Handel der Lüttichischen Landschaft Entre Sambre und Meuse hinderten und die wesentliche Gemeinschaft des obern Bisthums Lüttich mit der Stadt und dem niedern Bisthum unterbrachen, an Lüttich abgetreten, daß also eine durchgehends gleiche Größe an Ländereien beobachtet ward. Der Fürstbischof starb den 22. Dct. 1774 auf Schloß Warsusée, sehr plöglich an einem Schlagsslusse, nachdem er sich noch an demselben Tage mit dem Lerchensfang ergößt hatte. Um 26. Dct. wurde die Leiche in der Domskirche mit althergebrachter Feierlichkeit beigeseßt.

Die Königin Louise hatte faum bie Augen geschloffen, 12. Det. 1837, und es erhob fich unter ihren Sofdamen ein fturmi= sches Bewerben um die Sand bes hohen Wittwers, des gartliche Reigungen für niemand ein Bebeimnig. Siegreich ging aus bem lange fortgesetten Rampf mit ihren Gespielinen die Gräfin Benriette Adriane Louise Flora von Dultremont = Wegimont hervor, Den 16. Febr. 1841 wurde fie dem König als Gräfin von Naffau angetraut. Die heurath mag wohl auf die Abdication bes Königs gewirft haben. Körperlichen Borzügen ift deffen Wahl nicht auzuschreiben. Groß, mager, befaß bie Gräfin bagegen einen pifanten Beift, eine ausgezeichnete Babe für Unterhaltung, ber ein scharfer Bug von Ironie ungewöhnliche Eigenthumlichkeit Daß fie bem foniglichen Gemahl fich wohlgefällig zu verlieb. machen wußte, ergibt fich aus beffen fplendider Sorge für ihre Den ihr gewordenen Reichthum verwendete fie mit Ginfict, nur bag fie bas von bem Grafen Relleffen erworbene Befigthum Rabe vielleicht zu theuer bezahlte. Sie befaß noch andere Güter, eines in ber Rabe von Sagan. Bum Beweis, daß ihr Beburts= und Tobestag mir beffer befannt als meinem bollan= bifden Correspondenten, gebe ich ihren Todtenzettel, ber auch von einiger Wichtigfeit für ihre Charafterschilderung: "Wende

Dein Angesicht von keinem Armen ab, so wird sich auch von Dir nicht abwenden das Angesicht Gottes. Tob. 4, 7. — Zur christelichen Rückerinnerung an die hochgeborne Frau Gräfin henriette von Nassau, geborne Gräfin d'Oultremont. Die hochselige wurde geboren den 28. Febr. 1792 und starb auf dem Schloß Nahe bei Aachen am 26. Oct. 1864, gestärft mit den heilsmitteln der katholischen Kirche und ergeben in den h. Willen Gottes. Sie ruhe im Frieden!" — Ihr Reichthum wurde unter eine große Zahl von Erben vertheilt.

Wiesbaden gebort zu ben wenigen noch vorhandenen Städten Deutschlands, beren Entstehung mit bem Beginn ber driftlichen Zeitrechnung beinabe zusammentrifft. Das Bolf ber Mattiafer, Bewohner ber Umgegend von Wiesbaben, fam ju Berührung mit ben Romern, sobald biese am Rhein, absonderlich in Maing fich festgesett batten. Die Wichtigfeit einer Lage erfennend, welche gleichsam bas Thor jum Taunus verschließt, und burch die Entdedung der beißen Quellen den badelustigen Eroberern auch in anderer Beziehung werthvoll — »Sunt et Mattiaci in Germania fontes calidi trans Rhenum, quorum haustus triduo fervet, « schreibt Plinius, Hist. nat. lib. 31 c. 2 — und nicht zu febr auf die Unterwürfigfeit ber Mattiafer rechnend, wie benn biefe, mit Katten und Uffpetern vereinigt, im Jahr 70 Maing belagerten, folder Hauptfestung zwar nicht mächtig werden konn= ten, jedoch reiche Beute bavontrugen, segten die Romer auf die Sobe, durch welche Wiesbaden dominirt, ein Castell, geeignet, eine an fich nicht eben brudende Berrichaft zu handhaben. bezeugt Tacitus, G. c. 29, es batten bie Mattiafer unter einem febr leidlichen und erträglichen Regiment, gleich ben Batavern, gestanden, ohne "von römischen Böllnern (welche, wie befannt, damals überall febr verhaßt maren) belästigt zu werben."

Von dem Nömercastell eine vollständige Beschreibung zu geben, hat Hr. Archivar Habel, der gelehrte Forscher, der leider den Aufenthalt in Schierstein mit Miltenberg vertauschte, untersnommen. (Aunalen des Vereins für Nassauische Alterthumskunde

und Geschichtsforschung, Bb. 3.) "Seit dem ersten Jahrhundert ber driftlichen Zeitrechnung", Dieses feine Ginleitung, "waren Die Beilquellen von Wiesbaden den Romern befannt. Ihr früheftes Vordringen in bas germanische Gebiet zur Befestigung bes Taunus unterwarf die Mattiafischen Bewohner besselben der romischen Die bort von ihnen gegründete Rieberlaffung gur Benutung ber warmen Quellen fonnte nur burch eine fünfts liche Berschanzung geschützt werden, burch welche Wiesbaben selbst als wichtiger militairischer Haltvunkt in bie ber römischen Besigungen eintritt, womit die zunächftliegenden Caftelle bes ausgedehnten Limes von Maing aus unterftüt wurden. Zahlreiche Spuren aus jener Zeit haben fich in Wiesbaden und seiner nachsten Umgebung erhalten. Die Ueberrefte von Wohnungen, Badern, Grabern, Inschriften, in Menge gefundene Gerathe, Waffen, Mungen 2c. geben Zeugniß von bem längern Aufenthalt ber Romer baselbst. Durch sie erhalten wir Aufflärung über den Culturstand und das hausliche Leben ber vormaligen Bewohner. Sie find die rebenden Urfunden aus jener frühen Periode, ba wo die Rachrichten ber alten Schriftsteller nur spärliches Licht über die geschichtliche Borgeit verbreiten. Gine zahlreiche Literatur ber altern und neuern Zeit beschäftigte sich mit historischen Untersuchungen und vielfachen Sypothesen über die Urbewohner diefer Begend. In den Schriften, welche Wiesbaden selbst mehr oder weniger in geschichtlicher und topo= graphischer Beziehung betrachten, find zum Theil die Nachrichten von den in der Stadt und ihrer Umgebung gefundenen Alter= thumern niedergelegt, die der Zufall allmälig zu Tage förderte. lleber den Umfang der bürgerlichen Niederlassung, die als Civitas Mattiacorum auf Inschriften vorkommt, sowie über die Lage und Form des zum Schut derselben erbauten Castells fonnten in Ermanglung genauer Localforschungen früber nur Bermuthungen aufgestellt werden. Lange war es Wunsch unseres Vereinsvorstands, jur Befeitigung biefer Ungewißheit bas gedachte Romercaftell, welches wegen seiner isolirten Lage auf bem Beidenberg eine un= gehinderte Untersuchung zuließ, durch eine forgfältige Ausgrabung nach seiner architektonischen Beschaffenheit barzustellen. Die Unzulänglichkeit der zu einer planmäßigen Untersuchung erforderlichen Geldmittel trat jedoch der Aussührung dieses wissenschaftlichen Unternehmens lange Zeit hindernd entgegen. Man mußte sich mit Sammlung der vereinzelten Entdeckungen begnügen und das Zusammenreihen derselben einer günstigern Zufunft vorbehalten.

"Schon in ben alteften Beiten waren auf dem Beidenberge Ueberrefte von Mauerwerf, Gefäße, Ziegelplatten ic. bemerft und die feltsamsten Conjuncturen barauf gestügt worden, ohne bag man es ber Dube werth hielt, die Sache genauer zu er= forschen. Erft in neuerer Zeit wurde ben zufällig gefundenen Alterthumern größere Aufmertsamfeit geschenft und für deren Erhaltung geforgt. Römische Graber, Biegel, Mangen zc. in ber nachsten Umgebung bes Beidenbergs, vorzüglich am füdwestlichen Abhang gegen bie Chaussee nach ber Platte bin, fand man im 3. 1818 beim Abtragen bes Bobens. Busammenhangenbes Mauerwerf wurde erft im 3. 1821 bei Unlegung ber neuen Wafferleitung vom Riffelborn ber, nicht ferne von ber auf Diefer Unbobe angelegten Brunnenkammer, entbedt. Der Graben für bie Brunnenröhren durchschnitt nämlich zufällig bie lleberrefte eines römi= ichen Gebäudes in biagonaler Richtung von Norden nach Guden. Ueber diese Entdeckung wurde von Brn. Bauinspector Kaber, ber die Ausgrabung in Auftrag berzoglicher Landesregierung leitete, ein ausführlicher Bericht erstattet und die geometrische Aufnahme bes Gebaudes famt ben im Junern beffelben gefundenen romischen Biegelplatten bem Dufeum jur Aufbewahrung übergeben. immer weiter fortschreitenden Gebaude ber verlangerten Rober= und Beidenftrage naberten fich immer mehr der oberften Unbobe bes Seidenbergs und bedrobten die nordöstliche Ringmauer des Romercastells mit ganglicher Bernichtung. Es mußte etwas gescheben, um die Richtung und Beschaffenheit biefer Castellmauer näher zu erforschen. 3m Oct. 1832 unterzog sich auf Ersuchen bes Borftandes ber Gr. Bibliotheffecretair Zimmermann biefer Unter= suchung. Nur wenige Tage waren dieser Aufgrabung gewidmet und ein Theil der nordöstlichen Ringmauer des Castells bis zur östlichen abgerundeten Ede durch mehre Einschnitte aufgedeckt worden. Die drei übrigen Seiten ber Ringmauer wurden damals nicht

weiter verfolgt, und ihre Richtung konnte daher in dem zur Ueberssicht des Gefundenen eingereichten Faustriß nur muthmaßlich anges deutet werden. So war also bis dahin noch nichts Zuverlässiges über die Form und Ausdehnung des Castells und noch viel weniger über die Gebäude und Abtheilungen im Junern desselben ermittelt.

"In einer Borftandssigung bes Bereins im Aug. 1838 wurde endlich auf ben Antrag des Brn. Nechnungerathe von Bonborft ber so lange vertagte frühere Plan wieder aufgenommen und eine grundliche Untersuchung des für die Localgeschichte wichtigen Römercaftells einbellig beschloffen. 3m Oct. b. 3. fonnte erft nach Berftandigung mit ben Gigenthumern über die verlangten Entschädigungen ber mit Brn. Architeften Ribm an Drt und Stelle besprochene Plan der Ausgrabung in Bollzug gesett und bie Urbeit begonnen werden. Ginige burch Wegeanlagen furz zuvor an den Tag gefommene Mauerspuren gaben sogleich erwünschte Anhaltpunfte. Im Lauf bes Commers war nämlich von der Seidengasse aus ein neuer Weg nach bem außerhalb ber Stadt verlegten Todtenhof eröffnet worden. Bei dem bierzu nötbigen Durchgraben des boben Rains, welchen ber nordöftliche Abbang begrenzte, hatten fich etwa 3 Ruß unter der Oberfläche Spuren von Mauerwerf und Schutt in einer Breite von 6 Fuß gezeigt, die fich burch bas Borfommen von romifden Bacfteinen und Biegelfragmenten als lleberrefte ber nordwestlichen Ring= mauer des Caftelle anfündigten. Die Fundamente der nordoft= lichen Ringmauer waren schon im 3. 1833 bei ber Bereinigung ber verlängerten Röderstraße mit der über ben Beidenberg ge= führten Schwalbacherstraße durchbrochen worden, und so waren bemnach zwei Seiten bes Castells unzweifelhaft ermittelt. fam nun darauf an, die sudoftliche und sudwestliche Ringmauer aufzusuchen, um den Umfang und die Rigur des Castells voll= ftändig barzustellen.

"Am 2. Oct. 1838 wurde die Arbeit mit einigen Arbeitern begonnen, und bald war die Richtung der nordwestlichen Rings mauer durch Einschnitte aufgefunden. Wenige Tage nachher entdeckte man auf dieselbe Weise auch die südwestliche und südsöstliche Seite der Castellmauer. Die Verfolgung der nunmehr

in ihrer Richtung abgestedten Dauerlinie führte nun zu ben nach innen vorspringenden Thurmen. Die Auffindung bes fudwest= lichen Thors (Porta principalis sinistra), fast genau in ber Mitte ber linken Castellseite, zeigte Die Stelle bes gegenüberliegenben nordöftlichen (Porta principalis dextra) an ber Bereinigung ber Rober- und Schwalbacherftrage, und fo ergab fich in ber Mitte ber nordwestlichen und subostlichen Seite folgerecht bie Lage bes Pratorifden (Porta praetoria) und Decumanthores (Porta decumana). Nachdem die Ringmauer mit ihren Thurmen und Eingangen ringeum erforscht war, gelangte man burch bie Thore zu den innern Sauptftragen bes Caftells, wodurch fich die 216= theilungen bes Arcale barftellten, auf welchen man nunmehr bie Ueberrefte ber Bebaube mit Sicherheit auffuchen fonnte. jum 12. Nov. war bereits auch ber größte Theil Diefer Gebaude unter ber Leitung bes Brn. Ribm entbedt und ein geometrifcher Grundrig über das Gange aufgenommen worden, als Gr. von Bonborft eine nochmalige Aufnahme bes Gefundenen mit bem Megtisch und andern Instrumenten zu bearbeiten anfing und bie Leitung ber fortgesepten Ausgrabung feit bem 17. Dec. mabrenb ber Unpäglichfeit bes orn. Ribm allein beforgte, wobei mehre Gebäude zc. theils gang von ihm aufgefunden und andere von Brn. Kihm begonnene Untersuchungen vervollständigt wurden. Die geometrifche Aufnahme mit verschiedenen Binfel= und Rivellir= instrumenten wurde sobann mit ber größten Specialität und auf mannichfaltige Beife von ihm fortgefest, so daß berfelbe als Resultat feiner mubevollen Arbeiten bem Borftand eine Reibe von 20 gezeichneten Blattern übergab.

"Bei dieser sehr detaillirten und mit angestrengtester Thätig= feit bis Ende April 1839 beendigten Vermessung und Ausgrabung bes Hrn. von Bonhorst wurde es, um den möglichsten Grad von Vollständigkeit zu erlangen und nach der mit so vielen Opfern angestellten Untersuchung eine umfassende Uebersicht und vielseitige Beleuchtung geben zu können, erforderlich, unter Zugrundlegung der, durch die dankenswerthen und verdienstvollen Bemühungen der Herren Kihm und von Bonhorst in allen Theilen gemachten Ausbeckungen der Gebäude, noch eine selbstständige geometrische

Aufnahme ber Ginzelheiten zu meiner eigenen Rotiz zu nehmen. Die Bergleichung berfelben mit ber fruber ganglich vollendeten Castellvermeffung bes Brn. Ribm, fowie bie mit demfelben an Ort und Stelle gemeinschaftlich vorgenommene nochmalige Untersuchung ber Details erschien nicht überfluffig, ba fr. von Bonborft fic allein auf die geometrische Darftellung ber Rigur beschränft batte, ohne nabere Rotizen über die Beschaffenheit ber gefundenen Ucberrefte aufzuzeichnen. Bei biefer Gelegenheit wurde bie technische Construction bes Mauerwerts genau erwogen, zweifelhafte Mauerspuren naber untersucht, sobann bie nivellirten Refte ber Mauern bis zur Goble ber Fundamente von Brn. Rihm in Profilaufnahme bargestellt. Um über bie carafteriftifche Gigenthum= lichkeit des Mauerwerks sowie über interessante architektonische Einzelheiten eine möglichft flare Unschauung zu verschaffen, ents warf ich selbst noch an Drt und Stelle mancherlei Detailzeich. nungen und , wo es zur Deutlichfeit beitragen fonnte , perspectivifche Unfichten. 3m Berbft beffelben Jahrs und im Lauf bes folgenden wurde sodann noch die untere Balfte bes Castells unter ber alleinigen Leitung bes brn. Rihm aufgegraben, bie gefundenen Straffen und Mauerrefte 2c. von ibm in feinen geometrifchen Plan eingetragen und damit die Untersuchung des Castells ge= Rach folden vielseitigen Vorarbeiten und Prufungen mußte sich baber ein reiches Material von Zeichnungen und Rotizen vereinigen, aus welchen fich ein treues Bild ber gangen Untersuchung barftellen ließ. Bei bergleichen Beobachtungen durfen auch fleine Details, die zum genauern Berftandnig bienen, nicht überseben werben. Sie find gur fritischen Beurtheilung bes Ganzen nothwendig. Wenn daber die specielle Angabe ber Maage und umftanbliche Beschreibung ber Ginzelheiten Manche ermuden möchte, so wolle man erwägen, daß folde antiquarische Untersuchungen weniger ber Unterhaltung als ber ernften wiffenschaftlichen Forschung gewidmet find.

"Ich gehe nun über zu der Lage des Castells und seiner Umgebung. Das Castell liegt nordwestlich ganz nahe oberhalb der Stadt auf dem sogenannten Beidenberg, einer Anhöhe, die demselben durch steile Abdachung nach drei Seiten hin schon eine

natürliche Befestigung gewährt. Kaum verrath eine außere Spur das Dafein bes Caftells unter ber Flache bes Aderlands. Schon längst hat die Cultur die hinderlichen Trummer sorgfältig vom obern Boben entfernt, und nur in etwas größerer Tiefe haben fich bie wenigen Refte ber Mauern erhalten, Die ehemals bie ftolze Romerveste schirmten. Gelbft ber tiefe fogenannte Birfcgraben, welcher bie Nordoftseite bes Castelle begrenzte, ift feit wenigen Jahren faft gang geebnet, und eine Reihe neuer Bäufer ber obern Beibenftrage burchschneibet forag ben unterften Theil der nordöstlichen und fudwestlichen Ringmauer, nicht fern von ihrer rechtwinklichen Verbindung. Bald werden auch bie Mauerrefte vom links gegenüberliegenden untern Ed bes Caftells burch die Berlängerung der tief in ben Boben eingeschnittenen neuen Strafe verschwinden und von ber gangen fuboftlichen Ringmauer nur noch einzelne Fragmente übrig fein. Gin felt= samer Zufall vereinigte gerade an dem Thor ber norböftlichen Castellmaner neuerlich mehre sich durchfreuzende Stragen, Die Beidengaffe nämlich, mit ihrer Fortfegung nach bem neuen Todtenbof und die Roderstraße, welche bier auf ihrer bochften Stelle mit der Schwalbacherftrage zusammentrifft, die über die Anhohe führend, den untern Theil des Castells fast in diagonaler Rich= tung burchschneibet. Gin Blid auf bie Localität gibt leicht gu erkennen, mit welcher Geschicklichkeit die Romer Dieses Terrain ju einer Befestigung benutten, die ihnen als wichtiger Central= punft zur Unterftügung ihrer Castelle am Pfahlgraben sowie jum Schut ber Baberftadt und anderer Rieberlaffungen in beren Umgebung biente.

"Die erhabene Lage des Feldes gewährt nämlich nach allen Richtungen eine freie Aussicht, zumal nach den entferntern Besfestigungen, mit denen das Castell durch Wege in Verbindung stand. Signale konnten bei Tag und Nacht leicht bemerkt und erwiedert werden, so wie Gesahr nahete. Nördlich sieht man das nahe gelegene kleinere Castell auf dem Neroberg, von welchem Straßenzüge mit Zwischenstationen nach den Pfahlgrabencastellen bei Orlen, heftrich zo. führten. Südlich erscheint Moguntiacum, der Bereinigungspunkt der römischen Hoccresmacht sur das obere

Linesh.

Germanien, mit feinen geräumigen Stanblagern. Gubweftlich bei Dotheim sowie sudoftlich bei Bierstadt wurden in neuerer Beit Spuren von romischen Nieberlaffungen entdedt, die von unferm Castell aus sichtbar, biefem als Borwachen bienten. Go war unfer Castell von allen Seiten geschütt und fonnte burch die Beerftragen von außen leicht Berftarfung erhalten, wenn es bedroht mar. Bon diesen Verbindungswegen muß ich noch furz reden. Die Sauptstraße, welche von Maing nach bem Biedbaber Castell führte, ging vom gegenüberliegenden Caffel bis an den Fuß bes Beglers, einer Unbobe öftlich von Mosbach, wo man bei Belegenheit ber Gisenbahnanlage die Ueberrefte eines vieredigen, von großen Sandsteinquadern erbauten Thurmes nicht fern von ber Stelle fant, an welcher bie mittelalterliche Warte in ben 90er Jahren von ben Franzosen gesprengt wurde. Bon da überschritt sie den Salzbach, und man will noch Spuren am fogenannten Melonenberg, nicht weit von ber Quelle bei der Rupfermuble, entbedt haben. In diefer Wegend wurde auch bie vieredige Sandsteinurne gefunden, die in unserm Museum aufbewahrt ift. Südlich von der Artilleriecaserne tritt fie in eine Feldflur ein, die in ben Lagerbuchern unter dem Ramen auf bem Bein verzeichnet ift, und von bier einen etwas ftumpfen Winkel bildend, burchschneibet biefe Strafe bas westliche Ed bes Beughaufes ber Artilleriecaferne, fobann verschiedene Bauftellen der Schwalbacherstraße, von wo sie in gerade Linie ben Beiden= berg hinansteigend, bas linke Principalthor (Porta principalis sinistra) bes Castells erreicht.

"Bon der Straße selbst sindet man in der Nähe von Wiessbaden nur hier und da einzelne Ueberreste mit größern Decksplatten, die auf einer Unterlage (Statumen) von rohen Bruchsseinen ruhten. Es scheint also, daß die obere der Erdobersläche ziemlich nahe liegende Decke bei der Bearbeitung des Bodens nach und nach entfernt wurde. Die Steingattung, welche zum Bau der Straße verwendet war, besteht meistens aus jenem in der Nähe von Wiesbaden vorkommenden talkigen Thonschiefer, womit sast alle Castellmauern errichtet sind. Die Straße war an mehren Stellen nur noch 17 Werkfuß breit. So fand sie

namentlich Gr. von Bonborft im 3. 1829 vor dem Generalcoms mandogebaube ber Artilleriecaferne, und ebenfo zeigte fie fich neuerlich wieder bei Kübrung der Wafferleitung vom Hollerborn in die Abeinstraße. Wenn man bemnach bas nicht mehr erfenn= bare Banquet ju ber Fahrbahn hinzurechnet, fo fommen als gange Breite 22-24 fuß beraus, wie man fie gewöhnlich bei folden fleinern Beerstragen findet. Bu beiben Geiten biefer Straße fanden fich fublich von der Artilleriecaferne eine Menge Grabstätten, von benen fvater ausführlicher bie Rede sein wird. Bon bem rechten Principalthor (P. princ. dextra) feste obne Zweifel die Strafe in ber Richtung bes obengebachten Caftells auf dem Neroberg bis an den Pfahlgraben fort, was die unfern bes Castells auf biefer Nordostseite gefundenen Graber bestätigen. Dag vom Caftell ober ber untern Stadt aus ein Stragenzug auch über ben Bierstadter Berg und von ba in geraber Richtung über Bredenheim nach ber neuerlich entbedten ansehnlichen Romerfladt bei hofheim, am Fuß bes Taunus, führte, scheint burch romische Ueberrefte an Diesen Orten unzweifelhaft. In ber Rabe von Bierftadt fanden fich nämlich nicht fern von ber noch flebenben mittelalterlichen Warte Spuren von Mauerwerf, und bier wurde früher mahrscheinlich ber romische Botivftein mit ber 3n= schrift: Mercurio Nundinatori, gefunden, ber jest noch am Bierftabter Rathhaus eingemauert ift. Ebenso wurden vor mehren Jahren in ber Mabe von Bredenbeim romifche Graber entbedt, bie auf benachbarte Wohnungen ober einen Stragenzug hinweisen.

"Ehe wir an das Castell selbst kommen, mussen wir zuerst die äußern Schuswehren betrachten, welche die Ringmauer umsgaben: es sind dies die Gräben. Drei Seiten des Castells waren mit einer dreisachen Linie parallel laufender Gräben umgürtet; die vierte, nordöstliche schüste die jähe Böschung des tief absalzlenden Terrains. Der erste Graben sing nach Hrn. Kihms Unterssuchung 6 Fuß von der Ringmauer an, war 8 Fuß breit bei einer Tiefe von 5 Fuß, und beide schräge Seiten vereinigten sich unten in einer scharfen Rinne. Der zweite hatte gleiche Breite und Tiefe. Der dritte, gleich den beiden vorigen ebenfalls nach unten zugeschärfte, ließ sich wegen theilweiser Zerstörung nicht

mehr genau unterscheiben und mochte in ber Breite ebenfalls 7-8 Rug betragen haben. Diese drei Graben bildeten also eine äußere Berschanzung von etwa 24 Fuß Breite. Das Profil biefer Graben ließ fich an mehren Stellen in ben Querdurch= schnitten beutlich erfennen, indem ber scharfe Ginschnitt in bem bellgelben Lehmboden burch die Ausfüllung mit dunfler Dammerde und Schutt fich hervorhob. Ueber bem natürlichen Boden hatte sich burch die Zeit eine Erhöhung von 1-14 Kuß Damm= erbe gebildet, beren oberfte, durch den Feldbau bearbeitete, 8-10 Boll tiefe Schicht sich durch dunklere Farbe unterschied. Demnach ergab fich für die Ginschnitte ein spiger Winkel, welcher ber gewöhnlichen Boschung von 45 Grad nicht entspricht. biefer Gräben waren schon im Frühling bes Jahrs 1838 beim Graben eines Rellers in einem Saufe ber Beidengaffe beobachtet worden. Der erste Parallelgraben zeigte fich beim Ausgraben bes Hofraums in der Rabe eines Nebengebaudes. Roch fonnte man sich damale über die Bestimmung diefer fo scharf in ben natürlichen Boden eingeschnittenen, mit dunkler Erbe ausgefüllten Dreiede keine deutliche Borstellung machen, bis sie sich endlich bei ber im Dct. 1838 begonnenen Untersuchung bes Castelle als Bertheibigungsgraben ber Ringmauer barftellten.

"Die Tiefe dieser ziemlich genau und parallel gezogenen Gräben erschien nicht allenthalben ganz gleich und wechselte nach der Unebenheit der Oberstäche des Bodens. Die Sohle der untern Zuschärfung dürste wohl regelmäßiger gewesen sein. Ab-weichend von den mit der Ringmauer parallel laufenden drei Gräben beobachtete man noch zwei andere dergleichen, die schräg herunter in östlicher Richtung gegen die Stadt hin liesen, sedoch mit den äußersten obern Gräben der Südostseite in Verbindung gestanden zu haben scheinen. An dem äußern, oben 11½ Fuß breiten Graben war vermuthlich durch das Wasser die Zuschärfung der etwas abhängigen Sohle etwas breiter und rund ausgestößt. Daraus könnte man etwa folgern, daß sie mit zur Ableitung des Wassers gedient hätten, wenn nicht die Sohle derselben eine ähnliche Bestimmung wie die der übrigen ausspräche. Diese mögen also vielleicht in späterer Zeit zur Verstärfung der Bes

festigung auf dieser Seite hinzugesügt worden sein und sich weiter unten der bürgerlichen Stadt angeschlossen haben. Wie weit diese Gräben den Abhang hinunterliesen, konnte wegen den dort neu erbauten häusern der heidengasse nicht mehr ermittelt wers den. Die drei obengenannten Bertheidigungsgräben liesen auch mit den abgerundeten Ecen der Castellmauer parallel. Der der Ringmauer zunächstliegende Graben war am südlichen Ecthurm mit Backeinen, in der Nähe des Decumanthors zum Theil mit behauenen Futtermauersteinen, weiter rechts, gleich den drei ans dern Seiten, mit Mauerschutt ausgefüllt. Der zweite und dritte Graben war meist mit gewöhnlicher Dammerde geebnet.

"Bur Darftellung der Grabenprofile wurden an verschiedenen Stellen ber füblichen und nordweftlichen Castellmauer Ginschnitte gemacht. Auch am Durchschnitt bes Rirchhofwege fant fich bas Profil der dreifacen Graben mit kleinen Abweichungen in den obengenannten Dimensionen wieder, und ebenso zeigten fie fich an ber füdöftlichen Caftellfeite beutlich beim Abgraben bes Bobens für bie neuen Baustellen ber Seibengaffe. Auf ber norboftlichen Seite bes Castells erschien, wie oben schon bemerft wurde, Die Fortsetzung ber dreifachen Grabenlinie burch die natürliche steile Abbachung bes obengenannten Birschgrabens überfluffig. Diefer tiefe, jum Schut jener Castellseite benutte Graben, welcher wohl burch ben Bafferabfluß bei farten Regenguffen entstanden fein mochte, verflacht fich weiter oben bis zu einer fleinen mulben= formig vertieften Wiese, in deren Umgebung man weiter gegen ben neuen Friedhof bin noch Spuren eines freisförmigen Be= mäuers bemerft haben will. Noch konnte biefes nicht näber untersucht und die von selbst sich aufdringende Frage erledigt werden, ob nicht bier vielleicht eine durch bie feuchte Beschaffen= beit bes Bobens fich fundgebende Quelle gefaßt ober weiter ber. etwa aus der Begend bes Riegelborns, geleitetes Waffer in einer Brunnenkammer gesammelt und bem Castell zugeführt worden fei? Die Versorgung mit binreichendem guten Waffer war bei jeder Castellanlage eine so wesentliche Bedingung für die Babl eines Lagerylages, daß man eine Leitung von außen vermuthen muß, indem sich wegen ber Beschaffenheit bes Bodens im Innern

keine Brunnen anlegen ließen, wie die vergeblichen, an mehren Orten von den Römern selbst angestellten Bersuche beweisen.

"Das Caftell, wie es fich bei ber Aufgrabung feiner Form nach im Allgemeinen barstellte, bilbete ein langliches, etwas verschobenes Quadrat mit abgerundeten Eden. Die Gubweftseite batte eine Lange von 504 Fuß (nach rheinlandischem Daß), mabrend bie nordöstliche um 502' 2" beträgt. Ebenfo unregelmäßig waren die beiden fürzern Seiten, indem die obere nord= westliche 459' 8", die untere sübliche 457' 3" lang war. Subwestseite war bemnach um 1' 8" langer als die gegenüber= liegende, wogegen die obere nordwestliche die untere Länge der füdöftlichen um 2' 5" überfteigt. Durch biefe Berfchiebung trifft bas öftliche und westliche Ed ber Castellmauer in einem fpigen, bas nördliche und füdliche in einem ftumpfen Winkel zusammen. Die Abrundung ber Eden bildet bas Segment eines Rreises, bessen Salbmesser 40 Fuß beträgt. So näherte sich also unser Castell im Bangen mehr ber altern Polybifden Lagerform, was wohl auf die Zeit feiner frühern Errichtung hindeutet, mahrend man an andern Caftellen in der Rabe des romifchen Limes auch bie spätere Syginische länglich vieredige Gestalt angewendet findet. Das Areal bes Castells umfaßt bemnach, wenn man in abgerundeter Babl bie mittlere Lange ju 503, die Breite gu 458 Fuß einschließlich ber Mauer annimmt, mit vermittelndem Abzug der Eden, einen Flächenraum von 229,140 Dfuß oder 1591 rheinlandische Muthen 36 Fuß. Die Große des Caftells durfte baber zur Aufnahme einer Befatung von zwei Coborten hingereicht haben. hierüber weiter unten bas Rabere.

"Auffallend erscheint hier die Unregelmäßigkeit der Figur, die man sonst selten bei ordentlich gebauten Winterlagern der Römer sindet, wo nicht etwa die ungünstige Localität eine Abweichung von der genauen Vorschrift dringend nothwendig machte. Es läßt sich dies hier nur durch das Gebot der Nothwendigkeit erstlären, welche wohl die eilige Errichtung des Castells in seindslichem Gebiet, vielleicht bei später Jahreszeit erforderte. Diese Vermuthung wird auch durch die sehr unregelmäßige Anlage der sämtlichen Gebäude im Innern bestätigt. Das Castell war nicht,

wie man es bei andern bergleichen Lagern mabruimmt, nach ber Nordlinie orientirt, sondern es hatte eine mehr nordwestliche Richtung, wodurch sich die untere sudoftliche Seite mit dem Decumantbor mebr bem Caftrum von Mainz zuwendet. Saupt= fächlich mag zu biefer abweichenden Stellung bie Beschaffenheit bes Terrains beigetragen haben, indem die Richtung des naturs lichen fleilen und tiefen Abhangs nach bem Nerothal zu fich leicht und schnell zur regelmäßigen Boschung des Grabens der einen Castellseite benuten ließ. Im Gangen batte bas Terrain, worauf bas Caftell ftand, von Rordweft nach Gudoft eine giemlich bemerkbare Reigung, welche innerhalb bes Castellumfangs etwa 20 Auf beträgt. Die Gudofiseite fenft fich bis an bas Decu= manthor nur um einige Jug, zeigt aber von ba bis an bas öftliche abgerundete Ed bes Caftells einen größern Kall, wie ibn das unregelmäßig abhängige Terrain eben mit fich brachte. Eine vollständige Planirung mögen also damals die Umstände nicht gestattet haben. 3m Ganzen bildete bas Areal bemnach feine wagrechte Fläche; nur die größern Unebenheiten bes Bodens waren abgeglichen und ansehnlichere Bertiefungen burch einges ftampfte Erbe misgefüllt.

"Die Lange ber Ringmauer ift icon oben angegeben worden. Sie ift nach ber natürlichen Genfung bes Terrains vermeffen, woraus fich beren Lange in horizontaler Linie nach dem Reigungs= winfel ber obenbemerften Abdadung leicht bestimmen läßt. Die Dide ber Caftellmauer beträgt im Durchschnitt feche Fuß rhein= ländisch. Unbedeutende Abweichungen von einem oder mehren Bollen, die in der unregelmäßigen Unlage des Kundaments ibren Grund baben, fonnten in ber reducirten Zeichnung natürlich nicht ausgedrückt werden. Ueberhaupt hatten fich nur wenige Ueberbleibsel von der Ringmauer bes Castells vollständig erhalten, woraus fich ihre eigentliche Dicke genau ermitteln ließ. Bei ber geringen Tiefe ber Kundamente, Die nur 2-4 Rug in den natürlichen Boden eingelaffen waren, erreichte man beim vormaligen Ausbrechen ber Mauern bald die unterfte Steinschichte, beren Material zur Aufführung neuer Gebäude in Wiesbaden feit uns benklicher Zeit verwendet worben war. Meistens fand man daber

nur einige Schichten ber untersten mortellofen Unterlage, felten eine ober zwei Lagen bes gemauerten Fundaments. Die Steine ber untersten Fundamentschichte waren zum Theil schräg auf die Rante gestellt; auf biefe folgte eine zweite magrecht gelegte Steinlage, ebenfalls ohne Mörtel, und von ba an beginnt die mit Kalfmörtel regelmäßig aufgeführte Fundamentmauer, worauf sodann wahrscheinlich die gehauenen Steine des Sociels folgten. Die hier und da noch erhaltenen, mit Mortel gemauerten 2-3 Schichten find ichnurgerecht und regelmäßig aufgeführt. Der größtentheils ziemlich fparfam angewendete und magere Mortel besteht aus Ralf mit Sand, ohne zerstoßene Ziegelstücke, und hat nicht bie fast unzerstörbare Festigkeit, die man fonft an romischen Mauern bewundert. Ueber die Beschaffenheit ber Godels mauer laffen fich nur Vermuthungen außern. Dag fie einen geringen Anlauf (Boschung) hatte, fann man aus ähnlichem Borfommen an andern fleinern Castellen und Wachthurmen analog ichließen. Die über ber Erbe ftebenbe Ringmauer icheint an ber äußern Seite aus regelmäßig behauenen und schichtweise in Berband gelegten Steinen bestanden zu haben, wenn man von den im Frühjahr 1838 an ber rechten Seite des Decuman= thors gefundenen Steinen auf bas Bange ichließen will. waren bies behauene Ralffteine von 7-8" Breite und 1' Länge bei 4-5" Sobe. Bon folden conisch zugerichteten Steinen fand man auch eine Anzahl in einem innerhalb bes Castells entbeckten Brunnenschacht. Ueber ben Mauerverpus lagt fich nichts Be= stimmtes sagen, obwohl man vermuthen barf, daß auch hier bie äußere Zierlichkeit nicht gang vernachläffigt war. Bei öffentlichen wie an Privatgebäuden, zumal Stadt= und Castellmauern, findet man nämlich baufig, bag bie mit Mortel ausgeglichenen Fugen ber in Berband gesetzten Steine burch vertiefte, mit rother Farbe ausgefüllte Linien regelmäßig abgetheilt find. Sogar in gewöhnlichen Souterrains, Rellern zc. zeigt fich biese einfache Quadri= rung, jedoch nicht immer mit Farbung ber Linien. bies unter andern in einem Reller bes erften Caftellgebaubes vor."

Leider ist der zweite Theil von Habels Arbeit nicht veröfsfentlicht worden. Dagegen hat Hr. Dr. Rossell seiner vortress=

liden Schrift: Gin Militar-Diplom Raifer Trajans aus bem Romercaftell in Wiesbaden und bie Befagung biefes Caftelle, Biesbaben, Limberth, 1856, G. XIV und 72, neben mehren andern Abbildungen einen Plan von Wiesbaden beigefügt, wozu er bemerkt: "Die vier Thore bes Castells, die baffelbe durchziebenden genflasterten Wege, die Sauptgebaube in feiner obern (bintern) Sälfte, bie Lagerplage ber Coborten in seiner untern (vordern) Balfte (wobei die Rundstelle bes Milis tärischen Diploms mit M. D. bezeichnet ift) find beutlich marfirt. Die Spuren einer von da auslaufenden, das Nerothal durch= segenden und einen Theil bes Rerobergs, ben Geisberg und einen Theil des Leberbergs einschließenden romischen Ginfriedigungs= mauer find von zwei Endpunften bes Caftelle aus fortgeführt, ebenso bie romische Beerftrage nach Caftel. Gegenüber treten in ber linken Ede des Plans die Spuren einer Strafe durche Dabl= thal bervor, die fich, wie Graberspuren verrathen, in zwei Richtungen in die Stadt fortgefest bat: binter dem Mufeum ber nach bem Sonnenberger Thor, b. h. auf die Rochbrunnengegend, und nach dem alten Schloß am Markt, d. h. auf die Schütenhof= Gegend an."

Weiter befpricht Gr. Roffel Die neuesten Schicksale und Die Zufunft bes Römercastells: "Seit im Spätherbst bes 3. 1839 iene umfängreichen Ausgrabungen bes Römercastells auf dem beibnifden Berge oberbalb unferer Stadt wieder zugeschüttet wurden, welche anderthalb Jahr lang alle Kräfte unseres Bereins in Unspruch genommen und bis zu ben höchsten Kreifen hinauf ein reges Intereffe für jenes Stud romischer Geschichte erwedt batten, bas auf unferm Grund und Boben fich abspielte, feitdem find alle außern Spuren unferes Caftells wieder unfichts bar geworden. Bergebens forscht der geschichtsfundige Fremde nach ben Graben und Thurmen feiner Ringmauer, vergebens nach Kreuzbad und Pratorium; fein augeres Denfmal bezeichnet ibre Stätte, und in dem fruchtbaren Boden unseres 131 Morgen Landes umschließenden Lager-Berings reifen wieder die schönften Feld= und Gartenfruchte aller Urt. Aber auch diefes idpllische Stillleben geht in naher Zeit feinem Ende entgegen, und die

a supposite

mächtigen Interessen ber Gegenwart mit ihrer progressiv machsenden Stadtbevölferung haben die ben Ueberresten unseres Castells brobende Krisis, welche wir vor zwanzig Jahren schon von ferne beranfommen faben, bereits gang nabe gerudt. Seitbem jene Ausgrabung beendet und die darüber begonnene einleitende Publication (im britten Bande ber Annalen bes Bereins, 1842, 6. 131 - 155) erschienen ift, find nämlich im obern Theil ber Beidengaffe und in ber Schlachtstraße neue Bebaude entftanben, bie in bas Borlager bes Castells immer tiefer einrückten, und bie unausgesetten Grundabraumungs - Arbeiten jum Zweck ber Tieferlegung und allmäligen Fahrbarmachung ber bergaufwärts verlängerten Schwalbacherftrage haben ben Anfange nur zweis fpurigen, wenig vertieften Kahrweg nach der Röderftraße, ber bas gange Castell beinabe in feiner Mitte in fchiefer Richtung burchschneibet, in eine breite, ftredenweise 25 Fuß tiefe boble Saffe verwandelt, beren fteil auftebenbe Lehmwände Jahr aus Jahr ein von allen Ziegelbrennern ber Stadt und Umgegenb ausgebeutet und badurch nach und nach dem Boden gleich gemacht werden. Gine ichon ber Sicherheit wegen gebotene, bemnachft bevorstebende Abboschung namentlich der nördlichen Wand wird bis ins Berg bes Castells zerftorend eingreifen, und wenn ber bereits concessionirte Bauplan fleiner Baufer, theils ber Roberftrage gegenüber über bie Sochfläche bin, theils zum vollständigen Ausbau ber Beidengaffe und ber Schlachtstraße bemnächt in Bollzug gesetzt werden follte, so muffen, wenn nicht von Staats wegen einige bringend wünschbare Präventivmagregeln ergriffen werden, in gang naber Zeit alle unterirdifchen Refte unferes Caftrums vor der nivellirenden Macht der modernen Verhältniffe ebenfo verschwinden, wie seine überirdifche Berrlichkeit einft unter bem gewaltsamen Anprall bes alemannischen Bölkersturms zu Trümmern zusammengebrochen ift. Mur einigemal boten die feit ben letten Jahren vorgenommenen Grundarbeiten uns Anlag, bie früheren Aufnahmen der Innengebäude und der umlaufenden Gräben in einigen Punkten zu vervollständigen; bagegen waren wir unabläffig bemüht, alle Motizen zu fammeln, die fich finden tießen, um in Bild und Schrift möglichst ber Rachwelt zu er=

halten, was über bas Castell geschichtlich benkwürdig sein mochte. Ein Gppsmodell von 5 Fuß Länge zu 4 Fuß 5 Zoll Breite über die Ringmauer und alle Junengebäude des Castells, aus der geschickten Hand und nach den zuverlässigen Aufnahmen unseres verstorbenen Conservators Kihm, ist seit dem Frühjahr 1856 in unserm Museum aufgestellt; die noch sehlenden Theile: Gräben, Wege, Grabstätten und Anderes werden nachträglich darauf einsgetragen werden."

Sobann fommt Br. Roffel an bie zufällige Entbedung bes Militar=Diplome. Es wird baffelbe genau beschrieben, von der Bejanung, zwei Coborten, gehandelt, bann die Frage aufgestellt: wo waren benn bamals bie ftreitbaren Manner unferer eigenen germanischen Bauen ? wo verwendete bie romifche Staatsfunft die besten Rrafte unserer fattischen Urbevolferung, die - von bem Sauptorte Mattiacum (Wiesenbad) benannt - ihnen unter bem Namen Mattiafer befannt genug waren ? Bisber wußte man barüber fo gut wie nichts. Run bat es aber ein gunftiges Beschick also gefügt, bag uns eben, ba wir biefes Schriftchen ichließen; burch bie Gute bes brn. Profesors Bengen in Rom iene Abhandlung mitgetheilt wird, mit beren Bortrag bas bortige archäologische Justitut bas Fest von Winfelmanns Geburtstag (9. Nov.) des vorigen Jahrs feierte. Sie betrifft bas neueste au Bucharest in der Balachei aufgefundene Militar = Diplom : Diploma militare d' Adriano. Discorso nell' adunanza solenne intitolata al natale di Winckelmann, 1857. Sier erscheinen nämlich, mit ehrenvollem Abschied von R. Hadrian (134 n. Chr.) entlaffen, die Beteranen von zwei Reiterregimentern (I. Gallorum & Pannoniorum, I. Vespas. Dardanorum) und fünf Coborten, namlich: I. Cilicum, I. Bracarum, II. Mattiacorum, I. Claudia Sugambrorum, II. Chalcidenorum. Mitten unter Bolfern fremder Bunge, die die Grenze des unermeglichen Römerreichs am Tras janswall, am Schwarzen Meer und in den Riederungen der untern Donau zu beden hatten gegen bie lleberfalle nordischer Barbarenhorden, erscheinen zwei ferndeutsche rheinische Bruder= ftamme, die Sigambrer und die Wiesbader. Und gar eine zweite Cohorte unferer mattiatischen Urväter ficht bort unter ben Baf=

fen; bemnach biente auch eine erfte irgendwo im römischen Beere. Es verschwinden demnach bie Mattiafen, die wir noch im 3. 70 n. Chr. mit ihren fattischen Stammgenoffen verbundet einen fühnen Ueberfall gegen bas romische Zwing - Germanien, das castrum Moguntiacum, ausführen sehen (Tac. Hist. IV, 37), nicht aus der Geschichte, wie die bisherige Geschichtschreibung angenommen hat, sondern sie ruden erft recht in die romische Rriegsgeschichte hinein. Ihr ftolzer Unabhängigkeitsfinn scheint seit dem misslungenen Sandstreich gegen Moguntiacum sich gebrochen zu haben; die bald bernach von Bespasian angeordnete neue Militär-Drganisation des Reichs, wodurch insbesondere auch ber Rheinlinie die erforderlichen Berstärfungen zugewiesen wurden, bie um jene Zeit von der Leg. I. Adjutrix vollendete Berftarfung und Befestigung unseres Castells als ber Citabelle von Mattiacum machte wenigstens an dem Sauptort bes landes jeden Widerstandsversuch fast unmöglich." Man wird aus biesem ent= nehmen, welch unschägbare Gabe und Br. Roffel mit feinem Schriftden gemacht bat.

Den frühesten Zeiten romischer Berrschaft im Lande ber Mattiafer mag die von Schend, Gefdicht-Befdreibung ber Stadt Bigbaden, 1758, besprochene Babecur bes eblen Romere Tricinius Trio in Wiesbaden angehören. "Man bat nemlich vor nicht gar langer Zeit zu Sorburg im Elfaß einen alten groffen Stein gefunden mit der Romischen Aufschrift: Apollini Granno Mogouno Q. Licinius Trio D. S. D. Das ift: Der D. Licinius Trio bat biefen Stein bem Bad = Gott ber Machischen und Maingischen Gegend zu Ehren aufgerichtet. Beil nun in dem agro Mogouno ober in der nahen Gegend ber Stadt Maing feine andere Saupt-Bader vorhanden find als in Bigbaben, fo haben einige Gelehrte ben angestellter Untersuchung und Erflärung dieser Aufschrift, sonderlich Eccard in feiner Dissertat. de Apoll. Granno Mogouno, bavor gehalten, bag bieser Römer Licinius fich etwan chemals der Bader zu Machen (welche in lateinischer Sprache Grannenses genennet werden) und ber Baber zu Bigbaben in der Maingifchen Gegend bedienet und nach erlangter Gesundheit bem Bad = Gott Apollo, welcher bie

Krandbeiten nach ber Meynung ber bamaligen Beibnischen Bolfer (fiebe ben Cafar B. G. L. 6 c. 17) geheilet, Diefen Stein, nach ber Gewohnheit der damaligen Zeiten, bey feiner Burnafunft im Elfaß zu Ehren aufgerichtet babe. Diejenige, welche einige Rundschaft in den alten Romifden Aufschriften haben, finden an biefer Muthmaffung nichts fonderliches auszufegen. übrigens in der alten Romischen Zeit, und zwar nahmentlich zu ber Zeit bes Römischen Kapsers Augusti, ein Römischer Landpfleger in Gallien, welcher ben Rahmen Licinius gehabt bat, gelebet, von welchem die alte Romische Geschicht=Schreiber mel= ben, daß er unfägliches vieles Geld (nach der mehrmaligen Bewohnheit ber ehemaligen Romischen Landpfleger) von ben Galliern erpresset babe, und als er beswegen von diesen Boldern bey dem Rayfer verflaget worden und leichtlich vermutben fonnen, daß es nicht zum besten mit ihm ablaufen werde, so babe er fich Dieser Lift bedienet, daß er vorgegeben, er habe bieses Geld nicht por fich, sondern vor den Rayser gesammlet, dem er es auch fogleich zugestellet und sich badurch bey Leben und Umt erhalten habe. Ob diefer eben ber obgemeldte Licinius Trio, ber fich ber Wigbadischen Baber bedienet, gewesen sei, bas laffet fich zwar nicht gang gewiß bejaben, boch aber mit ziemlicher Babrichein= lichfeit vermuthen."

Endlich erzählt Ummian einen Borfall, der sich zu dessen Zeit zu ober bei Wiesbaden ereignet hat. Der alemannische König Makrian war ein abgesagter Feind der Römer, und eben so sehr war er von dem Kaiser Balentinian gehaßt, der sich um das Jahr 370 zu Trier aushielt. Als dieser hörte, daß Makrian sich zu Wiesbaden besinde, suchte er ihn zu überstallen und ließ beswegen in aller Eile eine Brücke über den Rhein schlagen. Sein General Severus ging mit dem Fusvolk vorans; er folgte mit dem Theodosius und der Reiterei nach. Schon waren sie Wiesbaden nahe, als die Reiter des Theodosius, welche den Bortrab bildeten, sich des Sengens und Raubens nicht enthalten konnten. Darüber gab es Lärm zu Wiesbaden; Makrians treue Diener sesten ihren Herrn auf einen Wagen und brachten ihn durch die Schluchten des Gebirgs glücklich in

Sicherheit. Balentinian knirschte mit den Zähnen ob des mißlungenen Versuchs und geberdete sich wie ein Löwe, dem der Raub entsprungen ist. Dafür ließ er seine Nache an der Gegend aus: alles ward verwüstet; die Bucinobanter, zu welchen sich Makrian zuerst gestüchtet hatte, mußten seinen Zorn am meisten empsinden, und ihre Niederlassungen auf den Höhen des Taunus wurden so verheert, daß in langer Zeit kein Mensch da wohnen konnte. Balentinian setzte hierauf den Fraomar zum König der Gegend, gegen den Makrian sich aber bennoch zu behaupten wußte, sa er machte zuletzt noch Friede mit Valentinian an dem diesseitigen Rheinuser zwischen Castel und Viederich und hielt solchen seinerseits getrenlich; er kam zuletzt in einem Feldzug gegen den fränkischen König Mellobaudes um.

Allmälig hatte sich Mattiacum zu einer ansehnlichen Nieders lassung gestaltet mit Bädern, Tempeln und Prachtgebäuden, denen das Castell auf dem Heidenberg mit seinen 28 Thürmen eine Schuswehr. Hauptsächlich in der Nähe der beiden mächtigsten Duellen, am Fuße des niedrigen Bergrückens, unter welchem die heutige Kirchgasse, Langgasse und der Kranzplas dis zum Badhaus zum Nömerbad genannt, ist das eigentliche römische Wiesbaden zu suchen, in welchem mit einer starken Benusung der Heilquellen ein ziemlich lebhaster Geschäftss und Handelssversehr, nach den zahlreich ausgefundenen Inschriften, verbunden. Als interessanter Handelsartisel für die römische Bäderindustrie werden die mattiasischen Seisensugeln genannt, von welchen Martialis Epigram. l. 14 apoph. 25:

»Si mutare paras longaevos, cana, capillos accipe Mattiaca, quo tibi calva, pilas.«

Sie wurden allem Ansehen nach aus dem rothfärbenden Kalfsfinter bereitet, und pflegte die römische elegante Welt sich ihrer zu bedienen, um in das Grauliche spielendes Haupthaar blond zu färben. Blondes Haar muß bei den Römern viel Glück gemacht haben: Ausonius rühmt von der Bissula, einer Tochter Alesmanniens, deren Schönheit er nicht genugsam zu preisen weiß, daß sie eine römische Zunge und ein deutsches Gesicht, das ist blaue Augen und gelbes Haar habe.

'Sic Latiis mutata bonis, Germania maneret,
Ut facies, oculos caerula, flava comas.

Ambiguam modo lingua facit, modo forma puellam;
Haec Rheno genitam, praedicat haec Latio.

Ausonius in Edyllis de Bissula.

Die gothischen und longobardischen Könige gestelen sich in dem ihrem Haar entlehnten Beinamen Flavius, den auch aus demsfelben Grunde des Cheruskerfürsten Arminius Bruder von den Römern erhielt, gleichwie Procopius die Vandalen goldhaarig nennt. Ihren Haaren sene Farbe zu geben, machten die römischen Schönen häusig Gebrauch von der Mattiaker Seise, deren Fabrication sedoch nicht allein auf Wiesbaden beschränkt. Heißt es boch bei Martial, 1. 7. Epigramm.:

Mutat Latias spuma Batava comas.

Der Kirchenvater Tertullian macht es ben africanischen Damen jum Borwurf, bag fie fich fcamen, in Ufrica geboren zu fein. und den haaren nach für Tochter Germaniens ober Galliens gehalten werden wollen. Auch das beutsche Saar mußte baufig nach Rom wandern, um in Perudengestalt Manner wie Frauen gu fcmuden. Bon Peruden habe ich Abth. I Bb. 2 G. 370 gehandelt, babei aber einer für beren Gefchichte ungemein wich= tigen Thatfache vergeffen, ber zwölf Pernden nämlich, welche einen wesentlichen Theil von der Aussteuer der fille de la nation Die frangolische Republik, genauer die giftigen in ausmachten. bem Convent vereinigten Rarren hatten die Tochter von Michael le Velletier de Saint-Fargeau adoptirt und mußten demzufolge, als fie bem hollandischen Patrioten Dewitt angetraut wurde, die Roften ihrer Ausstattung ber Nation aufburden. Ihrer Bater scheint die junge Frau fich wurdig gezeigt zu haben : seit einigen Monaten verheurathet, flagte fie in dem Alter von 15 ober 16 Jahren auf Chescheidung.

Das Ereigniß, welches der Nation die hoffnungsvolle Tochter gab, erzählt Girtanner in seiner gewöhnlichen schlichten Weise. "Die erste Folge der Berurtheilung des Königs war die Er= mordung eines Mitglieds der Convention, Pelletier de St. Far= geau. Dieser Mann hatte nicht nur für den Tod des Königs gestimmt, sondern auch die Nothwendigkeit der Hinrichtung noch in einer besondern Flugschrift barzuthun gesucht. Am 20. 3an. 1793, am Tage vor der hinrichtung bes Konigs, ag er in einem öffentlichen Saufe im Palais = Noyal zu Mittag. Während ber Mablzeit traten feche Manner berein, und einer berfelben, Ramens Paris, ein vormaliger Garde = bu = Corps, fließ ihm ben Sabel in die Bruft mit ben Worten : Bofewicht! bu haft fur den Tob des Königs gestimmt, bier ift bein Lohn! — Der Mörder entflob, und Pelletier farb am folgenden Tage. Als diefer Borfall am 22. Januar ber Convention angezeigt wurde, entstand ein großer Larm. Die Maratisten stellten sich, als ob fie glaubten, bag eine Berfcworung gegen ihre gange Partei ftattfande, wovon diese Ermordung eines ihrer Mitglieder bloß ber Unfang mare; fie ftellten fich ferner, als wenn fie glaubten, daß die Girondisten im Einverständniß mit den Royalisten an biefer Berschwörung Theil genommen und biefe Ermordung veranlagt hatten. Einige unter ihnen behaupteten, fie maren ebenfalls angefallen und bedroht worden, und sie wüßten, bag Roland und Pethion die Urheber diefer Gewaltthätigkeiten waren. Robespierre verlangte, daß neue Saussuchungen follten angestellt werden, um die verbächtigen Personen auszufinden, und daß der Minister Roland von ben unter feiner Aufsicht befindlichen Belbern Rechenschaft ablegen folle. Endlich wurde, nach langen und heftigen Debatten, auf ben Borschlag ber Maratiften, beschloffen, bag ber Ausschuß ber allgemeinen Sicherheit am folgenden Tage neu gewählt, und daß die Stimmen nicht heimlich gesammelt, sondern öffentlich und laut gegeben werden follten. Dies war ein großer Sieg, ben bie Maratisten davontrugen : benn ber damalige Sicherheitsausschuß bestand aus Girondisten, aus Männern, die wenigstens Rube und Ordnung in der Hauptstadt zu erhalten suchten; biese wurden jest entlaffen. Da nun bas Stimmen laut geschehen follte, so waren die Maratisten gewiß, durch Drohungen Mitglieber von ihrer Partei zu biefem wichtigen Ausschuß mahlen gu laffen und auf biefe Beife bie Regierung ber Stadt Paris, beren schändlicher Bürgerrath ihnen bereits gang ergeben war, in ihre Hände zu bekommen.

"Bu bem neuen Sicherheitsausschuß wurden auch wirklich lauter heftige Maratiften und Urheber ber im September vor= gefallenen Mordthaten gewählt, nämlich: Bazire, Lamarque, Chabot, Legendre, Rovere, Ruamps, Tallien, Ingrand, Debry, Maribon, Montaut, Dubem und Bernard von Saintes. ibren Triumph zu vollenden, schlugen die Maratisten vor, und es ward beschloffen, daß die ganze Convention bem Leichen= begängniß des Pelletier beiwohnen, daß er im Pantheon begraben, und daß bas Leichenbegangniß mit ben größten Feierlichfeiten Diefes prachtige Leichenbegangniß veranstaltet werden follte. fand am 24. Januar Statt. Der Morber Paris brachte fich bald nachher selbst um und entging auf diese Weise ben Berfolgungen, benen er fich ausgesett fab. Die Urt, wie bas Leichenbegangniß bes Lepelletier gefeiert wurde, gibt einen Begriff von den Mitteln, deren fich Die Maratiften bedienten, um auf bas Bolf zu wirfen, und verdient auch als ein Beitrag zur Beschichte ber Sitten ber damaligen Zeit bier eine ausführlichere Der Rorper des Ermordeten, bis gu ben Suften entblogt, wurde auf einer Bahre getragen, welche mit bem blu= tigen Leintuche bedect war, auf welchem er ben Beift aufgegeben hatte; die Bunde war blog. Bor dem Leichnam trugen Rerle aus dem niedrigsten Pobel den Gabel, mit welchem er war ers mordet worden, und feine mit Blut beflecten Rleider auf Pifen. Der Körper wurde auf bem Bendome-Play auf bas Fußgestell der zerschmetterten Bildsäule Ludwigs XIV gesetzt, welches mit Lorbern und Cypressen geschmückt worden war. An dem Fuß= gestell las man die Worte: 3ch vergieße gern mein Blut für das Baterland und hoffe, daß daffelbe jur Befestigung ber Freis beit und Gleichheit und zur Entbedung ihrer Feinde bienen werde." Es find das die Worte, so man dem fterbenden Dichael le Pelletier in den Mund gelegt hat; in Wahrheit vermochte er nur mebr zu fammeln : »j'ai froid.«

"Gegen 12 Uhr erschienen die Mitglieder der Nationals Convention auf dem BentomesPlag, welcher jest den neuen Namen PifensPlag erhielt. Der Präsident befränzte den Leichsnam mit einer Eichenkrone, und nachher nahm der Zug seinen

Anfang. Die Reiterei eröffnete benfelben; bann folgte eine Trauermufit, barauf Militair, nachher bie Richter, bie Minister, die mannlichen und weiblichen Mitglieder bes Jacobinerclubs, von benen einige bie in Stein gegrabenen Menschenrechte, andere die Bilbfaule ber Freiheit trugen; barauf famen die Foderirten, bann ber Leichnam. Die Mitglieder ber Convention machten ben Beschluß. Der Procurator ber Gemeinde, Chaumette, las, fo oft der Bug ftill hielt, den Befdluß der Convention vor, vers moge deffen ber Berftorbene als ein großer Dann im Pantheon follte beigesetzt werden. Im Pantheon selbst wurde eine Rebe gehalten. Rachber fang man einige Freiheitolieber, und ber Pobel zerschlug bas in biesem Tempel aufgestellte Bruftbild feines vormaligen Lieblings Mirabeau. Der Minister Roland, welchen Dumouriez den ungeschicktesten und ben rankevollsten unter allen Gironbiften nennt, hatte feinen andern 3wed, als ben Ronig auf bas Schaffot zu bringen. Rachdem er biefes durch seine Bemühungen, vorzüglich aber burch feine angebliche Entdedung bes eifernen Wanbschranks, ben Niemand außer ihm zu seben befam, was fogar Thiers bestätigen muß, bewirft hatte, nahm er seinen Abschied, ungeachtet er mehr als einmal feierlich verfichert hatte, er wurde seine Stelle niemals nieberlegen." In Befolge der in dem Wandschrank gefundenen oder nicht gefunbenen Documente wurde der Konigsmord ausgesprochen. Girtanner wird ungezweifelt ber treueste Berichterftatter von ben Rarrheiten und Greueln ber frangofischen Revolution bleiben.

Seine Mittheilungen über den an Le Pelletier verübten Mord werden großentheils bestätigt durch folgendes Zeugniß. »On nous avait donné pour comprisonnier un vieux jacobin qui connaissait le dessous des cartes révolutionnaires, et qu'on avait suspecté de modérantisme. Il s'en impatientait, et quand il entrait en révélation, je devenais toute oreille. Il aurait dû s'appeler Charles-Jacques-Henri Clément; mais il avait retranché deux de ces prénoms pour la circonstance de 93 et pour se faire de fête.

»— Savez-vous, disait-il un jour à l'abbé Texier que si Philippe-Egalité ne s'en fût pas mêlé, la majorité de la Convention n'aurait pas condamné Louis XVI? et voici comment Jacques Clément racontait cette particularité.

»On avait appris au comité secret des jacobins, pendant la nuit du 15. au 16. janvier, que le conventionnel Pelletier de St.-Fargeau et vingt-cinq autres députés (de la plaine) qui votaient sous son influence, étaient tentés de reculer devant l'horreur et les conséquences d'un régicide. Les montagnards se comptèrent et s'en émurent. Ils virent avec fureur que si vingt-cinq voix leur faisaient défaut, ils ne pourraient emporter la condamnation capitale, attendu que le même nombre de vingt-cinq voix enlevées à la peine de mort, en donnerait dix-neuf de majorité pour obtenir la détention jusqu'à la paix générale. L'immense fortune de St.-Fargeau ne permettait pas de l'attaquer du côté de l'intérêt, mais Danton prit un autre moyen, il alla trouver le duc d'Orléans et lui dit: - Savez-vous ce qui se passe? voilà St.-Fargeau qui nous abandonne avec les vingt-cinq députés dont il est chef de file, nous savons qu'ils ont résolu de voter pour toute autre peine que celle de la mort. Vous avez plus que personne à vous alarmer de cet incident-là, puisque vous avez déjà voté contre l'appel au peuple: Vous voterez la mort avec nous autres, et vous la voterez sous peine d'encourir la vengeance des patriotes; ainsi jugez de votre position, si la peine de mort n'est pas assurée par la majorité des voix?...

Danton n'eut aucune peine à effrayer Philippe-Egalité qui frémissait toujours en face d'un terroriste. Il reconnut le péril de sa situation, il ne manqua pas d'entrer dans les vues de ce misérable, et il en reçut un conseil de perfidie qui n'eut que trop d'influence sur le résultat du procès de Louis XVI.

»— St.-Fargeau a toujours été de vos amis, ajoutait Danton; il a pour mobile une ambition ridicule, une vanité misérable; prenez le chemin que je vous indique et vous triompherez certainement de son hésitation. Attendez-moi pendant une heure et je vous promets de vous amener St.-Fargeau.

»— Eh bien, mon ami, lui dit Philippe-Egalité, voici le moment de prendre une résolution définitive: on ne veut me porter au trône que lorsque j'aurai donné un gage irrévocable au parti de la révolution. C'est vous dire assez que je dois me prononcer pour la peine de mort; vous savez d'ailleurs que si je votais différemment, le côté de la montagne en abuserait pour calomnier mes intentions patriotiques; ce sera, n'en doutez pas, une preuve de mon dévouement pour ma famille et pour mes amis; mais à quoi me servira de leur donner ce témoignage de ma bonne volonté, s'ils m'abandonnent, s'ils viennent faire échouer tout ce que la mort de Louis XVI aurait de favorable pour nous, et s'ils viennent prononcer pour lui, contre moi?

»St.-Fargeau lui répondit qu'il avait fait le serment de ne jamais condamner personne à mort; il ajouta que ses amis étaient effrayés des conséquences d'une condamnation dont on pourrait contester la légalité constitutionelle, et Philippe d'Orléans le laissa pérorer tant qu'il voulut.

»— Mais, réprit-il ensuite, on est venu m'imposer une autre condition que je viens d'accepter, et celle-ci consiste à marier tous mes enfans dans la classe des citoyens français.

Je l'ai promis à Danton, et comme je puis choisir librement, je vous demande la main de M<sup>ne</sup> de St.-Fargeau pour le duc de Chartres. Le mariage pourra se faire immédiatement après la mort du roi; il est question de faire asseoir votre fille sur les degrés du trône de France, en attendant qu'elle y parvienne; je n'ai pas besoin de vous dire ce que je vous conseille de faire; vos amis pourront compter sur ma reconnaissance et se reposer sur mon zèle à les servir. Je ne vous dis que cela! décidez-vous.

»Le citoyen Clément ajoutait que Pelletier de St.-Fargeau fut ébloui par cette proposition vaniteuse, et qu'il se voyait déjà le beau-père d'un roi, parce qu'il était du nombre de ces braves gens à qui Dumouriez cherchait à persuader que le fils Egalité pourrait obtenir les suffrages de la nation plutôt que son père, attendu qu'il n'avait et ne pouvait avoir,

151

à cause de sa jeunesse, ni ennemis trop implacables, ni amis trop odieux. Toujours est-il que St.-Fargeau se résolut à voter avec les régicides, et que par suite de cette manoeuvre à la d'Orléans, la majorité pour la mort du roi fut de 35 votes, au lieu que la décision contraire aurait obtenu 19 voix de majorité comme l'avait calculé Danton.

Pelletier de St.-Fargeau n'a pas plus récueilli que Philippe d'Orléans le fruit de son crime. Notre compagnon protestait que c'était Philippe-Egalité qui avait fait assassiner St.-Fargeau, afin que la promesse de mariage qu'il avait souscrite avec un dédit de quatre millions restât sans effet. Il disait aussi que, pour entretenir la rage des jacobins contre Louis XVI, on s'était arrangé de manière à ce que l'assassinat de St.-Fargeau précédât le supplice du roi, et qu'on avait eu soin d'attribuer cet assassinat à un prétendu gardedu-corps. Ce que j'ai su de manière à n'en pouvoir douter, c'est que le meurtrier de ce révolutionnaire avait nom Pâris, qu'il n'avait jamais appartenu à l'opinion royaliste, et qu'il n'avait jamais servi dans les gardes-du-corps.«

Das römische Mattiacum behauptete fich einige Sahrhunderte hindurch in feiner Bluthe, und mag einen nicht geringen Grad von Cultur erreicht haben, als in bem Beginn ber allgemeinen Bewegung, feit bem 3. Jahrhundert, Die Alemannen die römischen Grenzen zu burchbrechen anfingen und bald auch am Taunus ber römischen Berrschaft ein Ende machten. Die Bevölferung ohne Unterschied wurde bem Schwert geopfert, alle Spuren von ihrem Dafein vernichtet; nicht plundern, nur zerftoren wollten die Sieger, fo groß war, die gange Rheinlinie entlang, die Erbitterung. Begraben blieb Jahrhunderte hindurch die Hinterlassenschaft ber Besiegten. Rur fünf Inschriften wußte Schend anzugeben, und bavon, schrieb Chard 1817, "ift nur eine einzige mehr zu Wiesbaden zu feben; bie übrigen Steine, worauf fie ftanben, find, man weiß nicht einmal wohin, verbracht worden. Wir führen jedoch auch an, was altere Augenzengen faben. Auf einer fteinernen Tafel ftand :

DIS. MN.
Q. FAVONO
VARO FL.
Q. AVON.
V. VA. RVC.
COH. XXII.
PATER.

"Dieses war also ein Leichenstein. Eine schwarze steinerne Tafel hatte folgende Inschrift:

IN H. D. D.
GENEO SANC
TO. MAREL. CL.
POMPEIANVS
MIL. LEG. VIII
ANTONNANAE
AVG. BF. COS. TD.
IANVAR. IMP.
DN. ANTONO IIII
ET BALBINO II COSS.

"Nach den Namen der hier angeführten römischen Bürger= meister ist dieser Stein im J. 223 nach Christi Geburt gesetzt worden. Auf einer steinernen Säule las man:

I. O. M. I. R.
AEL. CRE
SIMVS SE
DA. TIAB.
ASINA

V. S. L. L. M.

"Diese Inschrift ist leicht zu verstehen, so wie die folgende, welche sich auf einem in die heidnische Mauer nahe am heidnischen Thor eingemauerten vierectigen Stein befand. Sie lautet:

I. O. M. ET
IVNONI REG.
IN ONOREM F.

"In dem Felde bei Bierstadt ohnweit Wiesbaden ward ein Stein gefunden mit der Inschrift:

## DEO MERCVRIO NVNDINATORI.

Der zu Anfang der 1780er Jahre in dem Schützenhof gefundene Stein ist ein röthlicher Sandstein, ohngefähr fünf Schuh hoch und dritthalb Schuh breit, und lag in der Erde. Die demselben eingegrabenen Worte und Buchstaben sind folgende:

IN H. D. D.
APOLLINI TOV
TIORIGI
L. MARINIVS
MARINIA

NVS ∋ LEG. VII GEM. PF. EX AFF.

## D. D. FORTVNAE VO TI COMPOS.

Das Alter dieses Steins, welcher in dem Hofe an dem Badehaus eingemauert, aber in drei Stücke zersprungen und jetzt durch eine Remise bedeckt ist, läßt sich nicht bestimmen, weil kein Consulat bemerkt ist. Was in der zweiten und dritten Zeile das Wort toutiorigi bedeuten soll, ist schwer zu sagen. Das Ganze scheint ein Denkmal wieder erlangter Gesundheit des Hauptsmanns Marinius von der siedenten Legion gewesen zu sein, der sich also der hiesigen Bäder bedient hat.

In dem J. 1732 entdeckte man in der Saalgasse zwischen altem Gemäuer, nach Abräumung des Schutts, einen aus Stein gehauenen Löwen, oder ein ähnliches Thier, welches ein anderes nicht kennbares unter sich liegen hatte. Dieses Bild war ordentlich eingemauert und am Fuß ringsum mit gebrannten Ziegelplatten umpstastert. Diese Platten waren, nach dem vom Amt an die Landesherrschaft erstatteten Bericht, alle mit einem L bezeichnet; auf einer, welche das Amt einsschiekte, standen die Buchstaben: LEG. XXII C. V. Ohne Zweisel waren es also römische Ziegelplatten. Wie aber nun jenes Bild in dieses Mauerwerk gekommen, das außerhalb dem römischen Castell lag, ob solches also ein Kömerwerk, oder aber ein Symbol der Löwengesellschaft gewesen, und die römischen

-131 Va

Ziegel darum blos als Fundament bei demselben gebraucht wors den, weil sie zu der Zeit noch in Menge zu sinden und darum nicht geachtet waren, wird für uns ein Räthsel bleiben. Lange stand dieses Bild in dem hiesigen Schloßhof, bis vor noch nicht vielen Jahren der in der Nähe wohnende Chef eines Collegiums dessen Anblick unerträglich fand und den unschuldigen Löwen incredibile dictu — zu einer Treppenstuse umgestalten ließ.

Die Ziegelsteine, welche bie Romer hinterlassen haben, hat man am häufigsten in ber Gegend ber jegigen Saalgaffe gefunden, woraus zu vermuthen fieht, daß die Romer ihre Ziegel= brennereien außerhalb bes Castells gehabt haben. Sie verrathen burch Barte und Feinheit der Materie eine febr vollkommene Bearbeitung, und auf allen vollendeten find die Buchstaben LEG. XXII erhaben ausgedrückt. Da es nun bekannt ift, daß bie römischen Soldaten, wenn sie stille lagen, zu allerlei Arbeiten angehalten wurden, und daß jede Legion (etwa fo viel als eine beutige Brigate, ober etwas über 6000 Mann) ihre Arbeiten, entweder zum Andenken oder aus andern Urfachen, mit der Rum= mer ber Legion zu bezeichnen pflegte, fo wird wohl niemand mehr zweifeln, bag römische Soldaten von ber zweiundzwanzigsten Legion die Befatung von Wiesbaden ausgemacht haben. Diese Legion hatte erst ihr Standquartier zu Alexandria in Alegypten, wirfte zu der Belagerung und Zerstörung von Jerusalem und fam von dannen, um das J. 80 seit Chrifti Geburt, nach Mainz, von wo aus fie Befakungen in die kleinern Castelle schickte, sich auch in der Folge den Main binauf und nach Franken zog. ben angeführten Buchstaben finden sich auch noch andere auf biesen Ziegelsteinen, g. B. C. V., P. F., PP, und auf einem las man: P. XX. GIVIARI ober G. MARL. Einige berselben laffen fich aus ben Ehrennamen erklären, welche biese Legion führte. Sie nannte sich vorzugsweise bie primigenia, primitiva, pia felix ober fidelis. Einige Buchstaben mögen sich auch auf die Cohorten beziehen, deren diese Legion zehn hatte g alle sind fie nicht verständlich.

Aus der allemanischen und mit dem Ende des 5. Jahr= hunderts eintretenden frankischen Periode sind uns noch spär=

lichere Nachrichten aufbewahrt; Graber aber aus jener Zeit. theils einfach aus bem Boben gefchnitten, theils von Stein= platten umfaßt, haben fich am Gubwestenbe ber Stadt bei Unlage ber beiben Cafernen und ber angrenzenben Strafe in guter Babl vorgefunden, fast alle an ben Gifenwaffen und manchen darafteriftifden Gerathen als allemanifches ober franfifdes Gigenthum fenntlich. Aus Diefer Veriode rübrt bas große Leichenfelb zu beiben Geiten bes Schiersteiner Wegs und bie noch stehende Beidenmauer ber. In bieselbe Zeit reichen bie frühesten Spuren von Christenthum binauf, wie eine romisch = driftliche Inschrift bes Duseums und bie auf bem altesten Rirchhof am Mauritienplag gefundenen Steinfarge beweisen. Die Beiden= mauer, ein 650 Fuß langes, burchschnittlich noch über 10 Fuß hohes, 9 Jug breites Stud Gugmauer, von beutlich bervorfpringenden Runbelen geschütt, ift ber lette überirdisch erhaltene Reft aus ber Borgeit Wiesbabens. Die Mauer bildet jest bie eine Langseite bes alten langst verlassenen Gottesackers und ift am besten von Walthers hofe ber zugänglich: in beffen Garten fann die merkwürdige Conftruction des Bauwerfe, ju welchem felbst Fragmente von Saulenschäften verwendet find, in Augenschein genommen werben. Im Innern bes Friedhofe ersteigt man ohne Dube bie alte Mauer an ber Stelle, wo bas mit Gebuich bewachsene Rundel maffiv bis gur Sobe ber Mauer hinanreicht. hier ift ein intereffanter Standpunft, um bie Stadt und ihre Umgebungen zu überschauen. Die Zeit und die Beranlaffung biefer Mauer, die fich einft burch bie jepige Lang= und Meggergaffe erftrecte, find ungewiß. Gie bat fich, nach Schend, "ebebeffen viel weiter erftredt, als jego. Wie benn vor nicht gar langer Zeit nicht nur hinter bem Schloßhof viele in ber Erbe baselbft befindlich. gewesene Grundftude berselben herausgegraben, sondern auch ein großes, noch völlig gestandenes, 80 Werkschube lang gewesenes Stud berselben oben auf bem Beidnischen Berge ift abgebrochen worden. Die an berfelben befindliche alte Thurme werden noch jeto Reffel genannt. Das Wort Ressel ist aber nichts anders als das lateinische Wort Castellum." Das Ueberbleibsel eines folden Reffels, bas fo=

- Comple

genannte Narrenhaus, das bürgerliche Gefängniß, war, so schreibt Ebhard, um die Mitte des 18. Jahrhunderts, fast am Ende der Meggergasse, nach der Goldgasse hin, zu sehen. Vordem hielt man die Heidenmauer für ein Römerwerf; die tumultuarische Beschaffenheit des Baues, zu welchem rücksichtlos Tempelfragenrente und Votivaltäre verwendet wurden, beweiset jedoch, daß nicht Römer, wohl aber der römischen Bauweise Kundige diese Schußwehr aufführten zu einer Zeit, da noch Material aus rösmischen Gebäuden in Menge zur Hand war.

Aber es ruhete auf den Trümmern römischer Herrlichkeit immer noch eine gewiffe Scheu ober Ehrfurcht, ber es vermuth= lich zuzuschreiben, baß bamit prangende Ortschaften gemei= niglich dem Fiscus ber frankischen Ronige zugetheilt murben. Dieses ereignete sich namentlich mit Wiesbaben, bas fogar bie Hauptstadt gleichsam eines ganzen Gaues geworden ift. Diefer Bau, Königfundergau genannt, weil er gleich bem Remagengau an ber Ahr burchaus fonigliches Eigenthum, mag im Umfang ben beiden Raffauischen Memtern Wiesbaden und Sochheim, ein= folieglich bes größten Untheils von bem Umte Weben, gleichkommen. Urfundlich wird seiner zum erstenmal im Jahr 820 Im Guben von Rhein und Main begrengt, war er burch die Waldaffa vom Rheingau geschieden. Weiter aufwärts reichte er bis zur Mündung der String. Die Crufftel, ober wie sie heutzutage in ber Nabe ihrer Munbung in ben Main genannt wird, die Schwarzbach bezeichnete die öftliche Grenze, bem Niddagan zu. Jenes Gaues frühe Cultur wird burch die Geschichte bezeugt, wie benn ber b. Lullus, ber Erzbischof von Mainz, im Jahr 778 zu Bleidenstatt bas Benedictinerfloster stiftete, welches seinen spätern Glanz bem Leichnam bes h. Ferrutius verdanfen follte, ber bis dahin zu Caftel geruhet hatte. Als Graf des Königsundergaues erscheint Walaho, um bas Jahr 879, auch in ber Urfunde, wodurch Manegolt ad monasterium S. Martini, quod est constructum Mogoncia civitate seine Guter in pago Cunigeshunderum schenkt. Die Handlung wurde vollzogen ante Uualahonem comitem et ante pagenses, auf ber Mahistätte Castello villa publica im

October anno II ser. Hludovici regis post mortem patris sui Hludovici.

Batto, Gaugraf ebenfalls, wird 964 genannt, vermuthlich auch 970 gemeint. Er mag ber fpate Enfel bes mit bemfelben Grafenamt befleideten Satto I im 3. 915, nicht 815, gewesen fein. Den 24. Febr. 960 beschenfte R. Otto I feinen Getreuen Dietgaz mit »quicquid Hunolt hereditatis vel proprietatis habere videbatur in pago Hessiun in villis Weraha et Salzaha in comitatu Meginfridis comitis, nec non et in pago Nahgowe in villis qui vocantur Spiezesheim, Treyse, in comitatu Emichonis comitis. Similiter et in pago qui dicitur Cunigesundra in villa Waldaffa, in comitatu Hattonis comitis, eo quod omnis hereditas et proprietas predicti Hunoldi nostre regie potestati in publico mallo judicio scabinorum jure judicata est. « Der= felbe begabte 970 bas von ihm gestiftete Kloster Berge bei Magbe= burg mit einer Besitzung »in villis Wikkare et Noranstatt in pago et comitatu Cunigesundra cui nunc At comes praeesse Der Unfict, bag von biefen Sattonen bie Grafen von Raffau abstammen, widerspricht in bobem Grade bas angst= liche beharrliche Streben ber Lurenburger, ju bem Besit ber Burg Nassau zu gelangen; sie wird vollends widerlegt burch ben Umstand, daß Regenhard, Graf bes Königsundergaues 1017, und Rudolf, 1112, in der gleichen Gigenschaft vorfommt. Beibe find ben Lurenburgern burchaus fremt. Cunila schenfte totum allodium suum in villa Wilibach in pago Cunigesundra in comitatu Rudolfi comitis ad monasterium S. Jacobi extra Moguntie murum in monte qui Sconeberg dicitur. Huius rei testes sunt Burkhardus Abbas, Almarus, Leitolfus, Cuno, laici quoque Gerhard, Volprat, Regenhard, Luitfried, Heitolf. A. 1112 Ind. 5.

Später zeigen sich zwei Gerichtsbezirke, die sich über ben größten Theil des Gaues verbreiten, der von Wiesbaden und der von Mechtildehausen, jest Mechtelshausen. Wahrscheinlich umfaßten dieselben ursprünglich das Ganze, aber durch die Er= werbungen der Kirchen wurden viele Ortschaften allmälig der ordentlichen Gerichtsbarkeit entzogen. Bereits 824 schenfte Lud=

wig der Fromme bas Dorf Massenheim an Fulda, von welchem es Mainz gegen Saalmunfter eintauschte. Im Besige bes Ge= richtes Mechtelshaufen, wozu gehörten Mechtelshaufen, ber Sof, Roftheim, Bocheim, Delfenheim, Ballau, Bredenheim, Norden= ftadt, Igftadt, Medenbach, Wildfachsen, Langenhain, Diebenbergen, befanden fich bie Berren von Epftein. Gottfried I von Epstein erhielt vom Raifer den Bann über die Comecie Mechtelshausen: nichtsdestoweniger machten die Grafen von Raffau Unspruch an die Gerichtsbarkeit bieses Bezirks, nament= lich im 12. Jahrhundert, sie wurden auch mit derfelben von Reichswegen belehnt; aber die Epfteiner blieben im Befig. Auch bie meisten ber zu diesem Amt gehörigen Ortschaften waren berer von Epstein und gingen leglich durch Rauf an heffen über. Als die von Epstein 1270 das Dorf Flörsheim an das Domcapitel zu Mainz verkauften, wurde dasselbe ausdrücklich, samt dem Bericht, von Mechtelshausen abgesondert. Das Gericht Wiesbaben bagegen findet sich bei ben Grafen von Rassau; unbefannt aber ift es, wann ber Drt felbst samt ben Dorfern Rloppen= beim, Auringen, Naurod, Erbenheim, Schierstein, Bieberich und Mosbach an diese Grafen gelangte. Roch 1123 wird Wiesbaden ausdrücklich als curtis regia bezeichnet, und im J. 1215 verfügte R. Friedrich II über die Pfarrfirche zu Gunften bes deutschen Ordens, vollkommen in seiner Eigenschaft als Eigenthümer. Bon andern Güterbesigern im Umfang des Königsundergaues ift wenig befannt. Einem Adalbert gab Ludwig ber Fromme 835 Güter zu Wallau als Eigenthum, die vorhin dem Reiche lebenbar gewesen, und mogen es wohl dieselben Güter sein, so Abalbert 844 an Fulda ver= schenkte. Udalrich, einfach als Basall bes Erzbischofs von Mainz bezeichnet, hatte um die Mitte des 11. Jahrhunderts weitläuftige Streitigkeiten wegen Schierstein mit der Abtei auf dem Michelsberg bei Bamberg. Ein Graf Ulrich, der dem Domcapitel in Mainz einen Sof in Bierstadt schenfte, welche Schenfung im 3. 1128 durch seine Wittwe Mechthilde vollzogen wurde, mag dem Geschlechte von Idftein angehören. Singegen ift dem Konigs sundergau durchaus fremd Ubalrich von Cosheim, beffen Namen in Kostheim zu verwandeln man für gut fand. Rostheim hat ursprünglich Kuffstein geheißen, niemals Gobesheim, wie bes Udalrich von Cosheim Namen von Gleichzeitigen geschrieben wird. Niemals auch hat der Ort Kostheim Godesheim geheißen.

Richtsbestoweniger hat man ben als R. Beinrichs IV Rampe aufgetretenen Ulrich von Cosheim aus Roftheim berleiten wollen. Es trat biefer nach Liutpolds von Moreburg Tod, durch einen Pferbesturg veranlagt, in die hierdurch erledigte Stellung eines foniglichen Lieblings. Bruno fagt in ber Beschreibung bes Sachsenfriege: "Ulrich, ber aus bem Drt Gobesheim fammte, erhielt gewöhnlich ben Unnamen Ulrich von Gotteshaß, weil er ein Feind Gottes war und ben König zu allem Bofen verleitete." Aehnliche Vorwürfe find gegen andere Gunftlinge Beinrichs IV erhoben worden, namentlich gegen Reginger, ber lange Zeit einer ber vertrautesten Lieblinge gewesen. In bes Konigs Gefolge fam biefer nach Murnberg 1073, und bort hat er unversehens ber Pfalz valedicirt, um gegen den Konig die schwerfte Beschuldi= gung zu erheben. "Der König," so lautet bie Aussage, "bat neulich mich und mehre andere, bie er als Werfzeuge geheimer Unthaten zu gebrauchen pflegt, unter großen Berfprechungen aufgefordert, die Berzoge Rubolf von Schwaben, Bertholb von Rärnthen zu ermorden." Bugleich erbot er fich, bie Unflage burch gerichtlichen Zweifampf mit bem Ronig ober jedem andern zu erharten. Ulrich von Cocheim, einer berjenigen, welche nach einem allgemeinen Berücht bestimmt gewesen, ben an ben Ber= zogen beabsichtigten Mord zu vollführen, erbot sich, statt bes Königs ben Sandel auszufechten. Dazu hat er fich perfonlich gegen Bergog Rudolf verpflichtet und fich bereit erflart, in jeder beliebigen Weise bie Lugen Regingers zu widerlegen. Rubolf nahm die ihm gebotene Genugthuung weder an, noch wollte er fie zurudweisen, fondern ichnigte bie Rothwendigfeit vor, die Sache vorberfamft mit ben Fürsten zu berathen. Aber es fam nicht zu Zweifampf. Wenige Tage vor ber bafur angeordneten Frift ftarb Reginger eines schrecklichen Todes. Lambert meint, ber Teufel habe ihn erwürgt. »Reginger qui ad suggillandum regem contra Oudalricum de Cosheim proposuerat, ante paucos dies ineundae congressionis dirissimo demone arreptus, horrenda morte interiit.« Als der schlimmste von den fünf ursprünglichen Günstlingen Heinrichs IV wird Cosheim dargestellt. Zu Canossa mußte der König sich zur Gestellung von Bürgen verpslichten hinsichtlich des Versprechens, sich für immer von dem Vischof Nuprecht von Vamberg, von Ulrich von Cosheim und den andern Lieblingen loszusagen. Das Versprechen wurde sehr bald vergessen, Cosheim an des Königs Hoslager zurückgerusen und nach wie vor zu allen Verathungen gezogen. Dieser König, der zu Unrecht versolgte, verleumdete, der sanste Dulder, ist der entschiedene Liebling des aufgestärten 18. Jahrhunderts geworden, und ein reicher Antheil von dieser Liebhaberei ist dem 19. Jahr-hundert geblieben. In ihr sinde ich Veranlassung, einige Züge ans Heinrichs IV häuslichem Leben beizubringen, die vielleicht die Vewunderung in etwas herabstimmen könnten.

Bei Lambert von Aschaffenburg lese ich: »Uxorem suam, quam nobilem et pulcram suasionibus principum invitus duxerat, sic exosam habebat, ut post nuptias celebratas eam sponte sua nunquam videret, quia et ipsas nuptias non sponte sua celebraverat. Ergo multis modis eam a se separare quaerebat, ut tunc quasi licenter illicat faceret, cum hoc, quod licebat, coniugium non haberet. Denique cuidam de suis familiaribus, ut peteret reginae concubitum, praecepit, magnum-.. que ei praemium, si potiretur eo, promisit, quod inde illam non negaturam sperabat, quia iuvencula, virum experta, iam quasi deserta vivebat. Regina vero sub femineo corpore cor habens virile, statim de quo fonte consilium hoc emanaret intellexit. Et primo quidem velut indignata negavit; sed sicut ille pertinaciter, sicut praedoctus erat, instaret, quod rogabatur, ore tantum promisit. Ille gratulabundus rem regi nuntiat, et horam qua perficienda esset indicat. Rex vero laetus ad cubiculum reginae simul cum adultero pergit, ut dum eos pariter commisceri ipse videret, eam a suo coniugio legaliter abiceret, vel etiam, quod magis volebat, occideret. Sed cum adulter ad hostium reginae pulsaret, et hoc illa velociter aperiret, rex timens, ne, illo prius intromisso, ipse excluderetur, ostium concitus irrupit. Quem regina agnoscens,

adultero foris relicto, ianuam citissime clausit, et suis virginibus convocatis, cum scamnis et baculis, quae arma ad hoc collegerat, in tantum verberavit, ut eum semianimem relinqueret: Fili meretricis, inquit, unde tibi haec audacia, ut. reginae, quae fortissimum habet maritum, sperares adulteria? Ille clamat, se esse Heinricum, se esse ipsius maritum, se voluisse legitimum eius concubitum. Ille reclamat, hunc non esse maritum, qui furtivum quaesisset adulterium; si maritus esset, cur non aperte ad suum thorum accederet? Itaque pene usque ad mortem percussum de cubiculo eiecit, ostioque clauso lectum suum petivit. Ille quid sibi accidisset, nulli ausus est confiteri; sed aegritudinem aliam simulans integrum fere mensem iacuit in suo cubili. Illa enim non capiti, non ventri pepercerat, sed totum corpus integra cute contuderat. Qui postquam convaluit, quamvis acriter correptus, antiqua flagitia sua non deseruit.

»Multa et magna in hoc genere etiam flagitia sponte praetereo, quia ad alia alterius generis ipsius scelera festino, hoc tantum hic ultimum locum teneat, quod in eo iustus iudex inultum non relinquat, ignominia videlicet quam sorori suae fecit, quod eam manibus suis depressam tenuit, donec alius ex ipsius iussu coactus fratre praesente cum ea concubuit; cui non profuit, quod imperatoris filia, quod ipsius ex utroque parente soror unica, quod sacro capitis velamine Christo fuerat desponsata.«

Nicht minder greuelhaft ist des Königs Versahren gegen seine andere Gemahlin Praxedes oder Adelheid, wie sie in Deutschland genannt wurde, Tochter eines russischen Fürsten und Wittwe des Markgrasen Udo von Vrandenburg. »Henricus odio eam coepit habere: ideo incarceravit eam, et concessit ut plerique vim ei inferrent: immo silium hortans ut eam subagitaret (Dodechin, Continuat. Marian. Scot. apud Baron. A. D. 1093 n. 4).« »In the synod of Constance,« sest Gibbon hinzu, »she is described by Bertholdus, rerum inspector«: »quae se tantas et tam inauditas sornicationum spurcitias, et a tantis passam suisse conquesta est &c.« »And again at Placentia.«

\*Satis misericorditer suscepit, eo quod ipsam tantas spurcitias non tam commisisse quam invitam pertulisse pro certo cognoverit papa cum sancta synodo (Apud Baron. A. D. 1093, n.º 4, 1094, n.º 3).« \*A rare subject for the infallible decision of a pope and council. These abominations are repugnant to every principle of human nature, which is not altered by a dispute about rings and crosiers. Yet it should seem, that the wretched woman was tempted by the priests to relate or subscribe some infamous stories of herself and her husband.« Dem Engländer war des Lambert von Afchafenburg vortreffliche Chronif unbefannt. Doch genug, vicileicht zu viel von Heinrich IV.

Im J. 1083 befehligte Cosheim in des Königs Dienst ein Geschwader Landsknechte, mit welchen er eine der in Rom errichteten Zwingfesten besetzt hielt.

Um 11. April 965 wird Wiesbaden zum erstenmal in einer Urfunde genannt; Raifer Dtto I, aus Italien fommend, hatte zu Ingelheim bas Ofterfest gefeiert und besuchte bei biefer Gelegenheit die fonigliche Pfalz zu Wisibadun. Gine feiner Urfunden, ju Gunften bes Erzstiftes Magbeburg, ift batirt Wisibadun III Id. Apr. Anno Domini 965, Imperii IV, Regni XXX. In einer zweiten Urfunde von bemfelben Datum, ebendafelbft ausgefertigt, schenkte er bem b. Moriz zu Magdeburg ben Konigs= bof Nosbach in Beffen. Bon deffen Nachfolgern haben Beinrich II, Lothar, Friedrich I, Philipp, langere oder furzere Zeit in dieser Stadt, die bereits als des Königsundergaues Sauptort gelten fonnte, zugebracht. Im Mai 1239 ift ber lateinische Raiser von Constantinopel, Balbuin II ober Theobald, wie die Griechen ihn nannten, zu Wiesbaden gewesen. Er wurde fehr feierlich empfangen; aber ben eigentlichen Wegenstand feines Besuchs, eine namhafte Gelbhülfe für ben finfenden Thron von Conftan= tinopel, hat er nicht erhalten. Der Anonymus Erfordiensis meldet: »Theobaldus rex Græcorum, de Francia veniens, jussu Cunradi Nigri regis, ab Siffrido Moguntino in loco qui dicitur Wisebad benigne ac honorifice receptus est, siquidem Constantinopolitani ac quidam alii ipsorum fautores, Catholicæ

atque Romanæ Ecclesiæ nec non ipsi regi Græciæ contradicentes per scismatis vitium manifeste se opponere non vetentur; quapropter D. Papa a prædicto Græcorum rege interpellatus, duo millia peregrinorum in Francia ad Terram Sanctam signatorum, ipsi in auxilium assignari mandavit, iter Terræ Sanctæ circa eosdem dispensative commutans.«

Balbuin II, geboren zu Constantinovel, etwan 1217, wabrend fein Bater bes Despoten von Epirus Gefangner, gelangte burch seines Bruders Robert Ableben zu der Dorneufrone des oftrömischen Reichs. »In the seven years of his brother's reign, « forcibt Gibbon, »Baldwin of Courtenay had not emerged from a state of childhood, and the barons of Romania felt the strong necessity of placing the sceptre in the hands of a man and an hero. The veteran king of Jerusalem might have disdained the name and office of regent; they agreed to invest him for his life with the title and prerogatives of emperor, on the sole condition, that Baldwin should marry his second daughter, and succeed at a mature age to the throne of Constantinople. The expectation, both of the Greeks and Latins, was kindled by the renown, the choice, and the presence of John of Brienne: and they admired his martial aspect, his green and vigorous age of more than fourscore years, and his size and stature, which surpassed the common measure of mankind. But avarice, and the love of ease, appear to have chilled the ardour of enterprise: his troops were disbanded, and two years rolled away without action or honour, till he was awakened by the dangerous alliance of Vataces emperor of Nice, and of Azan king of Bulgaria. They besieged Constantinople by sea and land, with an army of one hundred thousand men, and a fleet of three hundred ships of war; while the entire force of the Latin emperor was reduced to one hundred and sixty knights, and a small addition of serjeants and archers. I tremble to relate, that instead of defending the city, the hero made a sally at the head of his cavalry; and that of forty-eight squadrons of the enemy, no more than three escaped from the edge of his

invincible sword. Fired by his example, the infantry and the citizens boarded the vessels that anchored close to the walls; and twenty-five were dragged in triumph into the harbour of Constantinople. At the summons of the emperor, the vassals and allies armed in her defence; broke through every obstacle that opposed their passage; and, in the succeeding year, obtained a second victory over the same enemies. By the rude poets of the age, John of Brienne is compared to Hector, Roland, and Judas Machabæus: but their credit, and his glory, receives some abatement from the silence of the Greeks. The empire was soon deprived of the last of her champions; and the dying monarch was ambitious to enter paradise in the habit of a Franciscan friar.

»In the double victory of John of Brienne, I cannot discover the name or exploits of his pupil Baldwin; who had attained the age of military service, and who succeeded to the Imperial dignity on the decease of his adoptive father. The royal youth was employed on a commission more suitable to his temper; he was sent to visit the Western courts, of the pope more especially, and of the king of France; to excite their pity by the view of his innocence and distress; and to obtain some supplies of men or money, for the relief of the sinking empire. He thrice repeated these mendicant visits, in which he seemed to prolong his stay and postpone his return; of the five-and-twenty years of his reign, a greater number were spent abroad than at home; and in no place did the emperor deem himself less free and secure, than in his native country, and his capital. On some public occasions, his vanity might be soothed by the title of Augustus, and by the honours of the purple; and at the general council of Lyons, when Frederic the second was excommunicated and deposed, his Oriental colleague was enthroned on the righthand of the pope. But how often was the exile, the vagrant, the Imperial beggar, humbled with scorn, insulted with pity, and degraded in his own eyes and those of the nations? In his first visit to England, he was stopped at Dover, by a

severe reprimand, that he should presume, without leave, to enter an independent kingdom. After some delay, Baldwin however was permitted to pursue his journey, was entertained with cold civility, and thankfully departed with a present of seven hundred marks. From the avarice of Rome, he could only obtain the proclamation of a crusade and a treasure of indulgences; a coin, whose currency was depreciated by too frequent and indiscriminate abuse. His birth and misfortunes recommended him to the generosity of his cousin Louis the ninth; but the martial zeal of the saint was diverted from Constantinople to Egypt and Palestine; and the public and private poverty of Baldwin was alleviated, for a moment, by the alienation of the marquisate of Namur and the lordship of Courtenay, the last remains of his inheritance.«

So ganglich ohne Thatfraft icheint boch Balbuin nicht ge= wefen zu fein. Seine Schwester Margaretha, die an ben Grafen Beinrich von Bianden verheurathet, hatte des Raifers Aufenthalt im fernen Often benugt, um fich gewaltsam ber wichtigften Befigung bes Saufes, ber Graffchaft Namur zu bemachtigen. Das ihm angethane Unrecht flagte Balduin bem Ronig von Frank= reich, bem b. Ludwig, und ber Grafin Johanna von Flandern, »qui lui fournirent quelques troupes. Bauduin s'en servit si heureusement, qu'il contraignit sa sœur d'abandonner le pays. Ce ne fut pourtant pas sans qu'il y eut bien du sang répandu. Quoique la plus grande partie de la noblesse se fut rangée du côté du légitime héritier, la comtesse ne s'en défendit pas moins jusqu'à l'extrêmité. Il fallut néanmoins céder à la force, et reconnoître pour comte de Namur celui que l'altière princesse n'avoit pu même se résoudre d'avouer pour son frère. Car elle en étoit venue jusqu'à vouloir faire passer Bauduin pour un imposteur qui venoit renouveler dans le comté de Namur la scène dont un fourbe fameux avoit, depuis peu d'années, donné le spectacle en Flandre et en Hainaut.

»Le comté de Namur si heureusement recouvré par l'empereur Bauduin, ne parut considérable aux yeux de ce prince, que par les secours d'hommes et d'argent qu'il espéra pouvoir en tirer, pour se maintenir sur le trône impérial. Ainsi Bauduin n'en eut pas plutôt pris possession, qu'il pensa uniquement aux moyens de rétablir dans son empire les affaires des Latins, que l'indolence de l'empereur Robert y avoit presque ruinées.

»Tout étoit à Constantinople dans une extrême confusion, malgré les soins que prenoit Jean de Brienne, roi de Jérusalem, pour y remettre l'ordre. Les seigneurs du pays avoient appelé ce prince à l'administration de l'empire, et l'avoient associé à Bauduin encore mineur. C'étoit par ses conseils que le jeune empereur, à qui Jean de Brienne avoit fait épouser la princesse Marie la fille, étoit venu en France, afin d'y solliciter du secours. Bauduin y avoir trouvé les esprits disposés en sa faveur. Il avoit profité de cette disposition pour lever une armée nombreuse, avec laquelle il se proposoit de retourner bientôt à Constantinople, lorsqu'il reçut la nouvelle de la mort de l'empereur son beau-père, et des troubles dont elle avoit été suivie.

»C'étoit une raison de plus pour hâter le retour de Bauduin. Il fit prendre les devans à une partie de son armée, sous les ordres de Jean de Bethune, tandis que lui il se rendit à Paris, afin d'y traiter avec le roi Saint Louis d'une affaire d'où dépendoit principalement le succès de son voyage. Il étoit question d'engager le saint roi à lui prêter une somme considérable sur le comté de Namur. C'étoit le seul moyen qu'eut l'empereur pour trouver de l'argent dans l'épuisement où étoient ses finances. Louis acquiesça volontiers à la demande de Bauduin, et lui fit compter cinquante mille livres. L'empereur se mit en marche aussitôt qu'il eut touché cette somme, avec une armée que les écrivains de ce temps-là ont fait monter les uns à soixante mille hommes, d'autres à plus de trente mille chevaux, sans les gens de pied qui y étoient encore en plus grand nombre.

»Il n'en eut pas fallu tant pour assurer aux Latins la possession de Constantinople, si les finances de l'empire avoient pu fournir à l'entretien de cette armée. Mais l'argent manqua bientôt, et de tant de troupes il ne resta avec l'empereur que ceux des chevaliers qui étoient assez riches pour se passer de solde, et ce n'étoit pas le grand nombre. Ces fâcheuses conjonctures ne tardèrent pas à replonger l'état dans ses anciens malheurs, et furent suivies de désordres plus funestes encore que ceux qui avoient occasionné le premier voyage de Bauduin en France. Comme c'étoit presque le seul endroit d'où il pût attendre du secours, il se détermina à y en faire un second, que la circonstance d'un concile qui devoit s'assembler, lui fit même hâter. Il espéroit que le Pape et les évêques se joindroient à lui, pour presser les princes chrétiens de soutenir le trône chancelant de Constantinople.« Also de Marne: Histoire du comté de Namur.

Das Concilium von Lyon vernahm mit auffallender Ralte die Schilderung von ber traurigen Lage ber Lateiner im Drient. 3n seiner Hoffnung getäuscht, saprès avoir assuré l'état du comté de Namur, l'empereur reprit la route de Constantinople, plus inquiet que jamais du sort de cet empire, dont les affaires alloient toujours en décadence. Malgré sa fermeté Bauduin fut étonné de les trouver dans un si grand désordre; mais il ne rabattit rien ni de son courage, ni de son activité. Au milieu des travaux inséparables d'une si fâcheuse situation, ce prince eut encore le déplaisir d'apprendre, que tandis qu'il se sacrifioit, afin de conserver l'empire d'Orient aux Latins, ses ennemis faisoient tous leurs efforts pour le dépouiller du comté de Namur.« Dem entgegen zu wirfen, »l'empereur prit la résolution d'envoyer l'impératrice Marie, son épouse, en France, afin de veiller de plus près sur les démarches de leurs ennemis. Marie fut reçue de la reine Blanche, sa tante, avec toutes les marques d'honneur et d'amitié dûes à son rang, et à la proximité du sang qui les unissoit. On pourvut à son entretien avec une magnificence vraiment royale; et ce qui fut plus solide encore, la reine, un peu avant sa mort, arrivée sur la fin de l'année 1252, lui rendit l'obligation de cinquante mille livres hypotéquées sur le comté de Namur.«

Die Raiserin übernahm hierauf die Regierung ber Graffchaft, beren fie boch nach einigen Jahren burch ben Grafen von Luxemburg und den Abfall der Unterthanen entfett murde. London hat sich einst wegen ber Staatsperude bes Lord Maire ein furchtbarer Aufruhr ergeben, ein Abebuch forderte die gewöhn= lich so friedliche Bevölkerung ber Herrschaft Kirchheim-Boland zu ben Waffen, eines ungleich schmählichern Ursprungs war bie Rebellion der Bevölferung von Namur. »Les jeunes gens, même les plus distingués, se livroient, sans honte, aux plus grands excès, jusqu'à entretenir publiquement des maisons de débauche, reconnues pour telles. Il y en avoit une de cette espèce au voisinage de Salzinne, qu'Himaine de Loz, abbesse de ce monastère, très-considérée de l'impératrice, plus encore pour sa vertu, que pour sa naissance, entreprit de faire pro-Elle en vint à bout. L'impératrice ayant pris feu scrire. sur les plaintes de l'abbesse, ordonna à son premier officier de se transporter à cette maison, et d'en chasser ceux qui l'habitoient, ce qu'il exécuta. Peu de temps après, cet officier fut assassiné en plein jour, avec des circonstances qui firent juger que les assassins avoient voulu le punir d'avoir trop fidèlement accompli les ordres de sa souveraine.

»Ce crime n'étant pas de nature à être dissimulé, l'impératrice enjoignit aux magistrats de faire la recherche des coupables. Sur la réponse qui lui fut faite, qu'ils s'étoient évadés, la princesse fit saisir leurs biens, et procéder contre eux selon toute la rigueur des loix. Le peuple déjà révolté par les exactions, que l'état, où étoit l'impératrice, l'avoit obligé de faire, ne manqua pas de taxer d'avarice et de dureté la conduite de cette princesse. On crut même que le roi de France ne l'approuveroit pas; et comme il se trouvoit parmi les accusés deux ou trois jeunes gentilshommes beaucoup moins coupables que les autres, on leur conseilla d'aller se jeter aux pieds de ce prince, afin qu'il intercédât pour eux. Ils en furent assez mal reçus, et plus mal encore de ses ministres, qui les renvoyèrent après les avoir accablés de reproches. Ces jeunes gens réduits au désespoir, conçurent

le dessein de renverser le gouvernement, et de chasser l'impératrice. Ce projet formé, ils en communiquèrent le plan
à leurs familles. L'esprit de rébellion le fit gouter. On s'attacha à gagner les plus accrédités de la bourgeoisie, et tant
de personnes entrèrent dans la conjuration, qu'on ne douta
plus du succès, pourvu qu'Henri comte de Luxembourg, à
qui on prétendoit se donner, voulût accepter la souveraineté.
Un bourgeois, nommé Vallerand de Flaitre, fut chargé de
lui en aller faire la proposition. On convint, en attendant la
réponse du prince, de demeurer tranquille, et de garder un
profond silence.« Der Graf von Euxemburg ließ sich nicht lange
bitten; Namur, Stadt und Burg, von Franco von Wesemale
mannhast vertheidigt, mußte capituliren 1258, die Raiserin nach
Fransreich slüchten.

Bier Jahre fpater, 1262, verfaufte Balbuin Die Graffchaft Namur an ben Grafen Guido von Flandern für 20,000 Pfund Parifis. Damit habe er fich, meint be Marne, die Mitel gu einer neuen Expedition nach Griechenland verschaffen wollen, wiewohl Conftantinopel felbst bereits verloren, allen Entbeb= rungen, welche ber Raifer fich auferlegt hatte, ju Trog. ber Spige ber aus Franfreich herbeigeführten Gulfevolfer hatte er einige zweifelhafte Erfolge gefunden, aber fie fdwanden unter feinen ungeschickten Banben. Der Thron ber Lateiner wurde burd Bundniffe mit ben Beiben befledt: ben Beiftanb bes Sultans von Jeonium fich zu verfichern, verhieß er bem feiner Richte Sand; ben Cumanern zu gefallen, betheiligte er fic bei ihren beidnischen Gebrauchen. In Mitten ber beiben Beere wurde ein Sund geschlachtet, Raiser und Chan fosteten jeder von des andern Blut, in der Absicht, ihr Bundnig unauflöslich ju machen. Für die Raiserburg bas nothige Winter= bolg ju gewinnen, ließ Balbuin bie unbewohnten Saufer ab= reißen; bie Bleibacher ber Rirchen wurden niebergelegt, um mit bem Metall die Roften bes faiferlichen Saushalts zu bestreiten. Einige spärliche Borschuffe von italienischen Raufleuten zu erhalten, mußte ber Raifer ihnen feinen einzigen Sohn Philipp au Pfand geben.

»But in this abject distress, the emperor and empire were still possessed of an ideal treasure, which drew its fantastic value from the superstition of the Christian world. The merit of the true cross was somewhat impaired by its frequent division; and a long captivity among the infidels might shed some suspicion on the fragments that were produced in the East and West. But another relic of the passion was preserved in the imperial chapel of Constantinople; and the crown of thorns which had been placed on the head of Christ was equally precious and authentic. It had formerly been the practice of the Egyptian debtors to deposit, as a security, the mummies of their parents; and both their honour and religion were bound for the redemption of the pledge. In the same manner, and in the absence of the emperor, the barons of Romania borrowed the sum of thirteen thousand one hundred and thirtyfour pieces of gold, on the credit of the holy crown: they failed in the performance of their contract, and a rich Venetian, Nicholas Querini, undertook to satisfy their impatient creditors, on condition that the relic should be lodged at Venice, to become his absolute property. if it were not redeemed within a short and definite term. The barons apprised their sovereign of the hard treaty and impending loss; and as the empire could not afford a ransom of seven thousand pounds sterling, Baldwin was anxious to snatch the prize from the Venetians, and to vest it with more honour and emolument in the hands of the most Christian king. Yet the negociation was attended with some delicacy. In the purchase of relics, the Saint would have started at the guilt of simony; but if the mode of expression were changed, he might lawfully repay the debt, accept the gift, and acknowledge the obligation. His ambassadors, two Dominicans, were dispatched to Venice, to redeem and receive the holy crown, which had escaped the dangers of the sea and the gallies of Vataces. On opening a wooden box, they recognised the seals of the doge and barons, which were applied on a shrine of silver: and within this shrine, the mo-

- - -

nument of the Passion was inclosed in a golden vase. The reluctant Venetians yielded to justice and power: the emperor Frederic granted a free and honourable passage; the court of France advanced as far as Troyes in Champagne, to meet with devotion this inestimable relic: it was borne in triumph through Paris by the king himself, barefoot, and in his shirt: and a free gift of ten thousand marks of silver reconciled Baldwin to his loss. The success of this transaction tempted the Latin emperor to offer with the same generosity the remaining furniture of his chapel; a large and authentic portion of the true cross; the baby-linen of the Son of God; the lance, the spunge, and the chain of his Passion; the rod of Moses, and part of the skull of St. John the baptist. For the reception of these spiritual treasures, twenty thousand marks were expended by St. Louis on a stately foundation, the holy chapel of Paris, on which the muse of Boileau has bestowed a comic immortality. The truth of such remote and ancient relics, which cannot be proved by any human testimony, must be admitted by those who believe in the miracles which they have performed. About the middle of the last age, an inveterate ulcer was touched and cured by an holy prickle of the holy crown: the prodigy is attested by the most pious and enlightened Christians of France; nor will the fact be easily disproved, except by those who are armed with a general antidote against religious credulity.«

Balduin hatte Unterhandlungen mit Michael Paläologus, bem neuen Kaiser von Ricaa, eröffnet. Sie führten zu öffener Fehde. Während der kaum dem Amt eingeführte Venetianische Baile mit 30 Galeren und den zuverlässigsten der französsessichen Mitter abgesegelt war behufs des fruchtlosen Unternehmens auf Daphnusia, gelangte der Casar Alexius Strategopulus mit einer starken Macht zu den Thoren von Constantinopel, wo er beinahe ohne Widerstand eingeführt wurde. Balduin, durch den Tumult der Invasion aufgeweckt, stücktete nach dem Seesgestade, um ein Schiss der von Daphnusia zurücksehrenden Flotte zu besteigen. Sie wendete sich zunächst nach der Insel Euböa,

1 - 1 M - Mar

dann nach Italien, wo der heilige Bater und der König von Sicilien den entthronten Monarch unterhielten, in einer Mischung von Barmherzigkeit und Verachtung. Die eilf Lebensjahre, die ihm noch bis zu seinem Lebensende, Ausgang 1272, vergönnt, wurden von Balduin zu fortwährend vergeblichen Bemühungen verwendet, die Völker der Christenheit zu ernstlichen Anstrengungen für die Wiederherstellung des Throns von Constantinopel zu vermögen.

Die Raiserin Maria lebte noch am Sonntag nach Kreuzerfindung 1275. Ihr Sohn Philipp, ber Titularkaiser, geb. 1243, war mit Karls von Anjou, bes Königs von Sicilien Tochter Beatrix vermählt, seit 1273, und ftarb 1285. Deg einzige Tochter, Ratharina, wurde unter papftlicher Dispens zwifden bem 28. Januar und 8. Febr. 1300 ober 1301 ihrem Better, bem Abnberren ber Balesen, bem Grafen Karl von Balois an= getraut, nachdem fie demfelben, Samftag vor Lichtmeffen, 28. Januar, die Berrschaften Courtenay und Blacon, zufamt ihren Rechten zu dem Thron von Constantinopel und zu der Grafschaft Namur übertragen. Ratharina ftarb im 3. 1307. gleichnamige Tochter wurde bes Philipp von Balois Prinzen von Tarent zweite Gemahlin, gerirte fich als Raiferin von Constantinopel bis zu ihrem Unfang Oct. 1346 in Griechenland erfolgten Ableben, wo sodann ihr Sohn Robert von Tarent als Raiser auftritt; bis babin hatte er sich nur Prinz von Achaja und Morea, Despot von Romanien, Graf von Cefalonia und Bante betitelt. Den Raisertitel in Wirklichkeit umzuseten, fubr er mit bedeutenden Streitfraften binüber nach Griechenland, wo er Corfu, Cefatonia, Bante u. f. w. eroberte. Mittel fuchend, feinen Siegeslauf weiter zu verfolgen, farb er zu Reapel 10. oder 17. Sept. 1364, aus der Ehe mit Maria von Bourbon fünf Rinder hinterlassend, barunter jene Margaretha, welche als Wittive bes Eduard Baliol, bes Königs von Schotland für bie Dauer von drei Monaten, die zweite Che einging mit Jacob von Baux, dem Grafen von Avellino, der den Raifertitel annahm, fedoch feine Rinder hinterließ. Bon bem Saufe Baux ift Abth. I Bb. 1 G. 531-532 gehandelt.

Balbuin II, ber Kaiser, war Ludwigs VI bes Königs von Franfreich Urenfel, abstammend von Ludwigs fiebentem und jung= fem Cobne, Peter I, der mit Reinalds von Courtenay Tochter Elifabeth Courtenay, Montargie, Chateau-Renard, Tanlay, Champignelles, Charny und Chantecocq erheurathete. Es baben biefealtern Courtenay in ben Rreuggugen eine glanzende Rolle gesvielt. u. a. die Graffchaft Ebeffa in bem alten Desopotamien befeffen. In Betracht bes mit einer Courtenay erheuratheten Reichthums bequemten fich ihre weiblichen Rachfommen, Ramen und Wappen ber Courtenay angunehmen, ein Umftand, ber in fpaterer Beit ihnen fdweres Ungemach bereiten follte. Peters Gobn, Veter II von Courtenay, wurde in Betracht feines boben Rufs, nach dem Tob Seinrichs von hennegau, seines Schwagers, jum Raifer von Constantinopel erwählt, begab fich mit feiner Familie zunächst nach Rom, wo er den 9. April 1217 von Papft Honorius III gekrönt wurde, ging bann binüber nach Albanien, wo er Durago belagerte, fobann fich in Unterhandlungen einließ mit Theodor Comnenus, bem Despoten von Epirus. Diefer benugte bas ihm gefchenfte Butrauen, um ben Raifer und bie vornehmften Berren von beffen Gefolge festzuhalten, und ftarb Peter II als beffen Gefangner por bem Januar 1218. Die Grafin Agues von Nevers batte ibm die Grafschaften Revers, Auxerre und Tonnerre zugebracht, beren einzige Tochter, Mathilbe von Courtenay, der Mutter reiche Besigungen in andere Familien trug. In feiner zweiten Gbe, mit yolantha von Bennegau, wurde Peter II Bater von breis zehn Kindern, darunter die Sohne Robert und Balduin II, die beide ben Thron von Constantinopel einnahmen.

Dem Aussterben der kaiserlichen Linie überlebten Nebenzweige in guter Zahl. Davon bestand am längsten der in la Fertés Loupière. Ihm gehörte an Johanns II, gest. 1. April 1635, Sohn Ludwig I, der zuerst den Titel eines Prince de Courtenay angenommen zu haben scheint, mit Lucretia Christina von Harlay die Grafschaft Cesy erheurathete und den 25. Nov. 1672 versstarb. Seiner Kinder waren acht. Der älteste Sohn, Ludwig Karl Prinz von Courtenay, geb. 25. Mai 1640, nahm Theil an der Expedition von Gigeri 1664, wurde vor Douay vers

wundet, zeichnete fich aus in ber Belagerung von Lille 1667, biente gegen die Hollander 1672 und 1673 und ftarb zu Paris 28. April 1723. Aus feiner Che mit Maria von Lameth famen zwei Gobne, beren alterer, Ludwig Gaston, unter ben Mousquetairs bienenb, vor Mons 1691 blieb. Aus der zweiten Che mit Selena von Befançon fam die einzige Tochter Belena. Bon dem Pringen Ludwig Karl erzählt Saint simon absonderliche Dinge. »Fromenteau comte de la Vauguyon, comblé d'honneurs bien au delà de ses espérances, représenta souvent au roi le misérable état de ses affaires, et n'en tirait que de rares et très-médiocres gratifications. La pauvreté peu à peu lui tourna la tête, mais on fut très-longtemps sans s'en apercevoir. Une des premières marques qu'il en donna, fut chez madame Pelot, veuve du premier président du parlement de Rouen, qui avait tous les soirs un souper et un jeu uniquement pour ses amis en petit nombre. Elle ne voyait que fort bonne compagnie, et la Vauguyon y était presque tous les soirs. Jouant au brelan, elle lui fit un renvoi qu'il ne tint pas. Elle l'en plaisanta, et lui dit qu'elle était bien aise de voir qu'il était un poltron. La Vauguyon ne répondit mot, mais, le jeu fini, il laissa sortir la compagnie, et quand il se vit seul avec madame Pelot, il ferma la porte au verrou, enfonça son chapeau dans sa tête, l'accula contre sa cheminée, et lui mettant la tête entre ses deux poings, lui dit qu'il ne savait ce qui le tenait qu'il ne la lui mît en compote, pour lui apprendre à l'appeler poltron. Voilà une femme bien effrayée, qui, entre ses deux poings, lui faisait des révérences perpendiculaires et des compliments tant qu'elle pouvait, et l'autre toujours en furie et en me-A la fin il la laissa plus morte que vive et s'en alla. C'était une très-bonne et très-honnête femme, qui défendit bien à ses gens de la laisser seule avec la Vauguyon, mais qui eut la générosité de lui en garder le secret jusqu'après sa mort, et de le recevoir chez elle à l'ordinaire, où il retourna comme si de rien n'eût été.

»Longtemps après, rencontrant sur les deux heures après midi M. de Courtenay, dans ce passage obscur à Fontaine-



bleau, qui, du salon d'en haut devant la tribune, conduit à une terrasse devant la chapelle, il lui fit mettre l'épée à la main, quoi que l'autre lui pût dire sur le lieu où ils étaient et sans avoir jamais eu occasion ni apparence de démêlé. Au bruit des estocades, des passants dans ce grand salon accoururent et les séparèrent, et appelèrent des suisses de la salle des gardes de l'ancien appartement de la reine-mère, où il y en avait toujours quelques-uns et qui donnait dans le salon. La Vauguyon, dès lors chevalier de l'ordre, se débarrassa d'eux et courut chez le roi. Il tourne la clef du cabinet. force l'huissier, entre, et se jette aux pieds du roi, en lui disant qu'il venait lui apporter sa tête. Le roi qui sortait de table, chez qui personne n'entrait jamais que mandé, et qui n'aimait pas les surprises, lui demanda avec émotion à qui il en avait. La Vauguyon, toujours à genoux, lui dit qu'il a tiré l'épée dans sa maison, insulté par M. de Courtenay, et que son honneur a été plus fort que son devoir. Le roi eut grand'peine à s'en débarrasser, et dit qu'il verrait à éclaircir cette affaire, et un moment après les envoya arrêter tous deux par des exempts du grand prévôt, et mener dans leurs chambres. Cependant on amena deux carrosses, qu'on appelait de la pompe, qui servaient à Bontems et à divers usages pour le roi, qui étaient à lui, mais sans armes et avaient leurs attelages. Les exempts qui les avaient arrêtés les mirent chacun dans un de ces carrosses et l'un d'eux avec chacun, et les conduisirent à Paris, à la Bastille, où ils demeurèrent sept ou huit mois, avec permission, au bout du premier mois, d'y voir leurs amis, mais traités tous deux en tout avec une égalité entière. On peut croire le fraças d'une telle aventure: personne n'y comprenait rien. Le prince de Courtenay était un fort honnête homme, brave, mais doux, et qui n'avait de sa vie eu querelle avec personne. Il protestait qu'il n'en avait aucune avec la Vaugnyon, et qu'il l'avait attaqué et forcé de mettre l'épée à la main, pour n'en être pas insulté; d'autre part, on ne se doutait point encore de l'égarement de la Vauguyon, il protestait de même que

c'était l'autre qui l'avait attaqué et insulté: on ne savait donc qui croire, ni que penser. Chacun avait ses amis, mais personne ne put goûter l'égalité si fort affectée en tous les traitements faits à l'un et à l'autre. Enfin, faute de meilleur éclaircissement et la faute suffisamment expiée, ils sortirent de prison, et peu après reparurent à la cour.

»Le prince de Courtenay perdit sa femme, qui par son bien le faisait subsister, et qui lui laissa un fils, et une fille qui épousa le marquis de Bauffremont, chevalier de la Toisond'Or, et depuis lieutenant général. Le fils avait épousé la soeur de M. de Vertus des bâtards de Bretagne, veuve de dom Gonzalvo Carvalho Patalin, grand maître des bâtiments du roi de Portugal, d'où elle était revenue. Il avait peu servi, et avait eu un frère aîné tué dans les mousquetaires au siége de Mons, où son père était à la suite de la cour. Le roi l'alla voir sur cette perte, ce qui parut très-extraordinaire, et un honneur qu'il voulut faire, lorsqu'il ne le faisait plus à personne depuis bien des années, qui montra qu'il ne le pouvait ignorer être bien réellement prince de son sang, mais que les rois ses prédécesseurs ni lui n'avaient jamais voulu reconnaître. Ce prince de Courtenay était fils d'une Harlay, n'eut point d'enfants d'une Lameth, sa première femme, et eut ceux-ci de la seconde, qui était veuve de Lebrun, président au grand conseil, et fille de Duplessis Besançon, gouverneur d'Auxonne et lieutenant général. J'aurai lieu de parler encore de ce prince de Courtenay et du fils qui lui resta, et qui a été le dernier de cette branche infortunée de la maison royale.« Ich muß indessen bemerken, daß ich den genealogischen Angaben bes P. Anseine mehr Bertrauen fchenfe als benen von Saint=Simon.

»Le prince de Courtenay, l'abbé son frère, et le fils unique du premier, auxquels cette branche se trouvait réduite, présentèrent au régent une parfaitement belle protestation, forte, prouvée, mais respectueuse et bien écrite, pour la conservation de leur état et droits, comme ils ont toujours fait aux occasions qui s'en sont présentées, et à chaque renouvellement de règne. Elle fut reçue poliment et n'eut pas plus de succès que toutes les précédentes. L'injustice constante faite à cette branche de la maison royale légitimement issue du roi Louis-le-Gros est une chose qui a dû surprendre tous les temps qu'elle a duré, et montrer en même temps la funeste merveille de cette maison, qui dans un si long espace n'a pu produire un seul sujet dont le mérite ait forcé la fortune, d'autant plus que nos rois ni personne n'a jamais douté de la vérité de sa royale et légitime extraction, et le feu roi lui-même. J'en ai parlé ailleurs.

»Ce prince de Courtenay-ci était un homme dont la figure corporelle marquait bien ce qu'il était. Le cardinal Mazarin eut envie de voir s'il en pourrait faire quelque chose, et s'il le trouvait un sujet, de le faire reconnaître pour ce qu'il était, en lui donnant une de ses nièces. Pour l'éprouver à loisir par soi-même, il le mena dans son carrosse de Paris à Saint-Jean-de-Luz pour les conférences de la paix des Pyrénées. Le voyage était à journées, il fut plein de séjours. Courtenay était né en mai 1640; il avait donc près de vingt ans. Il n'eut ni l'esprit ni le sens de cultiver une si grande fortune. Il passa tout le voyage avec les pages du cardinal, qui ne le vit jamais qu'en carrosse, et qui désespéra d'en pouvoir faire quoi que ce soit. Aussi l'abandonna-t-il en arrivant à la frontière, où il devint et d'où il revint comme il put. Il n'a pas laissé de servir volontaire avec valeur en toutes les campagnes du feu roi, et je l'ai vu souvent à la cour chez M. de la Rochefoucauld sans qu'il ait jamais été de rien.

Pendant le fort du Mississipi, le cardinal Dubois se piqua, je ne sais comment, de le tirer de l'affreuse pauvreté où il avait vécu, et lui fit donner de quoi payer ses dettes, et vivre fort à son aise. Il mourut en 1723. Il avait perdu son fils aîné, tué mousquétaire au siége de Mons que faisait le roi, qui l'alla voir sur cette perte, ce qui fut extrêmement remarqué, parce qu'il ne faisait plus depuis longtemps cet honneur à personne, et que M. de Courtenay n'avait ni distinction ni familiarité auprès de lui.

»Son autre fils servit peu, et fut un très-pauvre homme, et fort obscur. Il épousa une soeur de M. de Vertus-Avaugour des bâtards de Bretagne, revenue de Portugal veuve de Gonzalvo-Joseph Carvalho Patalin, sur-intendant des bâtiments du roi de Portugal. C'était une femme de mérite qui n'eut point d'enfants de ses deux maris.

»M. de Courtenay vécut très-bien avec elle. Il était riche, se portait bien, et sa tête et son maintien faisaient plus craindre l'imbécillité que la folie. Cependant le matin du ..., étant à Paris, et sa femme à la messe aux Petits-Jacobins, sur les neuf heures, ses gens accoururent dans sa chambre au bruit de deux coups de pistolet partis sans intervalle qu'il se tira dans son lit, et l'y trouvèrent mort, ayant été encore la veille fort gai, tout le jour et tout le soir, et sans qu'il eût aucune cause de chagrin. On étouffa ce malheur qui éteignit enfin la malheureuse branche légitime de Courtenay, car il n'en resta que le frère de son père, qui était un prêtre de sainte vie, dans la retraite et les bonnes oeuvres, quoiqu'il sentît fort la grandeur de sa naissance. Il avait les abbayes des Eschallis et de Saint-Pierre d'Auxerre, et le prieuré de Choisy en Brie, et mourut dans une grande vieillesse, le dernier de tous les Courtenay. C'était un grand homme, bien fait, et dont l'air et les manières sentaient parfaitement ce qu'il était. Il n'en reste plus que la fille de son frère mariée au marquis de Bauffremont.«

Die Unternehmungen des berüchtigten Cartouche hatten unter den friedlichen Bürgern von Paris eine Aufregung hervorgerufen, wie sie faum zu erdenfen. »Depuis les troubles du temps de la Fronde, on n'avait pas vu dans tout Paris de perturbations et d'effroi pareils. Madame la princesse de Conty nous dit un jour que la marquise de Bauffremont distribuait des laissez-passer pour exhiber aux voleurs de nuit, et qu'on était bien étonné du crédit qu'elle avait sur Cartouche.

»Hélène de Courtenay, des empereurs d'Orient, était la dernière de cette maison qui descendait du roi Louis-le-Gros et de la reine Adelaïs de Savoie. Elle avait épousé, en 1712, Louis de Bauffremont, marquis et comte de Listenois, chevalier de la Toison-d'Or etc. Ce fut en considération
de la naissance de madame de Bauffremont que leurs enfans
obtinrent l'agrément du roi Louis XV pour accepter ou solliciter le titre de prince du Saint-Empire, qu'ils portent aujourd'hui. Cette illustre héritière était d'une laideur et d'une
pauvreté déplorables. Je vous dirai plus tard la singulière
histoire de son frère, le prince Charles-Roger, qui fut le dernier mâle de cette grande maison.

\*La généalogie des soi-disant Courtenay d'Angleterre est une fable mal tissue, comme toutes ces prétendues origines françaises dont on voudrait se targuer dans ce pays-là. Walpole me disait toujours qu'à l'exception des lords de Nevill et d'Harcourt, il n'y avait pas, dans toute la pairie d'Angleterre, une seule famille qui fût effectivement originaire de France et contemporaine de Guillaume-le-Conquérant. Je vous ai parlé de la folle prétention des Seymour, à ce qu'il me semble?

» Voici la raison des bons procédés de Cartouche envers madame de Bauffremont. Elle était rentrée chez elle à deux heures du matin; et quand ses femmes l'eurent déshabillée, elle ne manqua pas de les renvoyer pour écrire et pour veiller tout à son aise au coin de son feu. Elle écrivait un journal qu'on n'a pas retrouvé dans ses papiers, et c'est grand dommage! car elle était sans pareille en fait d'intelligence. Elle avait toujours remarqué mille choses auxquelles on n'avait pas pris garde. et qu'on s'étonnait de n'avoir pas observées comme elle. Malheur à tous ceux qui parlaient en sa présence avec l'intention de surprendre leur auditoire ou de lui dissimuler quelque chose! Fontenelle disait toujours que c'était la femme aux aperçus lumineux dont il est question dans les Mille et un Jours. Tant il y a que pendant cette nuit, elle entendit premièrement un bruit étouffé dans sa cheminée, et qu'elle aperçut bientôt après dans un nuage de suie, des nids d'hirondelle et des plâtras qui dégringolèrent pêle-mêle avec un homme armé jusqu'aux dents. Comme il avait fait rouler la bûche avec les tisons jusqu'au milieu de la chambre, la première chose qu'il fit, ce fut de prendre les tenailles et de replacer méthodiquement tous les tisons dans la cheminée; il repoussa du pied quelques charbons enflammés, sans les écraser sur le tapis, et puis il se retourna du côté de la marquise, à laquelle il fit la révérence. — Madame, oserais-je vous demander à qui j'ai l'honneur de parler?

- Monsieur, je suis madame de Bauffremont, mais comme je ne vous connais pas du tout, comme vous n'avez pas la physionomie d'un voleur, et que vous avez les procédés les plus soigneux pour mon mobilier, je ne saurais deviner pourquoi vous arrivez dans ma chambre au milieu de la nuit et par la cheminée?
- »— Madame, je n'avais pas l'intention d'entrer dans votre appartement... Auriez-vous la bonté de m'accompagner jusqu'à la porte de votre hôtel? ajouta-t-il en tirant un pistolet de la ceinture et en prenant une bougie allumée.
  - Mais, Monsieur....
- »— Madame, ayez la complaisance de vous dépêcher, poursuivit-il en armant son pistolet. Nous allons descendre ensemble, et vous ordonnerez au suisse de tirer le cordon.
- »— Parlez plus bas, Monsieur, parlez plus bas! le marquis de Bauffremont pourrait vous entendre, reprit cette malheureuse femme en tremblant d'effroi!
- »— Mettez votre mantelet, Madame, et ne restez pas en peignoir; il fait un froid extraordinaire!
- »Enfin tout s'arrangea suivant le programme, et madame de Bauffremont en demeura si troublée, qu'elle fut obligée de s'asseoir un moment dans la loge du suisse, aussitôt que ce diable d'homme eut passé la porte de la maison. Alors elle entendit qu'on frappait à la fenêtre de la porte qui donnait sur la rue. »»M. le suisse, j'ai fait cette nuit une ou deux lieues sur les toits, parce que j'étais pourchassé par les mouchards. N'allez pas dire à votre maître que ce soit une affaire de galanterie, ni que je sois l'amant de madame de Bauffremont: vous auriez affaire à Cartouche, et, du reste,

on aura de mes nouvelles après-demain matin, par la petite poste. « \*

»Madame de Bauffremont remonta chez elle et fut réveiller son mari, qui lui soutint que c'était un cauchemar et qu'elle avait fait un mauvais rêve; mais elle reçut, deux ou trois jours après, une lettre d'excuses et de remercimens tout-à-fait respectueuse et très-bien tournée, dans laquelle était inclus un sauf-conduit pour madame de Bauffremont, avec un acte d'autorisation pour en délivrer à sa famille. La lettre avait été précédée par une petite boîte qui renfermait un beau diamant sans monture; et la pierre fut estimée, chez madame Lempereur, à deux mille écus, que le marquis de Bauffremont fit déposer pour les malades de l'Hôtel-Dieu, entre les mains du trésorier de Notre-Dame. On voit que dans cette affaire-là tout le monde se conduisit en perfection.

»Il y avait une fois dans la capitale d'un beau royaume un gentilhomme qui n'avait pas cent écus de rente, et qui n'en prenait pas moins la qualification de prince du Sang-Royal.

»Tout ce que les parlemens y pouvaient faire, c'était d'ordonner à tous les Conseillers-Notaires et Clercs-Royaux de leurs juridictions, qu'ils eussent à passer un trait de plume sur cette qualification suprême aussitôt qu'ils auraient pris la peine de l'écrire; il était sous-entendu qu'on s'y prendrait de manière à ce qu'elle restât lisible, et nulle cour souveraine n'aurait voulu sévir plus rigoureusement contre ledit gentilhomme. On appelait cette sorte d'exécution judiciaire Ordonnance d'avoir à biffer. La cour avait beau s'en écrier et s'en irriter, les parlemens s'obstinaient et la cour n'y gagnait rien. C'était un grand jeune homme blond comme un Phoebus, avec des yeux noirs admirablement beaux. On disait qu'il avait cent manières de se procurer de l'argent; mais apparemment qu'il en connaissait deux cents pour le dépenser, car il en manquait toujours. Je vous avais promis de vous parler du prince Charles-Roger de Courtenay, et je

vous tiens parole. Il avait toutes les héritières de France les plus riches et les plus nobles à sa disposition. On aurait dit que leurs parens s'y croyaient obligés; chacun cherchait à le tirer d'affaire, et l'on s'en faisait, pour ainsi dire, un cas de conscience. On lui demanda s'il ne consentirait pas à se marier avec moi. Il répondit qu'il aimerait mieux se jeter dans la rivière, attendu que j'avais les yeux noirs et les cheveux blonds. Je vous dirai que, de mon côté, M. de Courtenay m'aurait paru beaucoup mieux s'il avait été différemment. J'ai toujours soutenu que les beaux cheveux noirs et les charmans yeux bleus de M. de Créquy avaient été pour beaucoup dans notre mariage. Le prince dont je vous parle épousa bientôt Geneviève de Bretagne, comtesse de Vertus et d'Avaugour, laquelle avait eu des trésors en héritage après la mort de son grand-père (le président de la Grange-le-Lièvre). Elle était noire et chétive, et du reste elle n'était guère plus riche que moi.

»Il faut vous dire que le vieux prince de Courtenay vivait encore et se tenait à Cézy, dont on avait fait en son honneur une espèce de Comté de pièces et de morceaux, pour qu'il eût à sa disposition seigneuriale au moins quelques justiciers, une prison, des menottes, une potence, enfin une juridiction féodale, agréable et rassurante. On disait qu'aussitôt qu'il fut en possession de son droit comital, il avait commencé par faire confectionner une admirable collection de brodequins pour donner la torture et la question judiciaire. Toujours est-il qu'il entendit raconter au fond de son Auxerrois que Monsieur son fils allait accepter le cordon-bleu, quoiqu'il eût passé l'âge où les princes français le reçoivent. On lui dit que le prince Charles-Roger s'était engagé par écrit à retrancher de ses armoiries l'écu de France, que ces petitsfils légitimes du roi Louis VI avaient le droit et la prétention d'y placer au premier quartier. Le père en tomba malade de chagrin; il se coucha sous la tente de l'empereur Baudouin de Courtenay, qu'il faisait toujours déployer pour achever les épousailles et pour se faire administrer l'extrêmeonction. On écrivit au fils de la part du malade, et le voilà parti pour Cézy. Il entra sous la tente impériale de ses grands-pères, qui se trouvait tendue dans le milieu d'une salle immense dont toutes les ouvertures étaient fermées à la lumière du jour. On entrevoyait un vieux Labarum, ou je ne sais quelle bannière de Byzance, au chevet de la couche. Le vieux prince était couvert d'un grand linceul; il avait l'air et la voix d'un mourant, et la scène était éclairée seulement par quelques cierges qui étaient placés sur une sorte d'autel avec des reliquaires.

- Je me rends à vos ordres, Monseigneur . . . Ah! c'est vous, Monsieur! J'ai des choses importantes à vous dire; écoutez-les paisiblement, lui dit son père, et promettez-lemoi. Celui-ci promit tout ce qu'on voulut, et le vieux Prince se mit à le sermonner sur la nécessité de ne plus se raidir contre les Bourbons, qui ne consentiraient jamais à lui former un apanage, à moins qu'il n'éût réduit ses armoiries à l'écusson de Courtenay proprement dit, d'or à trois tourteaux de gueules. Il est à noter que Robert de France, sixième fils de saint Louis, n'abandonna pas ses armoiries patronymiques (qui étaient celles de France) en épousant l'héritière des sires de Bourbon, tandis que Pierre de France, cinquième fils du roi Louis le Gros, avait quitté les siennes en s'alliant à l'héritière Isabelle de Courtenay. C'était la raison qu'opposait le juge d'armes au rétablissement des fleurs-de-lys dans les armes des Courtenay, attendu qu'ils les avaient reprises sans en avoir obtenu ni voulu solliciter l'aveu du roi T.-C., leur chef de famille et leur souverain seigneur.
- Voyez la misère où l'obstination nous a fait tomber, disait son père; et n'oubliez pas qu'une de nos grand'tantes n'avait su trouver rien de mieux à faire que d'épouser un paysan. (Nicolas Restif, aïeul d'Edme-Nicolas Restif de la Bretonne, auteur des Contemporaines et du Paysan perverti, mort à Paris, en 1804, âgé de 70 ans. —) Son fils restait immobile.

- »— Souvenez-vous que la reine Jeanne d'Albret, dont le grand-père n'était qu'un gentilhomme, était sur le point de faire pendre . . .
- »— N'achevez pas, Monseigneur! n'achevez pas! je n'écouterai jamais le récit d'un pareil outrage, fût-ce de la bouche de mon père!
- »— Mais s'il en est ainsi, reprit le vieillard, vous ne consentirez donc point à diffamer nos armes, et vous n'accepteriez pas l'ordre du Saint-Esprit, passé l'âge de quatorze ans?...
  - . Jamais! jamais!
- mettant sur son séant, c'est une résolution qui vous fait honneur, et, du reste, elle est heureuse pour vous; car, ajoutatil, en tirant un pistolet de dessous son linceul, si je vous avais vu faiblir, j'allais vous faire sauter la cervelle, et nous aurions vu si le petit-fils de Jeanne d'Albret m'aurait fait pendre!... Dans tous les cas, c'est vous qui en auriez eu la conscience chargée, car on n'est pas moins en obligation de veiller à la conduite de ses héritiers qu'à l'honneur de ses devanciers.
- »Il vous faut dire que le vieux Courtenay n'était pas plus malade que je ne le suis à présent, et qu'il a vécu douze ou quinze ans peut-être, après cette parade grégeoise; toujours dans son castel de Cézy, avec ses courtines du Bas-Empire et ses brodequins bourguignons.
- »Madame de Bauffremont et son frère avaient eu jadis une tante de Courtenay que je n'ai pas connue, mais dont les étrangetés sont restées dans la mémoire de tous ses contemporains, Lucrèce-Angélique de Courtenay, née vers l'année 1640, morte à Paris en 1699. Elle était riche à millions, celle-ci, et c'était par suite d'un legs qui lui était provenu de je ne sais quel prince grec, qui l'avait entrevue à Paris, et qui s'avisa de la faire sa légataire universelle en arrivant au Phanar, où il mourut quelque temps après. Le nom de ce prince grec était Démétrius Cantacuzène, et son oncle étoit

despote de Servie. On voit dans une note du président Cousin que le principal motif de ses dispositions testamentaires en faveur de Mademoiselle de Courtenay, avait été celui de soustraire sa fortune à la rapacité du fisc ottoman, en la mettant sous la sauve-garde de l'ambassadeur de France à Constantinople. Ne croyez pas qu'elle en fit part à sa famille, au moins! Elle n'aurait pas voulu donner seulement une pistole à son neveu le pauvre Charles-Roger, parce que tout l'argent qu'on lui donnait, disait-elle, était habituellement pour lui une occasion prochaine de péché. C'est tout ce qu'elle savait de théologie. La théologie n'est pas la science de tout le monde: les sots s'en embétent et les mauvais s'en empirent. J'ai souvent eu l'occasion de répéter ceci pendant toute ma vie, et surtout pendant les disputes sur le formulaire et sur le diacre Pâris.

\*Notre Lucrèce-Angélique se faisait appeler Mademoiselle de Constantinople, comme on aurait dit Mademoiselle de Chartres ou Mademoiselle de Blois. C'était sûrement là ce qui avait séduit l'hospodar? et cette étrange fille avait trouvé moyen de faire ainsi tomber dans le grotesque une illustration de famille et des souvenirs historiques, qui naturellement n'auraient jamais abouti dans le ridicule, en vérité! Le petit prince de Mecklembourg avait fait son possible pour l'épouser.

— Allons donc! sacrifier sa liberté! c'était comme la belle Arsène. Elle avait eu de son prince grec environ quatre à cinq millions de livres tournois en belles et bonnes espèces, qu'elle n'avait jamais voulu placer. On n'a trouvé rien qui vaille après sa mort; et vous allez voir comment elle employait son argent.

»Elle avait loué pour elle toute seule l'ancien hôtel de Blanchefort, rue Saint-Antoine, auprès de la Bastille; et tous les soirs, elle faisait éclairer de la cave au grenier, cet immense et vieux palais dont elle ne sortait pas dix fois par an, et où l'on ne voyait jamais entrer âme qui vive, ce qui faisait dire à ses voisins les faubourgeois qu'on y tenait le Sabbat. Elle ne recevait jamais que madame de Bullion

a supposite

(d'Esclimont), qui était une autre folle, et puis le chevalier Turgot, parce qu'il était son filleul. C'est lui qui nous a conté ce que j'en rapporte ici.

»En premières lignes de son livre de comptes, elle avait fait racheter en Barbarie au moins deux mille captifs chrétiens, mais toujours des Levantins et jamais des Francs. Les révérends pères de la Merci ne voulaient pas se charger du rachat des Grecs schismatiques, en disant avec raison que leurs voeux les astreignaient à l'obligation de s'occuper avant toute chose de la rédemption de nos frères, et que la tâche excédait déjà leurs force et puissance. Elle éclatait en imprécations contre les Mathurins; elle envoyait son argent à des renégats qui ne rachetaient personne, et qui lui écrivaient en langue arabe, ce qu'elle prenait à chaque fois pour une nouvelle pancarte de délivrance; enfin le bourreau de Tunis était son commissionnaire et son fondé de pouvoir en Mauritanie, ainsi vous pouvez juger comment son argent s'y trouvait bien employé? On a pensé qu'elle avait eu la folle idée de se faire un parti parmi les Grecs, mais, à vrai dire, on ne sait ce qu'elle avait dans la cervelle. Il y avait encore un juif arménien qui s'était établi dans sa confiance, et qui poursuivait pour elle une autre négociation dispendieuse et difficile, attendu qu'il ne s'agissait de rien moins que d'obtenir du Sultan, du Grand-Visir et du Muphti, la cession de la basilique de Sainte-Sophie de Constantinople en faveur de ladite princesse Lucrèce-Angélique de Courtenay. C'était une affaire en bon train quand elle est morte; et, disait-elle à son filleul: - Il est assez naturel que toute ma fortune y soit engagée, d'où vient que je ne vous pourrai laisser que mes papiers. Comme elle avait écrit sur son entreprise et son espérance de retraire féodalement l'église de Sainte-Sophie, à M. de Nointel, ambassadeur de France à la Porte, celui-ci ne manqua pas d'en écrire à Versailles, et le roi Louis XIV fit conseiller à son neveu de la faire interdire; mais Charles-Roger répondit qu'il ne s'en mêlerait en aucune sorte, et qu'il ne l'empêcherait jamais de faire avec son argent tout

ce qu'elle voudrait. M. le chancelier le fit inviter à passer chez lui pour se concerter là-dessus. Charles-Roger se rengorgea de la belle manière, et fit demander à M. le chancelier s'il comptait se tenir debout pour le recevoir, et si c'est qu'il avait l'intention de le reconduire jusqu'au drap d'or? (c'est-à-dire jusqu'à la deuxième antisalle du chancelier, qui est toujours tapissée de drap d'or, et où la main de justice est suspendue sous un baldaquin fleurdelisé). M. de Pontchartrain, qui ne pouvait se lever de son siège que pour recevoir les cardinaux, et qui ne devait reconduire que les princes du sang, ne fit aucune réponse définitive à M. de Courtenay, en se retranchant dans l'incertitude et l'indécision du parti que prendrait S. M. relativement aux prétentions du neveu et aux aberrations de la tante.

»On découvrit après sa mort qu'elle avait une jambe de moins, ce que tout le monde ignorait dans sa famille, et ce que personne ne savait dans sa maison, à la réserve de ses deux premières femmes.

»M. de Saint-Simon s'en allait disant partout que le prince de Courtenay s'était tué d'un coup de mousquet, mais ce n'était qu'un mauvais bruit qu'il avait accueilli favorablement. Je n'ai pas vu qu'il en ait osé parler dans ses mémoires. (Cependant ce fait est rapporté dans les éditions de 1829 et 1842.)«

Die Herfunft der Courtenay in England ist allerdings, wie es für alle Genealogien in senem Lande hergebracht, gewichtigen Zweiseln ausgesest. In keinem Falle können sie von den Capetingern abstammen, und die Abkunft der Courtenay von Powderham, der heutigen Biscount Courtenay, von den Courtenay Grasen von Devon ist nichts weniger als erweislich. Sibbon, der seinem großen Werke eine Abhandlung von den Courtenay beisügte, schreibt von der vermeintlichen Linie von Devon: »According to the old register of Ford Abbey, the Courtenays of Devonshire are descended from prince Florus, the second son of Peter and the grandson of Louis the Fat. This sable of the grateful or venal monks was too respect-

131 Va

fully entertained by our antiquaries, Cambden and Dugdale; but it is so clearly repugnant to truth and time, that the rational pride of the family now refuses to accept this imaginary founder. Their most faithful historians believe, that after giving his daughter to the king's son, Reginald of Courtenay abandoned his possessions in France, and obtained from the English monarch a second wife and a new inheritance. It is certain, at least, that Henry the second distinguished in his camps and councils, a Reginald, of the name and arms, and, as it may be fairly presumed, of the genuine race, of the Courtenays of France. The right of wardship enabled a feudal lord to reward his vassal with the marriage and estate of a noble heiress; and Reginald of Courtenay acquired a fair establishment in Devonshire, where his posterity has been seated above six hundred years. From a Norman baron, Baldwin de Brioniis, who had been invested by the Conqueror, Hawise, the wife of Reginald, derived the honour of Okehampton, which was held by the service of ninety-three knights; and a female might claim the manly offices of hereditary viscount or sheriff, and of captain of the royal castle of Exeter. Their son Robert married the sister of the earl of Devon; at the end of a century, on the failure of the family of Rivers, his great-grandson, Hugh the second, succeeded to a title which was still considered as a territorial dignity, and twelve earls of Devonshire, of the name of Courtenay, have flourished in a period of two hundred and twenty years. They were ranked among the chief of the barons of the realm; nor was it till after a strenuous dispute, that they yielded to the fief of Arundel, the first place in the parliament of England: their alliances were contracted with the noblest families, the Veres, Despensers, St. Johns, Talbots, Bohuns, and even the Plantagenets themselves; and in a contest with John of Lancaster, a Courtenay, bishop of London, and afterwards archbishop of Canterbury, might be accused of profane confidence in the strength and number of his kindred. In peace, the earls of Devon resided in their numerous castles and

manors of the west: their ample revenue was appropriated to devotion and hospitality; and the epitaph of Edward, surnamed, from his misfortune, the blind, from his virtues, the good earl, inculcates with much ingenuity a moral sentence, which may however be abused by thoughtless generosity. After a grateful commemoration of the fifty-five years of union and happiness, which he enjoyed with Mabel his wife, the good earl thus speaks from the tomb:

What we gave, we have; What we spent, we had; What we left, we lost.

But their losses, in this sense, were far superior to their gifts and expences; and their heirs, not less than the poor, were the objects of their paternal care. The sums which they paid for livery and seisin, attest the greatness of their possessions; and several estates have remained in their family since the thirteenth and fourteenth centuries. In war, the Courtenays of England fulfilled the duties, and deserved the honours of chivalry. They were often entrusted to levy and command the militia of Devonshire and Cornwall; they often attended their supreme lord to the borders of Scotland; and in foreign service, for a stipulated price, they sometimes maintained fourscore men at arms and as many archers. By sea and land they fought under the standard of the Edwards and Henries: their names are conspicuous in battles, in tournaments, and in the original list of the order of the garter; three brothers shared the Spanish victory of the Black Prince; and in the lapse of six generations, the English Courtenays had learned to despise the nation and country from which they derived their origin. In the quarrel of the two roses, the earls of Devon adhered to the house of Lancaster, and three brothers successively died, either in the field or on the scaffold. Their honours and estates were restored by Henry the seventh; a daughter of Edward the fourth was not disgraced by the nuptials of a Courtenay; their son, who was created marquis of Exeter,

enjoyed the favour of his cousin Henry the eighth; and in the camp of Cloth of Gold, he broke a lance against the French monarch. But the favour of Henry was the prelude of disgrace; his disgrace was the signal of death; and of the victims of the jealous tyrant, the marquis of Exeter is one of the most noble and guiltless. His son Edward lived a prisoner in the Tower, and died an exile at Padua; and the secret love of queen Mary, whom he slighted, perhaps for the princess Elizabeth, has shed a romantic colour on the story of this beautiful youth. The relics of his patrimony were conveyed into strange families by the marriages of his four aunts; and his personal honours, as if they had been legally extinct, were revived by the patents of succeeding princes. But there still survived a lineal descendant of Hugh the first earl of Devon, a younger branch of the Courtenays, who have been seated at Powderham castle above four hundred years from the reign of Edward the third to the present hour. Their estates have been encreased by the grant and improvement of lands in Ireland, and they have been recently restored to the honours of the peerage. Yet the Courtenays still retain the plaintive motto, which asserts the innocence, and deplores the fall, of their ancient house.«

Meiner Ansicht nach können die Grasen von Devon höchstens von den Courtenay der ersten Race abstammen. Robert von Courtenay, Baron von Dashampton, starb 26. Jul. 1246. Sein Ensel Hugo, Gras von Devon seit 1340, besaß bei seinem Absteben »the castle, manor and honour of Plympton, with its members; the castle and manor of Tiverton; the manor of Exminster and Topsham; with the hundreds of Plympton, Tiverton, Harridge and Wonnesord; the castle and honour of Oakhampton; with the manors of Stamsord-Courtenay, Caverley, Duelton, Kenn, Whimple, Ailesbear; the hamlet of Newton-Poplesord; three mills upon Ex, near Exeter; the manor of Chymleigh; the advowsons of the churches of Throwley and Kenn; and the prebends of Hays and Cutton, in the chapel of our Lady, within the castle of Exon, all in the

- unioh

county of Devon; as also the manor of Bramere and Lymington, in the county of Southampton; the manors of Crewkerne and Hannington, in the county of Somerset; the manors of Ebrington and Twerne-Courtenay in the county of Dorset, and many more. Thomas, 6ter Graf von Devon, ein entschiedener Anhänger des Hauses Lancaster, socht vor Towton, wurde aber auf der Flucht eingeholt und enthauptet, April 1462, ein Schicksal, das auch seinen Bruder Heinrich, den 7ten Grafen, am 4. März 1466 betras. Der dritte Bruder, Graf Johann, besehligte in der Schlacht bei Tewsesbury, 4. Mai 1471, das Hintertressen und siel als ein Held, gleichwie seines Bruders Thomas Sohn, Thomas ebenfalls genannt.

Eines Betters, bes Sugo Courtenay von Bocconnoc in Cornwall Sohn Eduard ftritt für Beinrich VII in ber Schlacht bei Bosworth und empfing 30. Oct. 1477 jum Cohn ben verwirften Titel von Devon famt einer Maffe von confiscirten Gütern, »very many castles, manors and hundreds, viz. Plympton, Oakhampton, Tiverton, Stamford-Courtenay, Chaverleigh, Cornwood, Norton-Damerel, Topsham, Ex island, Kenn, Exminster, Colliton, Whitford, Whimple, Ailesbear, Raylesford, Musbery, Chymleigh, West Budleigh, East Budleigh, Harridge, Woneford; the advowsons of the churches of Affington, Kenn, Througley, Milton Damerel, and all Saints, in the city of Exeter, with the advowsons of the prebends of Clift-Hays, Cutton and Kerswell, in the chapel of our Lady, in the castle of the city of Exeter; the chauntry of Sticklepath, with free fishing in the river Ex, and three mills in Ex island, all in the county of Devon; also other manors, castles, hundreds &c. in Bedfordshire, Somersetshire and Cornwall, all formerly the estates of Thomas Courtenay, Earl of Devonshire.«

Eduards Sohn Wilhelm, 10ter Graf von Devonshire, heus rathete des Königs Eduard IV Tochter Katharina; »a very unfortunate match to him, as it was the cause of his being kept in prison several years by Henry VII, of his son's being beheaded by Henry VIII and his grandson's being a prisoner almost all his life.« Graf von Devonshire durch seines Vaters

Ableben, 28. Mai 1509, wurde Wilhelm im März 1502 samt Wilhelm be la Pole, Wilhelm Wyndham, Jacob Tyrrel und einigen Andern verhaftet. Wyndham und Tyrrel wurden bingerichtet; die beiden andern, denen nichts vorzuwerfen als die Berwandtschaft mit dem flüchtig gewordenen Berzog von Suffolf, blieben in Saft, wurden aber schließlich burch bas Parlament für Berrather erklart. Beinrich VIII, bei feiner Thronbesteigung, feste ben Grafen von Devonshire in Freiheit, und genoß berfelbe bis zu feinem Ableben, 9. Jun. 1511, der Bunft des Monarchen. Sein Sohn Beinrich, 11ter Graf von Devonshire, wurde am 18. Jun. 1525 zum Marquis von Exeter ernannt und 1532, bevor der König behufs einer Zusammenkunft mit Frang I fich einschiffte, zum Thronerben erkfart. Courtenay, als Enfel R. Eduards IV, und des Cardinal Pole Bruder, Lord Montague und Gottfried, als Enkel von Eduards IV Bruder, bem Bergog von Clarence, fanden bei ben alten Unbangern bes Hauses York in hoher Verehrung; wäre ihre Treue nicht über bie Lockungen bes Chrgeizes erhaben gewesen, fie batten bei bem Aufstand im Morden bem Konig Beforgniffe um die Festigkeit feines Throns erweden fonnen. Sie rührten fich nicht; aber ben 31. Dec. 1538 wurden ber Marquis und Lord Montague vor den Peers angeklagt, einen gewissen Reginald Pole, vormals Dechant von Exeter, zu unterftugen und beffen Entwurfe gu fördern, ben König aber feiner Berrlichfeit entsetzen zu wollen. Die hierauf bezüglichen Geständnisse des Gottfried Pole wurden als ungezweifelte Wahrheit betrachtet und hatten die hinrichtung der beiden angeblichen Berbrecher gur Folge, 9. 3an. 1539. Exeter wird in ber Unflageacte beschuldigt, gesagt zu haben : "ich mag Cardinal Pole's Berfahren wohl leiden — ich liebe nicht bas Berfahren in diesem Reiche - ich hoffe gewiß, eine Aenderung in der Welt zu sehen — ich hoffe, ich werde einmal über diese Schurfen ber fonnen, die den Ronig beherrichen - ich hoffe, ihnen einmal eine Maulschelle zu geben." Bei ben nächstfolgenden Affisen in Cornwall wurden zwei Menschen hingerichtet, die gesagt hatten, Exeter sei ber nachste Thronerbe und folle Ronig fein, wenn Beinrich die Anna Boleyn heurathe, ober es werde Tausenden

vurde ebenfalls, zugleich mit der Gräfin von Salisbury, versurtheilt, 28. Jun. 1539, obgleich beide weder ein Verbrechen befannt hatten, noch zu ihrer Vertheidigung gehört worden waren. Doch erhielt die Marquise, nach einer Haft von sechs Monaten, Begnadigung, den 21. Dec. 1539. Die in der Grafschaft Cornwall belegenen Güter legte K. Heinrich zu dem Herzogthum Cornwall.

Der Sohn, Eduard, ein Anabe von zwölf Jahren, wurde gleichwohl in ben Tower geschickt und blieb ein Gefangner bis jum Absterben Eduards VI. Als Die Ronigin Maria, Die fogenannte blutige Maria von bem Tower Besig nahm, fant sie bie Bergogin von Somerset, ben Bergog von Rorfolf, ben Gobn bes verstorbenen Marquis von Ereter und ben abgesetzen Bischof Garbiner von Winchester, samtlich Staatsgefangene, auf bem Rafenplag fuiend. Gardiner hielt eine furge, gludwunschende Unrede. Maria, bis zu Thränen gerührt, nannte fie ihre Befangenen, bieg fie auffteben, füßte fie und ichenfte ihnen bie Freiheit. Courtenay wurde als 12ter Graf von Devon, 2ter Marquis von Exeter anerkannt, erhielt auch die im Befige ber Krone noch befindlichen Guter zurud. Unter Eduards Regierung batte Maria freiwillig ben ebelosen Stand gewählt; allein nach ihrer Thronbesteigung machte fie fein Geheimnig aus ihrer Absicht zu beurathen. Un Inländern boten fich ihrer Wahl nur zwei dar, beide vom Sause Jork abstammend: Cardinal Pole und Courtenay, ben fie jungst aus dem Tower entlaffen. Sie ehrte ben Cardinal wegen feiner Talente und Tugenben, wegen feiner Bertheibigung ber Rechte ihrer Mutter und wegen beffen, was er für fie gelitten; aber fein Alter und feine Gebrechlichfeit erlaubten ihr nicht, bei ber Bahl eines Gemable an ibn zu benfen. Courtenay war jung und schon; seine fonigliche Abfunft und unverdiente Saft (benn fein Charafter war noch unbefannt) hatten ibn jum Liebling ber Nation gemacht, und seine Mutter, die Gräfin von Exeter, war der Königin vertraute Gesellschafterin. 3m Anfang zeigte Maria Borliebe für ben jungen Mann, ernannte ibn jum Grafen von Devonsbire, suchte ibn durch mancherlei Kunste in ihrer Rabe zu behalten

und machte fich es zum Geschäft, seine im Tower ganglich vernachläffigte Bilbung zu verbeffern. Um hof fprach man zuverfichtlich von ihrer bevorstehenden Seurath mit ihm, und Garbiner betrieb biefelbe mit feinem gangen Ginflug. Hatte aber Courtenay Eindruck auf die Konigin gemacht, fo verwischte ibn zeitig seine üble Aufführung. Nachbem er bie Freiheit einmal gefostet hatte, wollte er sie mit vollen Bugen genießen; er besuchte bie niedrigfte Gesellschaft, brachte viele Zeit mit luderlichen Weibspersonen zu und überließ sich Bergnügungen, bie unanständig feinem Rang, bas Gefühl und bie Frommigfeit ber Königin verletten. Bergebens beauftragte fie einen Sof= cavalier, ihm bei feiner Unerfahrenheit als Führer zu dienen ; vergebens ftellten ihm ber frangofische und ber venetianische Botschafter die Folgen seiner Thorheit vor : er verachtete ihren Rath, wollte seinen Sofmeister nicht boren und verfolgte feinen wilben Lauf, bis er bie Gunft und Achtung ber Konigin ganglich verloren batte. Deffentlich fagte fie, ihre Ehre erlaube ihr nicht, einen Unterthan zu beurathen; im Gefprach mit ihren pertrauten Freunden aber gab fie Courtenays Sittenlosigfeit als Ursache an. »Ceste royne est en mauvaise opinion de luy, pour avoir entendu qu'il faict beaucoup de jeunesses, et mesme d'aller souvent avecques les femmes publicques et de mauvaise vie, et suivre d'aultres compaignies sans regarder la gravité et rang qu'il doibt tenir pour aspirer en si hault lieu . . . . Mais il est si mal aysé à conduire, qu'il ne veult croire personne, et comme celluy qui a demeuré toute sa vie dans une tour, se voyant maintenant jouyr d'une grande liberté, il ne se peult saouller des plaisirs qu'il a devant les veulx.«

Die Aussicht auf der Königin Bermählung mit dem Erben der spanischen Monarchie erfüllte mit Schrecken den französischen und den venetianischen Gesandten. Sie ertheilten Courtenap heimlich Rathschläge, versprachen ihm durch ihren Einfluß eine Partei zu bilden und trachteten es dahin zu bringen, daß sich das nächste Parlament gegen die spanische Heurath erkläre. Noailles ging sogar weiter, intriguirte mit allen Unzufriedenen und suchte, obwohl seinen Instructionen zuwider, die Ansicht zu verbreiten,

bie rechtmäßige Thronerbin sei weder Maria, noch Elisabeth, noch Johanna, sondern Daria Stuart Konigin von Schottland, die Tochter der altesten Schwester heinrichs VIII. Er setzte fic mit Courtenay, mit ben Sauptern ber Protestanten und allen Unzufriedenen in Berbindung, hielt mit ihnen mitternächtliche Conferengen in feinem Saufe, rieth ihnen, zu Bertheidigung ihrer Freiheiten bas Schwert zu ziehen, erhöhte ihre Soffnungen durch Aussicht auf ben Beiftand Franfreiche und suchte burch übertriebene, oft fogar falfche Schilderungen seinen Ronig felbft dabin ju bringen, daß er seine Digbilligung ber beabsichtigten Seurath öffentlich an Tag lege. Die Gemeinen wurden vermocht, in einer Abreffe bie Ronigin zu bitten , bag fie fich vermähle, um bem Thron Erben gu ichenfen, riethen ihr jedoch, ben Gemahl nicht im fremden Sause, sondern aus bem Abel ihres eigenen Reichs zu mablen. Moailles weiffagte in feinen Berichten bie gludlichfte Wirkung von biefem Schritt und maß fich bas gange Berdienst bavon bei ; Maria bingegen schrieb ibn bem gebeimen Einfluß Gardiners zu, ber, im Cabinet überstimmt, bie Gemeinen au Gulfe gerufen habe. Sie hatte aber die Entschloffenheit oder hartnädigfeit ihres Baters geerbt, und ihr Borfag ward burch Widerspruch nicht erschüttert, soudern vielmehr befestigt; fie erflarte, alle Lift bes Ranglers werbe nichts gegen fie ausrichten, ließ noch in berfelben Racht ben faiferlichen Botichafter rufen, befahl ibm, fie in ihr Dratorium zu begleiten, recitirte bort an ben Stufen bes Altars vor bem Sacramente fniend bie Symne Veni creator Spiritus und rief bann Gott gum Zeugen, bag fie ihr Wort bem Prinzen Philipp von Spanien gebe und, fo lange fie lebe, feinen andern Gemahl nehmen werde.

Obwohl dieses rasche, ohne Aufforderung geleistete Berssprechen als ein tieses Geheimnis behandelt wurde, erkannte der Hof doch aus der Sprache der Königin, daß sie ihren Entschluß gefaßt habe. Der junge Graf von Devonshire, dessen Hoffnungen vernichtet waren, überließ sich nunmehr der Leitung seiner eigensnützigen Nathgeber. Er war Maria den größten Dank schuldig; sie hatte ihn aus dem Gefängniß befreit, in dem ihres Baters und ihres Bruders Eisersucht ihn von Kindheit an gehalten,

hatte ihm bie verwirften Würden und Besitzungen seines Sauses jurudgegeben und ihn bei Sofe ftets vor bem gangen Abel aus= gezeichnet. Sein Mangel an Erfahrung mag ihn einigermaßen entschuldigen; wenn aber Dankbarfeit eine Pflicht ift, fo batte er ber Lette fein follen, ber fich in eine Berfchwörung gegen feine Wohlthaterin einließ. Allein er lieb fein Dhr Menfchen, bie fich feine Freunde nannten und in ihn brangen, die größten Berbrechen zu begeben: sie schlugen vor, mit der Ermordung Arundels und Vagets, der mächtigsten unter Philipps Freunden, au beginnen, weil, waren diese entfernt, Maria vielleicht burch Ueberredung ober Furcht dahingebracht werden fonnte, Courtenavs Sand anzunehmen; verharre fie in ihrer Sartnadigfeit, fo folle er ihr jum Trop Elisabeth beurathen und mit biefer nach Devonfhire und Cornwall geben, wo bas Bolf seiner Familie ergeben fei; er werde den Herzog von Suffolf, den Grafen von Pem= broke, viele andere Lords und Jeben, ber burch Kriegsbienst zu Waffer oder zu land sein Glud zu machen wünsche, bereit finden, fich unter feine Fahnen zu ftellen. Allein die Bucht, die im Tower eingeführt, war nicht geeignet, jene Starfe bes Charafters, iene Unerschrockenheit im Augenblick ber Gefahr zu verleihen, beren ein Verschworner bedarf. Courtenay war scheu und behutsam aus dem Gefängniß hervorgegangen; fein Ehrgeiz zollte den Ents würfen seiner Freunde Beifall : aber zu ihrer Ausführung gebrach ihm ber Muth. Es wurde ein neuer Plan aufgestellt, nach bem er, wie er zu feinem Bergnugen zu thun pflegte, aus dem fonig= lichen Marstall zu Greenwich Pferde nehmen, an einen bestimmten Drt reiten und sich an Bord eines auf ber Themse liegenden Fahrzeugs nach Frankreich einschiffen sollte; seine Anhänger wurden in berselben Racht Arundel und Paget ermorden, nach Devonshire eilen, wo ber Graf, sobald bie Umftande es erheischten, zu ihnen Allein Roailles, welcher einsah, baß Courtenays stoßen follte. Klucht seinen Monarchen compromittiren wurde, bestritt bas Project unter bem Borwand, wenn ber Graf England verlaffe, fonne er ber englischen Krone auf ewig Lebewohl fagen. Man brachte noch andere Plane zur Sprache: aber Courtenays Furchtsamfeit legte dem Gifer seiner Rathgeber Fesseln an; er ergriff begierig einige Umstände, um sich neuen Hoffnungen auf die königliche Gunst zu überlassen, und vermochte seine Freunde, so lange ihre Bemühungen einzustellen, die Marias Entschluß besser kennen würden. Am 1. Dec. schrieb Noailles seinem Hose: obwohl Elissabeth und Courtenay geeignet seien, einen Aufstand zu bewirken, sei doch zu besorgen, daß nichts geschehen werde wegen der Furchtsamkeit Courtenays, der sich wahrscheinlich werde fangen lassen, ehe er gehandelt habe, somme kont ordinairement les Anglois, qui ne sçavent jamais suyr leur malheur, ni prevenir le peril de leur vie.«

Die officielle Anfündigung der Heurath Marias bewog beren Begner, unverholener ju fprechen und ju handeln; fie brachten bie unglaublichsten Gerüchte in Umlauf und bedienten fich feber Lift, um die Klamme ber öffentlichen Unzufriedenheit zu nähren und anzufachen : balb bieg es, R. Eduard lebe noch, bald wieder, achttausend Raiserliche seien im Angug, um fich ber Safen, bes Towers und ber Flotte zu bemächtigen; auf Philipps personlichen Charafter wie überhaupt auf jenen ber Spanier wurden alle Beschuldigungen gehäuft, die einen Fürsten ober ein Bolf schänden können; von Marien selbst sagte man, bei ihrer Thronbesteigung babe fie versprochen, in Religionssachen nichts zu andern und feinen Ausländer zu heurathen, jest aber ihr Wort gebrochen und somit ihr Recht auf die Krone verwirft. Einige Verschworne ftimmten für unverzüglichen Aufftand; bie Klügern wandten ba= gegen die Strenge ber Jahrezeit, die Unwegfamfeit der Stragen und bie Schwierigfeit ein, im tiefen Winter ibre Unbanger zu fammeln und übereinstimmend zu handeln. Bulegt beschloffen fie, bie Anfunft Philipps abzuwarten, die im Fruhjahr flattfinden follte, bei ber erften nachricht von seiner Unnaberung die Baffen ju ergreifen und seine Landung zu verhindern, Courtenay mit der Prinzessin Elisabeth zu verheurathen, beide unter ben Schut ber Einwohner von Devonshire zu ftellen und als König und Königin von England auszurufen. Es ift fein Beweis vorhanden, baß Elisabeth und der Graf einander schon früher geliebt; allein ihr hatte man gesagt, diese Beurath sei die einzige Bulfe, die ihr gegen Marias Verdacht und Philipps Bosheit bleibe, und er

willigte, ba seine Hoffnungen vernichtet waren, in eine Maßregel, welche die Krone noch einmal in seinen Bereich bringen
sollte. Noailes schmeichelte sich nunmehr, unsehlbar den Lohn
seiner Intriguen zu ärnten, salls er den schwachen, wankelmüthis
gen Erurtenay nur einige Tage lang seinen Bersprechungen treu
erhalten könnte. »Ladicte dame Elizabeth est en peyne d'estre
de si pres esclairée: ce qui n'est faict sans quelque raison:
car je vous puis assurer, Sire, qu'elle desire fort de se
mettre hors de tutelle; et à ce que j'entends, il ne tiendra
que au milord de Courtenay qu'il ne l'epouse, et qu'elle ne
le suive jusques au pays de Dampchier (Devonshire)..., où
ils seroient pour avoir une bonne part a ceste couronne...
Mais le malheur est tel que ledict de Courtenay est en si
grande craincte, qu'il n'ose rien entreprendre. Je ne vois
moyen qui soit pour l'empeschier sinon la faulte de cueur.«

Allein der Rath batte es nicht an Aufmerksamkeit auf die Intriguen des Botschafters und die Entwürfe der Faction fehlen laffen. Paget batte zu Elisabeth geschickt, um fie an ibre Vflicht gegen die Ronigin zu erinnern, und Gardiner entlockte in einer Unterredung mit Courtenay der Ginfalt oder Furchtsamfeit des= selben das ganze Geheimniß. Den Tag darauf erfuhren die Berfdwornen, fie feien verrathen. Waren fie aber auch unvor= bereitet und überrafcht, so beschloffen fie boch es mit ber fonige lichen Macht aufzunehmen, und Suffolts Bruder Thomas rief, er selbst wolle an Courtenans Stelle treten und seinen Ropf daran segen, die Krone zu gewinnen; sie reiseten unverzüglich ab, der Bergog von Suffolt, um feine Bafallen in Warwicksbire zu waffnen, Sir Jacob Croft, um die Bewohner der Wallifer Marken auf= zuwiegeln, und Sir Thomas Wyat, um fich an die Spige der Unzufriedenen in Rent gu ftellen. Courtenay blieb bei ber Ronigin und bruftete fich mit feiner Treue, flößte jedoch nur Digtrauen und Berachtung ein. Die Berschwornen hatten fich bei Berechnung ber Wahrscheinlichkeit bes Erfolgs burch bie letts vorhergegangene Umwälzung irre führen laffen. Den Berzog von Suffolf und beffen Brüder ausgenommen, besaß feiner von ihnen einen glänzenben Namen ober ausgebreiteten Ginfluß; aber

fie bilbeten fich ein, die ganze Ration migbillige einstimmig bie spanische heurath, und so wie unlängst erft Johanna burch bie Gewalt der öffentlichen Meinung vom Thron gestürzt worden sei, so werde es jest eben so leicht mit Maria gescheben. Die Erfahrung weniger Tage machte ber Taufdung ein Ende. Die Bewohner von Devonshire, auf beren Anhanglichfeit an bas Saus Courtenay fie fo fest gebaut hatten, waren bie erften, Die ihnen die Augen öffneten. Gir Peter Carem, Gibbs und Champernham, die zu ihren Anführern bestimmt waren, ver= fammelten, ba ber feigherzige Graf nicht erschien, die Burger von Exeter und schlugen ihnen vor, eine Abresse an bie Ro= nigin zu unterzeichnen, in ber fie fagten: Die Spanier batten fic vorgenommen, nach ihrer Anfunft in England bie Gin= gebornen zu unterdrücken, auf öffentliche Unfosten zu leben und bie Beiber zu nothzuchtigen; jeder Englander fei bereit, eber fein Leben zu opfern, als folche Tyrannei zu ertragen, und beshalb hatten fie zu ben Waffen gegriffen, um bie Landung ber Fremden abzuwehren, falls diese ber westlichen Rufte naben follten. Allein bas Bolf zeigte feine Reigung gur Sache, und nach Anfunft bes Grafen von Bebford murden einige der Radelsführer verhaftet; bie Uebrigen floben nach Franfreich. Einzig der Aufstand in Rent unter Wyate Leitung ichien Erfolge zu verheißen. Er brang bem Innern von London ein, wurde aber unweit Templebar eingeschlossen und genothigt, fich gefangen zu geben. Der Aufrubr war besiegt. Der Abel, Die Bornehmen brangten fich nach St. James, um ber Ronigin Glud ju munichen, bie ihnen mit Barme für ihren Muth und ihre Treue bankte. Zwei wurden vermißt, Courtenay und der junge Graf von Worcester, Die, es fei nun aus Zaghaftigfeit ober schlechter Besinnung, bei bes Feindes erstem Erscheinen fich zur Flucht gewendet und gerufen hatten, Alles sei verloren. »Courtenay et le comte d'Orcestre, pour leur premiere guerre, se retirerent en arriere contre la cour, sans coup frapper, et dirent que tout étoit perdu, que la victoire étoit aux enemys . . . . Il (Courtenay) montra ce qu'il avoit dans le cueur, dont ladite dame est fort irritée.« Die Prinzessin Elisabeth und ber Graf von Devonshire hatten

bas Borhaben ber Rebellen schon einige Wochen früher gekannt und, wo nicht ausdrücklich, doch stillschweigend darein gewilligt. Das Lettere war Marien vermuthlich unbekannt; aber Etisabeths Weigerung, sich während der Insurrection zu ihrer Schwester zu begeben, und des Grafen Flucht beim Anfang des Gesechts hatten Berdacht erregt, und dieser wurde durch drei aufgefangene, vom Monat Januar datirte Depeschen des französischen Botschafters zur Gewißheit. Courtenay ward in dem Hause des Grafen von Suffolf verhaftet und in den Tower gebracht, und die Prinzessin wurde ihrem zeitherigen Aufenthalt in Ashridge entsührt; um, falls das möglich, ihre Unschuld zu beweisen.

Bereits waren aus aufgefangenen Briefen und ben Ausfagen der Gefangnen im Tower Inzichten in guter Bahl, die Prinzessin und ben ihr zugebachten Freier belaftend, zusammengebracht worden. Der Rath hatte zwei Schreiben Wyats an Elisabeth in Banden, eines, worin er ihr rieth, nach Dunning= ton zu gehen, und ein anderes, worin er ihr seinen siegreichen Einzug in Southwarf anfündigte. Die drei Depeschen bes frangösischen Botschafters waren entziffert worden und hatten gezeigt, was die Berschwornen für sie thun wollten, und ein böchst wichtiger Brief oder eine Abschrift besselben, den sie an ben König von Frankreich geschrieben haben sollte, war auf irgend eine unbekannte Beife in bie Banbe ber Konigin gera-Der Bergog von Suffolf erflarte, die Emporung habe jum Zweck gehabt, Marien vom Thron zu ftogen und Glisabeth auf benselben zu fegen. Wilhelm Thomas fügte hinzu, es fei beschlossen gewesen, die Königin unverzüglich umzubringen. Wyat gestand, mehr als einmal an die Prinzessin geschrieben zu haben, und warf, mit Courtenay confrontirt, ibm vor, er sei der erfte, ber den Aufstand angerathen, und ein Berrather wie er felbft. Croft befannte, er habe Elisabeth gebeten, nach Dunnington zu geben, Lord Ruffel, er habe beimlich Briefe von Wyat an sie befördert, und ein anderer Gefangner, er habe um einen Briefwechsel gewußt, der nach dem Aufstand in Devonshire zwischen Courtenay und Carew stattgefunden. Dbwohl die Prinzessin und ber Graf ihre Unschuld betheuerten,

bebauptete Garbiner boch im Rath, Die vorbandenen Ingichten berechtigten bagu, beibe in ben Tower gu schicken, und ber Rath wurde fofort jur Unwendung gebracht. Dag ber Pringeffin Leben im Ernfte bedrobt, ift faum anzunehmen; Bifchof Garbiner, ber einflufreiche Rath ber Konigin, verwendete fich dafür, bag am 25. Mai 1554 fie aus bem Tower entlaffen wurde. Auch Courtenay verließ ben Tower am 28. Mai, um fortan in Fotheringay= caftle bewacht zu werben. Die Ausfohnung ber beiden Schwestern wurde durch R. Philipps Bemühungen vervollständigt und ebenfalls burch ibn Courtenays Begnadigung herbeigeführt; "this did King Philip great honour with the English nation. « Der Graf burfte ben beiden Majestäten aufwarten und empfing bemnächft bie gebieterische Erlaubnift, behufd feiner Bildung zu reifen. Einige Zeit hielt er fich am hofe zu Bruffel auf; bann ging er nach Italien, für beffen Bofe R. Philipp ihm Empfehlungs= ichreiben batte aussertigen laffen. Er ftarb zu Vadua, 4. Dct. 1556, unverheurathet. »He seemed to be born to be a prisoner; for from twelve years of age to the time of his death, he had scarce enjoyed two years liberty.« Der Titel von Devonsbire erlosch mit ibm; in die ausgedebnten Befigungen theilten fich feine Großtanten, Eduards bes Iten Grafen Schwestern, die alle vier in Cornwall verheurathet. »His remains were interred in St. Anthonys church in Padua, where a noble monument was erected to his memory.« Die folgende Inschrift wurde bem Monument eingefügt :

Anglia quem genuit fueratque habitura patronum Cortoneum, celsa haec continet arca ducem. Credita causa necis regni affectata cupido; Regis ac optatum tunc quoque connubium. Cui regni proceres non consensere, Philippo Reginam regi jungere posse rati. Europam unde fuit juveni peragrare necesse, Ex quo mors misero contigit ante diem. Anglia si plorat, defuncto principe tanto, Nil mirum, Domino deficit illa pio. Sed jam Cortoneus coelo fruiturque beatis, 24

Cum doleant Angli, cum sine fine gemant.

Cortonei probitas igitur, praestantia, nomen,

Dum stabit hoc templum vivida semper erunt;

Angliaeque hinc etiam stabit, stabuntque Britanni

Conjugii optati fama perennis erit.

Improba naturae leges Libitina recidens,

Ex aequo juvenes praecipitatque senes.

In dem Jahr 1474 fam der romische Raiser Friedrich IV nach Wiesbaden und hielt fich eine Zeitlang daselbft, und zwar im Winter, auf. Er reifete damals zu bem Ende in Deutsch= land berum, bag er theils von ben vornehmsten Ständen und fonderlich von ben Städten bes Reiches einiges Gelb, baran es ibm immerzeit fehlete, unter allerlei Borwand erbeben, theils aber auch ein= und bie andern Reichsgeschäfte beforgen und ab= thun mochte. Bon feiner erften gemeldeten Abficht, alfo Schend, findet fich in des Königshoven Chronif, p. 369, diese offenherzige und alt-deutsche Nachricht: "Do man zelte 1474 Jor. Do fur ber Raifer von einer Stat zu ber andern, umb Colln und umb Franckfurt, umb Franckenlant und in Swoben, von einer Stat zu ber andern, und samelt bas grofte But von ben Stetten, bas bavon nit zu fagen. Zulett fam Raifer Friderich gen Augspurg und lag ein gut Beit bo, und effent und trundent, und wolten niemant nit geben bas fine." In unferm Wiesbaden, fahrt Schend fort, "bat er fein anderes damaliges Bauptgefcaft, nam= lich die Abthuung verschiedener wichtiger Reichshandel, sonderlich bie Vereinigung zwischen ihm und bem Berzogen von Burgund, Carlen, ju beforgen, fich angelegen feyn laffen, ju welchem Enbe nicht nur verschiedene beutsche Reichsfürsten, sondern auch ber Rönig von Danemarf, Christian I, ihre Gesandten zu ihm nach Wigbaben gesendet haben. Es ift aber folche Bemuhung diefer Berren damals umfonst gewesen, und ber Rayser ift gleich bar= auf nach den Niederrheinischen Landesgegenden abgegangen, in bem Rudweg aber wiederum zu Wigbaden eingefehret."

Man sieht, der so vielfältig gegen den armen Kaiser erhobene Vorwurf des Geizes wird von Schenck abermals bestätigt; ich bin aber der Unsicht, daß man sich schwer damit versündigt. Fried=

richs IV Landesantheil beschränfte fich auf Steiermart, Rarnthen und Rrain. Steiermart, die Sauptproving, ertrug fabrlich in barem Belde 7000 Mark Courant, nicht Silber, und bavon mogen tausenbe in ben unaufhörlichen Fehben mit ben unruhigen Land= berren aufgegangen fein. Biel mehr werden Rarnthen und Rrain schwerlich abgeworfen haben. Dit bem Einfommen von 14,000 Mark follte er alfo ben Glang bes erften Throns ber Chriften= beit aufrecht erhalten, einen Reichsfanzler befolden, Gefandtichaf= ten befoftigen und babei noch Schape aufhaufen. Dit bem Unfalle bes Landes Destreich ergab sich auch nicht die mindeste Erleichterung für die kaiferliche Rammer: bort war ber Abel unbandiger benn in irgend einem andern Theile von Deutsch= land und fand unaufhörlich unter ben Waffen, balb gegen den Landesherrn, bald gegen die Rachbarn, ein Zustand, welcher mehr als die Gesamtheit ber Ginfanfte ber Proving verschlingen mußte; bem gefellten fich bald noch gefährlichere Berwicklungen mit R. Matthias von Ungarn, der ohne fonderliche Anstrengung ben größten Theil bes landes unter ber Enns einnahm. In diefer Roth suchte Friedrich auf bem Reichsconvent zu Coln burchzusegen, bag der ihm zu Beiftand gegen Matthias bewilligte große und fleine Beerzug ausrude. Als dieses nicht zu erreichen, glaubte er mehr Bereitwilligfeit bei bem Reichstag zu Rurnberg, 31. Marg 1487, ju finden. Es wurden vorläufig hunderttaufend Gulben bewilligt; indem aber biefe aufzubringen nur ichwache hoffnung fich ergab, fand Friedrich rathlicher, mit ben einzelnen Fürften gu unterhandeln. Den Unfang machte er mit bem Rurfürsten von Coln in der Frage, ob er helfen wolle oder nicht. von Beffen fuchte auszuweichen, indem es bis baber im Reich nicht herkommens gewesen, so ftumpf zu antworten, vielmehr die Rothwendigfeit erheische, fich mit feinen Mitfurfürften gu besprechen. Stärfer gedrängt, mußte er sich boch nach bem Willen des Raisers fügen. Das Beispiel wirfte fo viel , daß ein jeder ber Rurfürsten verfprach, 3000 Gulben zu fteuern, gleichwie von ben Stabten Rurnberg und Ulm eine jede gu 2000, Augsburg zu 1676, Frankfurt zu 1600 Gulden fich ver= ftanben.

a la comple

Bereits auf bem Reichstag zu Augsburg, 1474, batte bie Armuth des Raifers sich sehr deutlich herausgestellt. jur rechten Beit aufbrechen fonne, um ben beschloffenen Reiches frieg gegen ben Bergog von Burgund zu leiten, mußten bie Colnischen Deputirten die von seinen Zehrungsfosten rudftandigen 6730 Gulben übernehmen. Bas eine Reichshülfe überhaupt auf sich habe, ergab sich noch beutlicher, als ein Rrieg um Bretagne beschlossen worden: ber Matricularanschlag kam zwar sehr bald zu Stande. Das Wesentliche sollte jedoch, wie allemal, auf bem zu Frankfurt abzuhaltenden Reichstag vorkommen. Da aber bie Erbare Frey = und Reichsftatt auf bem Städtetag zu Ulm gegen den fie betreffenden Anschlag von 5440 Gulden, als ber fcwar und unleidentlich fey, fich auflehnten, gerieth alles ins Stoden, mußte zu Genlis 1492 Frieden geschloffen Auf dem Reichstag zu Worms, 1497, wurden bem werden. R. Maximilian 4000 Gulden bewilligt. Damals überschritten bie Einfünfte eines Könige von Frankreich beinahe alle Biffern, ber Herzog von Mailand erhob von seinen Unterthanen zwischen fünf und siebenhunderttaufend Goldgulden, ben Papft schätte man auf fünfhunderttaufend Dufaten. Es mußte demnach eine Abfindung von viertausend Gulben für das weltliche Dberhaupt und den erften Monarden der Chriftenheit ungemein tröftlich fein.

Es vergingen 269 Jahre, und wiederum empfing Wiesbaden eines Monarchen Besuch. "Der König in England, Georg II, als seine Urmee im Jahr 1743 bei Bieberich über den Rhein gegangen, ist selbst in Wiesbaden gewesen und hat die dasigen Bäder in Augenschein zu nehmen sich belieben lassen." Sben hatte Georg bei Dettingen den unfruchtbaren Sieg über die Canards du Mein ersochten. "Als es zum Tressen fam, stellte er sich zu Fuß mit dem Degen in der Hand auf den rechten Flügel, an die Spisse der Englischen Insanterie und hielte bis zu Ende desselben aus. Er blieb aber nicht immer an einer Stelle, sondern ließ sich bald zu Pferde, bald zu Fuß an den gefährlichsten Dertern sinden, so daß seine Bediente und die Leibgarde oftmals nicht wußten, wo er sich hinbegeben habe. Er sollte einmal unter einem Baume zu Pferde gehalten haben,

ba eine Französische Stück-Rugel einen starken Ast abgerissen, welcher ihn beinahe getrossen." Auch R. Joseph II, weniger merkwürdig durch seine Resormen, als durch den Berfall der östereichischen Monarchie, dem sie einleiteten, hat Wiesbaden mit seiner Gegenwart beehrt, 1786, und sein Duartier im Schüsenhof genommen. Roch ist zu bemerken der Congreß französischer Legitimisten, 10—31. August 1850, oder, wie es in dem damals erschienenen Souvenir de Wiesbade par le comte de St. Alban heißt, des Grasen von Chambord (Heinrichs V) Besuch von Wiesbaden. Das Vüchlein gibt das Verzeichnis der vornehmsten um den Prinzen versammelten Personen, an die 400 Namen; das Ganze aber lösete sich, wie es für dergleichen Reunionen hergebracht, in Complimenten und Redensarten auf.

Bu lange ift Wiesbaden unbedeutend geblieben, um eine eigentliche Geschichte zu haben. "Dhugefahr um bas Jahr 1281 ober 82 ift Wigbaben bei einer zwischen Abolphen Grafen von Raffau und Gottfrieden Berren von Epftein vorgewesenen beftigen Fehde ober Land-Rrieg verstöret worden. Es waren nemlich Diefe beibe Berren wegen einiger Dorfer: Bald-Cruftel, Burn, Bogbach, Ribernhufen, Gelbach, Ronigeshofen, Lentingeshain 2c., in welchen ein jeder derfelben allerlei befondere Rechte vor dem andern zu haben vermeinete, in schwere Irrungen gerathen, und weil fie fich in der Gute nicht vergleichen fonnten, fo follte nach Gewohnheit ber bamaligen Zeiten, zumalen ohnehin Graf Adolph ein friegerischer herr war, das Fauft-Recht, das ift eine Fehde oder Land-Arieg (nach welchem berjenige Recht behielte, ber bem andern überlegen war) ben Schiede-Richter zwischen ihnen beiben abgeben. In biefer Fehde nun hat Wigbaden bas Unglud gehabt, daß es von ben Epfteinischen Feinden und ihren Bundes-Benoffen ift verftoret worden. Worin die Berftorung eigentlich und um= ftändlich bestanden habe, bas meldet zwar bie alte Rachricht von biefer Sache nicht, benn es beißet barin nur furzbin : Wesebaden tune oppidum destructum est, das ist: die damalige Stadt Wesebaden ift verftoret oder umgeworfen worden. Es ift aber boch ju vermuthen, daß diese Berftorung auf die bei ber= gleichen Land=Fehden bamals gang gewöhnlich gewesene Urt,

nemlich durch Plünderung, Brand und völlige Niederreißung der Festungs Berfen werde seyn bewerkselliget worden. Und mag also die damalige Grund Gestalt der Stadt eben keine Haupt-Aenderung dabei gelitten haben; doch sind uns die eigentsliche Umstände von dieser Sache, wie gedacht, nicht befannt. So viel ist indessen ans dem, was unten von einer Belagerung, welche diese unsere Stadt etliche dreysig Jahre hernach hat ausdauern können, wird gemeldet werden, zu ersehen, daß sie sich von dieser gedachten erlittenen Berstörung in Zeiten wieder müsse erholet und von neuem wohl besessiget haben. In dem Jahr 1283 hat der Erzbischof zu Mainz, Werner, diese beide obgesmeldte uneinige Herren, nachdem sie dieser Fehde, darin die beiderseitige Lande grossen Schaden erlitten, endlich satt worden, wieder mit einander vereiniget, und ist des Erzbischofs Aussspruch vom 30. Aug. 1283.

"Im Jahr 1318 ist Wisbaden von dem Rayser Ludwig V belagert, aber nicht erobert worden. Die Gelegenbeit zu dieser Belagerung war folgende: Es war einige Jahre vorher dieser Ludwig, geborner Bergog von Bavern, von einigen Churfürsten des beutschen Reiches zu einem Rapser, von andern Churfürsten aber Friederich, Bergog von Deftreich, zu einem Gegen-Rapfer erwählet worden. Da fich nun bas gange Deutsche Reich über Dieser zwistigen Rayser-Bahl in zwey Parteien theilete, und einige es mit dem erften, einige aber es mit dem andern hielten, fo suchte ein jeder dieser neu erwählten Rayser die ihme zuwider fevende Stände des Reiches burch Gewalt der Baffen, wie es bei solden Källen gemeiniglich zu ergeben pfleget, auf feine Seite zu bringen. Der damalige Graf von Raffau, Gerlach (welchen ber alte Geschicht-Schreiber Trithem in Chr. Hirs. T. II. p. 198 einen reichen und mächtigen Berren nennet) nahm die Partei bes Raysers Friederichs von Destreich. Und weil er daber ben benachbarten Landen der Erzbischöfe zu Maing und zu Trier, welche es mit dem Rayser Ludwig hielten, febr läftig fiel, so bewegten dieselbe ihren Rayser Ludwig, daß er, ihnen diese Laft vom Halfe zu schaffen, Wigbaden, barauf es vornemlich hierbei ankam, belagern und einnehmen möchte. Der Kapser ließ sich

- mech

bazu um so viel eber willig finden, weil er ohnehin einen groffen Privat-Bag gegen ben Grafen Gerlach batte : benn bie Schwester beffelben, Mechtild, war an ben Churfurften in ber Pfalz, Rubolpben, Brudern bes Rayfers, vermählet; biefer Rubolph aber batte diesem seinem eigenen Bruder, Ludwig, bei ber vorgewefenen Rapferwahl (bei welcher ber Graf Gerlach fein Bevollmächtigter gewesen) abgestanden und wurde baber, nebst allen feinen Anverwandten und Anbangern, von demfelben auf bas graufamste verfolget. Der Rayfer bat alfo in bem gemelbten 1318. Jahr im October bie Belagerung ber Stadt Wigbaben alles Ernstes vorgenommen und einige Wochen hindurch mit feinem Kriege-Bolf, dazu die vorgemelote zwey Erzbischofe ihre Bolfer auch gestoßen, vor biefer Stadt gelegen; er bat aber bie vermeinte Eroberung derfelben nicht bewerfstelligen fonnen, sonbern bat unverrichteter Sachen wieder abziehen muffen. Die groffe Baffer - Graben, Balle und Mauer, welche damale Bigbaden und fonderlich die Burg ober bas Schloß beffelben umgeben, und bie von bem Rayfer Friederich und dem Grafen Gerlach in biefe Stadt eingelegte zahlreiche Befatzung wie auch die fpate Jahreszeit und vielleicht mehr andere, uns bermalen unbefannte Um= ftanbe mogen wohl die Urfache gewesen seyn, daß dieser Raufer Ludwig feinen Zwed mit Eroberung berfelben nicht bat erreichen können. Trithem gibt uns, l. c. p. 141, Radricht von dieser Belagerung; er melbet aber irriger Beife, daß folche 1316 ge= fcheben sey, wie benn auch ber Anonymus bei Reuber in Script. Rer. Germ. p. 978 ebenfalls irrig berichtet, bag folche 1319 geschen fey: benn aus den verschiedenen Begnadigungebriefen, welche der Rayser in dem Feldlager vor-Wißbaden ausgefertiget und welche bei Mager in Advoc. arm. p. 46, Knipschild de Civ. Imp. L. 3 c. 23 n. 6, Gudenus Syll. dipl. l. p. 487 zc. befindlich find, fiehet man gar beutlich, bag folde Belagerung im Sabr 1318 fich zugetragen habe, wie man benn auch aus Busammens haltung solcher Urfunden so viel erseben fann, daß biefe Belage= rung fast einen Monat lang gedauert babe. Es wollen zwar Ginige, um bie vorbin gemelbte ungleich lautende Berichte von bem Jahr dieser Wigbabischen Belagerung mit einander zu ver-

gleichen, bavor halten, bag vielleicht ber Rayfer Ludwig unfere Stadt um diefelbe Zeit mehr als einmal belagert babe; allein ob dieses gleich so gar unmöglich nicht feyn mag, zumal fich ber bamalige innerliche Krieg acht Jahre lang in Deutschland berum= gezogen hat, so ist es doch auch gleichwohl, mancher Ursachen wegen, nicht sonderlich wahrscheinlich, und ift es ja befanntlich bei den Geschichtschreibern so ungewöhnlich nicht, daß sie manch= mal von einer und eben berfelben Sache gang verschiedene Jahre, barin fie fich foll zugetragen haben, anzugeben pflegen. Es muß übrigens der Unwille, den biefer Rayfer bamals gegen bie Raffauische Lande gehabt bat, febr groß gewesen feyn: benn er bat in benfelben, namentlich in der Berrschaft Wigbaden, mit Brand und Berheerung gang entseslich übel gehauset und felbst ber Clarenthalischen Closterguter nicht geschonet; es möchte also ber Stadt Bigbaden, wenn er dieselbe damals erobert batte, nicht zum besten ergangen seyn. Er hat jedoch in ben nachmaligen Zeiten sich bieser Stadt wiederum fehr gunftig erzeiget und hat berselben verschiedene Borrechte, welche ihr der Rayser Albrecht entzogen, von neuem zuerfannt und bestätiget.

"Im Jahr 1379 ift bie Lowen-Gesellschaft ober ber Lowen-Bund von verschiedenen Grafen und herren in Wigbaden aufgerichtet worden. Es gab nemlich ber bamalige febr elende Buftand in Deutschland, ba ein jeder Reichs-Stand bei entstandenen Zwistigkeiten mit seinem Nachbar sich durch nichts anders als durch die gewöhnliche Fehden oder Land-Briege zu helfen wußte, Belegenheit, daß verschiedene, etwan nicht weit von einander wohnende Berren, um besto besser ihren Feinden in solcherlei Fällen gewachsen zu seyn, fich zusammenschlugen und besondere Wesellschaften oder Berbundniffe errichteten, Dadurch benn biejenige, welche in folde Gesellschaften getreten, sich verbindlich machten, bem andern Bundes = Benoffen bei erforderlichem Fall nach Bermögen beizusteben, babei benn aber auch manche Be= noffen folder Bundniffe unter bem Bormand und Schirm berfelben öftere gar viele Raubereien und Gewaltthätigfeiten an unschuldigen Landen und Leuten ausgeübet haben. Es sind in Deutschland folder Gesellschaften gar viele um dieselbe Zeit er-

Eine der ansebnlichsten unter benfelben ift bie richtet worben. porgemeldte Gesellschaft bes Löwen gewesen, welche um befiwillen fo benennet worden, weil die Bundes . Benoffen derfelben einen Lowen zu ihrem Zeichen an ihrer Rleidung zu führen pflegten. und zwar die Ritter einen gulbenen, die Rnechte aber einen filbernen. Es hat fich diese Gefellichaft überaus farf ausge= breitet und in ben Wetterauischen, Beffischen und andern Rbeinischen Landes Begenden groffe Berwustungen angerichtet, auch unter andern die Stadt Frankfurt am Mayn heftig befrieget und berfelben vielen Schaden jugefüget. Es ift aber Diefelbe endlich. wie es bei folden Gesellschaften, die aus vielen Ropfen besteben und fich nicht in ben geborigen Schranfen halten, gemeiniglich ju ergeben pfleget, nachmals unter ber Sandswieder verfallen. Es nenneten fich bie Bundes-Genoffen berfelben bie brimmenbe (brummende), brinnende (brennende) oder auch die grimmige Löwen und hielten alle Jahre zwey Capitel oder Berfammlungen, bie eine um Pfingften in St. Goar, die andere um St. Andreas Tag in Wigbaden.

"In dem Jahr 1382 hatte eines gemeinen Mannes Gobn aus Wigbaben, Ramens Nicolaus, bas Glud, Bifchof zu Speper und also ein geistlicher Fürst bes Deutschen Reiches zu werden. Borber war er nach und nach Canonicus im Liebfrauen=Stift au Maing, Decanus im Liebfrauen-Stift zu Frankfurt am Dann, Propft zu Deventer in den Niederlanden, Cuftos in bem Dom= Capitul ju Worms, Beifiger in dem Consistorio Rotae ju Rom worden, war auch in feinen jungern Jahren eine Zeitlang bei Ruprechten Pfalzgrafen am Rhein Geheimschreiber gewesen und war seiner Geschicklichkeit halben fehr berühmt. Er fonnte aber in den erften acht Jahren, seiner vom Papft geschehenen Ernen= nung jum Bischof zu Speyer ohngeachtet, zu bem wirklichen Besit bieses Bischofthums nicht gelangen: benn Abolph, ein geborner Graf von Naffau-Bigbaden, welcher biefem Bischofthum bisher vorgestanden und nun Erzbischof zu Mainz worden war, wollte gerne alle beide Stifter zusammen behalten und alfo von Speyer durchans nicht abgeben, wie er benn ein herr war, ber sich nicht gerne was nehmen ließ und baber damals ind-

gemein sich mußte nachsagen lassen: Bischof Abolph beißt um sich wie ein Wolf; überdas so waren die Domherren zu Speyer bem gemelbten Nicolao auch zuwider, und zwar vornemlich um beswillen, weil er ihnen unwissend bieses Bischofthum zu Rom bei bem Papft erlanget und ihnen also gleichsam aufgedrungen worden war. Er hat aber alle diese Schwierigkeiten durch seine Geschicklichkeit und burch ben Beistand bes gedachten Pfalzgrafen Ruprecht zu überwinden gewußt und hat, als er endlich im Jahr 1388 jum wirklichen Befig biefes feines erhaltenen Stiftes gelanget ift, nicht nur burch feine Freundlichfeit und Gute febermanns Guld erworben, sondern auch durch seine weise Regierung und wohlgeführte haushaltung bas Stift felbst in einen febr guten Stand gesetzet und ift endlich 1396 in Bruchsal gestorben und in Speper begraben worden. Es hat biefer Bifchof Nico= laus und seiner Schwester Barbara Tochter Catharina, welche in Wighaden gewohnet, alle ihre in der Stadt und Mark Wißbaben gelegene, von ihren Eltern und Geschwiftern an fie gefom= mene Guter dem Nicolai-Altar in der Wigbadischen Kirche 1388 vermacht, und hat die damals in Wigbaden befindlich gewesene elendige Bruderschaft des Nicolai = Altars Diefes Bermächtnif fdriftlich übernommen und vollzogen."

In der Fehbe, so Dieter von Jsenburg und Adolf von Rassau um die Mainzische Inful führten, "ist Stadt und Herrsschaft Wisbaden gar sehr ins Gedränge gesommen und vielen scindlichen Aufällen ausgesetzt gewesen: denn weil der damals regierende Graf zu Nassau-Wisbaden, Johannes, ein Bruder des gemeldten ernennten Erzbischofen Adolph war und sich daher desselben gegen den Dieter mit grossem Ernste annahm, auch ihm und seinen Bundes-Genossen einen sichern Aufenthalt in Wisbaden verstattete, so wurde er von jenem seindlich angesehen und seine Lande sehr verwüstet, insbesondere in dem Jahr 1462 die ohnweit Wisbaden liegende Nassaussche Dorsschaften Schierstein, Moßbach, Biebrich, Erbenheim, Kloppenheim zc. abgebrannt und Wisbaden selbst, weil der Rhein damals 7 Wochen lang zugestroren bliebe, in grosse Gesahr gesetzt, die der Landgraf von Sessen, Ludwig (ein Bundes-Genosse des ernennten Erzbischofen

Adolph), bald barauf mit seinen Kriegsvölkern in Wißbaben angekommen und Mainz endlich selbst den 27. Oct. des gedachten Jahrs von dem Erzbischof Adolph (welchem die Schiffleute und Fischer von Biedurgk oder Biebrich und Schierstein hierbei gar besondere Dienste geleistet) eingenommen, seiner vorigen Freiheit beraubet und bei 500 Burger, welche bei der Eroberung der Stadt Widerstand gethan hatten, um das Leben gebracht worden, die Burgundischen Hülswölker, 100 Reisige und 400 Schügen in Wißbaden und Hochheim geleget und den gemeldten abgesetzen Dieter nehst seinen Lundes-Genossen vollends so lange hat bestriegen helsen, die endlich, nachdem das Erzstist Mainz sast gänzlich verwüstet gewesen, im Jahr 1463 zwischen den beiden Parteien Friede gemacht worden und Adolph zum wirklichen Besitzlines Mainzischen Erzbisthums gelanget ist.

"Im Jahr 1469 hat der Graf Dito von Solme bie Stadt und Burg Wigbaden eingenommen und die Burger fich schwören und buldigen laffen, babei er benn feiner Seits die Berficherung gegeben, fie bei ihren alten bergebrachten Rechten und Freiheiten ungefrankt zu laffen. Das die Gelegenheit zu biefer bamaligen Einnehmung ber Stadt gewesen sey, bas wird nicht gemeldet; vermuthlich aber hat etwan eine Fehbe (bergleichen Placerei ba= mals in Deutschland unter ben mancherlei Ständen beffelben gar gemein war) zwischen dem damaligen Grafen von Raffau-Bigbaden, Johannes, und diesem Grafen Dito von Solms vorge= waltet, in welcher es zu diesem Borfall gefommen ift, wie benn biefer Graf Otto von Solms überhaupt ein friegerischer Berr und ein Liebhaber ber landverderblichen Fehden (wie die Ur= funden ber damaligen Zeiten bezeugen) gewesen ift," was ihm u. a. einen Tehbebrief von Benge, dem herrschaftlichen Roch in Dunzenberg, juzog: "Wyffet Walgeborn Jungher," besagt der Febbes brief, "Jungher Dit, Grave zu Golins, bag ich, henny Roche, mit mynen Rochenknaben, Behemeden, und allen mynen Brots Befunne, nemlich Cleggin und Benchin, Rochenfnaben, und Elggin und Lufel, Behemeden, mit unfern Belffern, es fyen Megeler, Holzbreyer oder Schoffeln=Weicherffen, uwer, bes uweren, uwer Lande, Lute, und fonderlich uwers Bebs, fient fin wollen, um

unsers gnadigen Jongher, Gottfrieds von Eppenstein, Herrn zu Münzenberg, willen, und sonderlich der Ursach halben, als ich Hennz Koche uwer Hemel einstechen wolten, sin ich mich darüber in ein Bein gestochen, und auch, daz ich mit mynen Anhang sür dieser Ipt, als wir uns zu dieser Behede geschift, vil Arbeit gehabt han, und obe Gott will noch zu vilmaln thund werden? Und ob ir, oder uwer Behe des einicher Schaden, es were mit Suden oder Braten nemene wurdt, wollen wir unsere Ere an uch hiermit gnugsam verwart hain, und scheiden doch in dieser Behde uß Hermand Kochen und sin Mitgesellen in der Kechen. Datum unter myn Lüfeln, der Behemede, koßelichen Innsiegel, des wir anderen uns in der Kochen zu gemeiner Nottarf gepruchen. Um Mittwochend nach Andree, Anno millesimo qvadringentesimo septuagesimo septimo."

"Als in dem Jahr 1525 ber befannte Bauern-Aufruhr fast in den meiften Gegenden Deutschlands vorgegangen, so bat biefe Seuche auch Wigbaben angestedet; benn in bemfelben Jahr ift es ebenfalls bafelbst zu einem allgemeinen Aufstand gefommen. Die Aufgestandene haben die Abanderung ber Berrschaftlichen Steuern und sonderlich ben freien Gebrauch bes Baidwerfs, ber Wälder und ber Waffer (nach ber allgemeinen Gewohnheit der damaligen unruhigen Unterthanen in Deutschland) mit Ungestüm begehret, die Stadtthor-Schluffel zu fich genommen, ben Berrschaftlichen Beamten mit Todtschlagen gedrobet, den Pfarrer (welcher eben nicht das beste Leben geführet hatte), Caplan und Spitalmeister abgesetzet, ihnen ihre Zinsbucher weggenommen und Die Renten unter fich getheilet, ben auswärtigen geiftlichen Stiftern ihre bisberige Gefälle in Wigbaden fernerhin zufommen zu laffen verweigert, ben Bauern auf ben Dorfern Gewehr ange= boten, mit den Rhingauern, welche ebenfalls aufgestanden gewesen, sich in Gemeinschaft eingelassen zc. Es hat sich bei diesem Tumult sonderlich ein gewisser Schweizer, welcher damals in Wißbaden gewohnet und vermuthlich eine angeborne Liebe zur Freibeit gehabt hat, sehr geschäftig bewiesen und ift gleichsam ber Mundbote ber aufgestandenen Burger gewesen. Wie lange biefer Aufstand gewähret, und wie er wieder gedämpfet worden, davon

fehlen bie weitere nadrichten. Rur fo viel wird annoch gemel= bet, daß nachmals bie bobe Landes-Dbrigfeit (wie ohnehin von felbst zu erachten stebet) dieses Aufstandes wegen eine scharfe Untersuchung gegen bie Radelsführer beffelben vorgenommen und es eine Zeitlang bas Unfeben-gehabt habe, ob wurden ber Stadt biefes Aufruhre wegen ihre burch Berrschaftliche Begnabigungen bis dahin genoffene verschiedene Freiheiten entzogen werden; in Betrachtung aber beffen , bag biefe aufrührische Geuche bamals in Deutschland fast allgemein gewesen, auch manche Unschuldige fich babei befunden, welche wider ihren Willen und blog bem groffen Saufen zu Gefallen ober aus Furcht vor bemfelben an biefem Sandel haben Theil nehmen muffen, als ift nach und nach alles wieder in Bergeffenheit gestellet und bie Stadt Bigbaden bei ihrer vorigen Berfaffung gelaffen worden, wie benn ohnehin bamals das Berderben ber beiben obern Ständen (laut allen ohnparteiischen Berichten berfelben Zeit) in Deutschland fo groß gewesen, daß man bas nachmals barauf erfolgte groffe Berberben bes britten oder untern Standes um fo viel eher mit Mitleiben angesehen und nicht überall alles Bergeben beffelben mit benen fonst wohlverdienten Strafen nach ber außersten Scharfe be= leget bat.

wenige Saufer burch eine entstandene Feuersbrunft abgebrannt. In einigen alten schriftlichen Nachrichten heißet es: die ganze Stadt, in einigen: ber ganze Flecken, in andern: Stadt und Flecken, in noch andern: das ganze Stättlein und uf den Bästern ist ausgebrannt. Das Feuer ist des Montags nach Misericord. Dom. des Abends um 6 Uhr angegangen, und weil es an etlichen Orten zugleich zu brennen angefangen und kein Steuern und Retten hat helfen wollen, so hat man durchgehends davor gehalten, es müßte das Feuer durch eine heimliche Gewalt (wie es in den vorgemeldten Nachrichten heißet) angeleget worden sein. Es hat nicht nur die gemeine Wohnhäuser, sondern auch die Kirche, Thürne und sogar die Stadtpforten verzehret, und ist von der ganzen Stadt nichts stehen geblieben, als das Schloß und 10 oder, wenn man alles genau hat zählen wollen, 20

Bebaube. Es find bierbei bie meifte alte Brieficaften ber Stadt zugleich mit verbrannt oder boch bie Siegel an benselben von der groffen Site geschmolzen. Es bat aber der damals regie= rende Landesherr, Graf Philipp, die gnädige schriftliche Berficherung gegeben, daß folder unglückliche Abgang ber alten Schriften der Stadt an ihren bis babin etwan genossenen ver= ichiebenen Freiheiten nicht follte ichablich feyn. 216 fich Big= baben faum in etwas von diesem groffen Branbschaden erholet und wieder angebauet hatte, fo ift abermal in dem Jahr 1561 ben 12. Jun. eine folche ftarte Reuersbrunft bafelbft entstanden, baß badurch 53' (nicht 35, wie in Bellmunds Thermogr. p. 82 gemelbet wird) Beerdstätte ober Wohnhäuser, ohngerechnet ber Schenern und Ställen, in die Afche find geleget worden, und beißet biefer Brandfall in ben Wigbabischen Schriften berselben Beit: ber zwepte groffe Brand. In dem Jahr 1563 den 22. Kebr. find wiederum 5 Baufer, ohne die Scheuern und Ställe au rechnen, abgebrannt, und in dem Jahr 1570 wie auch 1586 haben fich abermal einige schwere Brandfälle dafelbft begeben.

"Alls von dem Jahr 1618 bis 1648 der befannte fogenannte dreußigiährige Krieg in Deutschland geführet worden, so bat Wigbaden babei gar manche febr fcwere und empfindliche Schicks fale erfahren muffen. Wir wollen die vornehmfte berfelben, wie man fie aus sichern, fo gebruckten als ungebruckten Rachrichten zusammengezogen hat, fürzlich mittheilen, und biefe find folgende: Bleich im Jahr 1619 fabe fich die Stadt genothiget, zum erftenmal durchziehende Soldaten einzunehmen, da fie fonft in ben vorigen Zeiten damit verschonet geblieben und nur allein die Bigbadische Dorfschaften die Last bei bergleichen Durchzügen getragen haben. Insbesondere wurde die Stadt in biefem Jahr mit Einquartierung der Cragischen Reuter beläftiget und ber= selben viele Roften baburch verursachet. Im Jahr 1620 fam ber Spanische Feldherr Spinola mit seinen Kriegsvölkern, 30,000 Mann fart, aus ben Niederlanden, um bem damaligen Rayfer, Ferdinand II, gegen den Churfürsten von ber Pfalg, Friederich V, welcher fich zu einem Ronig in Bobmen bat erklaren laffen, bei= zustehen, in der Wigbadischen Gegend im August-Monat an, und

obgleich ber Rayser alle Versicherung gegeben, daß biese Spanische Kriegevolfer ben übrigen Deutschen Reicheftanben, ale bie mit diesem Rriege nichts zu schaffen batten, nicht läftig fallen follten, fo geschabe boch leiber bas Biberfviel, magen fie überall, wo fie burchzogen, die Ginwohner bes Landes febr bart mitge= nommen haben. Die Stadt Bigbaben felbft hat zwar, weil bes bamale regierenden Grafen Ludwigs von Raffau = Caarbrud zweyter Sohn, Graf Philipp, unter diesen Bolfern damals Kriegsbienfte nahm, eine Salveguarde, gegen Erlegung einer Summe Gelbes, erlanget und also feine Soldaten einnehmen muffen. Es baben aber bie Officierer in ben Wirthsbaufern ber Stadt fich freie Zehrung gemacht und febr schwere Unfosten verurfachet, auch bas auswärts vor ber Stadt gelegene Bolf alle Wiesen wie auch bas noch bamals gestandene haberfeld in ben Grund verderbet, und in der gesammten Berrschaft Bigbaden haben sie vom Monat August 1620 bis in den Monat April 1621 so viele Unfosten den Landleuten zugezogen und babei noch so vieles Geld von ihnen erpreffet, daß man über bas Berzeichnis beffelben in den alten Rechnungen erstaunen muß. Die Stadt Wigbaden bat hierbei noch den besondern Unfall gehabt, daß fich die Juden bei Gelegenheit biefes im Land gewesenen Spanischen Rriegsvolfs aus dem benachbarten Epsteiner Lande, vier Sausgefässe ftark, wiederum in Wigbaben, woselbst bamals feine Juden gebuldet wurden, eingeschlichen haben. Es bat aber fofort bie gange Stadt mit einem fast unglaublichen Ernft und Gifer etliche Jahre nach einander fich einmuthig bemübet, Diefes ihnen fo fehr verhaßt gewesene Judenvolf wiederum auszuschaffen, und haben zu dem Ende selbst die damalige Prediger der Stadt biejenige Christen, welche biefe Juden, als offenbare Feinde Christi und ber Christen, in ihre Saufer aufgenommen, von aller Gemeinschaft ber Chriftlichen Rirche ausgeschlossen; es bat auch die Stadt in diesem Ernft und mit vielen beweglichen Bor= stellungen bei ber boben Landesobrigfeit fo lange angehalten, bis endlich biefe Juden im Jahr 1625 durch einen Berrschaftlichen Befehl (welchen einige bamalige Judenfreunde lange Zeit hinter= halten hatten) wieder find ausgeschaffet worden.

"Als im Jahr 1622 ber Ravserliche Keldberr Tilly mit feinen Rriegevolfern die Unterpfalz eingenommen und babei die Betterauische Landesgegenden, welche er ber Rapferlichen Armee Brodfasten, Magazin und Provianthaus zu nennen pflegte, fleißig (ob fie gleich mit biesem Kriege nicht bas geringfte zu schaffen hatten) heimgesuchet, so hat Stadt und herrschaft Wigbaden ebenfalls durch das Auf. und Abziehen biefer Bolfer vieles Un= gemach zu erdulden gehabt : namentlich haben bie Ligistische, Mariomarische, Berberftorfische, Berdugische und andere bergleichen Kanserlich-Tillvsche Soldaten durch ihre nach und nach in Wigbaden genommene Ginquartierungen der Stadt viele Koften und Schaden verursachet; auch hat die Stadt bamale ben Rauferlichen Feldheren, Berzogen Georg von Lüneburg auf eine febr koftbare Art geraume Zeitlang verpflegen muffen. 3m 3. 1624 ben 22. März ift der Rayserliche Obrist - Lieutenant Tilly (ver= muthlich ein Anverwandter des obgemeldten Generals Tilly) nebft andern Officierern in Wigbaden eingerucket und bis ben 29. Oct. baselbst liegen geblieben. Als berfelbe abgezogen, so ift sogleich ben 2. Nov. deffelben Jahrs der Chur-Bayerifche Dbrifte von Cronberg mit feiner Compagnie bafelbst wiederum eingezogen und bis den 31. May 1625 allda verblieben. Als dieser Wigbaden verlaffen, fo ift ein anderer Bayerifder Dbrifte, von Cortenbach, ben 1. Jun. wieder eingerucket, und im Dec. biefes Jahres find 100 Rayferliche Reuter von dem Alt-Cragifden Regiment bagu gefommen. Diese alle haben (laut gerichtlichen Zeugniffen) bei ihrem Auszug aus Wigbaden den schlechten Rachflang binter= laffen, daß fie mit ben Ginwohnern der Stadt febr unbarmbergig umgegangen und nebst allen andern verursachten Roften annoch vieles Geld von benselben, auch wohl durch allerband angethane Peinigungen erpresset haben.

"In den Jahren 1626, 27, 28 2c. haben die Kapserliche Kriegsvölker in der ganzen Herrschaft Wißbaden mehrmalen sehr übel gehauset und, wenn ihnen nicht sogleich in allem nach Verstangen gewillfahret worden, die Thüren, Fenster und Defen 2c. in den häusern eingeschlagen und die Leute selber mit Einkerkern, Binden, Knebeln und Herumschleisen grausam beängstiget. Ab-

fonberlich hat ber Rapferliche Kriege-Dberfte zu Rog und Ruß, Adam Wilhelm Schellart von Donreweert Freiherr von Gargenich mit feinen unterhabenden Goldaten damals in diefer Berrschaft wie auch in ber Berrschaft Ibftein gang unerhort übel hausgehalten: benn er hat nicht nur diefe Berrichaften au brey verschiedenenmalen als ein Keind grausamlich überfallen und bie Einwohner berfelben unmenschlich bebranget, fondern er hat auch insbesondere ber Stadt Bigbaben gar beftig zugesetet; benn er hat dieselbe im Jahr 1627 bei nachtlicher Zeit mit feinen Soldaten unversebens überftiegen, Die Baufer mit Bewalt erbrochen, bie Ginwohner beraubet, bie anwesende frembe Badgafte mit fdweren Gelbicagungen beleget, bas Rathbaus baselbst aufgeschlagen, Brief und Siegel zerstreuet und zerriffen und, als burch feine Bacht eine Feuersbrunft entftanben, benen Einwohnern das lofden verwehren laffen und überhaupt ber Stadt, nachdem er fie gebn Wochen lang beangstiget und bei feinem Abzug abermal geplundert, einen folden Schaden juge= füget, daß berfelbe, nur obenbin berechnet, auf 24,000 Gulden fich belaufen bat. In Idftein bat er es nicht beffer gemacht und bei feinem Abzug annoch ben basigen Superintendenten nebst noch einem Prediger, einem Umimann, zweven Landgerichtes Schreibern. neun Schultheißen und Burgern gefänglich mit fich binweg bis in das Stift Fulda geführet, unterwege übel behandelt und fie endlich zu einer Geld-Nanzion von 8000 Reichsthalern, bavor fich felbft ber bamalige Fürft und Abt zu Fulda bat verburgen muffen, gezwungen. Es bat aber hierauf die bobe Landesherr= schaft ber Bigbad= und Idfteinischen Landen Diesertwegen bebos rigen Ortes gar ernftliche Borftellungen gethan, und als mehr andere Reichoftanbe, in beren Landen (bie boch alle mit bem bamaligen Rrieg nichts zu ichaffen gehabt) diefer Land= und Leut= Berbeerer gleiche Unthaten ausgenbet, ebenfalls flagend einge= fommen, so ift er endlich vor bas Rayserliche Rriegsrecht gezogen und, nachdem die angebrachte Rlagen gegen ihn mehr als zu wahr befunden worden, jum Tode verdammet, auch fofort ju Rendsburg in Holstein, woselbst fich bamal bas hauptquartier ber Rayserlichen Armee befunden, in dem gemeldten 1627. Jahr,

5 monto

ben 4. des alten ober ben 14. des neuen Octobers, im freien Felde mit bem Schwert gerichtet und sein Corper auf bas Rad geleget worden. Es wird in seinem publicirten Executions=Proces namentlich ber groffen Gewaltthätigfeiten, bie er in Wigbaben ausgeübet, Meldung gethan und bingugefüget, bag biefelbe gang unerhört gewesen seyen. Sonft haben auch noch um die damalige Zeit die Kanserlich-Merodische, Sachsen-Lauenburgische, Anholtische und andere bergleichen Rapferliche Kriegsvölfer unfere Stadt Wißbaden mit ihren Einquartierungen sehr bart mitgenommen, wie denn die Officierer ber gedachten Merodischen Soldaten nur allein in wenig Tagen 5000 Gulben auf Rechnung ber Stadt in ben Wirthebaufern baselbft verzehret haben, und wenn damal bergleichen Rayferliche Rriegsvölfer in bem Wigbabifden Lande angekommen, so ift allemal biefes die erfte Losung berfelben ge= wesen, daß sich die Wigbader vorerft mit so und so vielem Geld in dem Hauptquartier einfinden und fodenn die übrige Befehle wegen Berpflegung ber Solbaten erwarten follten.

"Alls nachmals im J. 1631 ber König in Schweden, Guftav Abolph mit feinen Kriegsvölkern in die Mittelrheinische Landes= gegenden gefommen und die Rapferliche und Spanische Bolfer baraus vertrieben, auch ihnen die Stadt Maing, welche fie beset hielten, entriffen, so genoffen zwar die Wigbadische Lande eine Zeitlang ziemliche Rube und Sicherheit und hatten feine weitere Beschwerung von ben Schweden in Mainz, als daß sie ihnen Frohndienste leiften mußten. Nachdem aber im Jahr 1634 Die Schweben bei Nördlingen eine groffe Niederlage erlitten und ber Reft berfelben unter bem Bergog Bernhard von Sachsen-Weimar fich in die biefige Gegenden gezogen, auch die Rapferliche und Bayerische Bölfer ihnen auf dem Fuße gefolget, so gewann es wieder vor die Stadt und herrschaft Wigbaden ein betrübtes Ansehen: denn es waren diese lett = benennte Bolfer mit einem groffen Saß gegen die Einwohner dieser Landen, weil fie glaubten, bag folde ben Schweben gewogen gewesen, angefüllet unb hauseten baber überall erschrecklich; absonderlich haben bie Spa= nier und Croaten, welche fich unter ber Rayferlichen Urmee be= fanden, ihren Grimm gegen bie armen Einwohner bes Landes

bin und wieder gang entsetlich geäußert und nicht menschlich, fondern unmenschlich fich bezeiget, baber fich bamale viele Eins wohner in Bigbaden mit ihrer beften Sabichaft nach Maing, welches die Schweden annoch inne hatten, begeben und ihre Baufer in Wigbaben haben leer fteben laffen. Namentlich haben die Rayserliche und Bayerische Bolfer unter bem General Bo. ningshaufen in Stadt und Berrschaft Bigbaden febr übel gehaufet und bei ihren Ginfallen in die Stadt die Ginwohner berfelben wiederholter Beise in ben Jahren 1634 und 35 geplundert und babei noch mit besondern groffen Geldsummen gebrandichaget, auch bie zwey filberne ftart verguldete Altarfelche aus ber Rirche geraubet, ja es haben bie Croaten sogar ihre Buth gegen ben groffen warmen Brunnen ber Stadt geaußert und benfelben (wie nachmals alte Leute, die damals gelebet, erzehlet haben) auf allerlei Urt und Beife zu verderben gesuchet, auch einsmals mit Steinen und anderm Unrath angefüllet, welches denn bernachs mals wieder herauszuschaffen viele Dube gefostet bat. 3m Dct. bes gemeldten 1634. Jahrs trafen die Schwedische Reuter aus Mainz eine Partei Rayferlicher Bolfer, 80 Mann farf, nabe bei Bigbaden an, ba fie benn bie 40 Spanier, welche fich barunter befanden, niebergemacht, bie Deutschen aber, benen fie Quartier gegeben, gefangen nach Mainz geführet baben.

"Im Jahr 1635 ließ der Kapser Ferdinand II durch eine eigene Commission die Stadt und herrschaft Wisbaden dem bisz herigen ordentlichen Landesherren, unter der Beschuldigung eines mit den Schweden gehabten guten Berständnisses, völlig entziehen, da denn die Stadt durch die Kapserliche und Baperische Völker unter dem vorgedachten General Böningshausen mit Reuterei und Fußvolf stark besetzt wurde. Als dieselbe nun einstens darin allzu sicher waren und die Schweden in Mainz davon Kundschaft erhalten, so übersielen sie unter dem Obersten Hohendorf diese Böningshäusische Besatung in Wisbaden, 1. April 1635, so unversehens und so heftig, daß sie die meisten davon, ohngeachtet alles gethanen Widerstandes, darniedergehauen, den Rest aber, aus vielen Officierern und hundert Reutern bestehend, gefangen genommen und solche nehst 300 erbeuteten Pferden, vielen Stan-

a supposite

darten und heervaufen zc. nach Mainz geführet baben. Stadt ift bei diesem Schwedischen Ueberfall febr bart mitgenom= men und fogar einige Baufer berfelben, barin fich vermuthlich die Ranserliche begeben und sich aus benselben vertheibiget haben, bis auf ben Grund verwüstet und niedergeworfen worden. es balb barauf zwischen den Schweden und ben Ranserlichen bei Elfeld zu einem Treffen gefommen und die lettere ben Rurgern babei gezogen, fo floben fie in der größten Bestürzung und Un= ordnung in ber Racht nach Wigbaben und erfülleten alles in biefer Stadt, weil sie voll Erbitterung waren, mit neuem groffen Schrecken. Alls hierauf im Dec. bes gemelbten Jahrs bie Rayferliche die Schweden in Mainz burch eine orbentliche Belagerung genothiget, ihnen biefe Stadt im Januar 1636 zu übergeben, und die Stadt und herrschaft Wigbaben im 3. 1637 von dem Rayfer an Chur - Maing abgegeben und von demfelben in Befig genommen worden, so batte man zwar vermeinen follen, es wurde nunmehr Wigbaden, als unter Chur-Maing stehend, von den Rayserlichen Bölkern keine sonderliche Noth mehr zu besorgen gehabt baben : allein es wurde in dem damaligen febr heftigen und verwirrten Rriege gemeiniglich wenig Unterschied unter Freund und Feind beobachtet; daher find bie fostbare und beschwerliche Einquartierungen ber mancherlei Rapferlichen Rriegsvölfer in Wißbaden beständig fortgegangen, und haben sonderlich die Dbriften Gescheid, Borft, Lahn, Grana, Westphal, item bie Bullfeldische, die Moulinische, die Möhlerische und andere der= gleichen Ranserliche und Baverische Bolfer bie Stadt nach und nach mit ihren Einquartierungen und noch dazu mit besondern Brandschagungen (wie ausbrudlich gemelbet wird) gang erbarmlich ausgesogen.

"Im Jahr 1639 im Nov. haben die Bayerische Generale Gehlen und Mercy mit ihrer Armee die Stadt und herrschaft Wißbaden überzogen und nach Gewohnheit darin gehauset. Im Dec. hat die Weimarische Armee unter dem General Rosen jene vertrieben und sich an ihre Stelle einquartieret. In den folgen= den Jahren haben dergleichen landverderbliche Ueberzüge wechsel= weise fortgewähret. Als vollends nachmals im Jahr 1644 im

Sept. bie Stadt Mainz unvermuthet Frangofifche Befatung eingenommen, fo wurden die Rapferliche Bolfer insbesondere gegen bie unter Chur-Mainz stebende Landesgegenden von neuem febr erbittert : baber geschahe es, bag unserer guten Stadt Wigbaden, nach fo vielen bereits ausgestandenen Drangfalen, annoch in bem gemeldten 1644. Jahr, ben 24. Det. von ber Rayferlichen und Baverischen Armee bas allergrösseste Unglud begegnet ift; benn ale bie gebachte Armee ben 21. Oct. bes benennten Jahre ju Schwanbeim am Dayn, gegen Sochft über, angefommen und von dem General berfelben bie Obriften Spord und Wolff mit 1200 Bayerifden Reutern fogleich über ben Dayn zu geben unb Bodft und Sofheim ju besegen beordert murben, fo fenbeten folde nach Berrichtung beffen fofort groffe Parteien nach ben umliegenden Dertern aus und liegen bin und wieber plunbern und allerlei Gewaltthätigfeiten ausüben. Alls nun folche Parteien fich auch ben Bigbabifden Canben naberten und ben 22. Det. in ber Racht die ohnweit Bigbaden liegende Rupfermuble (welche von einem vormals baselbft gewesenen Rupferhammer also benennet wird) rein ausplunderten und daher ber Schrecken in Wigbaden febr groß ward, fo schickte bas bafige Stadtgericht zwey aus ihrer Mitte nach Sofheim zu bem gedachten Dbriften Spord, um eine Salveguarde ju ihrer Bededung von bemfelben audzuwirfen; fie erhielten auch folde, und balb barauf fam noch eine Berftarfung von vier Reutern bargu, worauf bie Stadt, um ihre Dankbarfeit gegen biesen Obriften zu bezeigen, bemfelben amey Dhm Bein, feche Malter Saber und ein fettes Rind gur Berehrung nach Sofheim abgeschicket. Als aber foldes faum aus ber Stadt heraus gewesen, so find ben 24. Det. erftlich 14 Reuter gefommen, welche die Salveguarde sofort ohne Bedenken hineingelaffen, vorgebend, die Bigbader behielten dermalen boch nichts, und wenn diese erst-fommenbe alles raubten, so durften es feine andere thun. Diefe 14 Reuter haben fobald mit Plunderung bes Sauses, welches bem einen Gerichtsscheffen, ber mit zu Sofbeim gewesen, zugehöret, und welches bie Salveguarde ihnen auf Begehren gezeiget, ben Anfang gemacht. Als biese annoch in voller Arbeit gewesen, so sind 500 andere Reuter dazugekommen,

welche sodenn die ganze Stadt überschwemmet und nicht nur alles rein ausgeplündert, fondern auch viele Burger niedergehauen, die Weibspersonen aber außerft mighandelt und selbst mit min= berfährigen Rindern weiblichen Geschlechts unerhörte Schande getrieben, auch die Muble und einige andere Gebäude in Brand gestecket und so gehauset, daß (wie es in einem damals aufgefesten Bericht biervon lautet) es mit feiner Feder fonne beschrieben werden. Sie haben sodenn die annoch übrige mighandelte Gin= wohner unserer Stadt, nachbem fie folde nadend ausgezogen, als eine Beerde Bieh nach Elfeld geführet, ben Raub aber an Pferden, Rind= und Federvieh, Mehl=Früchten, Rleibern und allem übrigen Sausrath, ohne was fie an Geld erpresset, über ben Mayn in Sicherheit geschicket. Darauf aber GDtt, aus gerechtem Berichte, jur Strafe verhänget, daß diese ruchlose Rriegsleute, als fie, ohngefahr 6 Bochen barnach, bas Stadtlein Bensheim in ber Bergftrage haben bestürmen muffen, vor demselben meistens sind niedergeschossen worden und also ihres fo sundlich erlangten Soldatengutes nicht lange froh geblieben find, wie benn selbst ber Obriste Spord (welcher, wie in dem obgemelbten alten schriftlichen Bericht von biesem Unfall bezeuget wird und ohnehin aus allen Umftanden von felbst zu schließen ift, feine obgemeldte Salveguarde nur jum blogen Schein gegeben und von diefer vorgewesenen schändlichen Plunderung vorläufige Rundschaft gehabt bat) in einem Scharmugel gefährlich ift verwundet und faum wieder geheilet, der Obrifte Bolff aber nebft vielen andern bei ber Wiftbadischen Plunderung gewesenen Df. ficierern in dem gemeldten Sturm vor Bensheim gar todt geicoffen worden.

"Als sich nachmals die ausgeplünderte und verjagte Wißbäder aus ihrem Elend nach und nach in der Stadt wieder eingefunden und sich kaum wieder in etwas eingerichtet hatten, so
sind im Jahr 1645, um Fastnacht, die Franzosen, welche damals
Mainz annoch inne hatten, unter dem General Courval gekommen und haben abermals alles, was wieder vorhanden gewesen,
und sogar die kleine Glocken und die Orgel in der Kirche geraubet
und in den Häusern keine Fenster noch Nagel in der Wand, ja

feinen Knopf auf den Dächern (wie der schriftliche Bericht davon lautet) übrig gelassen. Es hatten die Wisbäder diesen Franzosen Proviant und Fütterung nach Mainz liesern sollen, weil aber solches nicht nach Wunsch geschehen war und vermuthlich aus Unverwögen nicht hat geschehen können, so übten sie an der Stadt diese Rache aus, und die sämtliche Dorsschaften der Herrschaft Wisbaden haben ebenfalls ihre Wuth empsinden müssen. Im Jahr 1646 hat der Hauptmann Engelheimer abermals in Wisbaden starf plündern und sonderlich die vorhanden gewesene Früchte wegnehmen lassen. Im Jahr 1647 sind die Wisbäder auf die erhaltene Nachricht, daß die Kapserliche Armee in der Gegend Marpurg angesommen, aus Furcht vor derselben hausensweise aus der Stadt gestüchtet. Und im Jahr 1648 ist endlich noch die harte Einquartierung der Französisch-Turennischen Arsmee in Wisbaden erfolget.

"Durch alle biefe und mehrere bergleichen betrübte Bufalle, welche bamale Bigbaben baufig und wiederholterweife betroffen, und bavon bie schriftliche und umftandliche Rachrichten nicht alle mehr vorhanden find, ift es dabin gefommen, daß die Stadt öfters von Einwohnern, die fich mannichmat viele Tage lang in Balbern und Feldern haben verborgen halten muffen, fo ledig gestanden, bag, wie Leute, Die bamals gelebet, nachher erzählet baben, in vielen Gaffen, namentlich auch auf dem groffen Marktplat por dem Rathbaus bafelbft, alles mit Beden und Sträuchen fo bewachsen gewesen, daß Safen und Feldhühner barin genistet haben; auch follen in ber fogenannten Langengaffe, gegen bem Schugenhof über, bamals mehr Beden und Gebusche (barin bie daselbstige Einwohner ihre Sabseligkeiten bei feindlichen leber= fällen gemeiniglich verstecket) als Gebäude gestanden haben, und läffet sich also leicht urtbeilen, wie es in andern Gegenden ber Stadt, die schlechter gelegen find als biefe, bamals muffe ausgefeben haben. Absonderlich haben die Badhaufer, weil bie Soldaten dieselbe, vieler Urfachen wegen, gemeiniglich zuerft und am meisten überfallen, bei diefen Kriege=Troublen gar febr groffen Schaben erlitten, und find biefelbe nicht nur durchgangig ihrer Mobilien, Thuren und Fenster beraubet, fondern auch die Schilder

in den Wänden eingeschlagen und aus den Häusern selbst Pferdes ställe gemacht worden, wie man denn die Spuren von denen in denselben gestandenen Pferden noch in manchen solchen Häusern vor nicht gar langer Zeit gar deutlich hat wahrnehmen können; einige derselben aber sind ganz und gar über den Hausen geworfen und bis auf den Grund verwüstet worden.

"Bu allem biefem groffen Kriegselend ift auch zu Zeiten, wegen heftigfeit und Langwierigfeit beffelben, Deft und hunger, als welche felten bei folden Unfällen ausbleiben, gefommen, wie benn im 3. 1624 die Peft in Wißbaben, laut einer an ber ba= figen Rirche vorhandenen Grabschrift, graffiret, ber hunger aber öfters sowohl daselbst als in mehr andern Mittelrheinischen Landesgegenden fo groß gewesen ift, daß ber Laib Brod mehr= malen einen Thaler gefostet, und die arme verhungerte Leute wegen Ermanglung bes Brobes öftere auf ben Felbern berumgelaufen und unnatürliche Speisen gesuchet, auch, weil folche febr felten anzutreffen gewesen, sich mehrmalen um biefelbe geriffen und geschmiffen haben. Es find damals in Wighaden (laut gerichtlichen Zeugniffen) gar oft bie besten Meder um zwey, brey, mehr oder weniger (wie es ausdrücklich heißet) Laib Brod ver= faufet worden, und ift nicht allzeit ein Räufer zu benfelben zu finden gewesen; namentlich wird gemeldet, bag verschiedenemal ein Ader um zwey Laib Brod, ein andermal ein halber Morgen Ader um drey Laib Brod, wiederum ein Morgen Ader um zehn Laib Brod, davon der Laib ein Kopfftud gefostet, wiederum eine aute Wiese um ein Firnsel Debl, wovon bas Malter Korn 18 Gulden gefostet, weggegeben worden. Es haben zwar nachmals bei erfolgtem Frieden bergleichen Berfäufer oder ihre Erben folche allzu wohlfeil aus Noth verkaufte Meder und Wiesen durch Gulfe ber Obrigfeit wieder einlösen wollen; es ist aber folches vieler Ursachen wegen bei gar wenigen thunlich gewesen. Was übri= gens die Stadt Wigbaden bei diesem langwierigen groffen Elend vor Schulden, um fich mehrmalen in der außerften Roth zu retten, hat maden muffen, bas ift zwar überhaupt leicht zu erache ten, aber ben besondern in ben damaligen Stadtschriften verzeich= neten Summen nach faum zu glauben. Man hat bamals solche

geborgte Gelber insgemein Land-Rettungs-Gelber genennet, und bie Berrichaftliche Steuern haben bem allen ohngeachtet bierbei immerfort an die Kayserliche Sequestrations-Commission und nachmale an Chur-Maing geliefert und, was nicht fogleich abgetragen worden, nachmals ordentlich nachgetragen werden muffen. hat auch bie Stadt nicht nur an bie mancherlei Rriegovolfer, welche fich in berfelben einquartieret, jederzeit vieles Gelb abgeben muffen, sondern fie ift auch von den vorbeigiehenden ober in ber Näbe gestandenen Armeen gemeiniglich unter febr fcwere Contribution durch Bedrobung militairischer Executionen gesetzet und zur Erfaufung idriftlicher Galveguarden ober Schutbriefen (bie jedoch inegemein wenig geholfen) angehalten worden. Doch wer ift vermögend, alle ben groffen Jammer, welcher bamals unsere Stadt und Wegend (wie viele andere Stadte und Begenben Deutschlands) betroffen und welcher ben Rachfommen faum glaublich vorfommt, hinlänglich genug zu beschreiben ? zumalen auch noch hierbei das geiftliche Elend, ba Rirchen und Schulen gar oft lange Zeit muft gestanden und allerlei Unordnungen febr überhand genommen, fo groß gewesen, daß foldes das leibliche Elend, welches boch an fich fast nicht gröffer batte feyn fonnen, annoch um ein merfliches Theil übertroffen bat.

"Als burch Gottes Gnade endlich der bisher gemelbte drepßigjährige landverderbliche Krieg im Jahr 1648 durch den bekannten Westphälischen Frieden geendiget worden und unter andern auch der rechtmäßige Eigenthums-Herr der Stadt und Herrschaft Wißbaden wiederum zu dem Besitz derselben gelanget ist, so hat er sich zuwörderst äußerst angelegen seyn lassen, seine in den Grund verwüstete Lande, insbesondere auch die Stadt und Herrschaft Wißbaden wiederum, so viel thunlich gewesen, in guten Stand zu sezen. Es ist aber damit sehr langsam zugezgangen; absonderlich hat es mit Wiederherstellung der ruinirten Badhäuser in Wißbaden, weil darzu mehr Kosten als bei andern Häusern erfordert worden, keinen Fortgang gewinnen wollen, bis endlich der gemeldte Landesherr den Besehl dahin ertheilet, daß, wenn die angebliche Eigenthümer derselben sie nicht wieder in den gehörigen Stand sezen wollten, solche als Güter, welche dem

Landesberrn anheimgefallen, follten angesehen und als Berrschaft= liche Gefälle eingezogen werben, ba benn endlich nach und nach bie meifte berfelben fich wiederum, wiewohl mehrentheils ichlecht genug, angebauet baben, einige berfelben aber, dem allen obn= geachtet, annoch lange bernach und bis um ben Unfang bes 18. Sabrbunderts wuft geblieben find. Und da auch mehr andere Baufer in unferer Stadt und fonderlich viele zu benfelben geborig gewesene Feldguter bamals nach geendigtem foldem Krieg wuft gelegen und feine Eigenthumer (weil die Familien mahrenden Kriegs-Troublen abgegangen) sich bazu gefunden haben, so sind folde unter bem Ramen ber Bacanten und Caducen, b. i. ber erledigten und verfallenen Guter, von der Landesberrschaft ein= gezogen und erftlich ben gefamten Ginwohnern ber Stadt unter gewissen Bedingungen eine Zeitlang (ob sich etwan unter ber Sand noch einige rechtmäßige Erben aus der Kremde einfinden möchten) zum Bau und Benugung überlaffen, nachmals aber, als fich etwan feine weitere rechtmäßige Erben bagu gemelbet, zu ber herrschaftlichen Rammer gezogen und an anderweitige Räufer ordentlicherweise, wiewohl nach Beschaffenheit ber bamas ligen Zeit um einen febr geringen Preis, verfaufet worden. Weil auch nach geendigtem biefem oft benennten brepfigjährigen Rriege fich befunden bat, daß unter anderm vielem Berderben, welches derfelbe unfern Landesgegenden zugezogen, auch die Bauberei-Runfte bei ben Ginwohnern berfelben mahrenbem foldem Kriege gar farf in Gang gefommen, auch nachmals auf gar manche bedenkliche Weise sich hervorgethan baben, so hat eben= falls gedachte bobe Landesberrichaft, gleich einige andere Landes= herren in ihren ganden damals auch gethan, fich außerft befliffen, foldem fündlichen Unwesen bestmöglichft abzuhelfen, zu bem Ende benn von derselben ein eigenes Gericht zu Idftein ift angeordnet und von foldem biefe unfelige Sache grundlich untersuchet, auch über die schuldig Befundene das Feuer oder fogenannte Beren-Brennen um bas Jahr 1670 ift verhänget worden.

"Um das Jahr 1670 ist die leidige Alchimisterei oder die Kunst, Gold und Silber aus allen Metallen zu machen, in Wiß= baden sehr stark in Uebung gekommen. Die Haupt=Niederlage dieser vermeinten Gold- und Silber-Macher ist bei dem damaligen Stadtpfarrer in Wißbaden, Marsilius Sebastiani, gewesen;
er hat in dem Schügenhof gewohnet und diesen Leuten zu Liebe
ein eigenes Laboratorium oder Werksätte daselbst aufgerichtet,
auch sich selbst eifrigst damit beschäftiget. Es soll auch nach der
Erzählung derer Leute, welche damals in Wißbaden gelebet,
mehrmalen wirklich Gold und Silber (wenn es zu glauben stehet)
in ihren Brenntiegeln vorhanden gewesen, ohnversehens aber
durch die Rauchlöcher in die Lust gestogen und im Vorbeisliegen
etwas davon dem gemeldten Pfarrer in seinen grauen Haaren
hängen geblieben seyn. Der vornehmste Laborant aber soll nachmals durch einen vergisteten Brief, den er aus Inspruck, woselbst er vorher bei eben dergleichen Laboranten in Diensten
gestanden, erhalten, sein Leben eingebüsset haben.

"Als im Jahr 1672 der Frangofische Krieg gegen bas Deutsche Reich entstanden und babei die Rheinische Landesgegenden febr bart find mitgenommen worden, fo hat Bigbaden ebenfalls gar Bieles dabei zu erdulden gehabt, boch zu Zeiten von Deutschen Freunden mehr als von ausländischen Feinden. Gleich im Jahr 1672 haben bie Rayferliche und Lothringische Bolfer fich in Bigbaben eingnartieret und die Stadt febr bart beschweret. Absonderlich aber bat im Jahr 1673 im October ber Rapferliche General-Lieutenant Montecuccoli, als er bas Sauptquartier eine Beitlang in Wigbaben gehabt, mit feinen leuten bafelbft fo ubel gebauset, bag barüber an bem Rapserlichen Sofe von ber Bigbadifden Landesberrschaft gar nachdrudliche Rlagen find angebracht worden. Auch haben die Chur-Brandenburgische Troup= pen, welche als Sulfevolfer an den Rhein gefommen, wegen bes ichlechten Beitrage ber anbern Reichsftande und ber bei ben= felben gefundenen unzulänglichen Berpflegung fich fo feinbselig gegen bieselbe, sonderlich gegen bie am Rhein gelegene Lande bezeiget, daß man sich öftere mehr vor ihnen als vor den Frangosen selbst gefürchtet und biefes Betragen baber damals ben Brandenburgischen Krieg genennet bat. Wigbaden ift mehrmalen dabei so sehr beängstiget worden, daß die Leute, welche damals gelebet, nachher faum gewußt haben, bie ausgestandene Drang=

fale sattsam genug zu beschreiben. Es ist zu biesem Elend auch noch die Pest, welche damals Deutschland durchstrichen hat, gestommen: denn dieselbe hat Wisbaden im Jahr 1675 ebenfalls befallen; es sind aber doch weniger Menschen daselbst, als an andern Orten geschehen, durch dieselbe hingeraffet worden, und hat man solches insgemein dem starken und kräftigen Dampf von dem dasigen warmen Wasser zugeschrieben.

"Als im Sahr 1688 ein neuer Krieg zwischen Deutschland und Franfreich entstanden und die Franzosen babei ihrer Gewohn= beit nach bie Rheinische Landesgegenden fogleich überschwemmet und gar übel barin gehaufet haben, fo hat die Stadt Bigbaben abermals gar vielen empfindlichen Schaben erlitten, und hat diefelbe bas von ben Frangofischen Parteien ihr gar öftere angebrobete gangliche Verberben nicht anderft als burch Abgebung groffer Branbichagungsgelber abwenden fonnen. Abfonderlich ift fie febr bart mitgenommen worden, als die Frangosen die Stadt Mainz fogleich in dem gemeldten 1688. Jahr einbefommen und pon bar aus alle umliegende Gegenden und sonderlich die Wiß= babische Lande unter gar ftarfe Contribution gesetzet und bie Ein= wohner berselben zu allerlei beschwerlichen und gefährlichen Frohnbiensten (mit beren Erzählung bie bamals abgefaßte Wigbabifche Stadtschriften gang angefüllet find) mit ber außersten Scharfe angehalten haben. Absonderlich haben die Rayserlich = Ungrische Solbaten unter bem General Palfy bie Stadt und herrschaft Wighaden verschiedenemal febr bart mitgenommen, fich aber gemeiniglich bamit entschuldiget, baß sie von ber Luft alleine nicht leben fonnten."

Bon der Armee, welche Marlborough im Frühling 1704 dem Kaiser zu Gute nach der Donau führte, zog die gesamte Cavalerie durch Wiesbaden, und zwar, was damals aufsiel, mit gezücktem Pallasch. Die Mode hat Piccolomini, vermuthlich einer Liebschaft zu Ehren, aufgebracht, als er behufs des Entsases von Löwen, 4. Jul. 1635, die Straßen von Brüssel durchzog; die Ersindung hat aber meinen Beisall nicht. So pittorest der Soldat unter der Muskete sich ausnimmt, so gezwungen und steif erscheint ein Regiment Neiter mit dem ohne Iweck blank

i Secolistic

gezogenen Sabel. Bei ihrem ersten Durchmarsch waren die Engländer "niemand sonderlich beschwerlich. Als sie aber nach erhaltenem Sieg über die Franzosen bei dem Schellenberg und bei Söchstäbt wiederum in die Wisbadische Lande zurückfamen, so waren sie wegen dieser dem Deutschen Reiche geleisteten grossen Diensten schon viel freier und gaben wenig gute Worte; doch ging ihr Durchzug annoch mit erträglichem Schaden ab."

Der Frangosen verwegene Expedition nach bem Schlangen= bab, wo sie ben Deutschmeister Pfalzgrafen Franz Ludwig aufhoben, 1709, Abth. III Bd. 3 S. 461-463, erregte bort, und nicht minter zu Schwalbach, großen Schreden, und ba "barüber alle Curgafte eiligst aufgebrochen und nach Wigbaben gefloben find, so ift badurch biese gange Stadt und sonderlich alle bamals baselbst gewesene frembe Badgafte sofort mit groffer Kurcht, zumalen man überall in der ganzen umliegenden Gegend Sturm geschlagen, überfallen worden, und hat jedermann bavon zu flieben gesucht. Da man aber überall Franzosen vermuthet und fic also niemand aus der Stadt begeben wollen, so haben bie mehrefte Stragen berfelben eine Zeitlang voller Gutichen, Wagen und Pferbe gestanden, und ift alles mit groffem Schreden erfüllet gewesen, bis man endlich die Radricht erhalten, bag ber gemeldte Deutschmeister wieder sen befreiet, die Frangosen bagegen gefangen genommen worden."

Gelegentlich des öftreichischen Erbfolgefriegs haben Destreicher, Engländer, Hollander, Franzosen abwechselnd die Stadt Wiessbaden heimgesucht "und durch die starke Einquartierungen das selbst der Stadt grosse Ungelegenheit und Unfosten zugezogen; absonderlich haben die Franzosen im Jahr 1745 sich sehr widrig bezeiget, indem sie das Waisenhaus daselbst, aller Bitte und Vorsstellung ohngeachtet, mit Gewalt eingenommen, die sämtliche Waisensinder herausgetrieben und ihr Krankenslagereih darin ausgeschlagen haben.

"Als im Jahr 1755 vom Monat Nov. an bis in den Febr. 1756 die bekannte grosse Erdbeben fast durch alle Theile des Erdbodens sich geäußert, so hat man etwas davon auch in Wiß= baden und dasiger Gegend, und zwar den 18. Febr. 1756 frühe

um 8 Uhr und Abends um 10 Uhr, verspüret. In der eigentslichen Stadt des Wißbads hat sich die Bewegung der Erde etwas starf geäußert, und sind die meiste Gebäude derselben, sonderlich aber der Uhr-Thurn, ziemlich empfindlich erschüttert worden. In der Badgegend des Wißbads aber hat man solches nicht so starf verspüret. Es haben sich auch in den vorigen Zeiten, und zwar im 17. und 18. Jahrhundert (denn von ältern Zeiten ist seine schristliche Nachricht diesertwegen vorhanden) dergleichen Erdbeben in Wißbaden mehrmalen spüren lassen, so im Jahr 1620 im Febr., 1621 im Aug., Morgens und Abends, 1681 im Jan., 1691 im Febr., 1692 im Sept. zweymal, 1727 im Frühling und 1733 auch im Frühling. Sie sind aber jedesmal, Gott sey Dank, ohne Schaden abgegangen."

Vorzüglich verdient machte sich um Wiesbaben Fürst Georg August. Bereits im Jahr 1690 ließ er die alten Stadtmauern niederlegen und im folgenden den Anfang zu neuen machen, welche in der Kolge alle Stadttheile, somit auch die Badegegend umschlossen. Bu gleicher Beit erneuerte und vergrößerte er bas fogenannte neue Schloß und gab ihm feine jegige außere Gestalt; es war zu einem Wittwensige seiner Gemablin bestimmt, die es auch nach seinem Ableben bewohnt bat. In ber Folge legte er mehre neue Stragen zu Wiesbaden an, namentlich bie Reugasse, bie Webergaffe und bie Saalgaffe, und gab badurch gleichsam bie erften Winfe zur fünftigen Erweiterung ber Stadt. Auch auf bas Land erstreckte sich seine Sorgfalt für neue Anlagen: mehre Bofe und Meiereien und das von ihm benannte Dorf Georgen= born bei Wiesbaden verdanken ihm ihr Dafein; zulest baute er bas schöne Residenzschloß zu Bieberich. Fürst Karl verlegte im 3. 1744 seine Residenz von Usingen nach Bieberich und seine Regierung nach Wiesbaden. Er beschäftigte fich nunmehr unermubet mit ben Angelegenheiten bes Landes, erließ jum Besten ber Unterthanen mehre heilsame Verordnungen und ward von seinen Unterthanen, wovon er die meisten in der Nähe wohnen= ben mit Bor= und Zunamen kannte, als Bater verehrt. Auch Wiesbaden, welches als Curort wieder in Aufnahme fam, und wo man in der Mitte bes vorigen Jahrhunderts die Zahl ber

Familien gegen 500 angewachsen sab, suchte er ben fremden Curgaften, fo viel nach ben bamaligen Berhältniffen möglich, angenehm zu machen. Schon vor bem Antritt feiner Regierung war ber Baisenhausgarten vor bem Neuthor ben Fremben ges öffnet und mit einer Allee verfeben, auch ein Spaziergang nach bem Wiesenbrunnen angelegt worben, und nun wurden auch überall um die Stadt die Wege und Stragen verbeffert und mit Baumen bepflangt. Fürst Rarl Wilhelm benugte eine gewiffe in der Stadt fich ergebende Regsamfeit, um ihre Aufnahme zu fördern: mehre in frubern Zeiten in Abgang gefommene Badhäuser waren wieder aufgebaut worden; andere wurden es wäh= rend seiner Regierung, und so mehrte fich die Bahl ber Curgafte von Jahr zu Jahr. Da fühlte man bie Nothwendigkeit eines gesellschaftlichen Versammlungsorts und legte Sand an bas Bor dem Sonnenberger Thor ward in ben achtziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts der fogenannte Berrengarten angelegt, ein niedliches Bosquet in englischem Geschmad, mit einem Gartensaal und gewundenen Gangen, in beren Schatten bie Curgafte fich zu verschiedenen Stunden bes Tages gesellig vereinten; ein gang nabe gelegener Gafthof bot bie nothigen ober verlangten Erfrischungen bar. Man fagt, ber Eigensinn einiger Gutsbesiger habe biefe Anlage beschränft; allein wenn auch die Regierung bamals größere Absichten gehabt haben follte, fo vereitelte boch ber nunmehr eingetretene frangofifche Revolu= tionsfrieg vor ber Sand alle Unternehmungen ber Art. Bu Anfang bieses Kriegs war Wiesbaden einer der erften Zufluchts= orte ber frangofischen Emigranten, die bamals noch volle Beutel Mit bem Jahr 1795 wurde Straffenbeleuchtung einge= batten. führt. Dagegen hatte die Stadt unter den Ereigniffen, befonbers bei ber Nabe von Maing, manches zu leiben. Als ich fie jum erstenmal besuchte, 1801, fant ich ein armliches ichmuziges Dorf, nichts von all ben herrlichkeiten, so Benator, Triller, Schend wetteifernd in gebundener Rede preisen. Martin Benas tor, Pfarrer zu Bierftabt um bas 3. 1640, hat fich in lateinis fcher und beutscher Sprache versucht, und heißt es bei ibm :

Wigbaben bie uralte Statt Ohnfern vom Rhein ir Wonung hat, Gegen bem Rheingau und Statt Ment Ligt am Gebürg in schöner Grent. In Historien wol bekannt Die Baber find im gangen Lanbt. Es ist bif Orts berümpt sehr weitt Ein hochverstendig Obrigkeitt. In Gottesforcht ein Erbar Rhat Fürwar ben Scepter fürt gerab. Nach Gftalt bes Himmels Firmament Ift guter Wiswachs an bem Endt. Drumbher gut Lufft und Acerfeld, Vil Weinberg, alles wol bestelt. Schöne Gärtten, fruchtbare Bäum Selt man allhie in gutem Zäum. Das Teutsch redt man sehr schön und fein, Wie bu borft an ben Jungfräulein. Die Salbbach gibt viel Krebs und Rifch, Auch Wiltbret man hier tregt zu Tisch. Ein treflich Malwerck hats allhir, Solt sicherlich bas glauben nir. Sauer Brunn und ferniger Bein In billichm Wert hie find gemein. Im Wigbab ligt ein altes Schloß Um Bezirck wol verwart und groß, Ablich Wonungen, ein schön Rathhauß. Auch zirlich Baber find durchaus, Biftu in groffer Mattigfeit, Herrlich es dient zur Gesundheit. Beibnisch Gemäur, Monimenten Werben hier gezeigt ben Frembben.

Schaw boch mein liber Freundt zu Sant Den Sibbrunn bfannt im gangen Lant. Roch umb bie Statt bren Brumlein find, Aus welchen gfundt füs Waffer fpringt. Die Schul, so hievor wol regirt, Wird burchs Kriegs-Wesen tribulirt. Un GOttes Wort es mangelt nicht, Gnug wird hierin bas Anupt verricht. In ber Kirch schön Epitaphen Bu fehen von herrn und Grafen. Das von Langeln ablich Geschlicht Ift tugenbhafft, geneigt zum Riecht. Kriegs:Oberften hier Wonung ban, Lobwürdig ist ber Ackermann, Metiger, Krämer und Schröpffer, Balbirer, Beder und Töpffer, Schumacher, Schneidr sowol ir Schmitt Cenb alzmal begriffen hiermit. Un allerhaut schönen Waren Die Füll war in guten Jaren. D wers noch um biefelbe Zeitt, Wie wer ewr Rhum bekannt so weitt. Sonst war auch untr ber Burger Schar Rein Stolpr und Faulr zu finden bar, Und wer auch jett noch arbeiten mag, Bekommpt sein Brobt hie alle Tag. Bor Euch ir Armen, Kruppel fchaut, Ein reicher Spitahl ist erbaut. Bon mehr Berrlichkeit zu fagen, Wils die Zeit jest nitt ertragen. Abe! mein Reim beschlissen thu, Halt uns, o GOtt! in gutter Rhu.

Die zweite poetische Beschreibung von Wiesbaden, sonderlich der Bäder daselbst, von Daniel Wilhelm Triller, Philos. und Medic. Dr., fürstlich Nassau-Saarbrück-Usingischer, nachmaliger herzoglich Sachsen-Weißenfelsischer Leibmedicus und zulest königl. polnischer und kursächsischer Hofrath und Prof. Medic. zu Witstemberg, ist um das J. 1740, also gerade hundert Jahre nach jener ersten, versertigt und sautet:

Und soll ich bich nicht auch besingen, Soll ich nicht dem ein Lob-Lied bringen, Der hier solch grosses Wunder that? Nein, wahrlich! hier ist GOttes Finger, Die Allmacht zeigt sich fast so reich, Und ist an Kräften kaum geringer, Als wie dort in Bethesdens Teich. Er wollt ein Mittel offenbahren, Das alle Mittel übertrift. Hier quillt seit mehr als tausend Jahren Der ärgsten Seuchen Gegen-Gist; Hier sließt für mancherlen Gebrechen Ein wunderthätig Polychrest, Bon dem man sich kan Trost versprechen, Wenn uns der Artst nichts hossen läßt. Hört, wie mit sprudelndem Getümmel Das Wasser aus den Röhren springt, Und wie sein setter Rauch gen Himmel, Woher er kommen, dandbar dringt, Ein rauchend Opsser dem zu reichen, Der diesen Quell entspringen ließ, Und ums dadurch ein herrlich Zeichen Bon seiner Huld und Allmacht wieß.

Um Kuß, wo sich in breite Söhen Der alt=berühmte Taunus streckt, Sieht man bas Wunder-Bab entstehen, Das so viel Furcht als Lust erweckt: Luft, weil man es mit Rut gebrauchet, Indem es lindert, heilt und warmt; Furcht aber, weil es wallt und rauchet Und unaufhörlich schäumt und lärmt. Es theilt sich in brey groffe Quellen, Bober viel kleine kommen find, So bag an sechs und zwantig Stellen Und mehr ihr heilsam Wasser rinnt. Doch ift fein Mangel zu befahren, Es hat stäts einerlen Gestalt Und ist feit so viel hundert Jahren Bon gleichen Kräften und Gehalt. Wollt es bie Sterblichfeit vergönnen, Und fam ein Römer an bas Licht, So würd' er zwar bie Stadt verkennen, Allein die warme Baber nicht.

Hier wollte Drusus gerne wohnen, Hier legt' er Thor und Festung an, Hier lagen seine Legionen; Hier hat Licin die Cur gethan; Man sindet noch viel Ueberschristen, Die von den Kömern Meldung thun; Auch werden in versteckten Grüfsten Hierum noch manche Kömer ruhn.
Was hemmt dem Ackermann die Pferde?

Beswegen sieht und stockt sein Pflug? Er wundert sich, sticht in die Erde Und findet einen Todten-Krug. Den wirsst er hin; als er zerbrochen, Rufft eine hole Stimm im Feld: Berschone meiner stillen Knochen, Ich din ein alter Nömer-Held!

Doch wer vermag nun auszusühren, Was solch grosse Hitz erwed'?
Man wird nur Müh und Zeit verlieren Und kommt jedennoch nie zum Zwed; Hier hat sich die Natur verborgen: Sie läßt zwar ihre Würdung sehn; Doch können wir, mit allen Sorgen, Nicht dis zum Grund und Ursprung gehn. So weitkann Menschenwihnicht dringen, Er ist zu stumps, zu schwach und klein; Gott will hier, wie in andern Dingen, Bewundert, nicht begriffen seyn.

Zwar geben unfre neuen Weisen Die Urfach biefes Giebens an: Der eine will ben Kiefftein preisen, Wie ber von Berger bargethan, Biewohl es Lifter erft erfann; Gin andrer schreibet es bem Rampfe Ungleich=gesinnter Salze zu, Und daß daher das Wasser dampse Und solche Wunder-Curen thu. Ich aber fall' von biefer Wärme Mehr der bejahrten Meynung ben, Daß in bem weiten Erd-Bebarme Gin unterirdisch Feuer sen, Woher das Wasser brauf' und walle Und folde Bunber-Werd entstehn. Wodurch die Aräfte der Metalle In die gesottnen Tropffen gebn. Durch mineralisches Geäber Dringt die gefochte dunne Mut; Daher entstehn bie warmen Bäber. Drum find fie für Gebrechen aut: Denn weil sie, ba sie circuliren, Die gartste und geheimste Krafft Den Mineralien entführen, Wird solcher groffe Rut geschafft. Will aber jemand Zweiffel tragen,

Db Mammen in ber Erben fenn? Der mag Sicilien befragen, Wo Berge grimmig Feuer fpenn; Er febe die Phlegraer Machen Mit unerschrodnen Augen an, Wo Mammen aus ber Erbe brechen, So wird sein Zweiffel abgethan. Was aber biese Glut erhalte Und ihre feiste Rahrung seh, Daß fie zu feiner Zeit erfalte, Da wohnt uns nichts gewisses ben. Zwar Baccius und Rirder haben Biel Meynungen hervorgebracht; Allein es bleibt vor und vergraben Und stedt noch in ber bicksten Racht. GDtt, ber bie Glut felbst angeflammet Gleich von bem Anbeginn ber Belt, Weiß nur allein, woher fie fammet, Und was fie immer unterhalt. Uns ift hierzu fein Wit verliehen; Wie eifrig man es untersucht, Ift bod ber Sterblichen Bemühen In biesem Stud ohn' alle Frucht. Es wird und wohl verborgen liegen, So lange wir noch irbisch sind, Bis bağ wir einst mehr Rlarheit friegen Und unfer Geift mehr Licht gewinnt. Was mehr gewisser kann man sagen, Woraus das warme Bad besteh, Woburd es manchen Leibes-Plagen Mit Heilungs-Arafft entgegen geh, Wenn man es nach ber Kunft probiret Und burch bie Glut zur Beichte zwingt, Erfährt man, was es ben fich führet, Und woher seine Krafft entspringt: Gin heilsam Gifen-Salt burchwürket Die fiedend-heisse Lebens-Flut, Das aus geheimen Abern fürget Und soldje Bunder-Curen thut; Gin Bitriol von gartem Beifte, Ein Schwefel von besondrer Art, Ift, wie man sieht, bas allermeifte, Was in bem Bab sid offenbart. Diß lehrt auch nach bem Augenscheine Die Gegend selbst mehr als zu wohl: Sie ift voll Rieß= und Gisen=Steine,

Rebst selbst=newachsnem Bitriol; Auch find von einer Gifen-Erben Die Röhren meift so angefüllt, Daß sie baburch oft enger werben, Als daß baraus das Waffer quillt; Ein fettes Wesen, bas nicht selten, Als Haut, auf biesem Babe schwimmt, Kann ferner jum Beweisthum gelten, Daß hier ein faufter Schwefel glimmt; Auch läßt es noch ein Salt entfallen, Menn es wohl eingesotten ift, Das seine aläntenben Crystallen Meift in ein formlich Biered ichieft. Dig bient bie Darmer auszuspühlen, Wenn mans in Maffer fcmelben läßt; Daneben pflegt es auch zu fühlen Und ftört der Würmer schäblichs Rest. Doch bleibt uns hier auch viel verholen, Das würdlich in bem Waffer steckt Und bennoch burch den Zwang der Kohlen Sid unfrem Forfden nicht entbedt. Gin geistiges elastisch Wesen Ift wilralich bas, was brinnen liegt; Doch läßt sichs nicht zusammen lefen, Dieweil es alsobald verfliegt. Umsonst sind der Chymisten Kunste! Des Wassers eigentliche Krafft Berbampfet in bie gartsten Dünfte Und wird vom Winde weggerafft. So bleiben und bie beften Stude Des Krafft=Gewässers boch verhehlt, Womit es, zu ber Menfchen Glüde, Ginft Gott und bie Natur befeelt. Und folglich ist auch unser Wissen, In biefer Absicht, feicht und leer, Inbem wir bas entbehren muffen, Was zur Erfänntnuß nöthig war.

Inzwischen läßt sich aus den Theilen, Die sichtbar sind, so viel verstehn, Mit was für grosser Krafft zu heilen Das Wasser von Natur versehn: Bon innen dient es abzusühren Und macht das Eingeweide rein; Es sändert Blase, Darm und Nicren Und treibt den Grieß und Lenden:Stein;

TOTAL

Es öffnet die verstopfsten Gänge In Leber, Milt, Net und Gefröß, Und fein Canal ist ihm zu enge, Es bringt burch jegliches Gefäß.

Doch kann bas äusserliche Baben Fast grössern Rupen nach sich ziehn: Es heilet manchen alten Schaben, Der aller Kunst unheilbar schien; Den Aussat, Ausschlag, Krät und Beulen

Und was man sonst Scorbit benennt, Ist diesem feuchten Artit zu heiten, Durch Güte ber Natur, vergönnt; Wer lahm ist, wen der Schlag getrossen, Wen Gicht und Podagra befällt, Der kann hier auf Genesung hossen Und wird esst glücklich hergestellt; Sin schmerthasst Foltern in dem Rücken, Gin Pfriemen-gleiches Lenden-Weh Läßt sich hier leichtlich unterdrücken Durch diese nasse Panacce; Wenn Jungsern keine Rosen blühen,

Und Beiber noch nicht Mütter fenn, Wird benden offt bas Glüd verliehen, Daß sie sich ihres Wunsches freu'n. Doch zeigt es feine größte Stärde, Wo Glieder gant unbrauchbar sind: Da thut es solche Wunder-Werde, Daß es offt schwerlich Glauben findt; 3ch fank felbst aus Erfahrung fagen, Daß ich offt Leute bringen sehn, Die fühlloß auf ben Betten lagen, Und komiten boch balb wieber gehn. Sollt man bie Krüden haben konnen, Die mancher Lahme von sich warff, Bas hatte man für Holy zum Brennen, War auch der Winter noch so scharss! Denn für die Lähmung schlasser Rerven Ist bieses Bab ein Balsam:Safft, Und ben geschwächten Geist zu schärffen Hat es fast unerhörte Krafft. Es leben mehr als taufend Zeugen, Die dieses Babes Ruhm erhöhn, Drum will ich wohlbedachtlich schweigen Und hier halb mube stille stehn.

Bunder bes Höchsten! geseegnete Quelle!
Selbst durch die Hände des Schöpssers gesocht!
Arästiges Mittel sür mancherlen Fälle,
Wenn nun die Aerste nichts weiter vermocht!
Fliessender Schwesel und trindbares Eisen,
O wer vermag dich nach Würden zu preisen?
Deine begeisterte Fluten beseelen
Starrende Nerven und stodendes Blut;
Doch wer kann alle die Würdungen zählen,
Die dein Balsamisches Wasser stäts thut?
Wären doch, vor der erstaunlichen Menge,
Vlätter, ja Bücher ben weitem zu enge.

Doch baß bas Bab nicht Schaben bringe, Wie man bavon Grempel weiß, So mercke man nur die drey Dinge: Nicht allzu lang, zu tief, noch heiß. Man muß es nicht zu lange brauchen, Zumal wenn man den Anfang macht; Auch hat zu tief sich einzutauchen Angst, Keuchen und mehr Noth gebracht; Wenn man sich bis zur Hüste sebet, So geht man tief genug hinein, Doch soll der Oberleib benehet Und durch das Bad erwärmet seyn, So wird mit eingetauchten Schwämmen Und nassen Tüchern diß gethan, Als wodurch man die Schmerzen hemmen Und Glieder-Lindrung schaffen kann; Nichts aber bringet gröffern Schaden, Nichts kann mehr Unheil nach sich ziehn, Als wenn burch allzu heisses Baben Die überschwemmten Corper glühn: Da sett es Hampt= und Magenschmerzen, Da wallt und steigt bas Blut empor, Da fühlt man Klopffen in bem Herzen, Da faust und brauft es vor bem Ohr, Da wird ein Schwindel offt verspuret, Da folgt offt Ohnmacht auf bas Bab, Ja manchen hat ber Schlag gerühret, Weil er zu heiß gebabet hat. Man brauch es laulicht und gelinde Und dergestalt sanft abgefühlt, Daß man bie Barme faum empfinbe, So wird ber rechte Zwed erzielt; Darneben lebe man benm Baben Sofratisch und in Mäßigfeit, Und meide, sich zu überlaben, Weil sonst die Eur nicht wohl gedeut.

Ihr nun, die ihr hieher gereiset, Gebendet stäts an eure Pflicht, Daß ihr ben Schöpfer bankbar preiset, Der bieses Beil-Bab zugericht; So offt ihr trinkt, so offt bie Fluten Euch über eure Glieder gehn, So sucht ben Brunnquell alles Guten Mit Lob und Danke zu erhöhn; Lafit euch ben beissen Quell entzünden, Daß ihr nicht kalt und fühllos send, Den Schöpfer im Geschöpf zu finden, Der bieses Gnaben-Bab verleiht: So werdet ihr nach Wunsch genesen, So ist die Eur an Leib und Geist Euch nütlich und beglüdt gewesen, Und ihr fend nicht umfonst gereist. GOtt will für biese Wunbergaben, Die er so reichlich uns geschenkt, Nur ein erkenntlich Berze haben, Das feiner benm Genuß gedenkt. So laßt uns benn ben höchsten loben Ben biefer wunberbaren Flut! Die groß ift ber im himmel oben, Der hier so groffe Wunder thut !

So rauschet und rauchet, ihr fliessenden Flammen, So wallet und siedet dem Höchsten zum Preiß! So schäumet und wirbelt euch eifrig zusammen, So bleibet stäts heilsam, so bleibet stäts heiß, Damit einst, nach tausend verstrichenen Jahren, Die spätesten Enkel noch Würckung ersahren!

Strömt ferner und dienet den Armen und Reichen Mit einerley Ruten und einerlen Krafft, Heilt künstig noch allerhand grimmige Seuchen Mit eurem gestählten und ölichten Safft Und zeiget durch sonst nicht zu hoffende Euren Der mächtigen Gottheit untrügliche Spuren!

Es woll' euch dieselbe noch weiter beschützen, Damit euch nichts Schaden und Hinderung bringt! Es müssen nie seindliche Schwerdter dort blitzen, Wo euer gesegneter Brunnquell entspringt! Daß viele, mit Rühmung der Göttlichen Gnaden, Zu ihrer Gesundheit offt trinden und baden!

Um nicht gegen Schenck mich zu verfehlen, nehme ich auch noch bessen poetischen Erguß auf:

Freund! was pflegstu wohl zu benden, Wenn bu biese Quellen siehst, Die dir solch ein Wasser schenden, Das sich siedendzheiß ergießt Und daben durch seine Kräfte Die verdordne Lebenssäfte Deines Corpers wärmt und heilt Und neu Leben dir ertheilt?

Du besinnest bich sehr lange, Eh du sagest, was du benckt; Ja, mich beucht, es wird dir bange, Bis du dich zum Ausspruch lenckt; Deine forschende Gebanden Wollen hin und wieder wanden, Dein Gemüthe, Zweisels voll, Weiß nicht, was es schliessen soll.

Freund! so ist es, frey zu sagen, Unser Sinn irrt hier herum, Und man bleibt ben allem Fragen Neber dieses Munder stumm. Wasser kocht hier aus der Erde; Wie es aber kochend werde, Dieses bleibet dem Verstand Schwacher Menschen unbekannt.

Leute zwar sind gnug zu finden, Die nicht nur durch Kunst und Fleiß Starck bemüht sind, zu ergründen, Woher dieses Wasser heiß, Nein! die selbst in vielen Vüchern Uns aufs kräftigste versichern, Daß sie würdlich ausgespührt, Woher diese Hitze rührt:

Giner will ein Feuer wissen, Das in tieser Erbe brennt Und den nahen Wasser-Flüssen Eine stäte Hitze gönnt; Dieser meynt, die Erden-Säste Würden durch des Wassers Kräste Aufgelös't und so bewegt, Daß sich solche Hitz' erregt;

Jener glaubet, baß bas Wallen Dieses Wassers hin und her Und sein hestig Steig= und Fallen Urfach dieser Hitze wär; Dieser mennet, daß die Erde Durch sich selbst erhitzet werde, Diese Hitze nähm' sodann Das burchrinnend Wasser an.

Freund! lief' alle diese Lehren, Lief' sie vielmal mit Bedacht; Laß dir sedes recht erklären, Was dis Wasser seurig macht: Sag' sodann, ob sich dargegen Nicht gar starde Zweisel regen, Und ob jeder Meynung nicht Biel an Gründlichkeit gebricht!

Manche zwar wird sehr gepriesen Und sast als gewiß geacht't, Mit viel Gründen auch bewiesen Und bestemöglichst klar gemacht; Wenn wir aber Witz und Dencken Scharf auf solche Gründe lencken, Treffen wir noch vieles an, Das und irre machen kann.

Dem, ber Erb' und Himmel füllet, Dessen Göttlichen Verstand Keine Finsternüß umhüllet, Dem, nur Dem ist es bekannt, Woher diese Hit entspringet, Die durch dieses Wasser bringet Und ihm solche Krast ertheilt, Daß es wunder-würdig heilt.

Er hat Selbst zu biesem Brande Schon den Stoff zurecht gemacht, Als die Welt durch Ihn zu Stande Und in Ordnung ward gebracht; Er hat durch sein Göttlich Walten Solchen auch bisher erhalten, Daß er dieses Wassers Fluß Stäts, ohn' Abgang, hißen nuß.

Freund! Der ists, Den biese Quellen, Die in biesem Brunnen glüh'n, Sichtlich uns vor Augen stellen Und uns sühlbar zu Ihm zieh'n,

a marchine la

Dessen Stimm' wir hören schallen In dem Sieden, Brausen, Wallen, Ja, Den jeder Dampf uns zeigt, Der hier in die Höhe steigt.

O! daß wir Ihn finden möchten Hier in diesem Bunder=Brand! O! daß wir von Herzen dächten: Hier ist, wahrlich! GOttes Hand! O! daß wir mit Chrsurchts=Trieben Innigst uns zu Ihm erhüben, Der auf so besondre Art Seine Macht hier offenbart!

Ist es möglich, baß wir stehen Hier an dieses Brunnens Nand Und sein seurig Wasser sehen Mit bewunderndem Berstand? Sehen, wie es kocht und rauchet, Fette Kräste von sich hauchet, Stätz in gleichem Grade brenut Und nie eine Aendrung kennt?

Ist es möglich, baß wir gehen Hin, wo sichs in Bäber gießt, Und ben fetten Balfam sehen, Der auf seiner Fläche sließt, Ia uns in benselben sehen, Unsre Glieber wärmend nehen, Daß der Pein, die uns beschwert, Daburch kräftig wird gewehrt?

Ist es möglich, baß wir gehen Hin, wo man diß Wasser trinkt, Und den grossen Nuten sehen, Den es kranken Cörpern bringt, Ia dasselbe selbst geniessen Wit so glücklichem Erspriessen, Daß der Schmerz, der uns gepreßt, Seinen sesten Sit verläßt?

Ist es möglich, daß wir können

Und doch nicht im Gelft entbreunen, Zu der Haupt=Onell hinzugehn, Den zu suchen und zu ehren, Dem das Herze zuzukehren, Der durch seine Güt' und Krafft Alles dieses würdt und schafft?

Eins mit von den größten Werden, Die die Welt und zeigen muß, Dran sich GOtt läßt greislich mercken, Ist ein heisser Wasser-Fluß, Der aus tieser Erde steiget, Niemals eine Aendrung zeiget Und in Leibes-Schwächlichkeit Wundervolle Hilf' verleiht.

Wahrlich! das sind solche Sachen, Die kein blosser Zufall stift't Und durch seine Krafft kann machen, Daß sie keine Aendrung trisst. Nein! man merkt an solchem Werde Absicht, Güte, Weisheit, Stärke, Kurz: es zeugt von einem Geist, Der was Göttlich's an sich weis't.

Freund! wer unsern Brumen siehet, Wie er stäts unwandelbar Feuchtes Feuer von sich sprühet Tag vor Tag und Jahr vor Jahr, Ja, wer selbst sein Wasser brauchet, Sich in dessen Balsam tauchet Und, durch seine Krasst gestärdt, Heyl in Leibes-Schwachheit merckt;

Freund! wer alles diß erfähret Und nicht GOtt hierden erkennt, Ihn nicht herzlich preis't und ehret, Nicht in seiner Lieb entbreunt, Ja wohl gar durch freche Sünden Noch kann seinen Zorn entzünden, Der ist, kurz und fren erklärt, Keines Menschen-Namens werth.

Bon den Merkwürdigkeiten von Wiesbaden, wie sie im Jahr 1801 bestanden, habe ich zunächst das Schloß gesehen. Erbauet von 1596 an, war dessen Hauptslügel, ein massives steinernes

Baus ohne irgend eine Bier, feit 1744 bis jum 3. 1816 ber Regierung eingeräumt. Auch die Soffammer batte fic bafelbft niedergelaffen. Bu diefem Schloffe geborte ein beträchtliches But, baber in bem hintern Schloßhof Scheuern, Stallungen und Bob= nung für ben Pachter angebracht. Gleich baneben ftanb bas alte Schloß, die Burg, von ber bod nur mehr Mauertrummer von ungeheurer Dide übrig. Diese Burg batte ihre eigene Capelle, unter ber Anrufung von St. Maria Magbalena. Die Pfarr= firche ftebet, mit Schend zu reben, "in ber fogenannten Stabt bes Wigbabs, nicht weit von dem alten, abgangig geworbenen Mainzer-Thor; sie stehet etwas weit von der Badgegend oder bem fogenannten Sauerlande des Wigbads entfernet, und fommt foldes fonder Zweifel baber, weil die gedachte Badgegend in ben vorigen Zeiten nur eine Beis ober Neben-Stadt ber eigents lichen Stadt bes Wigbads gewesen ift. Dag biese Rirche nicht mehr bas erfte und altefte Rirden = Webaube fen, welches bei geschehener Ginführung ber Chriftlichen Religion in Bigbaben, in ben Frankischen und Rauserlichen Zeiten, bereits zu Stande gefommen, fonbern bag es ein foldes Bebaube fen, welches erft in bem Maffauischen Zeitlauf errichtet worden, bas gibt nicht nur das äußerliche Unseben deffelben, als welches von feinem sonderlich groffen Alterthum zeuget, ziemlich deutlich zu erkennen, sondern es ift auch an biefer Rirche ein Stein mit einer barauf befindlichen Juschrift vorhanden, daraus foldes wirklich flärlich genug abzunehmen ift; es ftebet berfelbe auswendig in ber Mauer ber Kirche, an einem Fenster ohnweit ber untern Chorthure, und lautet bie barauf befindliche Schrift alfo:

Uf Sanct Balentis Tag be erft Stein gelacht.

Mät das sag ich iich noch mä da man screb 1488. Die Kirche selbst ist dem H. Mauritio oder Morigen als Schugs heiligen gewidmet gewesen, denn so heißet es z. E. in einer Wisbadischen Urfunde vom Jahr 1515: in Sanct Mauritius Pfarrskirchen hie zu Wisbaden, item Sanct Mauritius Kirchens Bauw hie zu Wisbaden; und in vielen andern, in den Wissbadischen alten Gerichtsbüchern annoch vorhandenen testamentslichen Verordnungen der Einwohner in Wisbaden wird oft gedacht,

bag biefes und jenes follte vermacht feyn jum Sanct Mauritius Rirden-Bauw, das ift zur Unterhaltung bes außerlichen Rirchen-Gebäudes. Neben dem hohen Altar des S. Mauritii hat unfere Wigbadische Kirche noch viele andere Neben-Altare, nach Gewohn= heit ber vormaligen Zeiten, gehabt: namentlich wird bes Altars zu U. Lieben Frauen, St. Jacobus, St. Nicolaus, St. Gebaftian, St. Ratharina zc. gedacht; fie baben alle ibre besondere Befalle. besondere Altaristen oder Altar=Priester, auch ihre besondere Bruder= schaften gehabt. Diese Bruderschaften haben barin bestanden, daß fich eine gewisse Anzahl Wigbadischer Einwohner mit einander verbrüdert oder verbunden gehabt, diesen oder jenen Altar, vor andern, zu bestimmten Zeiten ordentlich zu besuchen und ihre Undacht babei zu pflegen, wie auch die Befälle beffelben beftens zu handhaben und zu mehren und baburch fich ber Deffen und Kürbitten, welche dabei verrichtet worden, theilhaftig zu machen, und ift feiner in eine folde Bruderschaft aufgenommen worden, wenn er nicht etwas gewisses an Geld ober Gutern zu bem Altar bes Beiligen, bem bie Bruberschaft gewibmet gewesen, abgegeben bat."

Unter ben Nebenaltaren bat jener zu St. Nicolaus, gleiche wie die für beffen Dienst errichtete Elendige Bruderschaft in besonderm Unfeben gestanden, wie bann bas alte Wiesbaben bei vielen Gelegenheiten sich fehr andächtig erzeigte. In ihrem Testament vom 3. 1515 "bat und befahl eine biefige Bürgersfrau ihrem ehelichen huswirt ihr etliche verhepffene Wallfarten uszurichten, mit Namen zu unser lieben Framen zu Ach, zu St. Annen ju Deuren, ju St. Gervas ju Maaftricht und ju St. Quirin zu Remg. Item zu unfer lieben Framen zu Land-Item gu St. Unnen und gu unfer lieben Framen gu Bechtheym und zu Worms. Item zu St. Philipps zu Bell. Item ju unfer lieben Framen und ju St. Unnen uf bem Gunerberg und zu Lympurg. Item jum S. Creug bey Mayng und an andern mehr Enden, an jedes Enbe mit besondern Opfern, wie sie ihme dann dasselb alles unterschiedlich hat ufzeychnen lassen. Auch soll ihr huswirt ihren Abgang mit Bigilien, Geel= Meffen und anderm Gottesbienst ehrlich begeben laffen, auch

armen Leuten zu ber Dryer Begengnus ein Saw Aleisch, eine Dhm Wynd, ein Malter Brode, us Weyg und Rorn gemacht, umb Gotts willen geben. Auch foll ihr huswirt zu Troft und Beil ihrer Eltern und ihrer Geelen fiften und ufrichten ein ewige fingende Bochen-Def, bie zu ewigen Zeiten alle Dienstag in Ebren bes Leiden Christi unfere Geligmachere und ber S. Framen und Mutter Maria ju St. Unnen gehalten und gefungen foll werben. Bu berfelben Deg fagt fie auch einen fammeten Dappart rofenfarb zu einem Meggewand mit einem Creus baran. Item unser lieben Kramen Bilbe in St. Mauritien Pfarrfirden bie ju Biegbaden ein roten foben beschlagen Gartel. Item unfer lieben Krawen im Beyngarten ein schwart Schamb. Item St. Mauritien Rirchen Baw bie ju Biegbaden 4 Gulben. 3tem St. Sebaftians Brubericaft 1 Gulben. Item St. Jacobs Brubericaft und unfer lieben Framen Bruberichaft einer pglichen einen halben Gulden. Auch befahl fie ihrem Buswirt zwey Beiligen= Baufer ju machen." Go beißt es auch im Jahr 1523 : "Item unser lieben Framen im Sepngarten 1 Bulben. Bu einem ewigen Licht im Beinhus 3 Gulden; die Elendige sollen es empfahen und udrichten. Jeglicher Bruderfchaft 1 Bulben. Dem Pfarrs firden Baw 6 Malter Korns, bry Malter Korns zu ben bryen Begengnuffen armen Leuten umb Gotte willen. Item feinen Barnifc foll haben St. Jacobs Bruderschaft. St. Mauritien Altar foll haben ein groß leinen weiß Tuch ale ein Fürhang, item ein bubsch Sandzwel auch uf den Altar oder in die Sas criftei. Mauritien Pfarrfirchen=Bam foll haben 8 Gulden; ben grunen Rod foll baben St. Jacobs Bruderschaft." Von bem b. Nicolaus habe ich Bd. 5 S. 120—138 ausführlich gehandelt.

Mit dem Wiederaufbau der 1547 eingeäscherten Kirche muß es sehr langsam hergegangen sein, "denn es ist erst im J. 1561, also 14 Jahre nach dem Brand, der erste Deckstein wiederum darauf geleget worden. Im J. 1592 hat Hans Bernhard von Langeln, damaliger Amtmann zu Wißbaden, die ansehnliche steinerne Cangel (wie aus der darauf besindlichen Schrift zu ersehen ist) in dieser Kirche auf seine Kosten errichten lassen. Im 17. Jahrhundert, zu den Zeiten des drepsigjährigen Kriegs, ist diese

Rirche, wie bereits oben, in ber Beschreibung ber Fatalitäten bes Wigbads in diesem Rrieg, berichtet ift, ihrer fleinen Gloden, Orgel und anderer Geräthschaften von den plündernden Soldaten beraubet worden. 3m 3. 1716 ift biefe mehrgemeldte Rirche, weil fie bei bem täglich junehmenben Unwachs ber Stabt : Gin. wohner fast zu flein gewesen, burch Aufführung einer neuen Mauer nach bem Chor gu, auf beiben Seiten, erweitert, auch mit einem neuen Dachwerf verseben worden. Der vordere Theil ber Kirche ift fogleich damals, bas Chor aber nachmals, 1751, von neuem ausgetunchet und mit erbaulichen Gemalben ausge= gieret worden. Man bat bei biesen vorgenommenen Erneuerungen Der Rirche verschiedene in derfelben befindlich gewesene Sachen, weil sie überfluffig und hinderlich zu seyn geachtet worden, bei Seite gethan, und zwar 1) ben hohen Altar, welcher gang oben im Chor von alten Zeiten ber gestanden bat, 2) die drey groffe fteinerne Gaulen, welche mitten in ber Rirche geftanben und von folder Dide gewesen, daß eine berfelben von zwey Mannern hat eben fonnen umfasset werben, 3) die an biefen Saulen und fonft noch bier und dar an den Rirchstühlen befindlich gewesene viele schwarze Trauerfahnen, Degen und Wappen, welche benen in vorigen Zeiten in Wigbaden verstorbenen und in dasiger Rirche begrabenen Kriegs = Officierern zum Andenken find aufgebänget gewesen, 4) bas mit lauter gemalten Scheiben von oben an bis unten aus versehene und im Chor ber Kirche befindlich gewesene groffe Kenster, welches aus allerlei alten Wayven bestanden, bie pormals unter ber Sand von diesen und jenen boben Berrschaften zum Andenken bahinein sind gesetzt worden. Es war unter diesen Wappen ber Lowe wie auch bas Rad verschiedenemal zu feben, und ift der erste sonder Zweifel das Nassauische, das andere aber bas Mainzische Wappen gewesen und vermuthlich senes burch die Raffauische Grafen, dieses aber durch diejenige Mainzische Churfürften, welche aus dem Saufe Naffau gestammet, errichtet worden. Es find noch einige wenige bergleichen gemalte Scheiben, bie aber von ben neuern Zeiten herrühren, an ben andern Chors fenstern ber Rirche übrig, und auf bem mittelften Chorfenster, und zwar über bem Raffauischen Wappen, ift auch noch ber

Name bes Kansers Abolph aus dem Sause Nassau zu lefen : es ift aber folder nicht zu ben Zeiten biefes Rapfers, fonbern erft im 3. 1556, wie bie barunter ftebenbe Jahrzahl anzeiget (burch was vor Beranlaffung, ift unbefannt) babin gesetget worden. 5) Die übrig gewesene Epitaphia oder Grabschriften, welche in biefer Rirche, fonderlich im Chor berfelben, in der Dauer noch in ziemlicher Anzahl befindlich waren und meiftentheils Graflichen und Abelichen in Wigbaden verftorbenen und in biefer Rirche begrabenen Standespersonen jum Undenfen errichtet murben. Es waren biefe Grabschriften gar wohl werth gewesen, bag man fie nicht veräußert, fondern jum Gedachtniß folder verftorbenen Personen, ja auch zur Erläuterung ber Wigbabischen Geschichten beibehalten batte. In ber Mauer bes Chors fieben noch zwey alte Grabsteine, welche aber anfänglich baselbft nicht geftanben, fondern aus bem Clofter Clarenthal dabin find verfeget worden. Auf bem einen fiehet eine Weibsperson abgebildet, mit einer Crone auf bem Saupt, aber ohne Beischrift. Diefer Stein ift jederzeit mit gutem Grunde vor das Grabmal der Kanserin Imagina, Gemablin bes oft gedachten Ranfere Abolph, gehalten worden: benn ba dieselbe nach dem Tode ihres Cheherren fic meiftens in diesem von ihnen gestifteten Closter wird aufgehalten haben, auch barin fonder Zweifel gestorben ober boch wenigstens in demselben begraben worden feyn, man auch fonft von einer andern in diesem Clofter begrabenen Beiboperson, welcher man mit einigem Fug eine Crone bat beilegen fonnen, gar nichts weiß, außer von biefer Imagina und ihrer weltlichen Tochter Mechtild, biefe lettere aber auf ihrem Grabstein burch ihren beigefügten Ramen fenntlich gemacht ift, als ftebet gang ficher ju vermuthen, daß ber benennte Stein, ber eine Crone und feine Beifdrift hat, der würdliche Grabftein der mehrgemeldten Rayferin werbe gewesen seyn, und fann die sonft gewöhnliche Beifugung einer Grabschrift entweder zufälliger Beise vergeffen worden feyn, ober aber es fann auch (welches glaublicher ift) biefe Rayferin etwan vor ihrem Tode aus einer besondern Andacht und Demuth ausbrudlich verbotten haben, ihres Namens auf ihrem Grabftein zu gebenfen. Der andere Stein ftellet eine Mannsperson vor,

und die darauf befindliche Schrift zeiget an, daß solches ein Graf von Nassau und Saarbrücken Nomens Philipp sey, welcher im 3. 1429 in Wisbaden, vermuthlich bei einer gethanen Durchzreise ober bei einer gebrauchten Badeur, daselbst gestorben und in das gedachte Closter begraben worden. Die Schrift heißet: Anno. Dom. Mill. quadringentes. vicesimo. nono. ipso. die. visit. b. Mariae. Virg. gloriose. obiit. nobilis. Dom. Philippus. Comes. in. Nassauwe. et. Saraponte. Cujus. anima. requiescat. in. sancta. pace. Amen. Von dem deutschen Orden sam das Patronatrecht der besagten Kirche an das Nonnen-Closter Tiefenthal (welches noch seso einen eigenen Hof und verschiedene Zehnten und Güter in Wisbaden besitzet), gegen anderweite Vergütungen, wurde aber von demselben, ebenfalls gegen andere davor empfangene Rusungen, im J. 1507 der hohen Landesherrschaft, welche es noch seso im Besitz hat, überlassen.

"Die Einfünfte oder Gefälle, welche diese Wigbadische Pfarr-Rirche bat und welche, der alten löblichen Gewohnheit nach, theils anfänglich bei Errichtung berfelben, theils nachher unter ber Sand von gutwilligen Leuten zum Unterhalt ber bei bem öffentlichen Gottesbienft nothigen Personen und Sachen find gestiftet worden und, wie aus Urfunden ber Grafen Benrich und Ruprecht und bes Kapfers Friedrich II wie auch bes Mainzischen Erzbischofs Siegfried nicht undeutlich erhellet, vormals febr wich= tig und einträglich gewesen find, werden Prafenz-Gefälle genennet und burch einen eigenen Prafeng-Meifter ober Rirchen-Schaffner verwaltet. Es find zwar sonften die Prafeng-Befalle ihrem erften Urfprung nach eigentlich folche Rirchen-Befälle, welche bie Præsentes im Chor ober biejenige geistliche Personen, welche in ihren gesetzten Chor = Stunden ordentlich und beständig zugegen find, ju genießen haben; es ift aber biefe Benennung nachmals an manden Orten auf alle Rirchen - Befälle überhaupt ausgebreitet worden, und in diesem Berftande ift fie noch jego bin und wieder, insbesondere auch in Wigbaden und andern Naffauis schen Orten gebräuchlich. Es werden aber biefe Prafenz-Gefälle in Wigbaden nicht nur zur Erhaltung ber Rirchen und Schulen, fondern auch zur Versorgung ber Armen bermalen angewendet, wie denn auch allerlei besondere Armen-Gefälle unter ber Hand mit zu diesen Prafenz-Gefällen sind gezogen worden."

Von ben Paftoren wurde Johann Andree, 1504 - 1528, "bei bem im 3. 1525 in Wigbaden vorgewesenen groffen Tumult von den migmuthigen Burgern feines Amtes, nebft dem damaligen Caplan, entfeget, nachmals aber wiederum burch obrigfeit= liche Gewalt in baffelbe eingesetet. Micolaus Gompe, von Rauenthal im Mhingau geburtig, Pfarrer 1564, war vorber, ale er noch ber Romifch - Catholischen Religion beigethan war, ernennter Prabendat in Erfurt, fodenn, als er fich zu ber Evangelischen Religion befannte, im Jahr 1546 Evangelischer Prebiger in Erbenheim im Bigbabifden, weiterhin Diaconus in Freienwalde in Pommern, sodenn nachmals hofprediger in 3b= ftein, endlich, wie gemelbet, Pfarrer in Bigbaden und ftarb 1594. Johann Philipp Cramer, von Elfershaufen im Beilburgifchen, Pfarrer 1628, nachmals auch Definitor, bat meiftens währendem breyßigjährigen Rriege bas Pfarramt in Bigbaben alleine und babei auch bas Pfarramt zu Sonnenberg und Dog= beim im Bigbabischen wie auch bas Schulamt in Wigbaben gugleich verseben. In ben Jahren 1644 und 45 aber, in welchen bas Rriegselend und bie Gefahr in Bigbaben allzu groß ge= wefen, hat er fich etlichemal mit famt feiner Familie nach Frankfurt am Mayn in Sicherheit begeben, ba benn die Stadt Biff= baben geraume Zeit hindurch ohne Pfarrer, aber auch fast ohne Einwohner gewesen ift, wie benn, laut bem bamaligen eigenbandigen Rirchenbuche biefes Pfarrers, vom 16. Oct. 1644 an bis auf ben 16. Nov. 1645 fein einziges Rind in Bigbaben ift getaufet worden. Er ftarb 1655. Da auch mehrmalen einige auswärtige Prediger und berühmte GDttes=Gelehrte bei Gelegen= beit bes von ihnen gebrauchten warmen Gesund-Wassers zu Wiß= baben ober auch durch anderweitige Beranlassung in diese Stadt gekommen und auf geschehenes Ersuchen bie Cangel in ber ba= figen Rirche betreten haben, fo verdienet sonderlich angemerket zu werben, daß in ben Jahren 1714 und 15 Johann Benrich May, Theol. Professor zu Gießen, bei Gelegenheit einer ge= brauchten Bad = Cur, jedesmal am zweyten Pfingstage, und im

Jahr 1717 August Hermann Francke, Theol. Professor zu Halle in Sachsen, bei einer gethanen Durchreise, an dem 17. Trinit., da zugleich ein Danksesk wegen eines über die Türken von den Deutschen erhaltenen Sieges geseyert wurde, daselbst geprediget haben, und ist die Predigt des letztern unter dem Titel: Nassau= Idsteinisches Denkmal, in den Druck gegeben worden."

Der Brand vom 27. Jul. 1850 hat diese Kirche vernichtet. Der Mauritiusplatz nimmt seitdem die Stelle ein.

Ungemein reich ist das alte Wiesbaden an fleinen Gottes= baufern, Capellen gewesen. Die Liebfrauen=Capelle auf dem Sand ftand in dem fogenannten Sauerland, in ber Dublgaffe, bicht an ber Bach. Sie war um bas Jahr 1500 sehr schabhaft geworben, baber bie Grafin Margaretha, Abolfs III Gemahlin, von Sanau geboren, 1502 einen Reuban vornahm, wobei ber papftliche Legat, Cardinal Raymund fie mit einer Bulle unter= ftugte, "in welcher bie Einwohner bes Wigbads zu einem Bei= trag zur völligen Auszierung biefer neuen Capelle vermahnet werden. Es hat auch eben bamals biefer Carbinal bem gebachten Grafen Adolph eine Freiheits-Bulle gegeben, daß seinen Unterthanen in feinem gangen Graflichen Gebiete follte erlaubt fepu, gegen Erlegung acht Denarien von feder Perfon, in ber Kaftens zeit Milchspeisen zu genießen, mit ber angefügten Berordnung, daß der zehnte Theil von diesem eingehenden Gelde dem Hospital ju Wigbaden, das übrige aber theils ber Kirche zu Wigbaden mit drey Viertheilen, theils bem Bau ber Liebfrauen = Capelle daselbst uf dem Sande mit einem Biertheil zu gut fommen sollte." St. Georgen Capelle mag in bem Brande von 1547 unterges gangen fein. U. Liebenfrauen Capelle im Hospital wird 1460 und 1473 genannt. St. Michaels Capelle fand auf dem Rirch= hof. Im Sayngarten oder auf dem Bengertfeld wurde im Jahr 1515 U. Liebenfrauen Capelle erbaut. Bon fogenannten Seiligen= häuschen werden in der Stadt genannt St. Donges (Antonius), hinter ber Burg, St. Peter an der Bach, St. Christoph, mehre in der nächsten Umgebung , z. B. bei Kalfborn, "wo St. Donges Heiltum die Benedeiung gegeben." Des hospitals Einfünfte find "vormals fehr ansehnlich gewesen, denn es hat daffelbe seine

beträchtliche Geld= und Fruchtgefälle, zahlreiche Relbguter, ver= fciedene Baufer und Sofe in ber Stadt, welche um gewiffe Binfen find ausgelieben worden, eigene Fruchtmuble, Delmuble, Bade und Brauhaus ic. gehabt; es find aber bie meifte biefer Guter burch bie unselige Zeiten bes brevfigjabrigen Rrieges, bei allerhand vorgefallenen wibrigen Bufallen, gerftreuet und veräußert, auch nachmals noch ein Theil berfelben gu ben Pra= fenge ober Kirchengefällen (welche obnehin zum Theil ben Urmen zum besten angewendet werden) gezogen worden. Was also noch bermalen bei biesem Sospital an Ginfünften, sowohl von alten als neuen Stiftungen, übrig ift, bas bestehet in einigem Acterfeld, etlichen Garten, Holzgenuß, etwas Geld und Korn aus ben Clofter - Clarenthalifden und Prafenggefällen und freiwillig gegebenen zufälligen Almosen. Es werben aber in bieses Sos= pital feine andere fremde Armen aufgenommen als biejenige, welche von bem zeitlichen Sospital-Berwalter, nach geschehener Brufung und befundener Richtigfeit ihrer Badzeugniffe, Die Un= weisung bazu erhalten, und wird babei auf feinen Unterschied ber Religion bei ihnen gesehen; boch geschicht folche Aufnahme nur allein in ber jährlichen Bad = Cur = Zeit, und zwar von ber Mitte bes Monats Day an bis in die Mitte des Monats October. Bas die Verpflegung folder aufgenommenen Urmen anbelanget, fo baben einige berselben nur allein die freie Berberge und ben Gebrauch des Hospital-Bades zu genießen; einige berfelben aber werden auch mit warmer Speife, nad Befinden ber Sache, verfeben, und die Rranke unter denfelben haben nicht nur von dem ordent= lichen Medico und Physico ber Stadt ben nötbigen Rath unb Aufficht zu genießen, sondern es wird auch benselben, in gewissen Källen, die erforderliche Arzney auf Roften des hospitals verschaffet. Es ist aber auch zugleich folden in biesem hospital fich aufhaltenden Armen eine Chriftliche Bucht= und Sitten=Drbnung von hoher Landes Dbrigfeit angewiesen, nach welcher sie fich richten und unter anderm auch, fraft berfelben, fämtlich (bie bettlägerige ausgenommen) einem gemeinschaftlichen Morgen- und Abendgebet und Gesang, unter ber Aufsicht bes zeitlichen Bospital=Batters, geziemend beiwohnen muffen.

"Das Rathhaus flebet in der eigentlichen vormaligen fleinen Stadt bes Wigbads, und zwar an bem Marfiplag berfelben. Das ganz alte vormalige Rathhaus ber Stadt hat neben dem Gafthaufe jum Einhorn gestanden und hat die Sottin oder die Butte geheißen. Es fommt biefes alte Rathhaus icon um bas Jahr 1400 in ben Wigbadifden Urfunden vor, und weil es in benfelben gemeiniglich beißet : die Burger ber Stadt maren jufammengefommen unter ber Butten, fo icheinet es faft, als ob etwan damals ein Bor-Schoppen oder Bor-Gebaude vor biesem Saus, barunter fich die Burger bequemlich haben versammten können, gestanden und daber dieses Saus den Namen der Sutten Als foldes in der Mitte des 16. Sabrbun= überfommen babe. berte bem Stadtgerichte bei seinen vorgefommenen Berrichtungen zu flein gefallen, fo hat man zwar ein anderes gemeines Stadt= haus mittlerweil zu einem Rathhaus gewählet, foldes aber bald bernach bem regierenden Landesherren, Grafen Balthafarn, auf beffen Begehren, abgegeben, welcher es fobenn abbrechen und nach Nauroth hat versegen laffen. Er hatte versprochen, ber Stadt fofort ein neues Rathhaus zu erbauen; er ift aber bald bernach Todes verfahren und badurch die Erfüllung dieses Ber= fprechens febr in das Stoden gerathen, baber bas Stadtgerichte wiederum feiner alten butten fich bat bedienen muffen: bis end= lich im Jahr 1609 der regierende Graf von Raffau=Saarbruden, Ludwig, als damaliger neuer Landes= und Stadt= Berr, einen bequemen Plat zur Errichtung eines neuen Rathhauses abgegeben bat. Es beißet dieser Play in ben Urfunden biervon ber Satt= fteinische Plat, und hat er diesen Namen daber gebabt, weil berfelbe und die barauf ehedem gestandene Gebäude vormals bem Geschlechte derer von Sattstein zugeboret baben. Es ift also auf biesen wohlgelegenen Plat in dem gemeldten 1609. Jahr ein ganz neues Rathhaus erbauet und baffelbe nicht nur mit geräumlichen Gemächern, sondern auch mit drey groffen und brauchbaren Kellern (welche in bem warmen Wigbaden nicht überall angerichtet werden fonnen) verseben worden. Es finden sich auswendig an demfelben, und zwar vornen über den nebenseitigen Thuren beffelben biefe Lateinische Zeilen, auf ber einen Seite:

Ludwicus Magnus, Nassoja Gente creatus,
Excelsus Comes & Pontis Saræ inclutus Heros,
Sarwerdæque Comes, Lahræ Dominator in oris,
Wisbadiæque novus Pater, Idsteiniique Dynasta;
Hujus structuræ fundum nostræ dedit urbi,
Huic ut Visipetum veterum decus adderet urbi.
Auf der andern Seite:

Cui nunc imposuit proprio ære manuque Senatus, Et populus Domino gratus, quam conspicis aedem. Ut sit Justitiæ Sedes, ac Juris Asylum; Hanc servet sartam, qui regnat Trinus et Unus.

M. Frid. Weber, Thermophilus faciebat. Extruebatur 27. die Novemb. 1609."

Des Sauses Erdgeschoß im Renaissance Styl famt einer Freitreppe und die beiden Spiggiebel an ben Seiten waren maffiv von Stein, das mittlere Stodwerf aber sowie die vorspringenden Erfer und der bobe Stirngiebel über dem Saupteingang ein Werf von Eichenholz, ber Sage nach in Strafburg gezimmert, mit Verzierungen von allerlei Emblemen und Geschnörfel. Man fab baran bas Naffanische und bas Stadtwappen; die Gerechtig= feit mit ben befannten Attributen; einen Pelican, ber feine Jungen aus ber aufgeristen Bruft füttert, unftreitig bie einem Sige ber Stadtvater am wenigsten paffende Ausftattung. war bunt bemalt und jum Theil vergoldet. Geit bem im Jahr 1828 vorgenommenen geschmadlofen Umbau werden die Sculp= turen und Inschriften im Museum aufbewahrt. Bor bem Rathbaus auf dem Marktplag spendet aus vier Röhren ber Stadt= brunnen fein vortreffliches Baffer. Er wurde 1567 errichtet, und ift bas Waffer zu bemfelben anfänglich und bei ber erften Gründung beffelben von bem in bem Bigbadifchen Felbe liegen= ben fogenannten helgenborn burch Röhren in ber Erbe auf ben Marfiplay geleitet worden. Man hat aber nachmals vor be= quemer gefunden, bas Baffer zu bemfelben aus drey Brunnen, welche vor dem fogenannten Stumpfen-Thor in den Wiesen fteben, babin zu leiten, und in biefer Berfaffung ftehet ber Brunnen noch jego, und ift derfelbe 1753 gang erneuert worden. llebris

gens ift das Waffer biefes Brunnens bas einzige fuße ober schlechte Brunnenwaffer, womit bie Stadt Wigbaden innerhalb ihrer Mauern verforget ift, maßen die andere darin vorhandene Quell= und Schöpf=Brunnen annoch vieles Salz in ihrem Waffer haben, bas übrige aber in ber Stadt befindliche fuße Waffer von ben offenen Bachen berfommt." Alfo Schend. Auf bem Capital steht als Schildhalt ein vergoldeter Löwe mit dem Wappenschild ber Fürsten von Rassau-Usingen; ber Berzschild zeigt 3 golbene Lilien im blauen Felbe, als bas Zeichen bes Stadtgerichts. In seinen Memorabil. Urbis Wisbad. sagt Schend: "Im übrigen bestehet bas Mappen ber Stadt Wigbaden von alten Beiten ber in brey Lilien, wie man folde an verschiedenen öffentlichen Bebäuden, fonderlich aber auch an dem schönen Rathhause baselbsten eingehauen feben fann. Das größere Berichts = Insiegel biefer Stadt führet auch, nebft ben brey Lilien, in der Mitte einen Löwen, welches vermuthlich von der Zeit an geschehen, ba biefe Stadt unter die herrschaft berer Grafen von Naffau gefommen ift." Es zeigt jedoch Br. Roffel in feiner vortrefflichen Schrift: Das Stadt-Wappen von Wiesbaden, S. 72 mit 19 216. bildungen, Wiesbaden 1861, daß das Lilienschild feineswegs das älteste Wappen der Stadt ift, daß vor dem 16. Jahrhundert Lilien in biesem Wappen nicht vorkommen, bag biesem Zeichen anfänglich durchaus feine selbständige, sondern nur eine untergeordnete, mehr ornamentale Bedeutung beigewohnt bat, bag enblich der Stadt altestes Wappen jenes ber Landesherrschaft, ber ftreitfertige Lowe ber Grafen von Raffau gewesen ift.

Gelegentlich dieses Wappens bespricht Hr. Rossel das Schefsfengericht selbst in dermaßen bündiger und belehrender Weise, daß ich nicht anstehen darf, mir das Wesentliche des Aussayes anzueignen. "Die ältesten gerichtlichen Verhandlungen," heißt es darin, "soweit urfundliche Berichte darüber vorliegen, gesschahen unter freiem Himmel, vor den Augen des Volkes, auf dem hervorragenden und damals gewiß mit Linden bepflanzten, später aber von einer Mauer umfriedigten Kirchhof neben der Pfarrfirche zu St. Moriz. Hier erscheinen am 11. Febr. 1248 Graf Gerhard von Diez und die Ritter Godefried von Biegen

und Sifrid Marschall von Frauenstein und ftiften als erwählte Schiederichter einen Bergleich zwischen bem Eblen Abam von Bischaden und dem Rlofter Diefendal wegen gewiffer Erbichafts= anspruche beffelben auf Guter in Wiesbaber Gemart, die ber frühere Schultheiß Dietrich in Bifebaden und feine Gattin Paulina bem Rlofter vermacht hatten. Zwanzig Zeugen, barunter bie Mitter Utbert und Budo von Sonnenberg, Friedrich und Simon von Rudesheim, Nicolaus und Rugger, Gebrüber von Scharpenstein u. a., außerdem vier Scheffen von Birftat, bie Schultheißen Beinrich von Birftat und Gisbert von Erben= beim wohnen, außer bem Scheffengericht von Wiesbaben und fonstiger zahlreicher Berfammlung von Rittern und Landleuten, als Zeugen bem Act bei und werden in ber Beurfundung na= mentlich aufgeführt. Go vollzogen fich in achter altgermanischer Deffentlichfeit bie gur Berftellung bes Friedens und ber burger= lichen Ordnung erforderlichen handlungen. Die gleiche Deffentlichkeit ber Berhandlungen muß auch noch 1280 stattgefunden haben, als bamals - und ohne Zweifel an derfelben ehrmurbigen Segungestätte - Graf Adolf von Raffau, ber nachberige Ronig, von bem Rlofter Diefendal im Rheingau gegen Guter in Wiesbader Gemark ben Reuhof bei Weben eintauscht und die Berhandlung vor sich geht »»coram universitate de Wisebaden, « b. b. unter Beiwohnung ber gefammten Burgericaft, bamals reprasentirt burch ihren Schultheißen Thilmann und die Schefen Barcelo, Benrich in ber Muren, Urnold Sigil, Bertolf Steler ben Alten und Bertolf Steler ben Jungen u. a. Wie es aber mit ber Bestellung Diefes Scheffengerichts, bem Umfang feiner Gerichtsbarkeit u. bgl. fich damals verhalten babe, barüber laffen und die vorhandenen urfundlichen Berichte ganglich im Stich. Dhne Zweifel burfen wir und baffelbe nach bem Mufter anderer aus foniglicher Reichsunmittelbarfeit nach und nach in landesfürstliche Gewalt übergegangenen Orte zurecht legen. Die freien Zinsleute ber ebemaligen foniglichen Billa, in Berbindung mit Vollfreien und ritterlichen Reichsministerialen, bildeten die Bürgerschaft (universitas), die Stadtverfassung beruhete auf dem bleibenben Scheffenthum, ein von bem Grafen ernannter Beamter, mit dem Namen Schultheiß bezeichnet, führte den Vorsit in diesem regierenden Scheffencolleg, das wohl ursprünglich noch aus einem Patriciat altfreier Geschlechter hervorging und die gesamte Gemeinde Dbrigkeit vorstellte. Seine Mitglieder ers gänzten sich durch eigene Wahl und bekleideten ihr Amt lebens- länglich.

"Wie einflufreich namentlich biefe Schultbeißen waren, bavon gibt und gleich. ber ftattliche Grundbesig lautes Beugnig, ben wir ums Jahr 1220 in den Banden bes fruheften befannten Schultheißen Dietrich vereinigt finden. Daneben wird bier, wie anderwarts, burch Sandel und Gewerbe, ber Burgerftand etwas empor gefommen fein und feinen geburenden Untheil an ber Stadtverwaltung beansprucht haben. Aber bie Geburtoftatte biefes volksthumlichen Elements in ber Stadtregierung, bas in andern Städten unter bem Ramen des Rathe, mit einem Burger= meifter an der Spige, als zweite Banf zum Scheffenftuhl binzutritt, die Marktpolizei und überhaupt die ganze städtische Berwaltung an sich nimmt und mit bem Scheffencolleg oft in beftige Streitigkeiten fich verwickelt, ift in Wiesbaden annoch nicht nach= gewiesen, ba es insbesondere aus dem 13. und 14. Jahrhundert, in welche Zeitveriode dieses Aufstreben bes Bürgerthums babier fallen wird, fast an allen urfundlichen Anhaltspunkten bierfür Bon vielleicht noch höherm Intereffe wurde für uns eine Rudschau sein aus der Mitte des 13. Jahrhunderts als unferm frühesten Anhaltspunft in die Zustände des 10. und 11. Jahr= hunderts, wo mahrend des Zerfalls ber alten Gauverfaffung in Wiesbaden der Uebergang von dem Verhältnisse der königlichen Pfalz in eine landesfürstliche Stadt fich vollzog. Die erforder= lichen Urfunden aber, die diesen Uebergang der ursprünglichen Reichsvogtei zur Landeshoheit nachzuweisen vermöchten, find bis jest nirgends zum Borschein gefommen. Bon einem eigentlichen Stadtrath ift also babier lange Zeit nichts zu erkennen, ober es find vielmehr die Grenzen zwischen bem Geschäftsfreis bes eigent= lichen Gerichts und des Rathe der Stadt beinahe unkennbar geworden. Gewisse Eingangsformeln in ben städtischen Urfunden lassen errathen, daß richterliche und verwaltende Personen zu

Consh

manchen Acten collegialisch zusammengetreten sein mussen; bei andern Gelegenheiten werden beide wieder ausdrücklich von ein=ander geschieden. Wo uns in solchen Berichten die oberste Stadtbehörde am frühesten entgegen tritt, da ist entweder nur von Scheffen des Gerichts, oder von Schultheißen und Scheffen die Rede. So in zener Urfunde von 1311, worin Graf Gerlach von Nassau ""herrn Johann den Kemmerer von Wormiß" zum Basallen annimmt und ihm dafür 10 Mark Pfennige zu Lehen auftragt, die ihm aus der Bede der ""Stat zu Wisebaden" erfallen sollen.

"Die uralt geheiligte Sitte fannte brei festschende Gerichts= tage - Dingtage - im Jahr, und die Scheffen waren verpflichtet zu diesen ""dryn geziten"" bas Gericht (""baz ungeboden ding"") abzuhalten. "Die erfte git," fagt bas Merferbuch, "bie ift an bem mandage nach beme achzehensten bage (b. b. 18 Tage nach Weihnachten), die ander git ift an dem mandage nach ben oftern, bie britte git ift uf ben manbag nach f. Johans bage."" Sieben Scheffen, unter Borfig bes Schultheißen, bilbeten bamals bas Bericht; ein Scheffe, ber ohne Urlaub es verfaumte, hatte eine Buge von 5 Schilling verwirft. Barte Strafen bedrohten auch "bie gemeine lude zu wiesebaden oder in ben borfirn - die eigen oder erben bie zu wiesebaben in ber Marg hant ober in ben borfern,"" wenn fie bas ungeboten Ding verfaumten; für jebe folde Unterlaffung mußte ber Saumige 30 junge Beller gablen, .... es fie paffen ober leien, ebel ober unebel."" Bleichzeitig mußte ber gange Gerichtssprengel mitvertreten fein, und bie Scheffen von Erbenheim, Raurod, Rloppenheim hatten an ben Dingtagen por bem biefigen Scheffenstuhl regelmäßig zu erscheinen.

"Für diese Orte war daher der Wiesbader Scheffenstuhl der gesetlich geordnete Oberhof. So ""berieff sich (im J. 1400) das Gerichte zu Erbenheym hieher gen Wiesebaden an iren ubirsten Hof und duchten sie daß sie die Sache under yn nit wol sinden enkonden""; aber auch manche andere Nachbarorte suchten aus freien Stücken das Urtheil des hiesigen Gerichts. So heißt es: ""Im Jahr 1400 sind die erbern fromen Lüte die scheffen des Gerichts zu Waldaff vor uns komen und hant iren ubirsten

hof gesucht von eines Ortels wegen daß wie wir sie darus wiseten deß lachten sie ire sache us u. s. w." Bermochte der hiesige Scheffenstuhl die Sache nicht zu entscheiden, so ging dieselbe an den Oberhof nach Franksurt a. M. So z. B. 1390 — ",,da quamen Schultheiß und Scheffen von Clopheym her vor uns an Gerichte unde wolden sich des Nechten nit sinden und berieffen uns dessen gen frankeford in unsern ubirsten hoff. Des quamen wir gen frankeford und lachten den Herren den Scheffen zu frankeford vor die Sache wie sie geludet hatte vor uns an gezrichte." Oder: 1456 — ",,ist die ansprach beschrieben worden anne unsern Uberhoff gen frankefurt da hait unser uberhoff gewist mit rechtem ortell."

"Nun bestanden aber bie Functionen bes Stadtgerichts feines= wegs bloß in der Rechtspflege, sondern damit war auch zugleich die Beforgung mancher Gemeindeangelegenheiten verbunden. Wir finden baber, daß besonders in frühern Zeiten oft das Gericht augleich als oberfte Berwaltungsbehörde auftritt. Gerade in ben Wiesbader Berhältniffen icheint in diesem Punft große Schwanfung ober baufiger Bechfel ftattgefunden zu haben. Bahrend bas 13. und 14. Jahrhundert nur ein Stadtgericht mit seinem Schultheißen fennt, begegnet und in Urfunden fpater, und zwar zum erstenmal 1431, bie Gingangsformel : "Burgermeifter, Rait, Schultheis, Scheffen und gang gemein"; in einer zweiten von 1484 ftebt ebenfalls der Burgermeister an der Spige, Die Scheffen folgen, und von einem Schultheißen ift gar feine Rede; ber Burger= meifter war mithin damals zugleich Borfigender bes Scheffen= stuhls, so daß die Rlasse der handwerker und Eingewanderten um jene Zeit nicht allein Gleichberechtigung mit ben alten Be= Schlechtern des Scheffenthums, sondern felbft ein gewiffes Ueber= gewicht über dieselben errungen zu haben scheint. Bon nun an aber tritt wieder ein beutlicher Umschwung ein, und der Bürger= meifter erhält fernerbin eine bescheidnere Stellung binter dem Schultheißen. "Schultheiß, Burgermeister, Scheffen und gang gemein"" heißt es 1493 und 1510, am häufigsten aber ", Schul= theiß, Scheffen, Burgermeifter und gang Gemein"" (1485, 1513, 1572), und daß zeitweise und feit bem Ende des 16. Jahrhun=

berts fast ohne Unterbrechung zwei Bürgermeister zu gleicher Beit auftreten, lebren und einzelne Urfunden ,,,,, Schultheif, Scheffen und die Burgermeister" (1485), sowie die Rathepro= tofolle, in denen alle Jahre bei der Neuwahl ihre Namen ver= zeichnet fteben. Seit 1509 bildet fich infofern eine Reuerung heraus, daß die Mitglieder der Stadtbehorde als ""Gefdworne"" bezeichnet werben, ein Anflang an bas altgermanische Schwurgericht. Bon einem Rath der Stadt ift feitdem überhaupt feine Rebe mehr, und ber Rame bes Burgermeiftere taucht nur bann und wann noch einmal zwifden ben Scheffen auf, mabrent er in Berbindung mit Schultheiß, Scheffen und Geschwornen geraume Zeit hindurch ununterbrochen auftritt (1522 - 1538). Dhne Erwähnung eines Bürgermeisters begegnen und Schultbeiß, Scheffen und Geschworne noch 1557 an der Spige bes bamals begonnenen Stadtbehaltnug = Buches. Um jene Zeit erft wirb bann auch bas innere Berhaltniß jener Beamtung etwas flarer; wir erfahren 3. B., daß in früherer Zeit die beiden aus Scheffen und Geschwornen ernannten Bürgermeifter, nachdem ihr Jahr um war, im nachftfolgenden Jahre bas Schröderamt übernehmen mußten, mabrend fie feit 1560 ftatt beffen bas weniger beschwer= liche Weinstecheramt zu verseben batten. Ueber bie Unterordnung der Geschwornen unter ben Schultheißen belehrt ein Beisthum von 1562, wonach ,,,,ein Iglicher ber von des hern Philips Graven von Raffaw, Bufers Gnebigen Bern wegen zu einem geschworn geforn und angenommen worden, foll einem Jeben Schultheiß, gur Beit zu Wigbaben, einen Eyd zu Gott und uff bas beilig Evangelion geloben und fcweren."" Seitdem werden bie beiden Bürgermeister ausdrücklich der eine als Scheffen-, ber andere als Geschwornen=Bürgermeister unterschieden. Wir erkennen den bereits maßgebend gewordenen Ginfluß bes Landes= berrn auf die Befegung diefer Stellen; von ber ehemaligen Gelbstregierung ber Stadtgemeinde ift nur noch ein Schattenbild geblieben, und seit 1573 ift der Regierungestatthalter oder Oberamtmann, wie er bieg, bie einflugreichste Person bezüglich ber Befegung diefer ftabtifchen Memter. Die Burgermeister, die Eicher, die Zeichengeber und bie beiden Rirchenmeister theilen

fich mit ben vier Feldschügen, ben zwölf Schröbern und ben zwei Weinstichern in die verschiedenen Zweige der städtischen Bermal= tung. Als neu erscheint um biefe Zeit die bald immer wichtiger werdende Stelle eines Gerichtschreibers, mit welcher Stelle 1573 jum erstenmal Ric. Albrandt, ber nachherige vielverdiente Burgermeifter, betraut wird. Die eigentliche Leitung ber fladtifchen Angelegenheiten lag in ben Sanden bes Oberamtmanns, die richterlichen Geschäfte besorgte bas Stadtgericht — unter welchem Namen Schultheiß und Scheffen 1564 zum erstenmal bezeichnet werben - mabrend für Dieses Collegium feit dem 3abr 1600 ber Rame ""Scheffenstuhl"" auffommt. Auch ber Rame ""Stadt= schultheiß"" wird um biese Zeit in Gebrauch genommen : 3ob. Bornheimer ift der erfte, ben wir 1623 mit diefem Titel be= zeichnet finden. Für die Mühwaltungen ihres Amtes mußten die Gerichtspersonen bamals fast allein in der Ehre und Würde eine Entschädigung suchen. Doch werden nach und nach gewiffe Bergunftigungen (Freiheiten) bemerflich, die ein Scheffe gu genießen hatte und worüber bas Merkerbuch (bei dem 3. 1486) den genauesten Aufschluß gibt.

"Außerdem enthalten die von jedem neuen Landesberrn ju bestätigenden Freiheiten der Stadt felbst aus dem Jahr 1625 noch einen Rachhall jener ursprünglichen boben perfonlichen Freiheit und wurdevollen Stellung ber Gerichtspersonen in ber Bestimmung, ,,,,daß fein Beampter burgerlicher Erceffen halben Reinen Schultheißen, Scheffen ober Gerichtspersohn mit einigem gefengfnus zu ftraffen vndt zu belegen macht habe."" Die Mit= glieder des Raths werden feit 1611 als "gemeine Vorganger", seit 1624 als ",gemeine Borsteher"" bezeichnet, und so dauert das Berhältniß noch 1686, wo ",,Schultheiß, Scheffen undt gemeine Borfteber"" am 6. Dec. Die lette feierliche Gemarkunge= Grenzbegehung vornehmen, beren die Stadtacten Erwähnung Immer aber behauptet bas Stadtgericht über bem Bemeinderath eine bervorragende und dienstlich übergeordnete Stels lung. So gelangen 1673 ""Sämbtliche Gemeine Borfteber an alhiesiges Stattgericht"" mit einer gehorfamsten Beschwerbe, gerich= tet an die "Wohl Ehrenvesten, Fürsichtigen undt Wohlweisen Herren, Ober-Schultheiß undt Schöpffen". Die städtischen Dienste werden geradezu — nachweislich von 1590 an — von dem Stadtsgericht vergeben, wie wir z. B. 1687 erfahren, denn damals ""seynd (den 21. Dec.) bey versambletem Gericht die Gemeine Aembter off das instehende 1688ste Jahr besetzt und nachfolgende Personen dazu ernennet worden..." Seit der Mitte des 17. Jahrshunderts war der Scheffenstuhl im Ganzen meist aus 14 Perssonen bestellt, den Oberschultheiß mit inbegriffen; diese vermehrte Zahl mochte den gesteigerten Bedürsnissen des Orts entsprechen; im Ansange des 14. Jahrhunderts (laut Urfunde von 1324) hatten fünf Scheffen mit ihren Schultheißen an der Spige dem Bedürsniss. genügt."

Bier wird auch ber Ort fein, eine andere langft erloschene Berichtsftatte ju befprechen. "Ein Feldbiftrict auf ber Unbobe nördlich ber Stadt, westlich an den Josteiner Weg anftogenb und fublich bis in die Rabe bes Judenfirchhofs berabreichenb, führt feit ben alteften Zeiten bis auf Diefen Tag ben Ramen Ronig- oder Runigftuhl. Der Diftrict liegt im Weinbergfelb, war pordem meift mit Weinbergen angepflanzt und umfaßt beute einen Alächenraum von 32 Morgen und 33 Ruthen Baumfeld. 3m alten Stadtbehaltnuß-Buch begegnet und fein Rame öfter, jum erstenmal im 3. 1564: ""Cobalt beder verkaufft 1 wingart obendig bem Königftul vff Donnerstag nach Dr. Lichtmeg. -Peter von Erbenheim, wonhafftig in Wiegbaden, versett bem Stift St. Emmeran in Meing u. A. 1 Biertel weingartens im fonigstuell (1575). - Sans Benr. Robthaupt, Rurichner, ver= legt gerichtlich herrn Tob. Webern (3. April 1630) anderthalb Rutt Weingarts im Kunigftuell"" u. f. w.

"Unmittelbar östlich an diesen Bezirk grenzt die Feldgegend, die in den Flurkarten ""Am hochgericht"" genannt wird und wo bis in unser Jahrhundert hinein der Galgen stand. Es kann gar keinem Zweisel unterliegen, daß dieser Name Königstuhl die Erinnerung an eine uralte gerichtliche hegungsstätte birgt; aber nicht die leiseste Erinnerung reicht mehr zum Wiesbadner Königstuhl hinauf. In tiese Nacht ist bis heute seine Geschichte gehüllt, und während auf dem andern gleichnamigen Königsmal

in unserm Gau, unweit Erbenheim, noch in der stausischen Zeit feierliche Neichshandlungen sich vollziehen und urkundliche Besrichte bis ins 13. Jahrhundert herab seiner Stelle gedenken, ist über den Wiesbader Königstuhl und seine ursprüngliche Bedeustung jede Kunde erloschen.

"Die Bermuthungen Schenks, dem alte Leute von Gräben und Schanzen erzählt, die in jener Gegend vordem gestanden, daß wohl ein allemanischer König hier ein befestigtes Lager möge gehabt haben, dürfen wir auf sich beruhen lassen; aber ohne eine schützende Einfriedigung wird die Gerichtsstätte allerdings nicht gewesen sein. Unser Stuhl muß zu einer Zeit in Gebrauch gestanden haben, da der Gau noch unmittelbar unter königlicher Fiscalverwaltung stand, so daß der Gaugraf im Namen und unter dem Banne des Königs das Gauding daselbst abhielt.

"Ließe diese Boraussetzung sich glaubhaft nachweisen, so würde die Zeit der Benugung unseres Stuhls wohl in die früheste fränkische Zeit, bis ins 8. oder 9. Jahrhundert hinaufragen und dem gleichnamigen Königstuhl zwischen Erbenheim und Kostheim vorausgehen, in dessen unmittelbarer Nähe, als Saumal für den Königsgau, der ""Mechtildestul" in Aufnahme kam, der sein Anssehen durch die Jahrhunderte hindurch zu behaupten wußte und noch in vollem Ansehen stand, als Kurfürst Berthold, 1486, die letzten baulichen Reste des zerfallenen Königgestühls abtragen und beim Bau der Kasteler Warte vernugen ließ. Wir dürsen unter dieser Boraussezung als das wahrscheinlichste annehsmen, daß die Ahnherren der nachherigen Grasen von Rassau auch schon das Stuhlgericht bei Wiesbaden unmittelbar vom Reich zu Lehen trugen, ehe dasselbe nach Mechtilshausen überstragen wurde.

"Mit dem Zerfall der Gauverfassung im 11. Jahrhundert mag dann unser Stuhl in Abgang gekommen sein, indem die im östlichen Theil des Gaues vorkommenden Nechtskälle an das Landgericht zu Mechtilshausen (urkundlich 1270 zum erstenmal genannt) verwiesen wurden, das die Dynasten von Eppenstein seit dem Ende des 12. Jahrhunderts von den Nassauern zu Lehen trugen. Für Wiesbaden und seinen engern, die Dörfer

Clopheim, Urung, Nurad, Erbenheim, Scherstein, Byborg und Mosschebach umfassenden Gerichtsbezirk, d. h. für die westliche Bälfte des Königgaues, blieb aber die Hegungsstätte bei Wiessbaden, nur daß sie aus dem freien Felde am Königstuhl ins Innere des zwischenzeitlich besestigten Orts, an die Pfarrkirche zu St. Moriz verlegt wurde, wo wir nachweislich im 13. Jahrshundert das Centgericht in voller Thätigkeit sinden und wo seitsdem ein eigenes Landgericht sich ausbildet, dessen Natur und uralte Zuständigkeit an das Nassaussche Grafenhaus das Weissthum von 1353 mit den Worten bezeichnet: ""Diß ist solich Recht als wir Abolst und Johan Gebruder Grafen zu Nassauw han zu unserm frien Fronhof zu Wissebaden, den wir vom heilgen Riche han — und unser Aldern uss bracht han.""

Roch fommt von bem alten Wiesbaden zu ermähnen ber Uhrthurm (Aurthorn in basiger antiquirter Mundart). "Es ift schon oft gemelbet worden," erinnert Schend, "bag berjenige Theil bes Bigbads, welcher von bem Uhrthurn an bis an bas Stadtthor fich erftredet, vormals befonders befestiget gewesen und in einem gang eigenen Berftande fey genennet worden. Diefer Stadttheil bat zwey Thore gehabt. Das eine, welches ben anderweitigen Theil des Bigbads, oder die Borftadt, berühret hat, ift (laut allen Wigbadischen Urfunden) die Ueber = Stadt= Port oder das Obere Stadt-Thor und der Thurn deffelben der Uhr = Thurn ober, nach ber alten Wigbadischen Mundart, ber Auertorn, weil die Stadtuhr auf bemfelben ftebet, genennet worden. Es haben fich unmittelbar vor biefem Dbern Stabt= Thor die Stadtgraben, welche diefen besondern Stadttheil ums geben baben, vorbeigezogen, und ift über biefelben eine Brude errichtet gewesen, burch welche bie Stadt und die Borftadt mit einander find verbunden worden. Es ift diefe Brude, welche in ben Bigbabischen Urfunden die Stadt = Broden und Stadt= Brud beißet, im Jahr 1567 gewolbet worden. Als gegen bas Ende des 17. Jahrhunderts die gemeldte Graben um diese fleine Stadt geschleifet und diefer Stadttheil mit den andern Stadts - theilen vereiniget worden ift, so ist auch bieses Dbere Stadt= Thor, als unnöthig, in Abgang gefommen, und ift foldes ber=

malen fein eigentliches Stadt-Thor mehr, fonbern ber Thurn besselben wird nur bazu gebrauchet, bag bie Saupt=Uhr ber Stadt (baber er jeto auch nur der Uhr-Thurn genennet wird) auf demselben ihre Stellung hat und zugleich ber orbentliche Thurn-Buter bie Wache über die ganze Stadt, bei Tag und bei Racht, auf bemfelben verfiebet. Sobenn ift auch auf biesem Thurn ein besonderes wohl verwahrtes Gemach vorhanden, in welches feit alten Zeiten ber alle Briefschaften der Stadt, welche auf dem Rathbause felbft feinen Raum baben finden fonnen, find beigeleget worden. Die meifte und vornehmfte berfelben find bei ber heftigen Feuersbrunft, welche bie Stadt Wigbaden 1547 betroffen bat, zu Grunde gegangen. Bon den übrig gebliebenen und nachmals noch dazu gefommenen ift 1716 ein groffer Theil, weil man folche vor unbrauchbar gehalten, und ber Raum diefer Schrift = Cammer auch zu flein bat werden wollen, vorfäglich abgethan worden: fie bestunden meiftens aus lauter Berichts= Berhandlungen, Rechnungen, Rauf = Contracten, Erbtheilungen und andern bergleichen gemeinen Stadt = Schriften, und waren die alteste unter benselben von bem 14. Jahrhundert; bie übrige, welche man annoch vor brauchbarer bei ben Stadt-Ungelegenheiten geachtet hat, sind beibehalten worden, und werden bieselbe noch jego in der benennten Schrift=Cammer Diefes Thurns verwahret. Es ift übrigens dieser Uhr-Thurn in dem Jahr 1753 durch Auffegung eines gang neuen Stockwerfes um ein gutes Theil erhöhet worden." Die Mauern und zahlreiche Wassergraben mußten bier wie auf andern Stellen schönern und nüglichen, bem Gesund= beitszustand zuträglichen Anlagen weichen, fo bag bie Stabt ein nach allen Seiten offener Ort geworden ift.

Die erste Beranlassung dazu gab die im Jahr 1744 vorsgenommene Berlegung der Landescollegien von Usingen nach Wiesbaden, wodurch der mit bürgerlichen Gewerben und vorzugsweise mit Ackers und Weindau beschäftigten Bevölkerung ein mit höhern Ansprüchen auftretender Beamtenstand sich gesellte, welcher bedacht, die Annehmlichkeit seines neuen Aufenthaltes durch mancherlei Anlagen und Verschönerungen zu erhöhen. Der sich mehrende Zusluß fremder Gäste, und vorzüglich die von 1803

fich berichreibende Gebietevergrößerung und eine bamit im Berbaltnift ftebende Bermehrung der Civildienerschaft, für welche feine anständige Wohnungen zu finden, führten einstweilen zu dem Bau von vier großen Säusern vor dem damals noch bestebenden Mainzer Thor, beren jedes zu zwei vollständigen Wohnungen eingerichtet war. Bugleich marb bie Stadt ermuntert, biefen gegenüber noch einige neue Saufer bauen zu laffen, welche burch eine Lotterie ausgespielt murben. Dieses mar ber Anfang ber beutigen Friede richestraße, welche burch bie ben Bauluftigen ertheilten großen Bortbeile, indem die Bauplage mit einem angemeffenen Sofraum und Garten nicht allein gang unentgelblich angewiesen, sonbern über biefes nach Berhältnig ber aufzuführenden Gebäude noch besondere Bauprämien bewilligt worden, schnell entstanden. Da burch bas angefangene Bauwesen bie Baubandwerker sich vermehrten, überhaupt aber viele Ginwohner ber Stadt munichten, fich minder fostspielige Wohnungen bauen zu fonnen, als für bie Friedrichsftrage vorgeschrieben, fo ward ihnen auf ber nord= lichen Seite ber Stadt gegen das Neresthal bin ein Plat bagu angewiesen, und man bewilligte ihnen nebft ber unentgelb= lichen Ueberlaffung ber Bauplage abnliche Pramien, wie in ber Friedrichsftrage, welche Bortheile in der Folge überhaupt auf biejenigen ausgebehnt wurden, bie fich in neu zu erbauenden Straffen ansiedeln wollten. Go entftanden in ber Reroftrage anfänglich nur geringere und manche einstödige Saufer, in ber Folge aber ward fie mit größern und ansehnlichern Wohnungen befegt, und ba die Besiger ber einftödigen Saufer zum Theil fcon angefangen baben, folde mit bem zweiten Stodwerf zu verseben, so gebort sie, obgleich von den übrigen Theilen ber Stadt etwas entfernt, ju ben größern und ichonern von Diesbaden, und haben viele Staatsbiener, in Rudficht anderer Unnehmlichkeiten, ihre Wohnungen barin genommen. Ihren Ramen hat sie von dem vorgenannten Thal und dem nahen Reresberge, benn fo wird ber Rame in alten Schriften immer gefdrieben. Der alten, obwohl unerweislichen Sage zu Gefallen, bag Raifer Nero in Wiesbaden gewesen und jenes Thal mit bem Berge von ihm ben Namen trage, beißt sie aber gewöhnlich die Rerostraße.

Im J. 1810 wurde der Kursaal erbaut, und immer lebens diger bewegte sich das einst so stille Wiesbaden. Zu des hers zogs Winterresidenz wurde das neue Schloß, in den J. 1837 bis 1839 entstanden, bestimmt, es entstand 1842 das Ministerials gebäude: alle dermaligen äußern Straßen, Röderstraße, Steinsgasse, Römerberg und Heidenberg nach Norden, Schwalbacher und Wallrigstraße nach Westen, Friedrichsstraße, Louisens und Rheinstraße, Adolfs und Morizstraße nach Süden, Wishelmssstraße nach Often, Capellens, Taunuss und Nerostraße nach Nordosten sind neuern Ursprungs, wie auch die Platanens, Kastaniens und Lindenalleen, welche die Stadt von allen Seiten umschließen. Dazu sind vollends die Anlagen am Geisbergweg, gleichwie die zahlreichen Landhäuser, die auf allen Höhen und in allen Thälern rings um die Stadt sich erheben, gekommen.

Große öffentliche Plage, erinnert Chard, find in der Stadt nicht vorhanden. "Der Marktplat ift irregulair und babei flein, welches an Markttagen, wo vieles Fuhrwerk mit Früchten und andern Bictualien in die Stadt fommt, beschwerlich fällt. fogenannte Kranz ift auch von feinem großen Umfange, und hauptfächlich ben Eurgästen zu Gefallen mit Baumen beset worden, auf welchem fie sich, ebe ber herrengarten und Curfaal errichtet waren, bes Abends beim Spazierengeben einfanden, weshalb auch der Stadtthurmer verpflichtet war, einigemal in der Woche Abendmusifen mit feinen Leuten auf demfelben gu geben. Der Schloßhof dient ber hiefigen Garnison, so lange bis die neue Kaferne fertig fenn wird, zum Paradeplag." Gegen= wärtig find zu nennen ber Marktplat, zwischen bem berzoglichen Palais und bem Rathhaus. Der nach Gudoften baran ftogende Play vor der neuen evangelischen Kirche. Der Mauritiusplay, der Raum der abgebrannten Pfarrfirche. Der Louisenplat, auf bem die neue Strafe nach Biebrich munbet, gegenüber ber Bor= berseite der fatholischen Kirche. Der Kranz, zwischen bem Roch= brunnen und der Langgasse, ausgezeichnet burch die 1850 hier errichtete Hygea-Gruppe aus carrarischem Marmor, von dem Wiesbadner Bildhauer R. Hofmann. Der Boden ift von Fun= bamentmauern römischer Gebaube quer burchzogen, was man

besonders nach einem Regen oder Schneefall ziemlich beutlich wahrnehmen kann. In der neuesten Zeit werden des Thurms bläsers Leistungen ersest durch die Morgenmusik, zu welcher während des Brunnentrinkens am Kochbrunnen 14 Mitglieder des Orchesters wirken, und durch die Militairmussk, welche tägslich Nachmittags von 4 bis 6 llhr hinter dem Kursaal Harmoniesmussk aufführt. Der großartige Theaterplat in der Wilhelmsstraße, zwischen dem Kursaal und dem Theatergebäude und den Vier Jahrszeiten, ist von den beiden Colonnaden eingefast und in der Mitte seines Grüns durch zwei herrliche Springbrunnen belebt. Der Schillerplat in der Kreuzung der Friedrichs und Marktstraße ist seit dem Schiller-Jubiläum 1860 mit einer schösnen Linde bepflanzt.

3m 3. 1800 waren bier ber Ginwohner 2000, Rurgafte 900,

" " 1816 " " " " 4608,
" " 1825 " " " " 6000, " 4000,
" " 1850 " " " " 14,000, " 25,000,
" " 1860 " " " " 18,000, " 24,800.

Nach einem 25jährigen Durchschnitt betrug die Zunahme ber Bevölferung für je 5 Jahre 1493 Individuen. Gegenwärtig kann man 21,000 Einwohner in 1300 Häusern annehmen.

Der Kursaal wurde im J. 1810 auf Kosten einer Actiensgesellschaft durch ben Baurath Zais im Geist der Antike meistershaft aufgeführt. Im Nov. 1807 erschien die darauf bezügliche landesherrliche Concession in offenem Druck, und ward das Publicum zur Theilnahme eingeladen. Die Kosten zu diesem Gebäude, welche nach den dem Proclama beigelegten Riffen, von denen in der Folge aber ganz abgegangen ward, auf 100,000 Gulden berechnet waren, sollten nämlich durch Actien von Prisvaten zusammengebracht werden. Der Gesellschaft ward der Platz zu den Gebäuden und sämtlichen Anlagen von beiläusig 32 Morgen Land, dessen Planirung und Einrichtung auf herrsschaftliche Rechnung mit schweren Kosten geschah, unentgeldlich überlassen, und eben so die Benutung der ganzen Anlage mit Wirthschaft, Spiel und dem Pachtgeld von den unter den Säulensäugen angebrachten Kramläden, und über dieses wird ihr ein

fährlicher Bins von wenigstens fünf Procent von ihren Uctien förmlich zugesichert. Da nun die Landesberrschaft perfonlichen Antheil an ben Actien nahm und fie bald untergebracht waren, fo begann ber Bau schon im Frühjahr 1808, und innerhalb brei Jahren war er vollendet. Die Roften beliefen fich aber, wegen mancherlei eingetretenen widrigen Ereigniffen, fast um bie Balfte bober, als der Unichlag befagte, und diefen Mehrbetrag über= nahm nach einer weitern landesherrlichen Proclamation vom 20./25. Nov. 1809 bie Staatscaffe in ber Urt, bag folder von bem Ueberschuffe ber Ginnahme von den eingehenden Pacht= gelbern, nämlich nach Berichtigung ber garantirten Binfen von fünf Procent, nach und nach erfegt werden follte. ju diefer neuen Anlage, mit welcher zugleich jene ber Wilhelms= ftraße und die Erbauung der neuen Runstftraße nach Frankfurt in Berbindung fand, ward bei bem Wiefenbrunnen, als bem fcidlichften und bem ber Stadt am nächften, gewählt, obgleich ber fumpfige und unebene Boben einen größern Roftenaufwand veranlaffen mußte. Daburch ift ein großer Theil des herren= gartens verloren gegangen und in biefe neue Anlage gefallen. Doch bietet ber Ueberrest jenes Gartens noch einige schattige Spaziergänge und wird im Frühjahr von vielen Nachtigallen bewohnt, in ber Rurgeit aber burch einige breißig Rramladen, bie in bemfelben aufgeschlagen find, lebhaft.

Des Kursaals der Stadt zugekehrte Stirnwand, der Wilshelmsstraße zugewendet, dergestalten, daß sie genau dem schönen
Platz gegenüber, der von den Vier Jahrszeiten, dem Hotel
Zais, dem Nassauer Hof und dem Theatergebäude begrenzt,
und durch eine große, von Springbrunnen und Blumenbeeten
belebte, von Alleen umfaßte Nasenstäche, bietet einen gleich mächtigen und anziehenden Anblick. Hier ruhet das Gebäude auf
6 colossalen jonischen Säulen und bildet einen 200 Fuß langen
Porticus, dessen Seitenhallen sede von 12 kleinern Säulen dorisscher Ordnung getragen werden, während zwei Pavillons auf
beiden Flügeln die Hauptsache schließen. Inmitten der Bors
halle prangt auf dem Hauptsachen, im Fries, in großen vergols
deten Buchstaben die Dedication: Fontibus Mattiacis MDCCCX

Der Glanzpunkt bes Gebäudes, ber großartige Sauptsaal, von 130 Rug Lange, 60 Breite, 50 Sobe, lebut fich auf 28 gange und 4 balbe forinthische Gaulen. Aus fdwarz= grauem , glanzend polirtem Marmor gefertigt , mit vergolbeten Capitalern geschmudt, tragen biefe Saulen die mit berrlicher Stuccaturarbeit gezierten Gallerien famt ber geschmadvollen landesherrlichen loge. Des Saals spiegelglatte Bande find aus weißem Gipsmarmor gebildet, von zahlreichen Goldabern burch. zogen und von je funf Rischen unterbrochen, in welchen die Abbilbungen alter Götter und Beroen aus weißem carrarifchen Marmor, Meifterwerfen bes Alterthums nachgeabmt, prangen. Auf der rechten Seite erscheint eine vorschreitende Diana, Die Bufte ber Jagd= und Mondgöttin, eine babende Benus, bas Bruftbild bes Menelaus, Bebe mit ber Reftarschale; rechts ift Apollo von Belvedere, Apollo in ber Bufte, die Mediceische Benus, des Achilles Bruftbild, Bacchus mit ber Weintraube an-Das werthvollste diefer Runftwerke, Apollo von Belvebere, ift von Chinard in Rom 1787, die übrigen, deren Zahl mit den in den Rebenfalen aufgestellten Marmorbildern 21 be= tragt, find, namentlich bie Menclausbufte, febr gelungene Arbeiten von Franzoni in Carrara, und waren für die Sammlung von Frau Latitia Bonaparte bestimmt; Die bat fie jedoch zu bem Preis von 1100 Louisd'or ber Wiesbadner Actiengesellschaft überlaffen. Die fanft gerundete, von einem eisernen Sangewerf getragene Dede zeigt, gleich ben Bruftungen und bem Gefinfe, reiche Vergoldung und geschmachvolle Verzierungen; von ihrer Mitte berab bangt ein mächtiger Kronleuchter, umgeben von 6 andern gleich prächtigen Lichttragern. Alle biefe Wegenstände werden durch Parifer Spiegel von seltener Schönheit vervielfältigt.

Dem Hauptsaal reihen sich an auf der einen Seite die Speisesäle und andere Wirthschaftslocale, auf der andern die Spielsäle für Noulette und Pharo, demnächst ein reichlich ausegestattetes Lesecabinet für Zeitungen, endlich Neunionsfäle für Soireen mit Concerten und ähnliche Vergnügungen.

Der freie, mit Kastanienbäumen bepflanzte Plat unmittel= bar hinter bem Kursaal, wo täglich die Regimentsmusik spielt,

n. empole

stoßt an einen Weiher, in bessen Spiegel die mit den schönsten Blumen und reizenden Baumgruppirungen geschmückten User sich spiegeln. Eine colossale Fontaine, die dis nahe 100 Fuß ihren Stral zu treiben vermag, stört mitunter die Rube des Gewässers, das von zahlreichen Goldsischen erfüllt, von Schwänen und Enten belebt wird. Geschmackvolle Landhäuser erheben sich in einiger Entsernung hinter den Parkanlagen, und reizende Spaziergänge, von Nachtigallen bevölfert, laden zum Lustwandeln ein. In diesen Umgebungen bewegt sich während der Kurzeit der lebhasteste gesellige Verkehr, namentlich in den Gartenanlagen, wo Nachmittags 4 Uhr eine unzählige Menschenmenge, zu der vornehmlich Sonntags die Müssiggänger in Frankfurt und Mainzeine ungeheure Verstärfung liesern.

Der große freie Play vor bem Kurfaal bis zum Theaterplat wird auf seinen beiben Seiten von Colonnaden eingefaßt, beide in claffischem Styl, beren altere im 3. 1825, die andere von 1839 an erstand. In 500 Fuß lang und auf 46 sonischen Säulen rubend, find biefe zwei imposanten Sallen von Rauflaben erfüllt, welche bie luxurioseste Ausstellung ber vielfachen Artifel der Baderindustrie darbieten. "Bas Menschenfleiß und Runst Rostbares zu schaffen vermögen, prangt bier in den mit Schägen geschmudten Laben vor ben Augen bes verwunderten Beschauers, und man träumt sich ba auf ben Bazar ober Corso, wenn man die bunten Gruppen der Spaziergänger auf und nieder wandeln fieht und die reichen Gold- und Kryftallwaaren und bie bligenden Diamanten erblickt, in denen fich die Lichtstralen bes Abends in den wunderbarften Mischungen brechen." Das lette große Stud ber tiefen und breiten Baffergraben, von benen vorbem die Stadt umschloffen war, bildete ein die Mitte ber jegigen Wilhelmstraße und einen Theil des rudwarts gelegenen Terrains einnehmender Weiher, der, weil er gegen die Stadt bin von hoben Dammen eingeschloffen und sein Waffer burch zufließendes Babewasser eine höhere Temperatur empfing, ber warme Damm= weiher genannt wurde. "Er ernährte eine große Menge febr schöner Fische, welche man aber, wenn sie erft fürzlich aus bem Wasser gezogen waren, wegen ihres modrigen Geschmacks nicht

genießen konnte. Man sette sie beshalb eine Zeitlang in reisneres und frisches Wasser, und bann waren sie eine wohlsschmeckende Speise (Ebhardt). Auch dieser Weiher wurde endlich zugeschüttet, der Raum verbaut und in Gärten oder Necker umsgewandelt. Später wurde die ganze, von Bächen durchschnittene Strecke, über 30 Morgen, mit der anstoßenden Pletmühle ansgesauft und in eine Parkanlage, die im Sommer 1860 vollstänzdig angepflanzt, in unmittelbarer Verbindung mit den Kursaalsunlagen zwischen diesen und den Bahnhösen die anmuthigsten Prosmenaden bildet. Un der Fontaine wurden Fundamente alterthümslicher Töpsereien mit vielem alten Geschirr, vielleicht der Periode des 30jährigen Kriegs angehörend, ausgegraben; unter der abgebrochesnen Pletmühle zog eine gepflasterte Kömerstraße durch das Mühlsthal hinab dem Rhein zu, stadtwärts in der Richtung zum Kranz.

Das Palais am Marktplag, 1837—1840 erbaut, besteht aus zwei im ftumpfen Binfel, ben ein Rundbau unterbricht, jusammenftogenden dreiftodigen Flügelgebauden. Der Rundbau ift über bem Portal burch einen von Gaulen getragenen Goller ausgezeichnet. Befonders anzuführen find ein Cabinet im 211bambra- und ein Babegimmer in dem fogenannten maurifden Styl, ein Garberobezimmer mit Schränfen von Dahagoni und getiegertem Aborn, ein burch zwei Etagen gebender Tangfaal mit meifterhaften Wand- und Dedengemalben und reichvergol= beten Gesimsverzierungen und Stuccaturarbeiten, ein Salon in Rundform, beffen Banbe mit ben phantasiereichen Malereien von Pose in Duffeldorf und Mannheim geschmudt. Im Corridor bemerkt man ben auffallenden Bau einer Wenbeltreppe, und in bem Treppenhaus, welches die Berbindung mit bem Arfabenbau berftellt, acht lebensgroße Statuen von rothem Sandftein, Schwan= thalers Arbeit. Glasgallerien für ausländische Gewächse führen zu einem Speifesaal, über bem fich eine fupferne Ruppel mit Dberlicht wolbt, und im hinterbau fteht ber Concertsaal über dem Remisenbau. Sehenswürdig ift auch die fcone gebedte Reitbahn und ber auf Saulen rubende gewolbte Marstall fur 60 Pferde.

Das Palais Pauline, Wittwensig ber am 6. Jul. 1856 vers ftorbenen Herzogin Pauline, auf einer sanften Anhöhe zur linken

-431 Va

Seite bes Kurfaals, im reizenden Bauftyl einer großen Villa in ben 3. 1831-1843 aufgeführt, ift von blübenden Anlagen umgeben. Die nach Guben gewendete Borderseite zeigt eine offene, von achtedigen Pavillons eingefaßte Arcade; drei Flügel umgeben ben mit Springbrunnen in maurischer Art verzierten Hof. Der Dachrand bes Pavillons ift mit allegorischen Figuren geschmudt; fein Belvebere beberricht eine entzudenbe Aussicht über Stadt und Landschaft. Das Ministerialgebaude an ber Ede der Markte und Louisenstraße, 1839—1842 im Rundbogenftyl erbaut, enthielt in ben beiden untern Geschoffen die Rangleien bes Staatsministeriums und ber Ständefammer, sowie bie Bob= nung bes Ministers, in bem obern bie ber Rechnungsfammer zugewiesenen Räume. Seine lette Einrichtung erbielt bas Gebäude nach seiner in Folge bes Brands vom 23. Sept. 1854 nothwendig gewordenen theilweise innern Berftellung. Schade für bie reinen architeftonischen Berhältniffe biefes berrlichen Baues, baf er nicht an einem freien Plate ftebt. Bon ibm gingen gro= Bentheils bie Bestimmungen aus, welche nach ber Unficht einiger Patrioten bin und wieder ben Bunfch, Raffauer zu werden, rege gemacht haben. Beurmann freilich bezeichnet die vortreffliche Berwaltung, wie sie unter bem Minister Marschall von Bieber= ftein durch 3bel eingeführt wurde, nur als einen gefunden Mechanismus und als die fluge und paffende Benugung der trefflichen Buftande, die Gott felbst in Raffau angelegt habe, und meint, man wurde schwerlich mit ber Berwaltung so lange ausgereicht haben, wenn nicht bie Beschaffenheit bes Landes burch ihre Freigebigfeit die Bedürfniffe bes Staats bestritten batte. Es hat auch feit Ginführung einer conftitutionellen Berfaffung niemals an einer fortwährend im Bachsen begriffenen Dyposition gefehlt. Anderwärts ift erzählt worden, wie eine feimende Revolution durch die Erscheinung der öftreichischen Besatung von Maing, die im Feuer exercirend, Wiesbaden umfreisete, erstickt wurde, und wie, nach beseitigter Gefahr, burch richterliches Er= kenntniß der sehr unschuldige Präsident der Nassauischen National= versammlung zum Buchthaus verurtheilt wurde. Go wurde auch, 1863, so ich nicht irre, bas preuffische Rhens burch eine Raf-

fauische Invasion beunruhigt, zu welcher alle Oppositionsmänner sich vereinigt hatten. Ausgemacht wurde nichts, wie das für Deutschland hergebracht, in der Versammlung von 300 Män=nern, aber verzehrt haben sie Anoblauchswürstchen und Schoppen in Quantität. Wie bald barauf dergleichen Vesuche höhern Orts verbeten wurden, sammelten sich die Malcontenten, denen alle Keinen der Lahn zu Gebot standen, auf dem freien Rhein; aber von den Ergebnissen ihres mehrmal wiederholten Tagens hat man nichts gehört.

Die Infanteriecaserne bildet die westliche Schlusperspective der von der Wilhelmstraße nach der Schwalbacher Straße sich hinziehenden Friedrichstraße und macht durch ihre colossale, den Hauptbau frönende Steintrophäe mit militairischen Emblemen, den Büsten von Mars und Minerva, rechts und links von der Uhr, einen imposanten Eindruck. Den geräumigen Borplaßsschließt ein Lanzenspalier, dessen Eingang colossale Löwen auf mächtigen Pseilern bewachen. Die Inschrift unter dem Fronstispice nennt in vergoldeten Buchstaben den Erbauer, Wilhelmus dux Nassoviae Militibus 1817. Die Caserne fann 800 Mann ausnehmen. Seitwärts erhebt sich das große Militairhospital; die etwas mehr südlich gelegenen Gebäude dienten dem Kriegssbepartement und der Artillerie, die mit Zeughaus, Kemisen und Stallungen ein ganzes Quartier zwischen der Louisens und Rheinsstraße ausfüllen.

Das Schlößchen, im J. 1812 für den Erbyrinzen erbaut, aber nicht bezogen, wurde nachmalen dem Lande abgetreten, zur Aufnahme der wissenschaftlichen Sammlungen, die dermaßen ans gewachsen sind, daß 1857 ein vollständiger Umbau des Innern vorgenommen werden mußte, um die nothwendigen Räume zu gewinnen.

Im Erdgeschoß sind die Wände der Borhalle mit Grabsteinen und dergleichen aus römischer Zeit besetzt. Zehn sehr geräumige Zimmer enthalten das antiquarische Museum, worin 1) das Museum römischer, germanischer und mittelalterlicher Gegenstände, von denen insbesondere die römische Abtheilung zu den werthvollsten Cabineten der Art gehört. Bloß die römischen

Glasgefäße zählen über 240 Rummern; die ganze Sammlung ist nahe an 10,000 Artifel stark. 2) Die Münzsammlung, großenstheils römische Kaiser, Silber und Bronce, zusammen gegen 2700 Stück. 3) Eine Siegelsammlung, nahe an 2000 Formen und eben so viel Abgüsse. 4) Sammlung von Gipsabgüssen antiser Statuen und mittelalterlicher Ornamente, diese meist von Kirchen und Klöstern im Lande. 5) Die ethnographische Sammslung, Wassen, Geräthschaften und dergleichen, meist aus den Inseln Ostindiens. 6) Die Bibliothef und 7) das Archiv des historischen Vereins.

Besonderer Beachtung find werth: im 1. Zimmer ber linke Thurflugel eines romischen Tempels, Bronce, ausgegraben bei Mainz; im 2. Zimmer ein broncener Capricorn, vermuthlich bas Feldzeichen der 22. Legion, gefunden unterhalb ber Platte, baneben eine Broncepyramide mit bem Bild bes Dolichenischen Jupiter und andern Reliefe, gefunden in Beddernheim; 3im= mer 3 ber große Altarstein des Mithras, mit bedeutenden Reliefdarstellungen, aus einem 1826 aufgefundenen unterirdischen Tempel zu Beddernheim, romische Sandalen mit benagelter Soble; Bimmer 4 broncene Ramee, als Achilleus-Ropf, Runftwerf bes ebelften griechischen Styls aus Groß=Griechenland; Rr. 5 weibliches Sfelett mit feinem Bronceschmud, gefunden bei Flerebeim; Bimmer Dr. 6 romifche Altare und Grabfteine, Modell ber Porta nigra; Zimmer Rr. 7 Relief bes römischen Caftells auf bem Beibenberg in Gips; Rr. 8, mittelalterlicher Saal, Schrein des Hochaltars zu Marienstatt, Holzsculptur bes 14. Jahrhunderts. Die übrigen Raume des Erdgeschoffes ent= halten die Gemäldefammlung, Bilder von C. F. Leffing, J. Beder, Litschauer, U. Geel, auch einzelne fcagbare Darftellungen aus ber italienischen und beutschen Schule.

Das mittlere Stockwerk ist der Naturkunde gewidmet. Die geographische und paläontologische Abtheilung des Museums, das Werk der Gebrüder Dr. G. und F. Sandberger, ist für die Naturgeschichte des Landes von hoher Wichtigkeit; die Conchyliens sammlung, die ausgestopften Vögel, die Schmetterlinge bilden, sede Abtheilung für sich, eine höchst interessante Gallerie. Das

oberste Stockwerf enthält in zwei geräumigen Sälen und acht größern Zimmern die Landesbibliothek, 1821 gegründet, über 70,000 Bände, die wichtigsten Werke aus allen Zweigen der Literatur. Außer den prachtvollsten Kupferwerken über Archistektur und Kunst besitt die Sammlung auch werthvolle Handsschriften, dergleichen der Originalcodex der Schriften der heil. Hildegard, die Visionen der h. Elisabeth von Schönau mit sehr merkwürdigen gemalten Initialen, sowie eine reiche Sammlung von Incunablen.

Die evangelische Kirche, dem Palais gegenüber, im Spigsbogenstyl, mit 4 schmalen Seitens und dem vordern Hauptthurm, der bis zu 300 Fuß sich erhebt, ganz aus Backeinen bestehend, wurde den 13. Nov. 1862 eingeweihet; der Grundstein wurde nach Vollendung des tiesern Grundsteins am 22. Sept. 1853 gelegt. Die Kirche hält in der länge 205, in der Breite, aussschließlich der vorspringenden Streben, 70 Fuß, bei 100 Fuß Höhe der Portalseite, und erscheint weitaus als das imposanteste Gebäude der Stadt. Abgesehen von der vortrefflichen Wirfung des Innern sind besonders bemerkenswerth die im Chor ausgesstellten Statuen von Jesus Christus und den vier Evangelissen, die ausgezeichnete Orgel von 53 Registern, die Thurmuhr und das Geläute.

Die fatholische Kirche wurde in den J. 1844—1849 erbaut; mit der Vollendung der beiden schön durchbrochenen Thürme verzog es sich bis zum J. 1864. Bis zum J. 1801 bestand zu Wieszbaden keine selbstständige fatholische Gemeinde; nur hielt der Pastor von Frauenstein für seine wenigen Katholiken und einzelne Kurzgäse sonntägigen Gottesbienst in dem Badehause zum Bären an einem Schrank, den man nothdürstig zu einem Altar eingerichtet hatte. Im J. 1801 stiftete der Fürstbischof von Speier, Graf Philipp Franz Wilderich Nepomucenus von Walderdorf, die Pfarrei, zugleich das Gasthaus zum Rappen ankausend und dessen Borderbau zur Pfarrwohnung, den im Hof besindlichen Saal, welscher längere Zeit der Freimaurerloge gedient hatte, zu einer Capelle widmend. Ein halbes Jahrhundert blieb das die Pfarrkirche, obgleich die Gemeinde bereits im J. 1816 die Jahl 1200—1500

erreicht hatte. Sehr bald, immer schmerzlicher wurde das Bedürfniß einer größern Kirche gefühlt; dafür aber ergab sich um so weniger Hoffnung, da die von dem großmüthigen Stister hinterlegten östreichischen Staatspapiere, im Nominalwerth 17,130 Gulden Reichswährung, dis zum J. 1810 dergestalten gesunfen waren, daß die Zinsen nicht mehr zum Unterhalt des Pfarrgeistlichen ausreichten. Der Noth der bedrängten Gemeinde erbarmte sich Herzog Friedrich August; er übernahm das Patronat der Pfarrei und überließ ihr statt der beinahe werthlos gewordenen östreichischen Papiere ein bei der Staatscasse angelegtes Capital von 10,000 Gulden, welchem Graf Karl Wilderich von Walberdorf eine Summe von 5000 Gulden hinzusügte.

Dringender ergab fich bas Bedürfnig einer bem Unwachs ber Gemeinde angemeffenen Rirche: Bauplane wurden entworfen; aber die Mittel reichten nicht, sie auszuführen, ba die Regierung, um der Sauptstadt eine entsprechende Zier zu verschaffen, Die Erbauung einer einfachern und sonach wenig fostspieligen Rirche nicht zugab, und ber von bem Bauinfpector Bais gefertigte Entwurf einen Kostenauswand von mehr als 100,000 Gulben erforderte. Auch ber Plan, Die jest im Garten vom Abler gelegene vormalige reformirte Rirche anzukaufen, kam nicht zur Ausführung. Ginstweilen wurde durch die großmuthigen Geschenke bes Berzogs Wilhelm und ergiebige Collecten bis zum 3. 1828 ein Baufond von mehr als 50,000 Gulben zusammengebracht, und konnte im Frühjahr 1829 der nach dem Plan des Hofbaudirectors Schrumpf aufzuführende Bau, welcher nach feiner außern Form ein flumpfes Rreug, im Innern eine Rotunde vorstellen follte, in Angriff genom. Dag man dabei fich übereile, haben Sachfundige men werden. beklagt; die Regierung felbst zog ben unvorsichtigen Baukunstler zur Rechenschaft: alles vergeblich; er verfolgte in unglaublicher Ber= blendung die einmal angenommene Richtung, und es fturzte am 11. Febr. 1831 die Rirche zusammen, zerschmetterte in ihrem Sturg auch noch die 12 herrlichen kannelirten Marmorfaulen, des Berjogs Geschenk, welche man zu früh in bem Gebäude untergebracht hatte. Das im Berbst 1830 aufgeschlagene Dachwerk hatte die schon vorher gesprungenen Mauern, beren Fundamentirung unzu=

reichend, auseinandergedrückt; eine Ruine blieb übrig. Der Baumeister konnte kaum 5000 Gulben Schadenersatz aufbringen, und es waren für die arme Gemeinde nicht blos 40,000 Gulden verloren, sondern es schien ihr auch die Möglichkeit benommen, je wieder an den Bau eines Gotteshauses zu denken.

Einige Jahre vergingen, und ein hoffnungeftral ließ fich Bergog Wilhelm erfaufte im Jul. 1837 ben Bauplas und bie Ruine ju bem Preise von 20,000 Gulben, fo bag fich boch wieder ein Baufond von 45,000 Gulden ergab. Bu beffen Berwenbung anzureigen, fchenfte Bergog Abolf im 3. 1841 ber Gemeinde den von ihr verfauften Plag, und bis Ende bes 3. 1841 erreichte ber Baufond, Danf ben eifrigen Bemühungen bes Pfarrers Joft, die Summe von 53,000 Gulben. So fonnte benn im Berbft 1844 ber Neubau nach dem Plan und unter ber Leitung bes Bauraths hoffmann angetreten werden. Der Grundstein murbe ben 5. Jun. 1845 in der feierlichsten Beife unter rubrender Theil= nahme ber gefamten Bevolferung gelegt. Bielfaltige und reiche Gaben forberten bas Werf. Das allzeit fatbolische Bavern, ber Ronig an ber Spige, spendete an 10,000 Gulden; andere Bobitbater, im In- und Ausland, brachten 12,000 Gulben gufammen; bie Bemeinde, vom Reichften bis zum Mermften, betheis ligte fich abermals bei einer Collecte, welche ben namhaften Betrag von beinahe 10,000 Gulben abwarf, nahm außerdem nach und nach ein Unleben von 37,000 Gulben auf: und es fonnte die Rirche, welche ohne die Bollendung ber Thurme und obne die innere Ausstattung 130,000 Gulben fostete, wenigstens bis zum Gebrauch bergestellt werden.

Für die würdige Ausstattung des Innern fehlten aber durchaus die Mittel. Sie zu beschaffen, wetteiserten die Wiesbadner Katholisen unter dem Borgang ihres Decans, F. J. Petmecky, bessen Verdienste um das großartige Werk nicht sattsam zu preisen, mit ihren auswärtigen Freunden in unermüdlicher Opferwilligfeit. Arme Dienstboten steuerten die ersparten Pfennige, Kinder opferten den Inhalt ihrer Sparbüchsen, Frauen und Jungfrauen entäußerten sich ihres Schmuckes, um für den frommen Zweck ihr Scherstein zuzutragen. Die zwölf Statuen von Heiligen, den

Sochaltar, an fich eine Sauptzier bes Gottesbauses, gierend, wurden in des Herzogs Abolf Auftrag gefertigt. Das reich verzierte Bild des h. Adolf, der ein geborner Graf von Rassau gewesen sein foll, ber Rangel gegenüber, ift einer Statue in Coln nachgebildet. Gine ber größern Statuen, die b. Terefa, ift für einen namhaften Beitrag ber Prinzeffin Terefa von Naffau, Gemahlin des Prinzen Peter von Oldenburg, erworben worden. Das für ben Altar zum b. Bonifacius, ben Patron ber Rirche, ben Apostel ber Deutschen in Lebensgröße darstellend, eine Arbeit von Rethel, kostete 1050 Gulben, welche aufzubringen, wie überhaupt bei den Collecten für den Bau, Krankfurter Kamilien in ber erfreulichsten Beise sich betheiligten. Frommen Frauen jener Stadt verbanft bie Rirche auch bas schone Altarbild bes Liebfrauenaltars, die Himmelskönigin mit dem Rindlein Jesu, ein Werf von Steinles Meisterhand. Werthvolle Weihegaben find auch das vielleicht von einem spanischen Meister berrührende Delgemälbe, Chriftus vom Delberg fommend, beffen Figur in Lebensgröße fich durch icone Zeichnung und Karbung empfiehlt, ein Geschenf des Prinzen Peter von Oldenburg, so wie brei andere fostbare Bilder, Chrifti Geburt, Chriftus am Rreuz und die Auferstehung, wie es beißt von Bergog Abolf gegeben. Die Abnahme vom Rreuz hatte ber von Breidbach Buresheim bereits früher ber alten Rirche bargebracht. Die geschmachvolle Rangel, bie Stuhle hat der im 3. 1848 zu Wiesbaden eingeführte Boni= faciusverein beschafft, mabrend ber Gesangverein in bem Ertrag eines Concerts die ersten Mittel zur Anschaffung der schönen Orgel, 30 flingende Stimmen mit 1750 Pfeifen, beschaffte. Unter den Paramenten befinden sich fostbare Artifel, wie namentlich ber berrliche, reich mit Gold und Ebelgestein verzierte, aus dem Trierischen Domschaß herrührende himmel (umbella) und die prachtvollen Meggewänder, Pluviale 2c. aus der Abtei Eberbach, die burch Alterthum und Roftbarfeit gleich merkwürdig sind. Auch ber fcone marmorne Taufftein ift ber Beachtung Die brei Hauptgloden, bas herrliche Geläute, bie Jahrzahl 1440 tragend, entstammen ber Klosterfirche zu Bornhofen und haben einen Metallwerth von 9 - 10,000 Gulben.

Am 18., 19. und 20. Jun. 1849 wurde die Pfarrfirche von Wiesbaden geweihet.

Jur Pfarrei gehören: 1. Wiesbaden mit Clarenthal, bem Geisberg, dem Hof Adamsthal, der Fasanerie, dem Holzhauershäuschen, der Dietens, Reus, Steins, Klosters, Kupsers, Lohsoder Junsers, Wellrißs, Kausmannss und Kredmannsmühle, im 3. 1851 mit 3120 Seelen (ohne Militair, das mit dem zu Biebrich 300 Seelen zählte). 2. Chaussechaus von Dogheim.

3. Biebrich und Mosbach mit 8 Mühlen, 550 Katholisen.

4. Bierstatt mit dem Hof Lindenthal und 2 Ziegelhütten, 30 Seelen. 5. Erbenheim, 15 Seelen. 8. Heßloch. 7. Kloppensheim mit 2 Mühlen, 8 Seelen. 8. Namberg mit 2 Mühlen, 21 Seelen. 9. Sonneberg mit der Mühle, 60 Seelen. 10. Igstatt, 2 Seelen.

Bon dem Hospital Schreibt Schend: "Das hospital ober Armenhaus, vormals bas Spitail, Spitel und Spedel benennet, flebet in bem fogenannten Sauerlande, bicht an ber bafelbstigen Stadtmauer. Es bestehet aus einem Berberghause wie auch aus einem Babhause vor die Armen, und find diese beibe Gebaube fcon mehrmalen erneuert worden. Es ift aber bas gang alte und erfte Bebaude dieses hospitals viel gröffer und weitlauf= tiger gewesen als das beutige. Die erfte Grundung ober Stiftung dieses Armenhauses wird zwar insgemein bem oftgemelbten Kanser Abolph aus dem Sause Nassau zugeschrieben; man kann aber bavon feine schriftliche Beweisgrunde in den Wigbabifchen Urfunden ausfündig machen. Daß jedoch ein wirklicher herr biefes Naffauischen Sauses solche Stiftung ehemals werde bewerkftelliget oder doch gefordert und gemehret haben, das ift um degwillen febr glaublich, weil es diefen herren in den vorigen Beiten gang mas eigenes gewesen, ihr Bedachtnig burch allerlei milde Stiftungen bier und bar in ihren ganden zu einem unverwelflichen Segen zu fegen. Die Anstalt wird burch einen zeitlichen Hospital = Berwalter (vormals Spital = Meister, Spital= Pfleger benamet) und einen demfelben nachgesetten Spital=Batter (welcher vormale, ba die Hospital-Güter noch völlig beisammen waren, der Spital=Hofmann hieß) dermalen verwaltet. Den fremden burchreisenden Armen, sonderlich ben siechen und preghaften Personen, wenn sie mit beglaubten Zeugnissen verseben find und nicht als Betrüger erfunden werden, wird ein Zehr-Pfennig aus biefem Sospital gereichet. Den fogenannten Collectanten ober bensenigen fremden Armen, welche zu Zeiten, wegen allerlei zugestoßener schwerer Unglücksfälle, einiges Almosen entweder por fich selbst oder por andere, vermittelst Ausweisung ficherer Beglaubigungs = Schreiben, von Ort zu Ort zu sammlen pflegen, wird nicht aus bem Sospital, fondern aus den Prafenz-Befällen und mannichmal auch, nachdem bie Umftande find, aus ben gemeinen Stadt-Einfanften die gewöhnliche Beisteuer abge-Was die Saus-Armen ber Stadt betrifft, so wird benfelben ein gewisser Theil von benen Almosen, welche sie zwey= mal wöchentlich, bes Sonntags und bes Mittwochs, vor den Thuren der Stadt=Einwohner an Geld und Brod sammlen, ordentlich in bem Sospital-Gebaube, ohne Beobachtung des Unterschieds ber Religion bei ihnen, ausgetheilet und folde Austheilung jedesmal mit Gebet und Gefang beschlossen. Der übrig bleibende Theil aber solcher gesamten Almosen wird fofort burch Rechner und Gegen-Rechner in die gemeine Ginnahme bes Bospitals übertragen. Es werben jedoch unter die Bahl folder Baus = Armen, welche bas gemeldte Almosen befommen, feine andere aufgenommen als diejenige, welchen bas Berrschaftliche Consistorial=Convent, nach vorher geschehener Untersuchung ihrer Rahrungs= und Lebens-Umstände, die Anweisung bazu ertheilet. Damit aber auch die Einwohner der Stadt und fonderlich auch die ankommende fremde Babgafte vor einem weitern unziemlichen Neberlauf der mancherlei einheimischen und ausländischen Armen auf ben Stragen und in ben Saufern gefichert feyn und mehr andere besorgliche Unordnungen bei diesen Hospital= und Armen= Unstalten besto besser verhütet werden mogen, so find einige Armen-Bögte geordnet, welche auf biefe famtliche Armen in und außer bem Sospital eine beständige Aufsicht zu halten haben. Das Hospital=Bad liegt gleich neben bem Hospital und ift bloß für die darin aufgenommene Rranken und Armen bestimmt. Der Bäber find vier, zwey für bas männliche und zwey für bas

weibliche Geschlecht, welche abwechselnd gefüllet werden. Sein Wasser bekommt es dermalen aus dem Rochbrunnen. Die Zeit seiner jährlichen Erössnung ist auf den 14. May sestgesest. Fremde Kranken müssen in der Regel die Kost bezahlen; Wohnung und Bad haben sie unentgeldlich. Ehehin hatte das Hospital auch noch ein besonderes Siechen- oder Aussäsigen-Badhaus, welches in dem Jahr 1584 vor das Hospital erkauset und zu demselben geschlagen worden ist." Im J. 1822 wurde des Hospitals älterer Theil, das eigentliche Militairhospital, niedergelegt, um für Versschönerung des Rochbrunnens und Anlage einer Allee und des Trinkbrunnens Naum zu gewinnen, wofür aber dem Gebäude ein neuer Flügel und zweckmäßigere Einrichtung gegeben wurde. In seinen weitläuftigen freundlichen Näumen, mit denen ein hübsscher Garten verbunden, können gleichzeitig gegen 250 Kranke ausgenommen werden.

Der Friedhof, oberhalb und nördlich von der Stadt gelegen, bicht neben der Landstraße nach-Limburg, wurde im 3. 1832 auf ben Röbern angelegt. Im Jahr 1853 mußte er um bas Doppelte, bis ju 16 Morgen erweitert werden, und in ben legten Jahren bat man noch eine fernere Erweiterung nothig befunden. Er empfiehlt fich in gleichem Grad durch die reizende lanbschaft= liche Umgebung, durch schone Alleen und Baumgruppen, burch geschmadvolle, zum Theil fünftlerisch vollendete Monumente. Dier ruben Pauline, verwittwete Berzogin von Raffau, geborne Pringeffin von Würtemberg, geft. 6. Jul. 1856; ber Rinder= freund be Laspee, geb. 1783, geft. 20. Marg 1825; Johannes Beigel, ber Schriftsteller, geb. 1771, geft. 10. Januar 1837; A. S. Peez, der Badearzt, zugleich Schriftsteller von bedeuten= bem Ruf, geb. zu Mainz 1784, + 10. Marz 1847; Uminefi, ber Polaf, der tapfere magister equitum 1831, gest. 15. Kebr. 1831.

Von der Schule berichtet Schenkt: "Diese stehet auf dem alten Kirchhose nahe bei der Kirche. Im Jahr 1570 ist das ganz alte baufällige Gebäude derselben abgebrochen und ein neues errichtet worden. Dieses hat gestanden bis in das Jahr 1730, da dasselbe, weil es abermal baufällig worden und dabei vor

bie viele Schuljugend zu tiein gewesen, wiederum abgebrochen und ein neues auf die Stelle beffelben erbauet worden ift. Auch ift einige Jahre vorher noch eine besondere Schulwohnung in bem Bad= oder Sauerlande vor bie Jugend berfelben Begend, welche fonst vormals die gemeldte Stadtschule ebenfalls hat be= fuchen muffen, errichtet worden, und ift auf biefem Schulhaus augleich die Uhr bes Sauerlandes befindlich. Die verschiedene Schularbeiten in solchen Schulen werben in den Deutschen Schulen burch einen Cantorem und etliche Präceptores, in der Lateinischen aber durch einen Rectorem verrichtet. Die Präceptores, welche von Zeit zu Zeit an den Deutschen Schulen gestanden haben, sind mehrentheils ihren Namen nach unbefannt. Die Rectores aber, welche ber Lateinischen Schule vorgestanden und gemeiniglich auch bas Pfarramt in dem Closter Clarenthal, nach geschehener Abänderung desselben, verseben haben, sind zwar nicht alle, aber boch biejenige, welche feit 1600 gelebet haben, meistens befannt, und sind solche die folgende: Johannes Anefeli, von Wiftbaden, war zugleich Caplan in Wigbaden, farb 1614; Walther Stern, 1619. In den nachmals erfolgten Zeiten des drepfigfahrigen Rrieges hat das Rectorat in Wigbaben und das damit verfnüpft gewesene Pastorat in Clarenthal ganz barnieber gelegen, und hat sich bas gesamte Schulwesen in Wigbaben in einem folden elenden Zustande befunden, daß der damalige Pfarrer baselbft, Johann Philipp Cramer, öftere bas Umt eines Schullehrers felber bat versehen muffen. Joh. Hofmann, von Grünberg in Beffen, 1651, ward nachmals Pfarrer in Sonnenberg und folgends in Wigbaden; Ludwig Cramer, von Wigbaden, 1670; Joh. Wilhelm Wildun, von Sonnenberg, 1680, ward 1684 Pfarrer in Sonnenberg und folgends in Bierftatt im Wigbadifchen ; Joh. Reinhard Schmidt, von Steinfischbach im Ufingischen, 1689, ward 1690 Pfarrer in Schierstein im Wigbadischen und folgends in Wigbaden; Joh. Philipp Scholl, von Wigbaden, 1690, ward nachmals Conrector in Ibstein und folgends Pfarrer in Mogbach im Wißbabischen; Joh. Jacob Wagner, von Wißbaben, 1694, ftarb 1712; Philipp henrich Cramer, von Wiftbaben, 1713, ftarb 1721; Joh. Bartholomans Bollmann, von Mensfelden im Trierund Nassauischen, 1721, ward 1728 Conrector in Jostein und folgends Pfarrer in Bechtheim im Josteinischen; Joh. Seipel, von Idsein, 1728, ward 1734 zugleich Pfarrer in Wisbaden, 1736 Pfarrer allein, folgends Pfarrer in Usingen; Carl Henrich Flick, von Usingen, 1736, war zugleich Pfarrer in Wisbaden, ward 1741 Pfarrer in Würsdorf im Idseinischen; Joh. Conrad Schramm, von Wisbaden, 1741, war zugleich eine Zeitlang Pfarrer in Wisbaden, ward aber nachmals Pfarrer allein; Georg Philipp Krauß, von Panroth im Idseinischen, 1744, ward 1750 Pfarrer in Idsein; Ioh. Sebastian Kingling, von Wisbaden, 1751, starb 1755; Johann Georg Schellenberger, von Alten-Weilnau im Usingischen, 1755."

Wenn auch nicht burd Bauart ausgezeichnet, verbient bod bas Schulgebaube am Marftplay, 1817 groß und maffiv aufgeführt, in 14 geräumigen Lehrzimmern bas vormalige Pabagogium und bie Elementarschulen umfassend, um so mehr ber Erwähnung, nachdem ihm die bochfte Weibe geworden burch bie zweite Rammer ber Landstande, welche in bem Prüfungsfaal tagte, und gegenwärtig bas 1845 gegründete Realgymnafium in bem Saufe fic befindet. Außer bem Director fteben baran 3 Dberlehrer, 3 Collaboratoren, 2 Realfehrer, 2 Zeichnenlehrer, ein Befang= und ein Schreiblehrer. Das Gelehrtengymnafium aber am Louisenplag ftellt einen ansehnlichen Bau bar und besigt namentlich einen bubiden neugebauten Prufunges und Concert= faal. Es fteben baran ber Director, 4 Professoren, ber Pro= rector, 3 Conrectoren, 2 Collaboratoren, ein Lehrer für neuere Sprachen, ein Zeichnen= und ein Gulfelehrer. Un bem Louisen= plas ftebt auch bie Munge.

In dem Anabenalter von Wiesbaden wurden im Schüßens pof von einer Mainzer Schauspielergesellschaft auf Kosten des Herzogs theatralische Vorstellungen gegeben. Im J. 1826 wurde nach dem Muster des Aachener Theaters von Baumeister Wolf das gegenwärtige Theatergebäude aus städtischen Mitteln aufsgeführt. Es ist nicht gar groß, aber artig und im Innern gesschmackvoll eingerichtet und verziert. Des Theaters Glanzepoche beginnt mit der Regierung des Herzogs Adolf, und Bedeutendes

wird seitbem von der hiesigen Bühne geleistet. Die Unterhalstung des Schauspielers, Sängers und Orchesterpersonals, des Ballets, der Decorationen u. s. w. wurde bisher mit einem Kostenauswand von mehr denn 100,000 fl. jährlich theils aus der Landessteuercasse, theils aus der herrschaftlichen Schatulle und aus dem städtischen Aerar, theils auch, und neuerdings in sehr bedeutendem Umfang, von der Kurhausactiengesellschaft bestritten. An fünf Tagen der Woche wird gespielt. In den Sommermonaten pflegen die ausgezeichneisten Sänger, Sängerinen und andere dramatische Kunstnotabilitäten hier zu gastiren.

Das ebemalige Bad- und Gasthaus zum Schügenhof ist burch Rauf Stadteigenthum geworden und bient dem Sofgericht und ben Affisen. "Bon bem Schugenhof," beißt es bei Ebhardt, "baben wir ichon bemerkt, daß er seine Quelle mit bem öffent= lichen Stadtbadhaus in Gemeinschaft bat; wir muffen von diesem Bades und Gafthause nun noch folgendes nachholen. Die Quelle, welche gleich hinter ben Babern aus bem Berge hervorbricht, ohne daß man ihren weitern Bang weiß, war wohl die erfte, welche zu Wiesbaden zu einem ordentlich eingerichteten Bade, und zwar von ben Romern gebraucht warb, wie dieses die aufgefundenen Kundamente zur Genüge beweisen. Die nachberigen Schicksale bieses Babes find und zwar unbekannt, indessen ift es glaublich, daß man daffelbe um fo mehr zu unterhalten gesucht haben werde, als es ohne Zweifel ben übrigen zum Muster gedient hat, und vielleicht find einige Ramen von Badern, welche in alten Schriften vorfommen und die wir nicht mehr fennen, von Diesem zu verstehen." Der lange in der Badehalle bes Sauses über ber dampfenden Duelle eingemauerte, dem Apollo, als keltischem Beilgott, geweihte römische Botivstein, welcher 1784 beim Graben bes Fundaments zu einem Neuban am Schügenhof gefunden wurde und, aus dem 3. Jahrhundert stammend, vor Entdeckung des Militair=Diploms, S. 309, als bas alteste schriftliche Denk= mal der Stadt, besondere Erwähnung verdient, ift im Januar 1852 in bas Museum ber Alterthumer übertragen worden; vor= ber mußte er von einem entstellenden Anstrich von dider rother Delfarbe gereinigt werben, wodurch es benn möglich wurde, bie

Inschrift zu entzissern. "Im 15. Jahrhundert gehörte bieses Bab einem herrn von Mainz, wahrscheinlich von der Familie von Dinheim, benn diese wird im folgenden ausdrücklich als Besigerin genannt. Zu Anfang des 17. Jahrhunderts kam es an die bekannte adliche Familie der Schüß von holzhausen, von der es den Namen führt. In der Mitte gedachten Jahrhunderts ging es, wir wissen nicht auf welche Art, an die Landesherrschaft über und hieß nun das Grasenbad, welcher Name sich doch in der Folge wieder verlor. Zu Anfang der 1780er Jahre erkauste es der dermalige Besiger, herr Kesseberger, von der herrschaft auf Erbbestand, legte die alten Gebäude ganz nieder und führte ein neues dreistöckiges Gebäude auf, welches mit seiner Fronte von 31 Fenstern in sedem Geschoß zu den ansehnlichsten Gebäuden Wiesbadens gehört. Oben in dem Giebel des Frontons ist das Wappen der Schüßen von Holzhausen beibehalten worden.

"Das gemeine Stadtbad," schreibt ferner Ebhardt, "oder wie es in alten Schriften nach der damaligen, jest noch bei einigen alten Bürgern üblichen breiten Aussprache heißt, das gemane Bad, liegt in einem Winkel am Schüßenhof und siehet eher einem schlechten Schoppen als einer Badeanstalt ähnlich. Es ist im Grunde nur Ein Bad, welches durch eine hölzerne Wand in zwei Theile für die beiden Geschlechter abgesondert ist. Die Bürger können sich dieses Bads unentgeldlich bedienen; fremde Dienstdoten und Taglöhner zahlen aber für jedes Bad einen Kreuzer. Seine Quelle hat es mit dem Schüßenhof gemeinsschaftlich, und die Aussicht darüber ist einem Manne überlassen, der dieses gemeine Bad in Pacht hat. Es wäre zu wünschen, daß diese Anstalt etwas anständiger ausgeführt würde."

Die vormals zu Wiesbaden begüterten adlichen Geschlechter, die von Koppenstein, Köth von Limburg und Wanscheid, Langele, Schröder, Schütz von Holzhausen, sind vorlängst verschwunden; neben dem Schützenhof bestehet aber hier noch ein Koppensteinerhof. Von dem Geschlecht von Wiesbaden gibt Hr. Nossel (Geschichte der Abtei Eberbach) die folgende Stammtafel:

Arnold, Mainzischer Ministerial, 1211, 1220, Gem. Hazecha. Franco, 1263. Benigna, die erste Nonne zu Clarenthal. Heinrich,

-131-1/2

1299. Johann, 1318, † vor 1338, Gem. Lena. Johann und Greda, 1312. Erfenrad, Scholaster zu St. Peter in Mainz. Johann, 1336, 1366, Gem. Demud. Greda, 1318, Gem. Sibodo von Wiesbaden. Konrad Poto von Wiesbaden und Anna, Scheleute, verfausen 1237 ihre Güter zu Hattenheim, Weinberge, Aecker, Häuser, auch verschiedene Zinsen an die Abtei Johannissberg. Konrad Poto von Wiesbaden, 1379, Gem. Katharina von Wiesbaden. Johann, 1371, Wönch zu St. Alban. Wolfsram, Edelknecht. Hermann, Dechant zu U. E. Fr. in Mainz, † 1387.

Eines andern Geschlechtes vielleicht ift Bolbert von Wies= baben, 1216, in der Che mit Margaretha Bater von Konrad, 1237, 1268, R. N., Gem. Erpho von Geispizheim, Guda, G. Bolfmar von Sonnenberg, Abam, 1232, Alveradis, Bolberts Wittme, geft. vor 1232, befaß ein Gut zwischen Sallgarten und bem Neuhof, das sie ihrem Sohn Konrad von Wiesbaden und awei Tochtermannern, von Geispizheim und Sonnenberg, binter= Die verfauften bas Gut an die Abtei Eberbach für 38 Mark, und haben zwei andere Erben, Abam von Wiesbaben und bie an Emmerich Greifenflau verheurathete Alveradis, 1232 allem Recht zu biesem mütterlichen Erbtheil verzichtet. Poto von Wiesbaden hinterließ den Gohn Sibold, geft. vor 1318, ber, mit einer von Wiesbaden verheurathet, Bater von Eberhard und Sifried, beide 1327 genannt, geworden ift. Mit Sifrieds Tochter Ratharina fdeint bas Geschlecht der Potonen ausgestorben zu fein.

Bon den 22 benutten, 2 unbenutten Quellen, denen Wiessbaden seinen Ursprung zu verdanken hat, ist der Kochbrunnen, auch Siedes und Sprudelbrunnen genannt, die älteste und besdeutendste. Man gelangt zu ihr aus dem Innern der Stadt vom Kranz her, vom Kursaal her durch die Taunusstraße und die in derselben 1854 in Form einer Firanda errichtete geschmacksvolle Trinkhalle. Die Fassung und Umschließung des Kochbrunsnens schreibt sich vom J. 1826 her. Auf dem freien Plas vor demselben stand lange ein kleines offenes Tuchzelt, hinsichtlich dessen müssige und naseweise Leute nicht selten fragten, von

welchem Parapluieframer bas Belt am Rochbrunnen angefertigt worden. Belt und Frage mußten endlich ber Trinfhalle weichen. Den Ramen empfangt ber Brunnen von dem Umftand, daß er, unaufhörlich eine Menge mit Gas gefüllter Blafen audwerfend, gleich einem Reffel zu fochen ober zu fieden icheint, obgleich feine Sige, 55-56° R., ben eigentlichen Siebpunft nicht erreicht. Much die andern beißen Quellen ber Stadt bieten, fogar bei noch geringerer Barme, bis berab ju 38° R., diefelbe Erfcheinung und außern, wie der Rochbrunnen, wenigstens die Wirfungen des fochenden Baffers, indem ihre Sige, in der die meiften Schöpfglafer beim Gintauchen zerfpringen, jum Gierfieben und jum Abbrühen bes geschlachteten Biebes binreicht, eine Berrichtung, welcher ein eigener Brunnen, ber Brubborn, bient. Der Rochbrunnen gibt in der Minute 174 Rubiffuß Baffer, welche 73 Pfo. feste Bestandtheile enthalten. Weber im Sommer noch im Winter verandert er feine Sige ober Starfe. Was Plinius vor beinahe 2000 Jahren von den Quellen ber Dat= tiafer ergablte, bag ihr Baffer, mit einem Glase geschöpft, in dem Glase noch eine Menge Luftblaschen aufwerfe, brei Tage lang warm bleibe und am Rande Bimssteine absete, bewährt fich, wenn auch nicht genau in berfelben Beife, gewiffermagen noch beute. 3hr Waffer, offen bingestellt, erfaltet nämlich nicht fo geschwind als fünstlich geheiztes Baffer, und muffen baber bie Bader lange vor bem Gebrauch angelaffen werben, um fich geborig abzufühlen; in einem zugespundeten Faffe geht natur= lich die Erfaltung noch langfamer von flatten, wie benn Schend erzählt, Graf Ludwig von Naffau-Saarbruden habe fich Wies= babener Waffer in Faffern nach Beilburg bringen laffen, wo es, nach einer Fahrt von 12 Stunden Wegs, fo beiß ankam, bag es noch einige Zeit weiter verfühlen mußte, um zum Baben benugt zu werben.

Die warmen Quellen, über dem Meer 335, über dem Meinspiegel bei Biebrich 110 Pariser Fuß, entspringen sämtslich nahe bei einander an dem östlichen Fuße des zwischen dem Nero = und Walfmühlthal sich erhebenden Hügelrückens, den man oberhalb der Stadt Heidenberg nennt. Hier zählt man

a comple

auf einem Klächenraum von etwa 2000 Quabratruthen 23 warme Quellen, von benen bie in einer Linie von Rordoft nach Gub= west gelegenen Rochbrunnen=, Ablerhof= und Schügenhofquelle bie bedeutenoften find, unter benen boch an Barme und Baffer= reichthum ber Rochbrunnen alle andern übertrifft. Die zweite Saupttherme Wiesbabens ift ber Ablerbrunnen im Gaft- und Babehaus jum Abler, außer bem Rochbrunnen bie einzige offen liegende Quelle und nach ihm die heißeste, 51-52° R. Bon kleinerer Fassung, ist er von solcher Tiefe, daß er gestaut werden mußte. "Im 3. 1710 hat sich bas Baffer aus diesem Brunnen auf einmal und gang unvermuthet verloren; benn ba ber Bewohner eines ohnweit dem Adler stehenden Sauses eine tiefe Grube wegen eines gewissen Vorfalls in feiner Behausung ge= graben, so ist darauf, wider alles Denken, diese Grube und sein ganzes haus voll beißes Waffer, ber Ablerbrunnen aber, beffen Waffer fich durch unterirdische Bange babingezogen, bavon gang leer worden. Man hat groffe Mube gehabt, diese in die außerfte Unordnung gerathene Quelle wieder in ihre vorige Ordnung zu bringen, und hat man baber auch biefer Angelegenheit wegen öffentliche Fürbitten in der Rirche thun lassen. Es ift aber doch endlich alles wieder in Ordnung und in seinen vorigen Gang gefommen. 3m 3. 1722 ift eine fremde Beibeperson, als fie Waffer aus diesem Brunnen bat schöpfen wollen, obnversebens in benselben hineingefallen und, ohnerachtet man fie balb wieder herausgezogen, gleichwohl so verbrannt worden, daß sie ihr Leben dadurch verloren bat."

Die sogenannte gemeinschaftliche Duelle gehört ben Bads hänsern zum Reichsapfel und Stern an; ber Brühbrunnen aber ist der allgemeinen Benutzung überlassen, und will ich hier geslegentlich erinnern, daß das warme Wasser zum Rochen des Fleisches, zum Waschen unbrauchbar ist, desto besser aber zum Abbrühen des Gemüses und des Geslügels, ganz besonders zum Brodbacken. "Also ist auch das Brodt eines guten Geruchs und Geschmacks, derentwegen es von Manchen zur Abreise mit desto größerer Begierde mitgenommen wird." Der Rebhühnleinsborn, welcher vor dem Badhaus zum Rebhuhn auf offener Straße

fprubelte, ift um bie Mitte bes 18. Jahrhunderts verschüttet und Außer ben genannten gablt Wiesbaden noch überbaut worben. 12 beträchtliche Privatquellen, welche in verschiedenen Babebaufern als Baber benugt werben, mabrend man bie übrigen beißen Quellen wenig ober gar nicht zum Rurgebrauch verwendet. Un falten Quellen ift bie Umgegend reich genug, und an frischem gesunden Trinfmaffer liefern innerbalb ber Stadt und in ber Rabe Brunnen und Quellen eine reichhaltige Auswahl. Die laufenden Brunnen, namentlich ber Stadtbrunnen am Markt, empfangen ihr Waffer burch Robrenleitungen größtentheils vom Riefelborn unterhalb ber Platte. 2118 beliebte Wafferfpenber find au nennen: 1) bas ehemals von Baumen umgebene und icon eingefaßte Wiesenbrunnlein, jest ein Auslauf binter ber neuen Colonnade. Sein Baffer wird wegen bes pifanten Geschmade, Ergebniß ber Roblenfaure, farf getrunfen. Schend feiert bas Wiesenbrünnlein als die "vierte Ratur-Seltenheit bes Wigbads. Diefes ftebet vor bem fogenannten Sonnenberger-Thor in einem angenehmen Wiesengrunde, und hat eben biefer Umstand ber Gegend, darin es befindlich ift, Anlag gegeben, bag ibm von alten Zeiten ber ber Rame bes Wiesen-Brunnleins ift beigeleget worden. Es hat bieses Brunnlein zwar fein mineralisches ober gefalzenes, fondern ein ordentlich fußes, wie man zu fagen pfleget, und babei febr frifdes und faltes Baffer. Aber eben um begwillen ift es als eine wirkliche fonderbare Seltenheit ber Natur bei unferer Stadt anzusehen, weil hier die Ratur in einem Grund und Boben, und zwar fo nahe beifammen, ein febr heißes ge= falzenes und ein febr faltes fußes Baffer aus ber Erbe bervor= fteigen läffet, wie benn ber oben beschriebene beiße Siebbrunnen nicht fonderlich weit von biefem Wiefen-Brunnlein entfernet ift. Das Waffer biefes Brunnleins ift vor die Einwohner biefer Stadt eine besto angenehmere Geltenheit ber Ratur, weil es fast bas einzige, wenigstens bas ftarffte fuße Quellwaffer ift, welches man nabe bei ber Stadt findet, baber auch biefes Brannlein, zumalen es auch noch babei im Sommer benen fremben Babgaften, wegen ber baselbst hingepflanzten Baume und Alleen ober Laubgange, zu einer vergnügenden Ergögung bienet, jederzeit in gutem Stande

erhalten wird, auch schon öftere, und noch im Jahr 1754, ift erneuert und ausgebessert worden. Es bestehet aber daffelbe aus verschiedenen Quellen, welche nabe bei ber Mauer, womit es umfaffet ift, zu beiden Seiten berfelben, etwas tief in der Erbe" fich hervorthun und burch besondere verbedte Röhren zusammen in einen Wafferfasten, welcher binter ben Springröbren befindlich ift, geleitet werden. Man hat zwar mehrmalen davor halten wollen, daß bie Quellen dieses Wiesen-Brunnleins ihr Baffer eigentlich von berjenigen Bach, welche nabe bei bemfelben vorbeis flieget, durch verborgene löcher ber Erbe überfamen; allein es ift diese Bermuthung gang ohne Grund : benn 1) ift das Baffer des Brunnleins von gang anderer Art und Beschaffenbeit als das Waffer in der gemeldten Bach, wie foldes die physicalische Untersuchungen und Abwiegungen ber beiberlei Baffer bezeugen, benen gemäß bas Baffer des Brunnleins bart, basjenige ber Bach aber weich ift; 2) ift bas Waffer bes Brunnleins zu aller Beit, auch in dem beißesten Sommer, eisfalt, dahingegen bas Wasser in der bemeldten Bach um folche Zeit etwas lau und matt zu werden pfleget; 3) fließet bas Baffer bes Brunnleins beständig, auch zu folder Zeit, wenn die Bach zuweilen abgeleitet wird und ohne Waffer ift, in bemselben Maage fort. Dag aber das Waffer biefes Wiefen-Brunnleins zu Zeiten bei entftebenbem ftarfen Regenwetter etwas trub wird, bas fommt nicht von bem trüben Waffer ber Bach ber, fondern von dem Regenwaffer felber, als welches durch die Rigen der Erde in die Quellen bes Brunns leins fich einsenket, wie foldes bei mehr andern dergleichen Quell= Brunnen in folden Källen befanntlich zuweilen zu geschehen pfleget."

2) Der auch von Fremden stark benutte Faulbrunnen in der Schwalbacher Straße, mit krystallhellem Wasser von schwach salzigem Geschmack und nach Schweselwasserstoff riechend. Davon heißt es bei Schenck: "Die zwepte Natur-Seltenheit des Wiß-bads ist der Faulborn. Dieser stehet vor dem sogenannten Mainzer-Thor und ist von einer ziemlichen Grösse, auch mit Steinen einzgefasset und mit einem eisernen Gegitter verwahret. Er heißet der Faulborn, weil er ehemals, da der Grund und Boden um denselben herum annoch sehr schlammicht und faulicht gewesen und

er folden Beschmad an fich gezogen batte, ziemlich faulicht gefcmedet bat. Nachdem aber ber Boben bafelbit beffer ausge= trodnet, ber Brunnen felber orbentlich eingefaffet und erbobet worden, so bat er den faulichten Geschmad zwar fast völlig ver= loren, ben Ramen aber bennoch bis jepo behalten. Uebrigens ift er nichts anders als ein mineralischer Brunnen, und fein Baffer ift in ber That, wie ber Geschmad es ausweiset, ein erfaltetes und mit etwas wenigem füßen Baffer vermischtes Babe waffer, bat auch faft eben die Mineralien, welche man bei dem beißen Badwaffer antrifft, in fic, wirft auch folche gelb = rothe Eisenerde aus wie biefes. Einige vermuthen, baf biefes Raulborn-Baffer und mehr andere bergleichen in Bigbaden befinde liche falte mineralische Baffer ebenfalls vorher in der Erbe erbiget gewesen, burch bas weite herumlaufen aber in ben unterirdischen Bangen wie auch durch einige zufällige Bermischung mit anderm falten Baffer vor ihrem Ausbruch aus ber Erbe wieber erfaltet worden. Man ichreibet Diefem Kaulborn . Baffer auch verschiedene beilfame Rrafte zu; wenigstens wird es in mancherlei Kranfheiten mit gar gutem Rugen jum Trinfen gebrauchet. Es find nahe um Bigbaden herum noch mehr fleine mineralische Faulbrunnen (wie fie insgemein genennet werben) anzutreffen : fie find aber nicht fo gut und brauchbar wie diefer.

"Die dritte Natur Seltenheit des Wißbads ist das Solsoder Salz-Wasser oder dasjenige Wasser, welches einen ziemlichen Gehalt von gutem Küchensalz bei sich führet. Dieses quillet in und um Wißbaden hin und wieder, sonderlich aber nahe bei dem vorgemeldten Faul-Brunnen ftark hervor. Man ist daher mehrsmalen auf den Vorschlag gekommen, eine ordentliche Salz-Sode nahe bei diesem Brunnen aufzurichten, und im Jahr 1731 hat man wirklich solches in das Werk zu richten gesuchet, auch zu dem Ende mit Grabung und Anrichtung der Salz-Brunnen in derselben Gegend einen Ansang gemacht; nachdem aber nicht nur der Salzsehalt des Wassers allzu arm besunden worden, sondern sich auch einige Anzeigen hervorgethan, daraus inan nicht uns deutlich hat schließen können, es möchte vielleicht das Wißbadische warme Gesund Masser durch unterirdische Gänge nach solchen

Salzgruben sich hinziehen und also die Bäber, als das Haupt-Kleinod der Stadt, dadurch einen unersetzlichen Schaden erleiden, auch noch über das die Wisbadische Wälder durch das Salzsieden in den äußersten Nuin gesetzet würden, als hat man diesem Salzbrunnen-Geschäfte wieder einen Anstand gegeben und solches endlich mit gutem Bedacht völlig wieder eingestellet."

3) Das Marienbrünnchen, im Nerothal, am Fahrweg. Das reinste Wasser, fast ohne alle Beimischung.

Der wichtigste Bestandtheil ber warmen Quellen, von welchem berselben wesentliche Wirksamkeit abhangt, ift bas Chlornatrium, bas, dem Blute eingeführt, eine mächtige Wirfung auf alle Ge= Um erfolgreichsten werden bier geheilt Gicht, Rheumatismus und die durch diese bedingten Folgefrantheiten : Storungen im Kreislauf bes Bluts, 3. B. Nervenschmerzen, Nervenlähmungen, hautfrankheiten. Im Ganzen bilden von allen Rranfen, die hier Beilung fuchen, die mit Rheumatismus Behafteten etwas mehr als die Balfte, die Nervenleidenden etwa ein Biertel, bleibt für fonstige Gebrechen ein Biertel ober ein Künftel. Die burchschnittliche Fremdenfrequenz betrug in ben letten Jahren im Sommer, Mai bis October, etwa 10-12,000 Durchreifende und 15,000 Rurgafte, im Winter, November bis April, über 1300 Fremde. Winterfuren werden besonders in neuerer Zeit vielfältig mit Glud versucht. Die klimatischen und Bobenverhältnisse haben Wiesbaden als Winteraufenthalt für Rranke und Gesunde feit einer Reihe von Jahren bedeutend in Aufnahme gebracht. Da im Winter die mehrsten Babehäuser Teer fteben, so ift dann ber Miethpreis ber Wohnungen moglichst gering, so baß auch weniger Bemittelte ohne große Opfer von einem Winteraufenthalt Nugen ziehen können.

Als Gast= und Badehäuser sind zu nennen: 1) die Bier Jahrdzeiten, in Berbindung mit dem Hotel Zais, dem Kursaal und den Promenaden gegenüber, am Theaterplay, mit 44 Bädern. Die vier Jahrdzeiten (Dr. Zais), von dem Erbauer des Kursaals 1812 aufgeführt, gleichen wahrhaft einem Palast, besigen außer mehren Sälen und 120 Zimmern einen herrlichen, mit 8 jonisschen Marmorsäulen geschmückten großen Speisesaal und tragen

am Portal bie ben Babern Untonins entlehnte Inschrift : Curis vacuus hunc adeas locum, ut morborum vacuus abire queas; non enim hie curatur, qui curat. 2) Der Abler (Schlichter), ein altberühmtes großartiges Gaft- und Babhaus in ber Langgaffe, befigt, neben einer eigenen Quelle, 75 Baber und über 100 febr foon ausgestattete Bimmer, einen prachtigen Speifefaal und einen großen, im englischen Geschmad angelegten Garten. Das haus umfaßt zugleich bas Local ber Fahre und Briefpoft. 3) Der Raffauer Sof am Theaterplay, mit 14 Babern. 4) Die Rose am Krangplag, aus zwei Babehaufern mit 51 Babern und einem Gartenbaus bestebend. Bon eigentlichen Babebaufern fteben am Rochbrunnen bas Romerbad mit 27, Europäischer Sof mit 33, Beiger Schwan mit 32, Beiges Rog, ehemals gur Glode, mit 22 Badern ; bas Romerbab bieg vordem ber weiße, noch früher der rothe Lowe. "Er ift," fdreibt Ebhardt, "im porigen Jahr (1816) von Grund aus neu erbaut worden. der Aufräumung der Fundamente ift man auf ein wohlbehaltenes Bewolbe gestoßen, welches für ein Romifches Schwigbab gehalten ward. Die Eigenthümerin, Frau Rentmeifterin Geger, bat folches jum Andenken beibehalten und besonders verwahren laffen. In seinem Bezirf entspringt bie ehemalige hospitalsquelle, welche aber gegen die Baber ju tief liegt, baber jest unbenutt ift." Am Rrangplag befinden fich ber Englische Sof, vordem ber Rinds. fuß, mit 32, Schwarzer Bod mit 36 Babern. "In biefem Babes baufe war ehehin auch ein Pferdebad. In den Kriegszeiten wollte fich aber jedermann beffelben unentgeldlich bedienen, und barum bat es ber Eigenthumer eingeben laffen. Runmehr ift aber wieder ein foldes Pferdebad im Spiegel eingerichtet und wirb für er= franfte Thiere Dieses Geschlechts mit großem Rugen gebraucht." Gleichfalls am Rrangplag: Engel mit 33, Spiegel mit 37 Babern; in ber Spiegelgaffe: Parifer Sof mit 26, Golbenes Kreng mit 24 Babern; in ber Langgaffe: Golbene Rette mit 18, Golbene Krone mit 37, Goldener Brunnen, ehebem ein Judenbad, gum Birich genannt, mit 14, Bum Baren mit 70 Babern; ber Reichsapfel, vormals Bogelfang, in ber Webergaffe, bat 28, ber Stern ebendaselbst 14, ber Colnische Sof in ber Rleinen Burgstraße 21 Bäder. Außerdem gibt es noch eine ziemliche Anzahl recht guter, aber kleinerer Badehäuser, zu geringern Preisen. Gasthäuser sind Hôtel Victoria, Taunus-Hôtel, wegen seiner Weinwirthschaft von Kennern besonders gerühmt, Eisensdahn-Hôtel, zugleich Vierwirthschaft, alle drei den Bahnhösen unmittelbar gegenüber, Hôtel de France, Schillerplaß, Grüner Wald und Einhorn, beide in der Marktstraße. Eigentliche hôtels garnis sind Hôtel Zais, Theaterplaß, Alleesaal in der Taunus-straße, Privat-Hôtel von Schmidt in der Wilhelmsstraße.

Den Unterschied der Zeiten bemerkbar zu machen, nehme ich auf, mas Schenck von ben Babehäusern erzählt. "Der Bab= baufer, welche bermalen ihr nothiges Waffer aus bem Roch= ober Sied-Brunnen burch Canale oder Bafferleitungen (bie gemeinig= lich alle Jahre wegen der vielen gelb-rothen Gisenerde, welche das Wasser anseget, muffen ausgeräumet werden) überfommen, und welche nicht gar weit von bemselben entfernet fteben, find acht: nämlich 1) der weiße Lowe, hieß vormals der rothe Lowe, 2) die Glode, 3) der weiße Schwan, 4) die Blume, 5) der gulbene Engel, 6) die Rose, 7) der Rindsfuß, 8) der schwarze Bock. Es ift auch ehemals noch ein Badhaus vorhanden gewesen, welches an biefem Brunnen ebenfalls Untheil gehabt und nabe an bems felben geftanden hat, nämlich der Galm. Es ift aber baffelbe, als es in ben langwierigen Rriegszeiten bes 17. Jahrhunderts gar febr in Abgang gefommen, nachmals vollends abgebrochen und, weil es dem Brunnen allzu nabe gestanden und demselben an ber nöthigen freien Ausbampfung binderlich gewesen, nicht wieder aufgebauet, fondern ber obe Plat beffelben bem Sospital überlaffen worden. Auch genießet biefes hospital feit dem Jahr 1732 badjenige Baffer aus bem groffen Sauptbrunnen, welches vormals dem gemeldten Salm zugehöret batte, weil die in dem gebachten Jahr neu errichtete Sospital-Baber unversebens zu boch gestellet und also ber eigene alte Hospital - Brunnen etwas uns brauchbar worden ift. Es hat auch vormals nicht weit von diesem Hauptbrunnen ein Babhaus gestanden, welches zum rothen Schilb ift genennet worden: ob es aber ein Badhaus fey, bas noch ftebet und nur bas Shilb abgeandert hat, ober aber ob es gang und

gar abgangig worben fey, bas laffet fic aus folder nadricht nicht völlig erfennen; nur so viel mird gemelbet, bag es gegen bas Ende bes 16. Jahrhunderis wuft gelegen habe. Aus bem beißen Abler-Brunnen befommen folgende Babhaufer ihr Baffer : 1) der schwarze Adler, 2) der Birich, welches Saus bermalen ein Juden Babhaus ift , 3) die Crone , 4) der schwarze Bar, welches Saus fo eingerichtet ift, bag es als ein Saus und auch als zwey Saufer fann gebrauchet werben, in welchem lettern Fall es sobenn noch ein Schild, nämlich 5) ben Riesen, aufzuhangen pfleget. Außer biefen zweven Sauptbrunnen bes beißen Waffers find auch viele andere fleinere Brunnen, baraus bie übrige Babhäuser ihr Baffer bekommen, in unferm Wigbab befindlich: sie fleben aber alle verdect in der Erde, und zwar hier und bar in Saufern, Sofen, Garten und Strafen, und werden nicht eber als bei Aufgrabung ihrer Canale gefunden. Einige berfelben find gemeinschaftlich ober werden von verschies benen Babbaufern zugleich benutet, und zwar fo bat bas Bemeine Bab und bas Schugen-Bad einen folden verdedt ftebenben Brunnen mit einander gemein. Das Bemeine ober Burger= Bab bat ben Ramen baber, weil es ein gemeines Stadt - Bab ift, darin die Einwohner der Stadt ohne Entgeld zu baden bie Freiheit haben. In den gang alten Wigbadischen Schriften wirb es gemeiniglich bas Mane= ober Manne-Bab, bas ift fo viel als Gmane ober Gemeine Bad genennet, und von ben Saufern, welche um biefes Bab berum fteben, beißet es in folden Ur= funden, nach ber bamaligen Art zu reben, bag fie uf bem Bemeinen Bab lagen. Das Babhaus jum Stern und jum guldnen Reichsapfel (welches vormals ber Bogelgefang bieg) haben auch einen gemeinschaftlichen Brunnen. Die übrige Babhaufer haben bermalen ein jedes seinen eigenen Brunnen und find folgende: 1) bas Bospital= ober Armen-Babhaus, welches aber feinen eigenen Brunnen bermalen, wie bereits oben berichtet ift, nicht benuget, 2) ber Spiegel, 3) bas gulbene Creug, bieg vormals ber wilde Mann, 4) bas Rebhuhn, welches Saus bermalen ein Juden-Babhaus ift, 5) die Sonne, hieß vormals das weiße Roß, 6) die Krohe, hieß vormals der Helm, 7) die Lilie, 8) der

balbe Mond, bieß vormals die Stege, 9) die zwey Bode. ift auch vormals noch ein Babhaus in Wigbaben gewesen, welches feinen eigenen Brunnen gehabt hat und bas Reue Bab ift ge= nennet worden: wo aber foldes gestanden, und ob es noch unter einem andern Namen vorhanden ober aber gang und gar abgangig worden fey, bas läffet fich nicht entscheiden. Uebrigens ift noch ju merfen, bag bie Bewohnheit, bie Babhaufer in Bigs baden durch die aufgebängte Schilde von einander zu unterscheiden, nicht scheinet gar ausnehmend alt zu feyn, benn in ben Digbabifden Schriften bes 14. und 15. Jahrhunderts findet man feine Spur bavon, sondern es beißet durchgangig, wenn etwan eines ober bes andern Babhauses in benselben gedacht wird: bas huß im Babe, ober auch: uf bem Babe, ober: zu bem Babe u. f. w., bas ift: in ber Badgegend ober im Sauerland. Erft gegen bas Ende bes 15. Jahrhunderts ift in unferm Wiß= bab, wie aus Urfunden erhellet, die Gewohnheit nach und nach aufgekommen, die Badhäuser durch besondere Schildzeichen von einander zu unterscheiben. Es ist zugleich damals auch noch eine andere Gewohnheit bei ben Babhäusern in Wisbaden (wie in mehr andern bergleichen Bab= und Brunnen=Dertern, g. E. in bem benachbarten Langen = Schwalbach ze. auch geschehen) unter ber Sand aufgekommen, nämlich biese, daß, wenn Berrschaftliche Standespersonen in benfelben fich bes Babes bedienet, fie mab= rendem soldem ihrem Aufenthalt daselbst ihr Wappenschild auswendig an denselben aufgehänget und solches bei ihrem Abzug jum Andenfen baselbst binterlaffen haben, wie man benn ber= gleichen alte herrschaftliche Schilde noch vor weniger Zeit an verschiedenen Babhäusern in ziemlicher Menge hat seben konnen. Es ift aber biese unnöthige Gewohnheit nach und nach in Abs gang gefommen und wird beut zu Tage nicht mehr beobachtet."

Während noch lange nach Schencks Periode die Wiesbadner Thermen nur äußerlich zu Bädern angewendet wurden, kam der innerliche Gebrauch derselben, nachdem er seit vielen Jahren gänzlich aufgehört hatte, seit 1820 wieder zu Anwendung und wurde jest durch die Thätigkeit ausgezeichneter Aerzte, eines Peez namentlich, und glückliche Kurersolge so allgemein, daß das

mit eine Phase neuer Entwicklung für Wiesbaben beginnt. Gelten beschränfte man fich feitbem auf bas Baben, weniger felten auf bas Trinfen, meift aber wird beibes verbunden. Wenn aber bie übrigen Quellen zum Babegebrauch verwendet werden, fo wird ber Rochbrunnen beinabe ausschließlich als Trinfquelle benutt. Bier trinfen die Bafte in der Frube bie Rur, weshalb man ibn wohl auch ben Rurbrunnen nennt, und bietet berfelbe mabrend ber Saifon ein außerft intereffantes und belebtes Bilb. schreitet ein Siecher, bas Glas mit bem fiebenben Beiltranf in ber Rechten, vorsichtig, wie in Andacht einher; bort fliegt vorüber ein luftiges, sylphenartiges Wefen, über ben beitern Melobien bes Brunnenorchestere feiner Leiden vergeffend; bier feucht langfam ein wohlgenährter Solländer beran, bort ein bagerer Englander, ber bie feinem Glafe entsteigenden Luftblaschen gu Aber nicht Alle fommen als Leibenbe in ber gablen icheint. frühen Morgenftunde jur Quelle; Biele finden fich ber Neugierbe wegen, ober ber Unterhaltung ein, und bie Speculation macht ba ihre Geschäfte wie die Liebe. Es ift bas die von dem Seifen= blafer so pittorest beschriebene Scene. »After having made myself acquainted with the geography of Wiesbaden, I arose one morning at half-past five o'clock to see the visiters drinking the waters. The scene was really an odd one. The long parade, at one extremity of which stood smoking and fuming the great Kochbrunnen, was seen crowded with respectably-dressed people, of both sexes, all walking (like so many watchmen, carrying lanternes) with glasses in their hands, filled, half filled, or quarter filled with the medicine which had been delivered to them from the brunnen so scalding hot, that they dared not even sip it, as they walked, until they had carried it for a considerable time.

»It requires no little dexterity to advance in this way, without spilling one's medicine, to say nothing of scalding or slopping it over one's fellow-patients. Every person's eye, therefore, whatever might be the theme of his conversation, was intently fixed upon his glass; some few carried the thing along with elegance, but I could not help remarking that

the greater proportion of people walked with their backs up, and were evidently very little at their ease. A band of wind-instruments was playing, and an author, a native of Wiesbaden, in describing this scene, has sentimentally exclaimed: Thousands of glasses are drunk by the sound of music.

»Four or five young people, protected by a railing, are employed the whole morning in filling, as fast as they can stoop down to the brunnen to do so, the quantities of glasses, which, from hands in all directions, are extending towards them; but so excessively hot is the cauldron, that the greater proportion of these glasses were, I observed, cracked by it, and several I saw fall to pieces when delivered to their owners. Not wishing to appear eccentric, which, in this amphibious picture, any one is who walks about the parade without a glass of scalding hot water in his hand, I purchased a goblet, and the first dip it got cracked it from top to bottom.«

Bu Wiesbaben fteht ber old-man nicht zum besten angeschrieben. Man beschuldigt ihn einer ungerechten Borliebe für Schwalbach und Schlangenbab. Bon Wiesbaben handelnd, meint er: »During the gay season, of course all is bustle and delight; but I can conceive nothing less cheerful than such a place must become, when, all its motley visiters having flown away, winter begins to look it in the face; however, certainly the habitants of Wiesbaden do not seem to view the subject at all in this point of view, for they all talk with great pride of their fine new town, and strut about their larges houses like children wearing men's shoes ten times too big for their feet.« Von einem Ball im Rursaal handelnd, äußert er: »With a more awkward, clumsy, inelegant set of dancers I certainly never before had found myself in society. Not only was the execution of their steps violently bad, but their whole style of dancing was of a texture as coarse as dowlas, and most especially, in their mode of waltzing, there was a repetition of sharp, vulgar jerks which it was painfully disagreable to witness.« Arme Wies= babner, die selbst nicht im Walzer die Leichtigkeit, die Grazie eines Englanders zu erreichen vermögen.

Alles bas möchte noch bingeben, aber unverzeihlich find bes old-man verftedte Zweifel binfictlich ber Beilfrafte bes Wiesbabner Massers. To repeat all the disorders which it is said most especially to cure, would be very nearly to copy the sad list of ailments to which our creaky frames are subject. The inhabitants of Wiesbaden rant, the hotel-keepers rave, about the virtues of this medicine. Stories are most gravely related of people crawling to Wiesbaden and running home. In most of the great lodging-houses crutches are triumphantly displayed, as having belonged to people who left them behind. It is good, the say, for the stomach - good for the skin good for ladies of all possible shapes and ages — for all sorts and conditions of men. It lulls pain - therefore it is good, they say, for people going out of this wretched world, yet equally good is it, they declare, for those whose kind, fond parents earnestly wish them to come in. For a head-ache, drink, the inn-keepers exclaim, at the Kochbrunnen. gout in the heels, soak the body, the doctors say, in the chicken-broth! - in short, the valetudinarian, reclining in his carriage, has scarcely entered the town than, say what he will of himself, the inhabitants all seem to agree in repeating — Bene, bene respondere, dignus es entrare nostro docto corpore. However, there would be no end in stating what the Wiesbaden water is said to be good for; a much simpler course is to explain, that doctors do agree in saying that it is not good for complaints where there is any disposition to inflammation or regular fever, and that it changes consumption into-death.«

Am leichtesten ist des alten Mannes lette Ausstellung zu beseitigen. The town of Wiesbaden is evidently one which does not appreciate the luxury of shome, sweet home!«« for it is built, not for itself, but for strangers; and though most people loudly admire the size of the buildings, yet, to my mind, there is something very melancholy in seeing houses so much too fine for the style of inhabitants to whom they belong. A city of lodging-houses, like an army of mer-

cenaries, may to each individual be a profitable speculation; but no brilliant uniform, or external show, can secretly compensate for the want of national self-pride which glows in the heart of a soldier, standing under his country's colours, or in the mind of a man living consistently in his own little house. The Borwurf, ber hier ben großen schonen, ber Aufenahme von Badgästen bestimmten Häusern gemacht wird, trifft nicht lediglich Wiesbaden, er gilt beinahe allen Städten bestontinents, wo die Besiger der großen Häuser ausgezogen sind, um, wie deutlich zu erkennen, kleinen Leuten Plas zu machen.

Mag immerhin jener Engländer, ober irgend ein anderer Murrfopf die feltenen in Wiesbaben vereinigten Borguge verkennen, niemals wird es ihnen gelingen, die Berehrer ber fo vielfach gesegneten Stätte von bannen abzuweifen. liegt fie in dem belebten Thalgrund ber Salzbach, mit bem fich zwei liebliche Rebenthaler vereinigen; ein Punft, ber nach Weigels Ausspruch zu ben schönsten gebort, mit welchen ber Schöpfer unsere Erbe geschmudt bat. Ueppig grunenbe Wiesen, an Saaten überreiche Fluren, schattige Baumgange, lachenbe Garten, rebenumranfte Sügel, waldige Anhöhen und romantische Thaler umschlingen die Stadt und verleihen ihrer Lage einen unbeschreiblichen Reig. Im hintergrund wehrt der Taunus den rauben Nord= und Nordostwinden, mabrend er zugleich seinen unerschöpflichen Schatfammern bie Quellen entsprudeln läßt, benen Wiesbaden feinen Ruhm, feine Berrlichfeit verdanft. Faft von allen umliegenden Soben gewährt die Stadt mit ihren Umgebungen einen andern reizenden Anblid, Bilder, wie fie nur felten anderwärts vorfommen. Bezaubernd ift ber Blick am Fuß ber alten Warte, burchaus verandert bie Landschaft von ber fanften Sobe vor Mosbach, wieder anders zeigt sie sich von dem freundlichen Geisberg, anders von der romantischen Platte, anders von dem einsamen Chaussehaus, anders von der Hohen Wurzel.

Eine der entzückendsten Ansichten, die zumal imposant, genießt der Wanderer, der im Frühling die Erbenheimer Straße herab= kommt. Links lacht ihm eine prachtvolle Ebne, mit Getreidefluren und Obsihainen erfüllet; rechts wallet das Taunusgebirg mit seinen waldgefronten Ruppen; unten wälzt der Rhein seine Fluthen zwischen blühenden Städten und Dörfern durch und erhebt mit seiner breiten Spiegelstäche den Reiz des herrlichen Bildes, in dessen Bordergrund wie hingezaubert die Stadt sich mit ihren Palästen und Prachtgebäuden, Landhäusern, Gärten und Baumgängen ausdehnt, während senseits des Stroms in dustiger Ferne die gesegneten Gauen der Pfalz mit der dunkeln Höhe des Donnersbergs verschwimmen.

Obwohl dem Scheine nach in einer ziemlich tiefen Thals fesselfläche liegend, erhebt sich Wiesbaden unter dem 50. Grad nördlicher Breite und bem 25. Grad öftlicher Lange, boch 100 Fuß über ben mittlern Spiegel bes Rheins und 322 Fuß über bie Meeresfläche. Die natürliche Folge ber Lage an bem fon= nigen Sudabhang bes Taunus ift ein außerft milbes und wohl= thatiges, gefundes und erquidendes Rlima, welchem Sturme beinahe fremd, gleichwie Gewitter nicht besonders häufig, nie febr beftig find. Dagegen regnet ce oft und viel, daß Dr. Malten während ber Saison burchschnittlich auf fieben beitere Tage einen Regentag annehmen fonnte. Der Fruchtbarfeit bes Bobens und ber Milbe bes Klimas entspricht ein eben fo üppiger und reicher, als garter und edler Pflanzenwuchs. Bon Getreidearten gewinnt man Korn, Berfte, Spelz, besonders aber vielen und vortreff= lichen Weizen. Alle Bartengewächse, feinere sowohl als die gewöhnlichen vorzüglich gut, werben zum Theil in Menge gezogen; mit ben feinern Gorten, Spargel, Artischofen, Blumenfohl, gibt man sich aber nicht gern ab, weil man sie von der andern Seite des Rheins, zumal von Gonzenheim ber, und von dem linken Mainufer im leberfluß und zu billigen Preisen haben fann. Der begüterte Einwohner von Wiesbaden bat zu viel mit feinem Aderbau, mit feinem Bieb zu thun, ber Sandwerfer und Taglöhner mit feiner Sandthierung, als bag er fich mit Gart= nerei beschäftigen möchte. Wilben Spargel liefern einige Rheininseln ober Auen, und wird er als ein beliebtes Zugemufe feil= geboten. Feines Dbft wird meift aus bem benachbarten Rron= berg, wo es in ber vorzüglichsten Gute, bezogen. Ehedem gab

es hier ber Weinberge viele, als beren vorzügliches Product manche dem Rheingauer nicht nachsesen wollten. Es sind aber die Rebenpstanzungen großentheils eingegangen, weil die Eigensthümer sich bei Fruchts oder Gemüsebau besser standen. Etwan fünszig Worgen Weinberge, zum Theil den Neroberg einnehsmend, sind übriggeblieben, und wenn man ehemals, bei stärkerer Production, den Wiesbadner dem Rheingauer Wein gleichschäfte, so wird jest von patriotischen Trinkern der Neroberger dem Joshannisberger gleich gestellt. Einen ansehnlichen Kastanienwald besigt die Stadt am Fuße des Gebirgs, und hat derselbe nicht selten dem städtischen Aerarium einen schönen Ertrag gebracht.

Die Wieshader nannte ichon Merian vor mehr als zweis bundert Jahren "gute, redliche und diensthafte Leuth, welche ben einkommenden Badgaften freundlich unter bie Augen geben, gern au Willen seyn, die Baber ju rechter Zeit ftetig ablaffen und reinigen, mit frifdem Waffer wiederumb fullen, jum fleißigften verwahren, die Säufer und Kammern reinigen, mit weißen Betten gieren und manniglichen, wie ihr Umt erfordert, folche Sand= reichung thun, daß selten Rlag gebort wird." Der feine Menschen= fenner Peez beschreibt die eigentlichen Ureinwohner von Wiesbaben, Staatsbiener und Bürger, als ein munteres joviales Bolflein, welches fich feine Cigarre bei einem Glase Bein aut schmeden und, bat es noch ein Stud Braten babei, wie bas Sprichwort melbet, Gottes Waffer über Gottes Land laufen läßt. "Wenn man es," beißt es in bem Panorama ber Beilbader, "ben meiften beutschen Babearten auf ben erften Blid anfieht, baf fie nur glanzend ladirte Bospitaler, nur fcimmernde Apothefen zur Bereitung raffinirter Lebensgenuffe find, und ihre Bewohner meift eine Fulle aufgedunfener Soflichfeit und gelb= süchtigen Egoismus entwickeln, bem man es wohl abmerft, baß er im herbeigewanderten Rrankheitsstoffe seine eigenen fetten Nahrungsstoffe findet; so ift dies in Wiesbaden nicht ber Kall, und man fann es ichon aus den gutmuthig ugenden Physiognos mien feiner Stammeinwohner lefen, bag fie auch während ber Rur nicht als Bampyre an ber Lebensquelle der franken Mensch= beit faugen, um nach berselben in ihre Soblen guruckzufriechen und bei den aufgehäuften Schäßen in trauriger Einfamkeit das Leben zu fristen." Auch heute noch empsiehlt sich das Wiesbadner Völken eben so sehr durch einen Anstrich von Gutmüthigkeit und Wohlwollen, als durch die Höstlichkeit, mit welcher, seit Jahrhunderten an der Fremden Umgang gewöhnt, es seine Gäste zu behandeln weiß. Die breite schwerfällige Mundart, die hier, wie in dem Lahnthal und auf dem Westerwald zu Hause, wird von Pfarrer Benator gepriesen:

Est propriae linguae dialectus amabilis illic, Exprimit hac suaves culta puella sonos. Tas Tentsch redt man sehr schön und sein, Wie du hörst an den Jungfräulein.

177 Jahre später schrieb Ebhardt: "Die Mundart bes hiesigen gemeinen Mannes kann nicht angenehm genannt werden. Sie hat manche Sonderbarkeiten, wohin vorzüglich die Verwechselung der Vokale gehört. Als Teutschland seine Augen auf den Dester-reichischen Helden richtete, war es fast drollig, hier so oft von dem Erzharzog Kerl reden zu hören. Die gebildeten Stände reden hochteutsch," welches durch den Einfluß der Schulbildung immer weitere Verbreitung sindet.

Unstreitig ift Wiesbaden von allen Badeorten ber vorzüg= Die Unnehmlichfeiten des ländlichen Aufenthalts finden fich mit ben Gemächlichkeiten bes flädtischen Lebens gepaart. Bu bem old-man, ber in einem Botel die Preise im Bergleich gu Schlangenbad übertrieben hoch fand, sprach ber Wirth : »craning himself up into the proudest attitude his large stomach would admit of, - Mais, Monsieur, savez-vous que vous aurez à Wiesbaden plus d'amusement dans une heure, que vous n'auriez à Schlangenbad dans un an!« In ber That findet bier ber Liebhaber von rauschenden Freuden die mannichfaltigsten Benuffe geboten, ein vortreffliches Theater, musikalische Unter= haltung aller Art, Balle, Tangreunionen, brei große Lesecabinete, Efel, die berühmte Spielbant. Es galt für dieselbe das Polizeis reglement vom 1. April 1857, worin bie folgende Spielords nung festgesett. Die Spiele beginnen um 11 Uhr Bormittags und werben ununterbrochen bis um 11 Uhr Nachts fortgesett, mit Ausnahme ber Sonn = und Feiertage, wo bie Spiele von

t he correlate

1 bis 3 geschlossen bleiben. Un Ball- und Reunionstagen fann bas Spiel fortgesetzt werden.

Spielregeln. 1) Rein Say aufs Wort wird gehalten, wenn nicht ber Ausspielende fagt : Ça va! Das gilt. wie ber Ausspielende beim Trente et quarante gesagt hat: le jeu est fait! und beim Roulette: rien ne va plus, gilt fein Sat für ben Stich mehr, selbst wenn aus Mangel an Zeit bas Gelb nicht zurudgeschoben werben fonnte. 3) Die Bant ift fur bie Brrthumer, welche unter ben Segenben etwa entsteben, nicht verantwortlich. 4) Sobald beim Trente et quarante die Karten geprüft und ber Ballerie überliefert find, ift bie Bant für beren Richtigfeit nicht mehr verantwortlich. 5) Für Gage in falschem ober beschnittenem Geld wird eine Zahlung nicht geleistet. 6) Jeber Sat muß offen und unbededt gesett werden, Papiergeld wird nicht gehalten. Unm. Papiergeld, Banfnoten und andere auf ben Inhaber lautende Werthpapiere, welche Curs haben, werden an den Spieltischen und auch an der Caffe umgewechselt. 7) Darleben werden von der Bank nicht gegeben. 8) Der bochfte Ginfag auf eine Chance beim Trente et quarante ift 400 Kriedrichsd'or, ber niedrigfte 2 Gulden, beim Roulette ber bochfte Ginfag auf eine Chance 400 Friedrichsd'or und auf eine Rummer 12 Friedricheb'or, der niedrigfte 1 Bulden. 9) Fällt ein Gelbstud ober anderer Gegenstand beim Dreben in die Scheibe ber Roulette, fo gilt ber Wurf nicht.

Wer Geschmack am Landleben sindet, mag ihm hier ebensoswohl genügen und ohne Zwang, ohne Belästigung der ausgezzeichneten Naturschönheiten, der Vergnügungen genießen, von denen zwar die Herzogin von Longueville sagte: »je n'aime pas les plaisirs innocents.« In seder Lage wird man zugeben müssen, daß Wiesbaden eines der wohlseilsten Väder ist. Wenn Kirchner 1818 flagte, daß man daselbst für schweres Geld nur leichten Wein trinke, während man von der dasigen Kochsunst mit Grund und Wahrheit rühme, daß alles Ueberseinerte und Erkünstelte daraus verbannt sei und es daher ängstlichen Paztienten vor Lucullischen Gastmählern nicht bangen dürse, so möchte dieses eher als ein Beweis zarter Sorgsalt für die Kurgäste zu

nehmen sein, benn als die verkehrte Ansicht, daß man der Bolls blütigkeit der Gäste durch Entbehrungen, welche bereits Triller zu empfehlen scheint, abhelfen musse. Mahnt doch jener Dichter:

> Daneben lebe man benm Baben Socratisch und in Mäßigkeit, Und meibe sich zu überladen, Weil sonst die Cur nicht wohl gebent!

Sollten indessen einzelne Gafthäuser in Wiesbaden sich jemale die Anwendung folder biatetischen Regeln zu Schulben haben fommen laffen, so weiß man für jest nichts mehr von knauferigen Wirthen, findet an allen Wirthstischen eine treffliche Auswahl von Speisen und Getranten, welche nach Berdienft ber old-man aupreiset: »About twelve thousand strangers are supposed annually to visit this gay watering-place, and consequently, to pen up all this fashionable flock within the limits of so small a town, requires no little ramming, cramming and good arrangement. The dinner hour, or time of the tables-d'hôte, as at Langen-Schwalbach, Schlangenbad, and indeed all other places in Germany, was one o'clock, and the crowd of well-dressed hungry people who, at that hour, following their appetites, were in different directions seen slowly but resolutely advancing to their food, was very remarkable. Voluntarily enlisting into one of these marching regiments, I allowed myself to be carried along with it, I knew not where, until I found myself, with a very empty stomach and a napkin on my knees, quietly seated at one of three immense long tables, in a room with above 250 people, all secretly as hungry as myself.

»The quantity of food and attention bestowed upon me for one florin filled me with astonishment, »»certainly,«« said I to myself, »»a man may travel very far indeed before he will find provisions and civility cheaper than in the duchy of Nassau.«« The meat alone which was offered to me, if it had been thrown at my head raw, would have been not only a most excellent bargain, but much more than any one could possibly have expected for the money; but when it was presented to me, covered up with sauces of various flavours, attended with omelettes, fruits,

tarts, puddings, preserves, fish etc. etc., and served with a quantity of politeness and civility which seemed to be infinite, I own I felt that in the scene around me there existed quite as much refreshment and food for the mind as for the body.

»It is seldom or never that I any where pay the slightest attention to dinner conversation, the dishes, ninety-nine times out of a hundred, being, in my opinion, so very much better; however, much against my will, I overheard some people talking of a duel, which I will mention, hoping it may tend to show by what disgusting, fiend-like sentiments this practice can be disgraced. A couple of Germans, having quarrelled about some beautiful lady, met with sabres in their hands to fight a duel. The ugly one, who was of course the most violent of the two, after many attempts to deprive his hated adversary of life, at last aimed a desperate blow at his head, which, though it missed its object, yet fell upon, and actually cut off, the good-looking man's nose. It had scarcely reached the ground, when its owner, feeling that his beauty was gone, instantly threw away his sword, and with both arms extended, eagerly bent forwards with the intention to pick up his own property and replace it; but the ugly German no sooner observed the intention, than darting forwards with the malice of the Devil himself, he jumped upon the nose, and before its master's face crushed it and ground it to atoms!«

Ueberhaupt bietet Wiesbaden, neben seinem wohlthätigen Einflusse auf Lahme und Krüppel, die sich hier jederzeit zu Hunderten herumtreiben, in der Saison, die am 1. Mai eröffnet, im Juli ihren Höhepunkt erreicht, ein so reiches und glauzvolles Leben als irzend ein Kurort in der Welt, gewährt seinen Gästen eine Mannichfaltigkeit von Genüssen im Reiche der Kunst und der Natur, wie der verwöhnteste Lecker sie nur immer wünsschen und begehren mag. Die ganze Saison hindurch begeht die Stadt ein wahrhaftes Volkssest, in welchem sich doch einzelne Punkte auszeichnen. Ein solcher ist das Pfingstsest, an dem auch aus den benachbarten Städten eine unglaubliche Menge von

Social

Gästen, ben Kursaal verengend, eintrifft. Roch seierlicher wird Christi Himmelsahrt begangen, wo Jung und Alt vor und mit Sonnenausgang nach der Leichweishöl, dem Neroberg, der Walksmühle, dem Holzhackerhäuschen und andern schönen Waldpartien aussliegen und sich in den mannichsaltigsten Belustigungen ersgößen. Auch der Splvesterabend und in der jüngern Zeit der Carneval gestalten sich zu einer Art Volkssest. Dagegen ist das Kirchweihsest, welches ehedem am Sonntag Judilate geseiert wurde, schon zu Ausgang des 17. Jahrhunderts, wegen der vielen dabei nach und nach eingerissenen Misbräuche, wie Schenk beszeugt, durch landesherrliche Verordnung abgeschafft worden.

Ebhardt widmet den Bergnügungen des Orts ein eigenes Capitel. "Bor bem breißigjabrigen Rrieg scheint fich bie Unterhaltung ber Curgafte auf ein Bufammentreffen und einen Spagiergang nach bem Wiesenbrunnen beschränft zu haben. Man fieht dieses aus einem Buchlein, welches den Titel führt: Michael Caspar Cundorfs Bigbabifdes Biefenbuch= lein, b. i. etliche hundert Siftorien, allen gum Big= bad reisenden lieblich zu lesen, und in den Jahren 1610 und 1611 in zwei Theilden berausfam. Der Berfaffer rühmt gar febr die Annehmlichfeit des Wiesenbrunnleins und will burch feine, leider aber meistens alberne, feichte und oft schmuzige Biftorden ber Gefellschaft am Wiesenbrunnen eine angenehme Unterhaltung verschaffen. In den Zeiten des dreißigfährigen Rriegs und noch lange bernach war an Beranstaltungen obiger Art nicht zu benfen. Erft nach Errichtung bes Baifenhauses ward ben fremden Curgaften ju Gefallen im Jahr 1732 eine Allee von Raftanienbaumen mit zwei Gartenhäufern in bem bagu gehörigen Garten angelegt, auch in demfelben Jahr bei bem Biefenbrunnen ein erbabener Boben von Sandfteinplatten eins gerichtet. In ber Folge fam nun noch bie Promenade auf dem Kranz bazu. Und biefes war, außer ben Spaziergangen, welche bie Umgebungen der Stadt barboten, alles, was zur Unterhals tung ber Curgafte bienen konnte. Fürst Rarl Wilhelm fand Wiesbaben und seine Babeanstalten im Wachsen. Er fühlte aber auch das Bedürfniß eines Bereinigungspunftes für die fährlich

mehr zunehmende Anzahl von fremden Eurgästen, und so entstand der herrengarten, seiner Bestimmung nach nur Fremden und nicht jedem Einheimischen ohne Unterschied offen. Zu gleicher Zeit ward der Spaziergang nach dem Wiesenbrunnen verschönert, Liebhabern des Spiels in dem Casseehause zur Stadt Frankfurt und in dem grünen Saale des Adlers dazu Gelegenheit gegeben, kurz, alles geleistet, was die damaligen Verhältnisse gestatteten.

"Der Curfaal ift hauptfachlich ber geselligen Unterhaltung Er sowohl als die übrigen bagu gehörigen Bimmer stehen begwegen jedem ehrbar gefleideten Fremden, ber fich ben wenigen, durch Unftand und Achtung gegen die übrige Gefell= fchaft erforderten Gefegen unterwirft, mabrend ber Curzeit von Morgens fruhe bis Abende fpat unentgelblich offen. Zang und Mufit werden in ihm gehalten, und an Conn= und Kefttagen, wo ein farfer Zusammenfluß von Fremden zu erwarten ift, wird auch die Mittagstafel barin gegeben. Kast jeden Mittag wird in bem gewöhnlichen Speifesaal Wirthstafel gehalten, an welcher man eine Menge ber ausgesuchtesten oder besonders zubereiteten Speisen findet. Der bisherige Preis ber Mittagstafel ohne Wein war ein Gulden. Den Wein mahlt man fich nach Belieben, zu welchem Ende gebruckte Tafeln an den Wanden bangen ober auf den Tischen liegen. Bur Verhütung aller Digverftand= niffe ift auf jebe Flasche ein gedruckter Zettel geflebt, welcher bie Sorte bes Weins und den Preis angibt. Ueberhaupt bat alles, was man im Curfaal verlangt, seine bestimmte und fest= gesetzte Tare, es mag die Ruche oder ben Reller, die Conditorei ober ben Schenftisch fur Thee, Caffee, Chocolade, Punsch, Limos nade u. f. w. betreffen; jeder Baft fann fich alfo feine Beche selber machen. Abends ist keine allgemeine Tafel, sondern man speist Portionenweise einzeln oder in fleinen Gesellschaften zu jeder beliebigen Stunde. Gin Speifezettel befagt, mas die Ruche an jedem Tage liefern fann, und baraus wählt man nach Be= fallen. Bei bem Empfang wird ber Ordnung wegen sogleich bie Bablung geleiftet. Wenn an Sonns oder Festtagen eine zahls reiche Gesellschaft zu vermuthen ift, so ift es rathsam, sich einige Stunden vorher einen Plat an der Tafel belegen zu laffen, weil

man sonft leicht in Berlegenbeit geratben fann. Bei feber Mit= tagstafel ift Dufit, wofür bie Bafte nach Belieben eine Rleinige feit zahlen; alle Sonntage aber wird nach ber Mittagstafel hinter dem Saal öffentliche Musik gegeben, wobei man ben Caffee im Freien genießen fann, weil biefes bie nachmittägliche Schattenseite ift, daber dieser Plag bei gunftigem Wetter auch nie ohne Gefellschaft ift. Alle Sountage ift großer Ball, welcher Abends um 9 Uhr anfangt. Die männlichen Tänzer ober Buschauer gablen einen Bulden für ben Gintritt; Frauenzimmer geben frei durch. In der Woche wird noch einmal Tangmufik in bem Saal gegeben, wo fich bie Liebhaber bes Tanges bis 9 Uhr vergnügen fonnen. Wer Hagardspiele liebt, fann feiner Leibenschaft in ben Spielzimmern an ber Pharobant, am Roulette ober bem Rouge et noir nachhangen; bie Ginfage find burch Die Spielregeln bestimmt. Allen Staatsdienern und Ginwohnern von Wiesbaden ift die Theilnahme an diesem Spiel aus leicht zu entwickelnden Grunden auf bas schärffte unterfagt, sowie fich auch diesenigen von felbst auffinden lassen, warum man bergleichen Spiele bier und an andern Curorten zu bulden gezwungen ift.

"Wenn frembe Birtuofen fich boren laffen, welches gur Curzeit nicht felten geschieht, so geben fie ihre Concerte gewöhn= lich in bem Curfaal, ber auch zu andern öffentlichen Feierlichs feiten bas schicklichfte und bequemfte Local darbietet. In ben Rramladen unter ben Säulengängen und in ben beiden Pavillons fowohl, als in bem noch bestehenden Theil des herrengartens, findet man vieles und manderlei, was entweder zu ben wirflichen oder zu ben eingebildeten Bedürfniffen bes Lebens gebort, wohlfeile und theuere Artifel, wie sie verlangt werden: alle Sorten von Stoffen zu Frauenzimmer- und Berrenfleidungen, Pugarbeiten, feine Glas- und Porzellanwaaren, ladirte Sachen, fostbare Uhren, Arbeiten in Gold, Silber und Juwelen, Rupferstiche und meteorologische Instrumente, allerlei wohlriechenbe Effenzen, Seifen, Dele, Pommade, gebrannte Baffer, Liqueurs und fremde Beine, gange Magazine von Schuben und Stiefeln, Rurnberger Baaren, Confect und Gingemachtes, Stahlarbeiten, alle Rabereierforderniffe u. f. w., und mabrend ber gangen Cur=

zeit ist beständig öffentliche Messe; bas sogenannte Hausiren ist aber den fremden Kausseuten nur unter gewissen Bedingungen gestattet.

"Um die Polizei sowohl in den Gebäuden bes Curfaals als in feinen Umgebungen und bazu gehörigen Anlagen zu hand= haben, überhaupt um Ordnung und Anständigkeit aufrecht zu erhalten, ift ein eigener Curfaalcommissarius bestellt, der ein ansehnlicher Staatsdiener zu feyn pflegt, und ber nicht allein bie nothigen Borschriften durch öffentlichen Unschlag ertheilt, fondern auch im Nothfall die erforderliche Gulfe gur Seite bat. Deutsche Romodien werden während ber Curzeit wochentlich mehre gegeben, und nicht felten treten auch frembe Runftler in Gaftrollen auf. Ein öffentliches Schauspielhaus ift noch nicht vorhanden, sondern bas gegenwärtige in bem Schütenhof ift ein Eigenthum des herrn Reffeberger, welcher es der Theaterbirection pachtweise überläßt. Für die litterarische Unterhaltung ber Fremben au Wiesbaden forgt Berr Buchhandler Schellenberg burch eine zahlreiche Leihbibliothef; auch fteht fremden Berren bas erft feit wenigen Jahren errichtete Casino offen, wenn fie fich burch ein hiefiges Mitglied einführen laffen. Man findet in einem anständigen Local ein Lefezimmer mit vielen politischen und ans bern Zeitschriften, ein Billard, ein Gesellschaftszimmer und bie gewöhnlichen, auf Berlangen auch befondere Erfrifdungen. ben öffentlichen Bergnügungsorten gehort auch ber gleich vor bem stumpfen Thor liegende Gartensaal. Dag an einem Orte, wo ber Zusammenfluß ber Fremden so groß ift, wo also ein ver= schiedener Geschmad berrichen muß, sich auch Leute mit Mario. nettentheatern und Wachsfiguren, Equilibriften, Murmelthierträger, Drehorgeln u. f. w. einfinden werden, lagt fich leicht vermuthen. Sie finden überall ihr Publicum."

## Bierstatt, Erbenheim.

Von Wiesbadens Umgebungen, dem Gebirge zu und auf dem rechten Ufer der Salzbach, ist Rede gewesen. Bleibt mir

junachft noch übrig von Bierftatt und Erbenheim zu bandeln. Bereits 881 fommt die Bierstatter Mark vor. Alfwin und Aba, Cheleute, schenkten 927 die Fronbube in Birgidesstatt mit 30 Mansen und so vielen Mancipien, auch zwei Untheile ber in Bierftatt erbauten Rirche an bas Stift St. Urfula zu Coln. Bon ben Mansen waren 8 in Bierstatt, 4 in Erbenheim, 4 in Rloppenheim, 4 in Wider gelegen. Graf Dubo, feine Gemahlin Rotrudis und ihr Sohn Dudo vergabten 1005 ihr Eigenthum in Bierftatt, einen Obstgarten nämlich und eine halbe Bube Land, ferner die Capelle in Biebrich mit zwei Suben und etwelchen Leibeigenen an bas Klofter Bleidenftatt. Graf Ulrich II gab ben Ort Bierstatt mit ber ganzen Markung an bas Domcapitel zu Mainz, welche Schenfung feine Wittme im 3. 1221 vollzog. Rach einer Urfunde von 1254 feste besagtes Domcapitel ben Gerichtsschultheiß an und ab, mabrend bie von Epftein in ihrer Gigenschaft als Bogte ben Centgrafen ernannten, ber ben Blutbann übte und Frevel bestrafte. 3m 15. Jahr= bundert gelangte die Bogtei an Raffau-Idftein, bas feit 1516 auch die Civilgerichtsbarfeit an fich zu ziehen trachtete. Das ihm ju wehren, suchte bas Domcapitel Bulfe bei bem Reichsfammer= gericht, aber deffen Urm war vielfach burch bie Reformation und ihre Folgen gelähmt, und Raffau behauptete ben ufurpirten Befig, verhinderte bas Domcapitel im 3. 1540 die neue Türkenund Landsteuer zu erheben, so bag biefes im nämlichen Jahre fein ganges Gigenthum zu Bierftatt, ben Zehnten nämlich und zwei Bofe, gegen bas Dorf Rempten bei Bingen und verschiedene Gefälle zu Gaulsheim an die Abtei Bleidenstatt vertauschte. Durch biefen Taufch gelangte bas Prafentationerecht zur Pfarre an Bleibenftatt, von dem foldes 1655 und 1693 ausgeübt wurde. Die Pfarre, Eigenthum der Dompropftei, hatte Propft Wilhelm im 3. 1351 ber domcapitularischen Prafenz incorporirt, was der Erzbischof 1352 und Papft Urban VI im 3. 1387 bestätigte. Die im 12. Jahr= bundert erbaute Kirche (doch find nur Chor und Thurm von dem ursprünglichen Bau übrig) zeigt im Altarraum die bh. Nicolaus und Ferrucius im fpätgothischen Styl vom Anfang bes 16. Jahr= hunderts aus Solz geschnitten und allerdings sehenswerth.

3. 1102 wird ein abliches Geschlecht von Birgestabt und auch noch 1306 genannt; bazu gehörte wohl Philippus de Burgestat in Elteuil 1289. Am 29. Jun. 1314 geben Gevinus, Karl, Philipp und Giselbert Gebrüder von Bierstad ihr Lehen in Geisenheim, 3 Pfund heller sährlich, dann ein Viermannsmaas Wiese in der Rheinau zu händen des Erzbischofs auf. Im 15. und 16. Jahrhundert hauseten hier die von Igstatt genannt hattstein.

Bon bem Kurfaal aus führen mehre Promenabenwege nach bem neuen Bierfeller von G. Bucher, einem Punft, ber nament= lich in Beziehung auf Stadt und Gebirg, ben Rurfaalpart, bas Sonnenberger Thal auch auf bensenigen einen überraschend großartigen Eindruck machen wird, ber biefen und abnliche Stand= punfte icon öfter besucht haben follte. Rechts erscheint die Bier= fatter Warte, einft um ein Stodwerf bober und mit pyramida= lischem Spigdach verseben. Es hat Dieselbe ber Dbriftlieutenant von Canstein, bem Bergog Wilhelm bamit ein Geschenf gemacht hatte, mit freundlichen Anlagen umfleibet. Auch bas Innere hat der neue Besiger in alterthumlicher Weise ein= und jum Besteigen berrichten laffen, bamit man um fo beffer bes Baubers ber umliegenden Landschaft genießen moge. Die Rundficht am Fuße bes Thurms über ben Oberrheingan bis gur Bergftrage weit hinauf, ben Rheinlauf, Mainz und Rieberrheingau bis Rudesheim binab, die Taunushohen in ununterbrochenem Buge hinter fich, ift schon eine ber berrlichften weit und breit. Bei bem Detoberfeuer zum Gedachtniß ber Leipziger Schlacht, 1863, fonnte man von diesem Punkt aus gleichzeitig 46 Feuer erkennen. Man balt bie Warte für ein Außenwerf ber Burgen Wiesbaden und Sonnenberg, wiewohl Schend darin einen der Thurme, welche hier und ba mitten in den zur Beschirmung des Landes angelegten Landwehren errichtet waren, um vor unerwartetem feindlichen lleberzug zu mar= nen, erkennen will. Bon einer Linie folder Thurme, die fich von Coln bis Franffurt erftredte, handelt Reiffenberg in ben Alterthüs mern von Sayn, und nennt er feche folder Warten, als noch gu feiner Zeit bestehend, nämlich den Thurm ber Bartholomausfirche zu Frankfurt, Kronberg, Falfenstein, Reiffenberg, Molsberg, Mons

1.00

tabaur; die Warte bei Brechen war um das J. 1594 zusammensgestürzt und nur mehr in einem Schutthausen vorhanden. Eine antiquarische Merkwürdigkeit von Bierstatt, der an dem frühern Rathhaus eingemauerte römische Votivstein mit zwei sizenden Figuren und der Inschrift: Deo Mercurio Nundinatori, ist 1843 nach Wiesbaden in das Museum gebracht worden. Un seinem vormaligen Standpunkt ist er durch Steinwürse beinahe unkenntslich geworden. Der Ort beherrscht vermöge seiner freien Lage eine schöne Aussicht, besonders nach der Rheingegend und nach Mainz hinüber.

Erbenbeim ift fenes Erbinesheim, wo bie Chelente Alfwin und Aba 4 zu bem Saalhof Bierstatt gehörige Manfen besagen, bie sie mit dem Saalhof an bas St. Ursula-Stift schenften : Lacomblet, ber Bb. 1 G. 47 Diese Urfunde mittheilt, las falfch= lich Erfinesheim und glaubt foldes in Ersheim im Necfargau wiederzufinden. Der im 3. 826 verftorbene Erzbischof Seiftulf von Maing batte bem Rlofter Bleibenftatt einen hiefelbft belegenen Sof geschenft, welchen bas Rlofter am 21. April 1213 gegen ber Abtei St. Alban Sof zu Winkel und eine Bugabe von 25 Mark Machener Babrung vertauschte. Außer dem Sofgut überließ Bleis benftatt ben herren von St. Alban einen Manfus und 6 Morgen Aderland, sitis extra fines seu limites curtis prefate iuxta lineam regie sedis, que in volgari dicitur Kunegesstuol, ut ex eorundem prouentibus et redditibus a fratribus nostris, nostrisque successoribus in perpetuum apud predictam Ecclesiam maiorem Maguntin. anniuersarius dies Heistulfi b. me. Archiepiscopi Magunt. sollempniter peragatur, et fratribus nostris caritas inde procuretur quam cum fratribus maioris Ecclesie predicte in die Ordinationis eiusdem Heistulfi Archiepiscopi, qui curtim eandem fratribus sancti Ferucii quondam largitus est, insimul in dormitorio eorundem accipiant, et pro anima eiusdem Deum humiliter exorare non negligant.« "Glücks licher Weise," fügt Bodmann bingu, "entbedt und unsere Urfunde iene regalis sedes, que in volgari dicitur Kunegesstuol. Nur durch eine unverbürgte Ueberlieferung wußte man bisher, jedoch ohne einige Bemahr, bag er mitten auf dem freien Felde gegen

Wiesbaben und Erbenheim zu, in ber uralten Konigshunbret gelegen gewesen fey. Als ich vor mehreren Jahren meine Ab= handlung von der Wahlstätte R. Konrads II ober des Saliers bem biftorischen Publicum vorlegte, getraute ich mir noch nicht, beffen als eines unerweislichen Alterthums auch nur zu erwäh= nen; biefer Beweis ift nun vor Sanden, und mit Bergnugen erfebe ich, daß biefer Konigestuhl, beffen Lage wohl nicht umfonft in ben absoluten fonigl. Fiscaluntergau Ronigshundret verset worben seyn mag, eben sene amplitudinem planitiei causa multitudinis maxime receptibilem, als jener R. Konrads II nach Wippos Ausbruck, und nach ber von mir bei Lorzweil entbeckten Stelle und achten Lage, um fich gehabt habe. hier mar es bemnach, wo die Erhebungen und Adclamationen der alten beutschen neuerwählten Reichsoberhaupter, eines R. Beinrich II, Lothar II, Philipp von Schwaben, Friedrich II, vielleicht auch Beinrichs IV vor sich gingen; bier war es, wo, nach Ausweis ber uralten Zeugniffe, bie fonigl. neuen Sapungen verfündet wurden und ber hochft feierliche, unter R. Friedrich II 1235 gehaltene Reichstag versammelt war. Eben biefe Begend zwischen Erbenheim und Roftheim mar es bann auch, wo Raifer Friedrich I im 3. 1184 ben berühmten Reichstag hielt, wovon es bei Arnold von Lübeck, chron. Slav. III 9 beißt: Erat autem prope Civitatem (Mogunt.) inter Rhenum et Mogum quaedam magna planities; illic Imperator propter civitatis angustiam, et aëris gratiam, Ecclesiam maximam, et palatium de lignis honestissime fieri jusserat, et alia habitacula diversa et innumera, ut ibi tantae solemnitatis iucunditas honestissime celebraretur. Und hier war es bann auch (wenigstens wahrscheinlich), wo bie häufigen Reichshandlungen, deren Geburteort fo viele alte Chronifer und Urfunden apud Moguntiam, in suburbio Moguntie &c. verlegen, zu Stande gekommen feyn mögen. Es unterlag aber unser benachbarter Ronigestuhl eben bem Schickfal ber Berftorung wie früher jener zu Lörzweil, und zwar im 13. Jahrhundert. Er ward burch ben bei Rhens neu erbauten befannten Königs= ftuhl abgeloset, beffen Erbauer, nach Bogt, Rhein. Gesch. und Sag. I 184, 396, im Namen der Kurfürsten, unfer Mainzer

Erzbischof Peter gewesen seyn soll, wahrscheinlich aber ber Erz= bischof von Coln war. Die Epoche seiner Erbauung fann ich so wenig fest bestimmen, ale foldes weiland ber gel. J. D. Röhler, Abh. de inclyta sede regali apud Rense, zu thun vermochte. Man rudt fie gewöhnlich in den Anfang bes 14. Jahrhunderts. Erwägt man aber, daß es in ben Gest. Balduini II 1 von Rhens ausbrücklich heißt: ubi ex antiqua consuetudine (Electores) ad tractatum de Electione habendum consueuerunt conuenire &c., so burfte man wohl nicht irre geben, indem man festsett, biefer Stuhl, beffen Stätte heutiges Tags, nach feiner Bernichtung, nur noch 4 fleine Steine bezeichnen, habe icon im 13. 3abr= hundert feine Entstehung gefunden. Die Steine unseres Runiges hundreter Königsstuhls wurden barauf zu Erbauung ber noch in unsern Tagen sichtbar gewesenen, aber im Jahr 1799 von ben frangöfischen Borpoften gleichfalls zerftorten fogenannten Cafteler Warte, bei Unlegung bes Landgrabens am Schluffe bes 15. Jahr= bunderts von Rurfürst Berthold zu Mainz verwendet. baran befindlich gewesene, ungemein merkwürdige Steinbilder wurden gerettet und befinden sich jum Theil noch in Privathanden."

Bereits 1251, ba Erzbischof Christian in Erbenheim gelegene Guter an fein Domcapitel vergabte, bestand bafelbft ein Cent= gericht. Im J. 1312 ließ Graf Gerlach von Rassau die Pfarrei bem Rlofter Clarenthal incorporiren, und ift fie bemfelben bis zur Sacularisation verblieben. 3m 14. Jahrhundert waren bier die von Rübesheim, Sonnenberg, Sulzbach, bas Stift St. Peter und bie herren jum beil. Grab in Mainz angeseffen. 3m Jahr 1423 ermächtigte R. Sigismund ben Grafen, ben Drt zu befesti= gen und einen Wochenmarft anzulegen; eine Stadt ift aber Erben-Eine adliche Familie von Erbenheim erbeim nicht geworben. scheint 1437 - 1490. 3m 3. 1490 lofete die Alebtiffin Irmel von Altenmunfter eine auf ihrem Rlofter haftenbe Leiftung ab; es mußte alljährlich in der Erndte ben Grafen von Naffau ein Pferd fiellen. Gine Bruderschaft zur Unterftugung der Armen bestand noch 1594 und befaß einige liegende Grunde.

Die Erbenheimer Warte sieht unweit des Mainzer Festungs= rayons, nicht gar weit von dem Hof Mechtilshausen, der ehe= mals von einer Ringmaner umgeben. Hier befand sich die alte Malstätte, das höchste Gericht für den Gau, das Jahrhunderte lang sein Ansehen bewahrte. Hier feierten alle Insassen die drei ungebotenen Dinge, wobei die von Epstein ihre Obrigseit und Herrlichkeit weisen ließen. Noch im 15. Jahrhundert traten hier aus sedem der Centgerichte in Rordenstatt, Igstatt, Medenbach, Breckenheim, Diedenbergen, Massenheim, Wallau und Delkensheim zwei Schessen zusammen und richteten über Hals und Hanpt. Um das J. 1550 war des Landgerichtes Ansehen gesunsen. Es wurde damals häusig in 8 oder 12 Jahren, auch länger, nicht gehalten und verschwand endlich ganz. Auf dem Hof war eine Capelle, die samt dem Zehnten von den Hofgütern dem Kloster Altenmünster in Mainz gehörte, und welche dieses durch den Pfarrer von Kostheim versehen ließ. Sie bestand nicht mehr im J. 1592.

Die berühmten von Kaiser Friedrich I in den J. 1184 und 1188 bei Erbenheim abgehaltenen Reichstage Christi beschreibt mein verehrter Freund, Br. Professor Bennes zu Maing, in dem vollen Pomp einer begeisterten Jugend. Ginen Raub an ihm zu begeben fann ich mich nicht enthalten. "Berzog Beinrich war geächtet und verbannt, Deutschland beruhigt, mit ben Lombarden (Jun. 1183) der Friede von Conftang gefchloffen. Der nun icon vierundfechözigjährige Raifer, ber, dreißig Jahre lang in Stürmen umbergeworfen, endlich die Waffen niederlegen konnte, wollte fie noch einmal bei Kesten und Turnieren führen. 3m 3. 1184, in ben schönen Pfingsttagen, versammelte er zu Mainz, an den blubenden Ufern des Rheins, die Fürsten und Ritter zu einem glanzenden Fefte. Der Stadt gegenüber, zwischen Rhein und Main, hatte er Zelte aufschlagen laffen, von solchem Umfang, bag fie den Unblid einer zweiten Stadt gewährten, in ber Mitte eine kaiferliche Pfalz, ringe umber prächtige Gemächer für bie Fürsten. Es war bort, wo zur Zeit der Hohenstaufen der Ronigsstuhl gestanden hat, ber Königsstuhl von Erbenheim, — bessen Stätte weit mehr als der Königsstuhl von Rhens durch Alter= thum und bas Andenken glorreicher Raifer geheiligt ift, - in bem Gau Königesundra, in dem schönen Strich, der ber beutschen

Rönige vorbehaltenes Eigenthum war und vorzugsweise ber Königsbezirk hieß. Fürwahr, ber Gau war mit Necht schon in
alten Tagen als des Königs eigen vorbehaltenes Land erforen
worden, und würdig stand an dieser Stelle der Königsstuhl, bei
dem so oft die Königswahl stattgefunden, bei dem so viele unserer
hohen Kaiser die Fürsten des Reichs um sich versammelt. Wer
ist dort vorübergewandert, der nicht entzückt stillgestanden! Man
kann den Blick nicht abwenden, das herz ist einem voll Seligfeit, wenn man von der zwischen Hochheim, Massenheim und
Erbenheim liegenden Hochebene heruntersommt und das amphitheatralisch aussteigende Mainz vor sich hat und den Rhein und
bies ganze herrliche Land seine schönen User entlang.

"Alle Nachbarlander, von Illyrien bis nach Spanien, hatten Ritter zu diefem Geft gefandt. 3m Gangen find, wie erzählt wird, 40,000 Ritter da gewesen. Unübersebbare Borrathe von Lebensmitteln lagen bort aufgehäuft. Man fab z. B. zwei Sallen von größtem Umfang, von oben bis unten mit Subnern und Sabnen angefüllt. Um meiften aber war ber unermegliche Beinvorrath zu bewundern, den der Kaiser rheinauf und rheinunter hatte tommen laffen. Er felbst erschien an ber Seite ber Raiferin Beatrix, von fünf blubenben Sohnen umgeben. Das Truchseß= und Schenken=Amt, bas bes Marschalls und Rämmerers verfaben Kürsten und Bergoge. Alles stralte Freude und Glud. Doch eine trübe Bolfe jog beran. Als ber Raifer am b. Vfingftsonntag, furz vorher ebe die Procession anfangen follte, in die Kirche fam, die man in ber Ebene, weit und tief, von Bolg aufgefolagen batte, und um ihn ber bie erften Bifchofe und Kurften . fagen, ftand ber Abt von Fulda auf und fagte: herr, ich bitte Ew. Erlaucht, mich anzuhören. — 3ch bore, erwiederte der Raiser. — Es ift schon lange ber, fubr jener fort, daß ber Berr von Coln, der da figt, die Abtei, beren Borfteber ich burch Bottes Gnade und Eure Gunft bin, eines gewiffen Rechts beraubt. — Sprecht deutlicher, unterbrach ihn der Raifer. — Die Rirche von Fulda, sprach ber Abt weiter, hat bieses Borrecht von den alten Raifern überfommen, daß, fo oft zu Maing ein Fürstentag gehalten wird, der hiefige Berr Erzbischof zur Rechten

und ber Abt von Fulba zur Linfen bes Raifere feinen Play cin-Und weil ber herr von Coln so lange schon hierin unserm Recht zu nahe tritt, fo bitte ich, daß Ihr Ginsprache thut und er heute ben mir zufommenden Plat nicht einnehmen moge. -Der Raifer wandte fich an den Erzbischof (Philipp von Beineberg): 3hr habt gebort, was der Abt gefagt hat. Auf feine Bitte erfuche ich Euch, daß 3hr heute unfere Freude nicht trubt und ihm ben Plat, worauf er ein Recht zu haben behauptet, nicht abschlagt. — Darauf erhob sich ber Erzbischof: Wie es Em. Erlaucht gefällt, fagte er, fo gefdebe es. Der Berr Abt mag ben Plat, ben er verlangt, einnehmen; ich aber, mit Eurer Erlaub= niß, werde in meine Berberge geben. — Und als er im Begriff ftand wegzugeben, erhob fich an der Geite bes Raifere beffen Bruder, Pfalzgraf Konrad, und fagte: Berr, ich bin einer von bes Colners Mannen; es ift billig, daß ich ihm folge, wohin er immer geben mag. — Darauf erhob fich ber Graf Robert von Naffau: Auch ich, fprach er, werde mit Eurer Erlaubniß meinem herrn, bem Erzbifchof, folgen. - Desgleichen auch ber Bergog von Brabant und viele andere mächtige Danner. - Der Landgraf Ludwig von Thuringen, einer von des Abis Mannen, nahm bas Wort und fagte jum Grafen von Raffau: 3hr habt heute Euer Leben verdient. - Ja, ich habe es verdient, erwieberte biefer, und von Born entflammt, bem gandgraf ins Auge schauend, feste er bingu: Und ich werde es noch mehr verdienen, wenn es beute nothig fein follte. - Als nun ber Erzbischof geben wollte, sprang bes Raifers Sohn, ber junge Ronig Beinrich, ber einen heftigen Sturm beranziehen fab, von feinem Gig und bing fich an feinen Bals: 3ch bitte bich, geliebtefter Bater, bleibe bier, daß bu unfere Freude nicht in Trauer verwandelft. - Auch ber Raiser selbst bat ibn zu bleiben und fagte zu ibm : In ber Einfalt meines Bergens habe ich gefagt, was gefagt worden ift, und Ihr wollt in Verdruß weggeben! Sandelt nicht fo unrecht und regt nicht unfere Rube zu blutigem Streit auf. - Aber ber Erzbischof, in der größten Aufregung, ergoß fich in bittere Bor= wurfe: Die bachte ich von Euch, vor ben Augen ber Fürften, folde Unbill zu erfahren. In ber Lombardei habt 3hr meine

Hingebung gesehen; bei Alexandria habt 3hr meine Treue erprobt; was ich in Sachsen fur Euch gethan, wißt 3hr febr Dies Saupt ift ergraut in Gurem Dienft, in bem ich ausgeharrt, nicht mit Gefahr meines Lebeus allein, fondern mit beklommenem Bergen und taufend Mengsten meiner Seele. Und beute zieht 3hr diesen Abt mir vor ? - Der Kaifer fand auf: Daß ich arglos gesprochen, bab ich Euch betbeuert; begt 3br noch Migtrauen, fo fcmore ich einen Gib barauf. Und er ftredte bie Sand aus, fie auf bie Reliquien zu legen. - Bei biefen Worten legte fic bes Erzbischofs Aufregung : Guer Wort ift mir fo gut wie ein Gib. - Der Raifer aber fagte zum Abt: 3br mußt auf bas Recht, bas Ihr ansprecht, verzichten und ben bobern Plat dem Erzbischof laffen. - So endigte Diefer Bwift. Der Raifer, Die Raiferin, Ronig Beinrich festen Die Rrone auf: die Procession nahm ihren Anfang; ber Abt aber, nicht obne Erröthen, nahm ben geringern Plat ein. Um Pfingftmontag war das Keft, wozu der Kaifer den glänzenden Kürstentag aus= geschrieben batte; zwei feiner Gobne follten zu Rittern geschlagen werben. Nach bem Sociamt begann bas Turnier. Friedrich betrat noch einmal die Schranfen, die fo oft feine Luft gewesen. Ihm folgten feine beiben Gobne, Beinrich und Friedrich, bie fich bier wurdig erzeigen follten , von ihm wehrhaft gemacht zu werben. Der Raifer gurtete ihnen bas Schwert um; Ritter schnallten ihnen die Sporen an; ihr Schwert weihten fie Gott und ben Beiligen.

"Jene Wolke, die dort in Mainz heranfgezogen, war gewitzterdrohend gewesen. Ein paar Jahre später ist der Kaiser mit dem Erzbischof von Coln zerfallen und im Begriff, das Schwert zu ziehen und gegen das Erzstist aufzubrechen. Aber plöstich kommt die Nachricht, Sultan Saladin habe Jerusalem eroberts da gibt der Kaiser die Fehde auf; da ist er ganz erfüllt von dem Gedanken, nach Palästina zu ziehen, das heilige Grab von den Ungläubigen zu befreien. Wiederum sinden wir — im Jahr 1188, am Sonntag Lätare — den Kaiser und seine Helden in den schonen Fluren von Mainz, wo er am liebsten die Fürsten und Ritter um sich versammelt sah. Nicht zu Nitterschlag und

Turnier find fie diesmal vereinigt, aber zu einem noch schönern Refte. Der Raifer batte die geiftlichen und weltlichen Fürsten und seine Ritter, von benen viele so lange an feiner Seite ge= fochten, nach Daing zu einem großen Reichstag berufen, ben er ben Reichstag Christi nannte, weil über bas Unternehmen einer Rreugfahrt bier ein Befdluß gefaßt werben follte. Auf allen Straffen fab man fie dabin reiten. Mit ben Bifchofen und Aebten versammelten sich die Berzoge, die Markgrafen und Grafen und eine ungablbare Schar ber erlesensten beutschen Ritterschaft. Der Raiser erschien, begleitet von seinem Rangler, Bischof Gottfried von Burgburg, und jenem Cardinal Beinrich, einft Abt von Clairvaux, jest Cardinal=Bischof von Albano, der nach Papft Urband III Tob es ausgeschlagen hatte, beffen Rachfolger zu werben, um nicht badurch seinem Umt, das Kreuz zu predigen, entzogen zu fein, und der, wie einft der h. Bernhard, ,,,,in Franfreich geboren und ber beutschen Sprache nicht funbig, aber mit einem Dolmetscher zur Seite, durch die milbe Bewalt der Rede und ber Lehre vieler tapfrer Ritter Bergen in Deutschland zu bem Buge vorbereitete."" (1) Wie sie da versammelt sagen - Gottesbienft und Predigt war zu Ende, - fand ber Raifer auf, fprach zu ben Rittern und fragte: ",,ob man jest fogleich bas Rreuz nehmen ober es noch verschieben folle, weil erft nach einem Jahr ber Bug unternommen werben fonne."" (2) Alle riefen: ",es nicht zu Darauf nahm ber Raifer aus ber Sand feines verschieben."" Ranglers, Bischof Gottfrieds, bas Kreug, - "er, bas erlauchte Baupt, entschlossenen Sinnes bei dem denkwürdigen Bug ben treuen Gefährten als ein ruhmreicher Bannerträger fich voraustellenb.""(3) Die Ritter waren außer fich in Jubel und Zujanchzen; Die vollen Thränen rollten ihnen über die luftgebräunten Wangen. (4)

a second

<sup>&</sup>quot;(1) Worte Ansberts, ber uns auch sein Schreiben an die beutschen Fürsten und Ritter ausbewahrt hat. Ansberti historia de expeditione Friderici imperatoris, ed. Dobrowsky. Pragae 1827. (Wie bamals Cardinal Heinstich auf die hohe Würde verzichtet hatte, so legte später Albertus Magnus sein Bisthum Regensburg nieder, um "Prediger des Kreuzes" zu werden.)"

<sup>&</sup>quot;(2) Godefrid. mon. h. a."

<sup>&</sup>quot;(3) Worte Ansberts, S. 18."

<sup>&</sup>quot;(4) Ausbert: non sine multorum uberrimis lachrimis. Gottsried: cum summo tripudio et laudibus, ac prae gaudio sletu cunetorum."

"Des Raifers Sohn, Bergog Friedrich von Schwaben, gebachte bes Tages, wo er, an eben diefer Stätte, mit bem Schwert der Ritterschaft war umgurtet worden, und er brannte por Begierbe zu erfüllen, was er bamals gelobt hatte, fein Schwert Gott und ben Beiligen zu weiben. Ungeftum, ungedulbig fanb er ba: noch vor seinem Bater nabm er bas Kreuz. Auch ber Erzbischof von Coln war auf biesem Reichstag und versöhnte fich mit bem Raifer. Der Bischof von Utrecht und ber Graf von Geldern und fo noch viele Andere, die, Feindschaft im Bergen, bieber gefommen waren und die in ihrer Zwietracht niemand batte versöhnen können, bier marfen fie allen Groll von sich. Bon Ginem Geifte waren Alle erfüllt. Giner nach bem anbern nahmen die Berzoge und Bischöfe, die Fürsten und Grafen, nabmen alle diese fraftigen und biebern Ritter bas Rreuz. Die alten Belben, die mit dem Raifer ichon fo viel Gefahren bestan= ben, sie wollen nun, wo sie raften fonnten, am Abend ihres Lebens, mit ihm den beiligen Bug machen."

## Castel, Kostheim.

Castel, Stadt und Festung, stellt gleichsam einen Brüdenstopf für Mainz dar, wie denn beide Städte durch eine Schiffbrüde verbunden sind. Die Festung Castel hat einschließlich der Forts Montebello und Mars einen Umfang von beiläusig 28,000 Fuß. Die Anhöhen, welche sich über zwei Seiten von Castel erheben, werden durch drei mit der Festung verbundene Außenwerke bestrichen. Das Fort Montebello liegt dicht am Rhein, von Castel etwa 1000 Schritte entsernt. Gleich darunter bildet der Rhein eine dis beinahe zur Mündung der Salzbach reichende Insel, die Petersau, die eigentlich aus drei Stücken besteht, Karthäuser Au, Lepische Au, Petersau, mit Baus, Ackers und Wiesenland, vorsdem der Jesuiten in Mainz Besithum. Die für die Vertheidigung von Mainz sehr wichtige Insel ist ebenfalls durch Vertheidisgungswerke geschüßt. Die Stadt Castel wird durch ihre sumpsige Lage und die hohen Festungswerke sehr ungesund, daher auch

fast jede Art von Ficber hier einheimisch. Sie zählte 1830 in 236 Häusern 2159 meist katholische Einwohner und hält zwei Märkte, zu Phitipp-Jacobi und Montag nach Bartholomäi. Die Pfartkirche ist dem h. Rochus geweihet.

Wie nabe ich auch schon dem Rochusberg bei Bingen gefommen bin, so wird es mir boch mit jedem Tage, mit jeder Stunde zweifelhafter, daß ich ibn noch erreichen follte. Darum will ich provisionaliter hier von bem h. Rochus, von einer ber liebenswürdigsten Perfönlichfeiten bes driftlichen Kalenders banbeln. Bietfältig wird ihm eine febr vornehme Berkunft, Berwandtschaft mit dem frangösischen Königsbause, Besig ber Baronie Montpellier zugeschrieben, und foll er feine erfte Pilgrimschaft angetreten haben, um nicht über Montpellier herrichen zu muffen. Das scheint keineswegs begrundet. Buido ober Wilhelm I, des Grafen von Melguel Lehensmann, wird als der erfte Befiger von Montpellier und bem Schloffe Lates angeführt. Montpellier war damals, Ausgang des 10. Jahrhunderts, ein Burghaus, umgeben von wenigen Gutten. Wilhelm von Montpellier-, des 1121 verftorbenen Wilhelm und der Ermefinda Gobn, wurde in ber Che mit Sibylla, aus dem Stamme der Konige von Jerus falem, Bater Wilhelms II, der fich im 3. 1172 mit Mathilbe, des Berzogs Hugo II von Burgund Tochter vermählte und 1179 verstarb, fünf Rinder hinterlassend. Die Tochter, Sibylla, beurathete den Herren von Lunel, Raimund Gocelin. Raimund ward Mond, Guido Tempelherr. Bon Wilhelm bem Jungern weiß ich nichts zu berichten. Wilhelm III, bes Batere Rach= folger in ber herrschaft, gewann in ber Che mit Eudoxia, ber natürlichen Tochter bes griechischen Raisers Manuel, Die Erbtochter Maria, bann von feiner Beischläferin Ugnes ben Gobn Wilhelm und sieben audere Kinder, die insgesamt als Bastarde Papft Junocentius ber Erbfolge unfähig erflärte.

Dem König Peter II von Aragon, »donatus et honoratus super alios reges omnes pulchritudine, probitate, militia et breviter omni laude, « gelüstete nach dem Besit der schönen Baronie Montpellier. Ihn zu erlangen, übersah er, daß die Erbtochter Maria mit dem Grafen Bernhard IV von Cominges, von dem sie zwei Töchter hatte, vermählt gewesen, nur daß ihre She für nichtig erklärt worden, weil sie bei Lebzeiten der rechts mäßigen Gemahlin des Grafen eingegangen, nach Einigen ers zwungen worden. Der Braut sich zu versichern, begab sich der König in Person nach Montpellier, und dort wurde das Beilager im Monat Juni 1204 vollzogen. Die She war nicht glücklich, das bezeugen Ramon Muntaner und Bernat de Esclot in der Cronica del Rey en Pere et dels seus antecessors panats.

Muntaner schreibt: »La vérité est que ledit seigneur roi En Pierre prit pour femme et reine ladite dame madame Marie de Montpellier, à cause de sa haute noblesse et de sa haute vertu, et aussi parce que sa puissance s'accroissait par là de la ville de Montpellier et de sa baronnie, qui était un franc-aleu. Avant ce mariage et depuis, le roi En Pierre, qui était jeune, faisait la cour à d'autres belles dames nobles et délaissait son épouse; il venait même souvent à Montpellier sans s'approcher d'elle, ce qui faisoit beaucoup de peine à ses sujets et surtout aux prud'hommes de la ville. Si bien qu'étant venu une fois à Montpellier, il s'enamoura d'une noble dame de la ville pour laquelle il faisait des courses, des joutes, des tournois et des fêtes, et il fit tant qu'il rendit sa passion publique. Les consuls et les prud'hommes de Montpellier, qui en furent instruits, mandèrent près d'eux un chevalier qui était un des intimes confidents du roi dans de telles affaires, et lui dirent que, s'il voulait faire ce qu'ils lui diraient, ils le rendraient à jamais riche et fortuné. Il répondit : \* Faites-moi connaître vos désirs, et je vous promets qu'il n'est chose au monde que je ne fasse en votre honneur, sauf de renier ma foi.«« On se promit mutuellement le secret. »» Voici, dirent-ils, ce qui en est; vous savez que madame la reine est une des dames les plus honnêtes, les plus vertueuses et les plus saintes du monde. Vous savez aussi qui le seigneur roi ne s'approche point d'elle, ce qui est un grand malheur pour tout le royaume. Madame la reine supporte cet abandon avec beaucoup de bonté et ne laisse pas apercevoir la peine que cela lui cause; mais une telle

séparation nous est très funeste; car si le seigneur roi venait à mourir sans héritier, ce serait une source de grand déshonneur et de grande calamité pour tout le pays, et principalement pour la reine et pour Montpellier; car la baronnie de Montpellier tomberait en d'autres mains, et nous ne voudrions à aucun prix que Montpellier fût détaché du royaume d'Aragon. Et, si vous le voulez, vous pouvez nous aider en cela. — Je vous dis de nouveau, répliqua le chevalier, qu'il n'est rien de ce qui pourra être honorable et profitable à votre ville, à monseigneur le roi et à madame la reine Marie, et à leurs peuples, que je ne fasse volontiers, si cela est en mon pouvoir. — Puisque vous parlez ainsi, nous savons que vous êtes dans la confidence du seigneur roi, quant à l'amour qu'il a pour telle dame, et que vous agissez même pour la lui faire obtenir. Nous vous prions donc de lui dire: que vous avez réussi, qu'il l'aura enfin, et qu'elle viendra le trouver secrètement dans sa chambre, mais qu'elle ne veut absolument point de lumière pour n'être vue de qui que ce soit. Cette nouvelle lui fera grand plaisir. Et lorsqu'il sera retiré en son appartement et que chacun aura quitté la cour, vous vous rendrez ici auprès de nous, au consulat; nous nous y trouverons, les douze consuls, avec douze autres chevaliers et citoyens des plus notables de Montpellier et de la baronnie, et madame Marie sera avec nous, accompagnée de douze dames des plus honorables de la ville et de douze Elle nous accompagnera près du seigneur roi, demoiselles. et nous emmènerons avec nous deux notaires des plus notables, l'official de l'évêque, deux chanoines et quatre bons religieux. Les hommes, les femmes et les filles porteront chacun un cierge à la main et l'allumeront au moment où madame la reine Marie entrera dans la chambre du roi. Tout le monde veillera là à la porte jusqu'à l'aube du jour. Alors vous ouvrirez la chambre, et nous entrerons tous le cierge à la main. Le seigneur roi sera étonné; mais nous lui raconterons tout ce qui a été fait, et nous lui montrerons que c'est la reine Marie d'Aragon qui repose auprès de lui, et

Cort

nous ajouterons que nous espérons en Dieu et en la sainte Vierge Marie qu'ils auront, lui et la reine, engendré cette nuit un enfant qui donnera joie à Dieu et à tout le monde, et que son règne en sera glorifié, si Dieu veut bien lui faire cette grâce.««

»Le chevalier ayant our leur projet, qui était juste et bon, dit: qu'il était prêt à faire tout ce qu'on lui proposait, et qu'il ne se laisserait arrêter ni par la crainte de perdre l'affection du seigneur roi, ni même de se perdre lui-même, et qu'il se confiait au vrai Dieu que ce qui avait été résolu viendrait à une bonne fin, et qu'on pouvait compter sur lui. »»Seigneurs, ajouta-t-il, puisque vous avez une si heureuse idée, je vous prie que, pour l'amour de moi, vous fassiez quelque chose. — Nous sommes prêts, dirent-ils, avec bienveillance, à faire tout ce que vous nous demanderez. - Eh bien! seigneurs, c'est aujourd'hui samedi que nous avons entamé cette affaire au nom de Dieu et de madame Sainte-Marie-de-Valvert; je vous prie et conseille donc que lundi, tout individu, quel qu'il soit, dans Montpellier, se mette en prières, que tous les clercs chantent des messes en l'honneur de madame sainte Marie, et que cela se continue durant sept jours, en l'honneur des sept joies qu'elle a eues de son cher fils, et pour qu'elle nous fasse obtenir de Dieu que nous ayons joie et contentement de cette action, et qu'il en naisse un fruit, pour que le royaume d'Aragon, le comté de Barcelonne et d'Urgel, la baronnie de Montpellier et tous autres lieux soient pourvus d'un bon seigneur.«« Il promit que s'ils faisaient ainsi, il arrangerait les choses, pour que dans la soirée du dimanche suivant tout se passât comme ils l'avaient arrangé, et qu'en attendant on fît chanter des messes à Sainte-Marie-des-Tables et à madame de Sainte-Marie-de-Valvert. . Tous s'v accordèrent.

»Il fut aussi décidé que le dimanche où la chose aurait lieu tous les gens de Montpellier se rendraient aux églises, qu'ils veilleraient et prieraient pendant tout le temps que la reine serait auprès du roi, et que tout le samedi, veille de l'entreprise, ils jeûneraient au pain et à l'eau; ainsi fut-il

ordonné et arrangé. Comme ils l'avaient décidé ils allèrent trouver madame Marie de Montpellier, reine d'Aragon, et lui firent part de tout ce qu'ils avaient résolu et disposé. Elle leur répondit: qu'ils étaient ses sujets bienaimés et qu'on savait qu'il n'y avait pas au monde de conseil plus sage que celui de Montpellier, et que tout le monde ne pouvait manquer d'assurer qu'elle devait s'en tenir à leurs avis; qu'elle regardait leur arrivée chez elle comme la salutation de l'ange Gabriel à madame sainte Marie, et que, comme par cette salutation le genre humain avait été sauvé, de même elle désirait que par leurs résolutions ils pussent plaire à Dieu, à madame sainte Marie et à toute la cour céleste, et que ce fût pour la gloire et le salut de l'âme et du corps du roi, d'elle-même et de tous leurs sujets. » Puisse tout cela, ditelle, s'accomplir! Amen.«« Ils se retirèrent joyeux et satisfaits. Vous pensez bien que durant toute la semaine ils furent tous, et principalement la reine, dans le jeûne et la prière.

»Il nous faut dire maintenant comment il se put faire que le roi ne se douta de rien, quoique chacun fût occupé à prier et à jeûner peudant toute la semaine. Je réponds à cela, qu'il avait été ordonné par tout le pays de faire chaque jour des prières pour obtenir de Dieu que la paix et l'affection se maintinssent entre le roi et la reine, et que Dieu lui accordât un fruit pour le bien du royaume. Cela avait été spécialement observé tout le temps que le roi fut à Montpellier. Et quand on le disait au seigneur roi, il répondait: »»Ils font bien; il en arrivera ce qui plaira à Dieu.«« Ces bonnes paroles du roi, de la reine et du peuple, furent agréables à Dieu, et il les exauça ainsi qu'il lui plut. Vous saurez ci-après pourquoi le roi, ni personne, excepté ceux qui avaient assisté au conseil, ne connaissaient la véritable cause des prières, offrandes et messes qui eurent lieu pendant les sept jours de cette semaine.

»Cependant le chevalier s'occupa du projet convenu et amena à bonne fin ce qui avait été décidé, comme vous l'avez

ouï. Le dimanche, pendant la nuit, quand tout le monde fut couché dans le palais, lesdits vingt-quatre prud'hommes, abbés, prieurs, l'official de l'évêque et les religieux, ainsi que les douze dames et douze demoiselles, tous un cierge à la main, se rendirent au palais avec les deux notaires, et tous ensemble parvinrent jusqu'à la porte de la chambre du roi. La reine entra; mais tous les autres restèrent en dehors, agenouillés et en oraison pendant la nuit. Le roi et la reine étaient pendant ce temps en déduit, car le roi croyait avoir auprès de lui la dame dont il était amoureux. Pendant toute cette nuit toutes les églises de Montpellier restèrent ouvertes, et tout le peuple s'y trouvait réuni, faisant des prières, selon ce qui avait été ordonné. A la pointe du jour, les prud'hommes, les prélats, les religieux et toutes les dames, chacun un cierge à la main, entrèrent dans la chambre. Le roi, qui était au lit auprès de la reine, fut très étonné. Il sauta aussitôt sur son lit et prit son épée à la main; mais tous s'agenouillèrent et lui dirent les larmes aux yeux: »»Par grâce, seigneur, daignez regarder auprès de qui vous êtes couché.«« La reine se montra; le roi la reconnut. On lui raconta tout ce qui avait été fait, et il dit: » Puisque c'est ainsi, Dieu veuille accomplir vos voeux!««

»Ce même jour le roi monta à cheval et partit de Montpellier. Les prud'hommes retinrent auprès d'eux six des chevaliers que le roi affectionnait le plus, et en même temps ils ordonnèrent que tous ceux qui avaient été présents à la cérémonie ne s'éloignassent plus du palais ni de la reine, non plus que les dames et demoiselles qui y avaient assisté, jusqu'à ce que les neuf mois fussent accomplis. Les deux notaires firent de même; ceux-ci avaient dressé, en présence du roi, un acte public de tout ce qui s'était passé pendant la nuit. Le chevalier qui avait secondé les vues des magistrats demeura aussi auprès de la reine. Ils passèrent tout ce temps en grand contentement avec elle; mais la joie fut au comble quand ils s'aperçurent que Dieu avait permis que leur plan vint à bonne fin; car la reine était enceinte, et au

bout de neuf mois, selon les lois de la nature, elle mit au monde un beau garçon très gracieux, qui naquit pour le bonheur des chrétiens et surtout de ses peuples. Jamais Dieu ne départit à aucun seigneur des grâces plus grandes et plus signalées. Il fut baptisé à l'église de Notre-Dame Sainte-Marie-des-Tables de Montpellier, au milieu de la joie et du contentement universels. Il reçut, par la grâce de Dieu, le nom d'En Jacques; il régna longtemps, obtint de brillantes victoires et ajouta beaucoup à la prospérité de la foi catholique et de ses vassaux et sujets.«

Das bestätigt im Besentsichen Bernat de Esclot, den ich zwar in der Ursprache gebe. »Aquest rey de Arago En Pere son noble rey e den cavaller e prous de armes; e era senyor de tot Carcases e Baderes tro a Monpeller e marques de Prohença. Esdevench se que a Monpeller havia huna dona Maria. Era dona de Monpeller e era filla del senyor de Monpeller e de la filla del emperador de Constantinoble. El pare e la mare eren morts, e era sens marit; mas ja havia hagut marit. E los richs homens de Monpeller hagueren lur consell e digueren que do seria que donassen marit a la dona. E pensaven se que do seria que parlassen al rey d'Arago En Pere, que era lur vihi e marchava ab ells; e si ell la volia prendre, mes valria que ell la hagues, e major honor los seria.

De aqui aparellaren se lurs missatgers, e trameteren los al rey de Arago; e parlaren ab ell, e donaren li a entendre que Monpeller era noble loch, e que era cap de son regne, e que aqui poria tenir frontera a sos enemichs. El rey entes llurs paraules, e abellili Monpeller; e pres la dona per muller. E quant vench a poch de temps, ell lexa la dona, que no volch esser ab ella, ne la volch veure en lloch hon ell fos; car penedis com la havia presa per muller, que ell era hu dels pus alts reys del mon. E dix que molt se era abaxat en ella, car sols per Monpeller la havia presa; e encara, que no era filla de rey. Mas aquesta dona era de molt bona vida e honesta, e plaent a Deu e al segle.

and the

- »Esdevench se quel rey estech lonch temps que no fo ab ella. E quant vench a cap de hun gran temps, lo rey fo en hun castell prop de Monpeller, e aqui ell amava huna dona de gran linatge, e feu tant que la hac per amiga. È en aquell castell ell las feya venir a hun majordom seu qui era de Monpeller, lo qual era son privat de aytals coses; empero era bon hom e leal. E madona Na Maria de Monpeller sabe aço, e remes missatge a aquell majordom del rey que era son hom natural. E vench denant ella:
- \*\*Amich, dix la dona, vos siats be vengut! Yo-us he fet venir ara, per tal com vos sots mon natural e conech que sots hom leal e bo, e cell qui hom se pot fiar. You vull celar ab vos, e prech vos que, de ço que yo-us dire, que vos mi ajudets. Vos sabets be quel rey es mon marit e no vol esser ab mi. Don yo son molt despagada, no per altra cosa, mas per tal com d'ell ne de mi no ha exit infant que fos hereu de Monpeller. Ara, yo se quel rey ha affer ab aytal dona, e que las fa venir en aytal castell, e vos sots ne son privat. Hon yo-us prech que, quant vos la y dejats amenar, que vingats à mi privadament, e quem menets en la cambra en lloch d'ella, e yo colgarem al seu llit. E fets ho en tal guisa que no y haga llum; e digats al rey que la dona no ho vol, per tal que no sia coneguda. E yo he fe en Deu que en aquella nit concebre hun tal infant de que sera gran be e gran honor a tot son regne.
- »»— Madona, dix lo majordom, yo son aparellat de fer tot ço que vos me manets, e majorment coses que sien a honor de vos. E sapiats que, ço que vos deits ne m'havets manat, que yo ho aportare a acabament; mas he grand pahor que no vinga- en yra del rey.
- \*\*— Amich, dix la dona, no-us cal tembre; que yo ho fare en tal guisa que vos havrets mes de be e de honor que hanch no hagues null temps.
- >> Madona, dix lo majordom, gran merces! Sapiats que yo fare tant ço que vos manets. E puix axi es, no ho tardem pus, e aparellats vos, quel rey ha empres que al

494

vespre li amen aytal dona la qual vos sabets; e yo vendre a vos, e tot celadement amenar-vos-he al castell, e metre-us en la cambra; e puix vos sabiats que fer.

\*\*— Amich, dix la dona, bem plau ço que deits. Adonchs anats vos en, e pensats de vostre affer, e al vespre venits a mi.««

Lo majordom pres comjat de la dona e anassen. E quant vench al vespre, lo rey parla ab ell e dix li que li amenas aquella dona ab qui havia empres aquella nit fos ab ell.

»Senyor, dix lo majordom, molt volenters! mas la dona us prega que null hom del mon non sia privat, ne dona, ne donzella.

vull tot axi com ella ho vulla; e pensats de anar.««

»Lo majordom ana a la dona muller del rey, e amena la ab huna donzella e ab dos cavallers, e mes la en la cambra del rey, e aqui ell la lexa. E la dona despullas, e mes se al llit del rey, e feu apagar tota la llum.

»Quant lo rey hac sopat, e tots los cavallers s'en foren anats, lo rey s'en entra en huna cambra que era apres de aquella hon dormia, e aqui ell se despulla es descalsa, e puix, abrigat ab son mantell, en camisa, ell s'en entra en aquella cambra hon la dona sa muller era colgada. E lo rey colgas ab ella sens llum, que no y havia. El rey cuydas que fos aquella dona ab la qual havia empres que vengues a ell. Veus quel rey mena son solaç ab la dona sa muller; e ella no parla gint, per tal que no la reconogues tro que hagues jagut ab ella. E aquella s'enprenya de hun fill. La dona era molt savia e certa; e sempre conech que era prenys, e descobris al rey.

»»Senyor, dix ella, prech vos que no-us sia greu, si aquesta nit vos he amblada; que certes no-u he fet per nenguna malvestat ne per nengun malvat desig que yo hagues; mas per tal que de vos e de mi ixques fruyt que plagues a Deu e que fos hereu de nostra terra e de nostre regne. E sapiats per veritat que, segons que yo creu, yom so feta prenys en aquesta hora. E fets scrivre la nit e la hora, que axi-u trobarets.««

»Quant lo rey entes que ella era la dona sa muller, tench se per sobre-pres; mas non feu semblant; e feu de belles paraules ab la dona, entro al mati. E al mati llevaren se e stigueren ensemps aquell jorn, e puix lo rey cavalha e anassen en Catalunya. E la dona engruxa, e stech tant en aquell castell fins que hac hun fill que hac nom Jaume!

»Lo rey havia de honrats homens en Catalunya e en Arago qui eren sos parents, e havien fiança quel rey james no hagues infants, e que la terra romangues a ells. E quant saberen que la dona havia hagut hun fill, foren ne molt despagats, e pensaren se quel ocisen. E hun jorn, mentre l'infant dormia al breçol en huna casa, hac hom feta una trapa endret del breçol; e trames li hom d'avall sobrel brecol huna gran pedra, per tal que moris. E plach a Deu que nol tocha, mas dona tal colp al copol del breçol quel trencha. E no poch hom saber qui-u feu; mas bes pensa hom que aquells qui eren sos parents ho havien fet. E la dona conech quel infant havia mal volents, e guardalo al millor que poch, e nodrilo molt gint. E a poch de temps ella mori en Roma, que era anada al apostoli per co com lo rey En Pere son marit la volia lexar. E aqui es ella soterrada molt honradament llahins, en la sgleya de Sent-Pere.«

Montpellier blieb in dem Hause von Aragon, bis König Jacob III von Mallorca 1349 die Herrschaft an den König Phistipp von Valois zu dem Preis von 120,000 Goldschilden verstaufte. Von dem Besitze der Könige von Mallorca handelt das beigehende scherzhafte Gedicht:

C'est une agréable prairie,
Toujours verte, toujours fleurie,
Dans un endroit nommé Maurin,
Qui passoit pour être mal-sain.
Mais c'étoit une médisance,
Que l'on avoit pris la licence
De débiter mal-à-propos.

Il faut bien vous dire deux mots De sa prétendue origine. On prétend que Dame Maurine, Personne de distinction, Et sa sœur, dont on tait le nom, Jouissoit de cet héritage. Elle fut riche, belle et sage,

Et vécut dans le célibat. Si ce fut sans aucun combat, Cela n'est pas de mon histoire. Il vous sera permis de croire Tout ce que bon vous semblera. Mais on dit qu'elle eut pour papa Le Roi de l'isle de Minorque, Proche de celle de Maillorque. Peut-être étoit-il Roi des deux. D'abord il se crut malheureux De n'avoir produit que deux filles. Mais quand il les vit si gentilles, Il se consola, ce dit-on, De n'avoir pas eu de garçon. Après sa mort, nos Demoiselles, Que l'on appelloit les Pucelles, Se mirent en possession De sa riche succession. Pour le siége de leur empire, On raconte qu'elles choisirent Cette ville de grand renom, Qu'elles nommèrent de leur nom. Je ne scai pas si la cadette Fut, en son temps, bien ou mal-faite. La chronique n'en dit rien. Ainsi je n'en dis mal ni bien. On croit qu'elle fut peu de chose. A cet article chacun glose. C'est de quoi j'ai peu de souci; Et vous pouvez gloser aussi. Revenons à sa sœur ainée, Qui fut jadis si renommée, Que sa mémoire en durera In sæculorum sæcula. On conte que cette Princesse Fut d'une si grande richesse Qu'elle avoit des sabots d'argent.

Elle alloit donc clopin clopant. Cela vous paroit incommode. Dans ce temps-là c'étoit la mode. Elle s'ennuya dans la cour, Et lui préféra le séjour De cette campagne charmante, Que dans ces vers-ci je vous vante. Mais il fallut finalement. Procéder à son testament. On dit qu'elle fut fort en peine, Et même qu'elle eut la migraine. Pour le choix de son héritier. Ce fut enfiu un grand guerrier, Qui par ses soins et sa prudence, Maintint la paix et l'abondance. Mais, pour revenir à Maurin, Un moine de St. Augustin, Qui dirigeoit sa conscience. Le recherchoit avec instance, Et fit si bien, par son crédit, Qu'à la fin il y réussit. Je ne sçai s'il étoit habile, Ou la bonne fille imbécille; Mais je sçai bien qu'à son couvent Elle fit un riche présent. Que j'aurois lieu d'être contente, Si quelque charitable infante Vouloit bien m'en donner autant. Ce n'est pas que j'aime l'argent; J'en fais peu de cas, je vous jure; Mais j'aimerois ce qu'il procure; Et mal employé je le tiens Entre les mains de ces faquins, J'entends de ces faquins de moines; Car à présent qu'ils sont chanoines, Ils sont de fort honnêtes gens, &c.

Wenn aber des h. Nochus Vater, Johann Roque, zu Uns recht als Besitzer der Herrschaft Montpellier betrachtet worden, so ist nicht zu verkennen, daß er in dem Stadtregiment eine bedeutende Stelle einnahm: Consul mag er gewesen sein, was in späterer Zeit Veranlassung gegeben haben wird, ihm die Herrschaft der Stadt beizulegen. Seine Hausfrau, Libera, war bebeutend in Jahren vorgerudt, als bie bis babin unfruchtbare Che, auf ihr anhaltendes Fleben burch bie Beburt eines Gobn= leins erfreut wurde, 1295. Danthar für die ihr gewordene Gnade, ber es eine bedeutende Erhöhung, daß auf des Neugebornen Bruft febr beutlich ein rothes Kreuz zu erkennen, wollte bie Mutter fortan am Mittwoch und am Freitag nur einmal Speise zu fich nehmen, eine Enthaltsamfeit, welche fofort, wird erzählt, ber Säugling nachahmte, indem er an ben besagten Tagen nur einmal die Bruft annahm. Ein zwölfjähriger Knabe übertraf Rochus, in ber frohlichen Milbe feines Angefichts, in ber Redegabe, fo göttlich zu nennen, alle feine Gefpielen, bag fein Bio= graph, Frang Diebo, feinen Unftand nimmt, in Sittlichfeit, in Berachtung ber Gitelfeiten, mit welchen bie Jugend vorzugeweife fich zu beschäftigen pflegt, ihn ale ein Dufter aller Bollfommen= beiten aufzustellen. Besonders empfahl ihn eine Mildthätigkeit fonder Gleichen. Alle Armen, Fremde wie Ginheimische, umfaßte er in Liebe; was er sein nennen durfte, bat er ihnen zugewendet, in aller Beife fie unterftugt, gepflegt und getroftet.

Auf ein foldes Gemuth mußten Die Ermahnungen bes fterbenden Vatere unauslöschlichen Ginbrud machen. Wenn bu, fprach Johannes, beine Reichthumer ben Urmen mittheilft, eltern= losen, unbemittelten Jungfrauen Chemanner verschaffest, ver= worfene Gunberinen jur Erfenntnig ihres Brrthums führeft, Gaftfreundschaft üben, ben Rothleidenden Barmbergigfeit, die Rranten besuchen, bich nicht icheuen wirft, sie mit Banben gu berühren, fo erzeigst du dich ben Menschen, ja Gott felbften gefällig und barfft erwarten, bag bie Rinder biefer Belt bich ber Aufnahme in die Gesellschaft ber Auserwählten wurdig finden werben. Reines biefer Worte ging für ben laufchenden Jungling verloren. Unter ichmerglichen Thranen brudte er bem Bater bie Augen ju; bald hatte er auch die Mutter gu beweinen, und bem verwaiseten zwanzigjährigen Jungling, eingebent ber evangelischen Borfdrift: Berfaufet bas Eure, fpendet Almofen, fammelt una pergangliche Schape, murbe es bie bringenbfte Angelegenheit, fein werthvolles Eigenthum zu veräußern und Bedürftigen ben Ertrag jugumenben. Dann begab er fich auf ben Weg nach

L-KEROLE

Italien. Bekleibet mit einem kurzen Scharlachwamms, einem schlechten Mäntelchen, ben Quersad übergehängt, gestüht auf einen Knotenstock, durchwanderte er die Lombardei und theilsweise Toscana. Bernehmend, daß von einer schrecklichen Pestislenz Acquapendente heimgesucht sei, richtete er dahin seine Schritte. Zum Krankenhaus gelangt, sprach er zu Bincentius, dem Berwalter: "Ich höre, du seist der Einzige, der hier, ohne eines Menschen Beibulfe, die Kranken bedient. Ist dem also, so bitte ich, du wollest mich zu deinem Gefährten annehmen, damit wir in Gemeinschaft der Siechen warten, so lange Gott mir das Leben schenken will." Entgegnet Vincentius: "Bahrlich, mein Gast, nicht altäglich ist deine Rächsenliebe, dein Vertrauen zu Gott; aber ich sehe dich dergestalten zart von Jahren und Körperbau, daß Du die übermäßige Arbeit, den schrecklichen Gestanf kaum auszuhalten vermöchtest."

In gleich eindringlicher und bemuthiger Beise beantwortete Rochus des Mannes wohlgemeinte Einwürfe, und er wurde dent Dienft bes herren eingeführt. Der Reibe nach erfaßte er ber Kranfen Rechte; bann machte er über jeben bas Zeichen bes Rreuzes, und bie Rrantheit war gebrochen, gereinigt bas haus. Als fo weit fein Tagewert verrichtet, gedachte Rochus auch ber übrigen Stadt; er burchging Strafe um Strafe, und wo er fich Nachbem er noch ben bankbaren zeigte, erlosch bie Seuche. Burgern verboten, feinen Ramen zu nennen, eilte er nach bem in gleicher Beise beimgesuchten Cesena, und auch bier mußte bas llebel bem Bunberthater weichen. So fonnte er benn feine Absicht, bas Grab ber Apostel zu befuchen, auf weiten Umwegen erreichen. Gin Cardinal, Engländer von Geburt, nahm ihn liebreich auf, benn bei bem erften Busammentreffen glaubte biefer in des Pilgrims Zügen ein himmlisches Licht zu erkennen. Dag fein Gaft gegen bie Seuche, von welcher Rom feineswegs frei gehlieben, ibn bewahre, verlangte ber Carbinal, und nach einigem Bebenken brudte ihm ber Pilgrim bas Zeichen bes Kreuzes auf bie Stirne, mit foldem Rachbrud, bag es wie eingebrannt erschien. Der Cardinal blieb von bem Uebel unangefochten und wollte feine Dankbarfeit bezeigen, indem er ben Boblibater bem

and the second s

Papst vorstellte. Unter Bergießung vieler Thränen füßte Rochus des heil. Baters Pantoffel, zugleich seiner Sünden Vergebung sich erbittend. Ein Kind Gottes, bedürfe er keines Erlasses, ents gegnet der Papst.

Drei Jahre blieb Rochus bes Carbinals Hausgenoffe; bem brudte er bie Augen ju, bann fcuttelte er ben Staub von ben Fügen, besuchte viele Orte von Mittelitalien, allerwarts eine wohlthätige Erscheinung. Hörend aber von den Verheerungen, so bie Peft fortwährend in der Combardei anrichte, faumte er nicht, ben leidenden Brudern zu Gulfe zu fommen. In Piacenza vornehm= lich entwidelte er die verdienftlichfte Thatigfeit; er eilte bem Lazareth ju, besuchte einen Rranfen um ben andern, berührte, beilte ihn. Erschöpft von ben manichfaltigen Anstrengungen, überließ er fich bem Schlaf, und er vernahm wie im Traum eine wunderliebliche Stimme: "Du, mein Rochus, baft um meinetwillen bie beschwerlichen Reisen vollbracht, Froft, Mangel, Mühfeligfeiten erlitten, bag Du auch noch forperliche Schmerzen erbuldeft, ift zu beinem Seil nothwendig." Und er fühlte wie einen brennenden Stich, das beftigfte Fieber hatte ibn ergriffen. "Jesus, mein Berr," jammerte er, "längst habe ich als beinen Rnecht mich angesehen, jest aber würdig befunden, einen Untheil ber von dir getragenen Schmerzen zu übernehmen, fühle ich, daß ich bir werth bin." Laut außerte er, inmitten ber Schmerzen, feine Freude : mit feinen Ausrufungen beläftigte er aber die Rranfen, bie man fortwährend in Menge ihm zuführte; sie baten ihn zu fdweigen, Schmerzen, welchen Befdrei feine Erleichterung, gleich ihnen geduldig zu ertragen. Dem Rath zu folgen, erlaubte Die heftigfeit ber Schmerzen nicht; um aber feine Ungludegefährten nicht weiter zu behelligen, verließ ber Beilige bas Lazareth und ftredte fich vor ber Thure über bas Pflafter aus. Borübergebende gewahrten feiner, machten bem Spitalmeister Borwurfe, daß er ben armen Menschen braugen liegen laffe. Der aber rechtfertigte sich und daß es also des Kranken freier Willen. Da wurde Rochus als ein Berruckter betrachtet und ber Stadt verwiesen. Dubfam ichleppte er fich, auf feinen Stab geftügt, dem naben Behölze zu, ließ fich bort unter einem Bogel=

S. HOUSE

beerbaum nieder und fand endlich Aufnahme in einer armseligen, feine Art von Erquidung bietenden Hütte. In seiner Berlassenscheit richtete er ein indrünstiges Gebet zu Gott, und es suhr eine leichte Wolfe hinab, die als ein warmer Regen zu des Heisligen Füßen niedersinkend, die dis auf den heutigen Tag sprusbelnde St. Rochusquelle unweit U. Liedenfrauenkirche zu Corvara hinterließ. Die darin vorgenommene Ablution brachte dem Leisbenden wesentliche Erleichterung.

Die Umgebung von Piacenza bewahrt überhaupt manche Erinnerungen an den Wunderthäter: zu Caorse wurden Peststranke in großer Anzahl durch ihn geheilt; zu Sarmato hat er eine Hütte im Walde gebaut, späterhin Kirche, welche die durch des Heiligen Gebet hervorgerusene Quelle und den berühmten Virnsbaum neben sich hatte. Zum Baum soll, in die Erde gepflanzt, des Heiligen Stad erwachsen sein, auch in der gehörigen Zeit die köstlichsten Virnen getragen haben. Die reisten genau in der Nacht vor St. Nochus, und hat sothanes Wunder eine lange Neihe von Jahren hindurch sich wiederholt, die der Baum verstrocknete gelegentlich einer Mordthat und der einem Mädchen angethanen Gewalt, die begünstigt durch die im Schatten der Nacht zu Ehren des Heiligen abgehaltene Bigil.

An der durch ihn hervorgerusenen Quelle hatte Rochus seinen Durst gelöscht, Speise wurde ihm nicht minder wunder-barer Weise zugetragen. Biele Einwohner von Piacenza hatten sich, der Seuche zu entgehen, in das Gehölz geflüchtet und lebten da unter Zelten. So that namentlich der reiche Gotthard, des Geschlechtes Palastrella. Nicht nur von seinen Angehörigen, auch von seinen Jagdhunden war dieser begleitet. Einer dieser Hunde benuste den Augenblick, daß sein herr nach einzgenommener Mahlzeit der Ruhe psiezte, riß ihm das Brod aus der Hand und lief davon. Das wiederholte sich am andern Tage und öster, daß Gotthard endlich ausmerksam wurde und persönslich von der Tasel sich erhob, um des Thieres Treiben zu versfolgen. Das eilte in raschem Lauf der von Rochus eingenommenen Hütte zu, legte in der demüthigsten Stellung zu dessen Füßen das Brod nieder, wurde dafür gesegnet und verschwand.

Gotthard wollte sich dem Heiligen nähern, der ihn aber vor der Ansteckung, welcher er sich aussetze, warnte. Für den Augensblick zog Gotthard sich zurück, kam aber nach einiger Zeit wieder mit dem sesten Entschluß, den Kranken bis zu dessen gänzlicher Genesung nicht mehr zu verlassen. Das nahm als eine göttliche Schickung Rochus, und die beiden richteten sich ein, so gut das die Beschaffenheit der Hütte erlaubte. Was aber noch mehr dem Heiligen am Herzen lag, die vollständige Bekehrung seines neuen Freundes, machte unter den Augen des zuverlässigen Wegweisers die erfreulichsten Fortschritte.

Der hund, der bis dahin bas Brod geliefert hatte, blieb jeboch aus. Bielleicht um fich von feines Freundes Berachtung für die Welt vollständig zu versichern, wollte Rochus, bag biefer, mit bes Beiligen Mantel, But und Bettelfad befleibet, nach Diacenza wandere, um Brod zu beifchen. Rach etwelchen Ginwürfen begab Gotthard fich auf den Weg. Er besuchte verschiedene Baufer, murde jedoch überall mit Spott und Sohn abgewiesen. Um folimmften erging es ihm in ber Wohnung feines Bufenfreundes, ber ihm ben Aufwand für die vielen unnügen Sunde vorwarf, ben Berfcwender, die Schmach feines Beschlechtes, für Rab und Beil reif fand. Bu ber Butte feines Lehrers au= rudgefehrt, flagte Gotthard ben ichlechten Erfolg feiner Gen= bung. Den troftete ber Beilige: "Dein Freund, von ber Peft ergriffen, leibet bie fürchterlichften Schmerzen und wird beute noch bes Todes sein. Doch muß man ben Unwissenden vergeiben. 3ch gebe nach Piacenza, um bie Rranten zu beilen; mittlerweile magft Du bier walten."

Der Krankheit beinahe erliegend, auf seinen Stab gestütt, schleppt der Heilige sich am folgenden Tage zur Stadt. Er besucht das Lazareth, berührt, tröstet, heilet die Kranken, das Zeichen des Kreuzes über sie beschreibend, sest die Straßen hins durch seine beglückende Thätigkeit fort. Aller Orten weicht vor ihm das Uebel; er selbst, zu seiner Waldeinsamkeit zurückgekehrt, fühlt sich vollkommen genesen. Gotthard, des Erstaunens voll, empfangt ihn mit den Worten: "Gegrüßet seyst Du, heiligster Rochus." Dem hatte eine himmlische Stimme den bis dahin

ibm fremben namen verfündigt. Den Freund fest begründet findend in dem Entschlusse, dem Beisviel der bb. Paulus und Antonius zu folgen, empfindet Rochus ein Berlangen, die Bei= math wiederzusehen. Lang war die Reise, aber wie mud auch ber Beilige ju Montpellier eintraf, fein erfter Bang galt ber Rirche. Aber die Zeiten des Friedens waren vorüber, haß und Zwietracht bewaffneten alle Bande, jeder Frembling ichien verdächtig. verdächtig wurde ber fromme Beter in ber Rirche ergriffen, bem Conful vorgeführt. Der, felbst ein Roque, bes Beiligen Baters= bruder, erfannte ibn nicht, wies ibn nach dem dunkelsten Berließ ber Stadt, wo Finsternig, Gestant und Scorpione feine Gefells Schaft. Kunf volle Jabre verlebte er unter ben bochften Unbachtsübungen in biefem Rerfer, bann, ber balbigen Auflösung entgegen= febend, verlangte er einen Briefter. Rochus legte feine Beichte ab, erblicte darauf im Traume einen himmelsboten, vernabm sehr deutlich beffen Worte: "Die Zeit ift gefommen, daß beine beilige Geele in ben Schoos bes Baters jurudzufehren bat. Saft Du für Dich oder für die Sterblichen etwas zu wünschen, so verlange bevor bas leben Dich verläßt, was Du munschen magft. Es foll Dir gewährt werben." Ermuthigt burch folden Bufpruch, betete. er: "D gutigfter Bater, ber Du feinen verwirfft berer, bie auf Dich boffen, Du wollest allen jenen, die in Wort ober That meines Schutes begehren, vor der graufamen Deft bewahren, nicht in Betracht meines Berdienstes, fondern in beiner Barmbergigfeit und Gute." Demnachft ift er seliglich dem Berrn entfclafen. Sofort bemerkte man durch Rigen in des Kerkers Thur ungewöhnliches Licht; fie murbe geöffnet, und man fand über bem Saupt und zu den Fugen ber Leiche brennende Rergen und baneben eine Tafel, worauf gefdrieben : Peftfranke, so bes Rochus Schus anrufen, werden bem schrecklichen lebel nicht erliegen. Jest endlich wurde bes Berewigten herfunft und Verdienst erfannt, jumal bas Rreuz auf feiner Bruft, fo er mit auf bie Welt gebracht, feine Zweifel um die Ibentitat auffommen ließ; bem Gefängniß folgte eine glanzenbe Leichenbestattung. Gine prachtvolle Rirche wurde, auf des Consuls Betrieb, dem Beiligen zu Ehren erbaut, auch der Sterbetag, der 16. Aug. 1337, von

Stund an zu Montpellier gefeiert. Die angeblich von dem Conscilium zu Constanz ausgehende Heiligsprechung steht nicht zu beweisen, die Verehrung des Heiligen wurde aber bald allgemein, Den Leichnam ließ der Marschall von Bouciquaut nach Arles übentragen. In späterer Zeit stritten sich um dessen Besitz die Städte Venedig und Montpellier. Als ein Vorbitter gegen die Pest wird, in Deutschland wenigstens, der h. Nochus dem h. Sesbassianus beigeordnet. Gewöhnlich wird der heilige mit seinem Hunde, dem Brodlieseranten, abgebildet; in Frankreich waltet das Sprichwort: qui aime Saint-Roch, aime son chien. (1)

In der schönen fruchtbaren Markung von Castel bat ber ehebem farf betriebene Weinbau, fo weit die Ebne reicht, bem Aderbau weichen muffen. Gin Blid auf die Landfarte reicht bin, um fich ju überzeugen, daß auf diesem Puntt die Romer einen befestigten Voften haben mußten. Daß bessen Anlage von Trajan berrühre, meint Dielhelm; andere find ber Unficht, bag Drufus jum Schut ber Rheinbrude bie Feste erbaut habe. Db aber bie ju Tage geforberten Fundamente einer romischen ober einer farolingischen Brude angehören, barüber ift noch nicht bas lette entscheidende Wort gesprochen. Das Borhandensein ber vielen romifden Steine in ben Pfeilern wird mit Recht nicht als Beweis des romischen Urfprungs angeseben, ba biese Steine, wobon jeder von besonberer Art, augenscheinlich andern in Ruinen liegenden Gebäuden entnommen und als Baufinde an die Brude verwendet worden find. Allein es ift immer möglich, baß biefe Steine noch gu Römerzeit aus mahrend ber langen Dauer ber Römerherrschaft am Rhein zerftorten Bauten vermauert worben find. Der nicht=

<sup>(1)</sup> Daß die uralte Pfarrfirche zu-Castel, nach welcher ein Landcapitel des Erzbisthums benannt, als ihren Patron den h. Rochus, einen verhältnismäßig neuen Heiligen verehre, schien mir allerdings verdächtig. Indessen war die das für sich erklärende Antorität zu gewichtig, um sie zu verwersen. Eben erhalte ich jedoch die authentische Mittheilung, daß jene Kirche nicht dem h. Rochus, sondern dem h. Georg geweiht. Bon St. Georg, dem streitdaren Nitter, zu handeln, wäre überstüssigig. Was ich in Bezug auf den h. Rochus ermittelt habe, war aber bereits abgedruckt, und ich konnte mich, dei der Nähe des Nochusbergs, nicht entschließen, die pikante Geschichte der Baronie Montpellier auszugeben. So wolle man denn lesen und den begangenen Irrthum entschuldigen.

römische Ursprung der Brude wird erft bann erwiesen sein, wenn man in den Pfeilern Gegenstände nach-römischer Zeit gestunden haben wird.

Mit ber Ausgrabung ber Rheinbrude hangen gusammen Kunde, die bei bem Schulhausbau in Caftel gemacht wurden. Sier an ber Stelle, wo befanntlich die letten Landpfeiler ber ebemaligen Rheinbrude liegen, wurden beim Ausgraben bes Shulhausfellers unzweifelhaft romifde Sausmauern mit romifden Biegeln und bider Schieferschichte ju Seiten, wie diefelben bei ber Berftorung bes Saufes berabgefturgt waren, romifches Bronzes und anderes Berathe und ein romifcher Inschriftftein gefunden, welcher im Mainzer Wochenblatt zum Ueberfluß beschrieben worben und burch die Gute bes herrn Burgermeisters Barth und bie andern Gegenstände durch herrn Diftrictseinnehmer Barth in Castel bem Berein zur Erforschung rheinischer Geschichte und Alterthumer zu Mainz übermacht wurden. Die eine Mauer hatte das Eigenthümliche, daß sie senfrecht von mehreren rundtiden Löchern, ruffischen Schornsteinen abulich, burchzogen mar. Es durfte fich bies babin erflären, bag auf bas ehemalige fandige Mheinufer Pfähle zur beffern Haltbarkeit mit dem Kundament geschlagen und ummauert worden find. In ben Löchern fand man noch Spuren verfaulten Bolges. Die bicht baran grengens ben pfeilerartigen Refte fonnten nicht mehr untersucht werben wegen der darauf stebenden Säuser, es wurde jedoch der Dube lobnend fein und möglicher Beife die Streitfrage über ben Brudenbau lofen, wenn der in dem Pfarrgarten liegende Pfeiler ringsum freigegraben und untersucht würde. Es ift zwar nicht gerechtfertigt, aus ber unmittelbaren Rabe von Gebaubereften auf gleichen Ursprung zu schließen, jedoch bie Bleichmäßigfeit der Mauerstructur und des angewandten Mörtels läßt der Bermuthung Raum, bag bie Pfeiler gleichen Ursprungs als bie unzweifelhaft romifche Mauer feien, fo daß bas Webaude gur Brude gebort habe.

Bei dem Bau eines Felsenkellers an der sogenannten Wig in Castel wurden viele große Quadern, durch Eisenklammern mit einander verbunden, die Bruchstücke einer Statue Merkurs und

viele Stude von Marmortafeln mit Reiben von Ramen gefun= ben. Die Lage ber Steinquadern sowie bas Borhandensein vieler tiefen Wafferfandel macht es wahrscheinlich, bag bas Bauwerf ber Reft einer Wafferleitung, welche Caftel etwa von dem eine Biertelftunde in ber Richtung bes Gemauers liegenden fo= genannten Ochfenbrunnen, ber jest in die naben Festungegraben abfließt, mit Trinfwaffer versorgte. Die Marmortafeln, von welchen ein Theil burch ben Gigenthumer herrn Oftheim, ein anderer burd herrn Maurermeifter Drexel, Stadtbaumeifter Laste und Antiquar Golb bem Berein jum Gefchenf gemacht, bie andern angefauft wurden, haben offenbar zu zwei verschies benen Tafeln gebort und find, fo weit folde vorhanden, größtentheile zusammengefest. Gin von Berrn Bierbrauer Roch, welcher bicht neben bem Reller bes herrn Oftheim ebenfalls Relleraus= grabungen vornehmen ließ, gefundenes und bem Berein gefchenftes Stud paßt zu ben vorigen. Der Borftand bes Bereins hofft noch andere in ben Banden verschiedener Perfonen befindliche Stude biefer Inschrift acquiriren zu fonnen. Bemerfenswerth burfte noch fein, bag auf einem Bruchftude ber Rame bes Raifers ausgemerzt ift, wie bies bei verhaften Raifern nach ihrer Er= morbung gebrauchlich war. Außerbem wurden bafelbft brei anbere Inschriftbruchftude gefunden und theils von Berrn Maurermeifter Drexler, theils von herrn Stadtbaumeister Laste dem Berein zum Beschent gemacht. Das erfte Steinfragment war fcon vermauert und wurde wieder ausgebrochen. Es enthält die Zeitbestimmung :

## ANO

## RVFINO COS

Bur Seite des zweiten Steinfragments befindet sich der Anfang einer vierectigen Nische, in der noch Theile einer Figur zu sehen sind. Die Inschrift ist zur Seite der Nische geschrieben und heißt:

IN H · D · D
DEABVS
NYMFIS

ANTIOCVS APOLLIN

ARIS :

In honorem Domus
Divinae Deabus
Nymfis Antiocus
Apollinaris.

"Zur Ehre des göttlichen Hauses den Göttinen Nymphen Antiocus Apollingris." Möglicherweise befand sich auf der andern Seite der Nische eine zweite Juschrift.

Man ergablt fic die Geschichte bes ergftiftlichen Erwerbs des vordern Rheingaues, einschließlich von Castel, auf folgende Art: R. Otto I beschloß 961 auf Papft Johannes XII Berlangen einen Bug wiber R. Berengar in Italien. Che er über Die Alpen ging, hielt er in ber Mitte bes Monats Mai einen Reichstag zu Worms und brachte es durch Unterhandlung feines Rebenfohns, Erzbischof Wilhelm von Maing, und feines Bruders, Erzbischof Bruno ju Coln, babin, bag fein Pring Otto II durch einstimmige Bahl zu seinem Thronfolger erklärt und gleich barauf, 26. Mai, zu Aachen gefront worden. Dtto I foll biese ihm von Erzbischof Wilhelm geleisteten Dienste baburch belohnt haben, daß er ihm den Comitat des vordern Mheingaues mit ben Städten Maing und Bingen gefchenft Berburgen fann ich (Bobmann) die Bahrheit dieser Angabe nicht; was mir aber boch bewähret, bag fie wenig= ftens mehr als blog wahrscheinlich sei, ift ein uraltes Berg geichniß ber Mainger Erzbischöfe, beffen Schrift bas 12. Jahrhundert offenbar verrath (es befand fich vormals auf der Mainzer Dombibliothef in gr. 4.), wo es heißt: "Anno DCCCCLV Wilhelmus Archieps. XIII, Saxonie dux, Ottonis primi Imperatoris filius, fratrem Ottonem elegit et in Regem coronavit, quapropter a patre Mocontiam, Pingiam et Rinigouiam cum aliis iuribus et priuilegiis dono accepit.« Nach ber getreuen Art, womit diefer Notator bie wichtigften Sandlungen aller Erz= bischöfe bis auf Erzbischof Arnold erzählt, und worin ich ihn nie fehl oder einige Kabel, selbst sene vom Tob ber beiben Sattonen nicht, eingemischt finde, ftiftet feine Erzählung bei mir Butrauen. Bon einer andern, eben daselbst verwahrt gewesenen alten Sanbidrift, welche mir aber nicht zu Beficht gefommen, liefert und Johannes Scholl in feinen noch ungebrudten Unnalen ber Stadt Bingen einen Auszug, wonach es nicht Wilhelm, fonbern fein Rachfolger, Erzbischof Rupert, gewesen ware, welcher ben vordern Rheingau erworben hat; von diesem nämlich heißt

es in einem Auszuge: "vo ber gyt war Castel bes Ryche, vnb daz Ryngowe war och bez Ryche; bie fat Bingen vud bag lant bas vmbe war bez Runigs, bie Juden ze Bingen unde ze Menze, und ber Sale ze Menze war och bes Kunige, - und hait ber Runig bem Bischoue bag alles geben; barna macht man ben Dum, und ben grozzen Turn dargu, ban zunor war fant Johan Baptiften munfter der Dum zc." Ich zweifle aber febr an ber Wahrheit aller biefer bamals angeblich geschehenen Schenfungen und wurde, ware es bier der Ort, urfundlich widerlegen fonnen, baß fie damals geschehen seien; nimmt man aber gleichwohl, fo viel unsern pordern Rheingau betrifft, diefe Erzählung für gute Munge an, fo ift befannt, daß Erzbischof Willigis den Dom gu Mainz erft im 3. 978 zu erbauen angefangen habe, und ba ber Chronifaster Otto I noch Konig nennt, Diefer aber erft 2. Febr. 978 als Raifer gefront ward, und eben bamals fein Sohn Wilbelm Erzbischof zu Mainz war, so könnte es nicht wohl anders fein, als daß er ihm furz zuvor, ebe er nach Italien ging, obige Schenfung gemacht habe. Scholl irret baber, wenn er fie unter die Regierung Ruperts fest; Diefer bestieg nämlich ben erzbischöflichen Stuhl nur erft nach Satto II im 3. 970; fie fiel alfo auf diefen Fall ins 3. 961.

Wie es aber immer mit diesen Erwerbungen sich verhalten mag, so gehört doch Castel zu den frühesten Bestgungen der Mainzer Kirche, und ist die zu deren Aussösung im J. 1803 ihr geblieben, wie denn die Amtsvogtei Castel eine Dependenz des Bicedomamts Mainz außer der Stadt gewesen ist. Der Reichssdeputationsschluß von 1803 gab sie, wie so vieles Andere, au Nassau-Usingen; aber bereits am 13. Oct. 1806 mußte Gerzog Friedrich August Castel, Kostheim und die Petersau an Frankreich abtreten. Samt der Stadt Mainz sind sie schließlich an das Großberzogthum bessen gegeben worden. In dem von Erzsbischof Sifried im J. 1244 den Mainzern ertheilten Privilegium heißt es: »Item si Dominus concesserit, quod curtalem Castel in nostra habuerimus potestate, eam faciemus continuo devastari.« Philipp von Falsenstein und die Gebrüder von Boslanden verzichten allem Anspruch an die Stadt Mainz von wegen

ber zum Nachtbeil Werners von Bolanben gebrochenen Burgen ju Ingelbeim und Weiffenau und ber Berftorung ber Mauern von Castel, Donnerstag nach Invocavit 1259. Um 9. Mai 1349 ermächtigt Erzbischof Gerlach die Burger von Maing, Die Festungswerfe von Caftel, falls fie des Orts machtig werden, sowie die bei Flersbeim errichteten Thurme bem Boben gleich ju machen. Philipp von Sobenfele, als Bogt zu Castel, verleihet ben Brubern beutschen Orbens in Bezug auf ihre bafigen Guter alle Privilegien, beren bie Burger von Mainz genießen, 24. Marz 1283. Diedrich, Deutschordens = Comthur zu Caftel, 1268. Schweres hat Caftel in ben Kriegen des 17. und 18. Jahrhunberte viel gelitten. Seinen glorreichen Feldzug am Rhein, 1689, eröffnete Bergog Karl von Lothringen mit einem Angriff auf ber Franzosen Brudenkopf zu Castel. Den Ort selbst, minder nicht Roftheim hatten biefe in Brand geftedt, auch auf ber rechts von ber Mainmundung gelegenen Marau eine Schanze, ihnen bas Fort Mars genannt, angebracht. Die Berbindung der Stadt Mainz mit dem Fort Mars berubte auf einer fliegenden Brude.

Um 30. Mai brach ber Bergog von Krankfurt auf, gefolgt von den mittlerweile auf bem Sammelplat eingetroffenen Regis mentern und von 6, bem Arfenal ber Stadt Franffurt entlehnten Ranonen. Bei bochft ichloffen fich bie bort ftehenden beffischen Truppen an. Nachmittags trafen fie auf ber Bobe von Boch= beim ein. Es war, wie in ben frangofischen Berichten zu lefen. um 2 Uhr, als man von Mainz aus die Cavalerie ber Raifer= lichen, und gegen 5 Uhr, als man die heffische Infanterie vor-Dies Erscheinen ber beutschen Truppen am Rhein ruden fab. follte ber Moment sein, wo nun auch in einer Reihe ber am linfen Rheinufer gelegenen Städte bie Mordbrande begannen, bie unauslöschlich in ben Tafeln ber Geschichte verzeichnet find. Um andern Tage (31. Mai) gaben, wie erzählt wird, Ranonenschuffe von Mainz nach Oppenheim, von ba nach Worms und von ba weiter nach Speier die Signale, in diesen brei blühenden Städten an allen Enden bie Flammen aufleuchten zu laffen, fie ganglich niederzubrennen. Den Tag nach feiner Anfunft in Sochheim ritt Bergog Karl mit einer Cavalerie-Abtheilung gang nabe bis gur

Main-Mündung, um das dortige Fort zu recognosciren, darauf nach Castel, um den Brückenkopf zu besichtigen. Es ward forts während nach ihm geschossen. Nach 7 Uhr Abends ließ er gegen die Redoute bei der Brücke eine Abtheilung hessischer Infanterie vorrücken, das Geschütz voran. Als sie nahe gekommen, ließen die Franzosen seuern, zogen sich dann aber nach Mainz zurück, nachdem sie an der Brücke Feuer angelegt. Der Herzog ließ am rechten Ufer die Brücke und selbst die Pfähle, worauf sie gebaut war, vollends zerstören, die Redoute niederreißen und darauf die Truppen nach dem Lager zurücksehren.

In dem Revolutionsfrieg hatte Castel abermals eine bedeutende Rolle zu spielen. "Ehe die Franzosen Mainz einnahmen,
war vor der Rheinbrücke nur eine Tête de Pont von schwachem
Prosil, welche eigentlich gar keine Vertheidigung hatte und in
jeder Nacht mit Sturm eingenommen werden konnte. Die Franzosen, welche von daher den ersten Angriss erwarten mußten,
besestigten Castel und die Petersau mit einer solchen Menge sest
erbauter Werke, daß es unbegreissich ist, wie sie dieselben in so
kurzer Zeit hervorbringen und so weit vollenden konnten." Sie
haben auch im Lause der Belagerung von 1793 von Castel aus
die nachbrücklichsten Aussälle gethan. Diese Festungswerke wurden
nachmalen durch die Franzosen gar sehr verstärft, so daß von 1806 an
Castel als eine Festung zweiten Ranges betrachtet werden konnte.

Dem Main näher als dem Rhein ist Rostheim gelegen, urs sprünglich Rufftein. Im J. 795 hielt Karl der Große in villa Cusesstein, super Moenum contra Mogontiam urbem sita, einen Reichsconvent, Borläuser eines Zugs gegen die Sachsen. Dasmals hatte Kostheim bereits eine Kirche. K. Karl der Dicke bestätigt am 2. Dec. 882 die von seinem Vater herrührende Dotirung der Capelle zum h. Salvator in Frankfurt, namentlich den Besitz der Capelle zu Kuffstein. Den 21. Dec. 1224 bestätigt Erzbischof Engelbert von Coln den Vertrag, wodurch das Kloster Burscheid mit Einwilligung seines geistlichen Vaters, des Abtes von Seisterbach, seine Besitzungen in Kostheim zu dem Preise von 250 Mart an St. Stephans Stift zu Mainz verkauft hat. Gottsried von Epstein bekundet hinsichtlich des Atzungsrechts und

ber Dienste, zu welchen bas Rlofter Altenmunfter verpflichtet, "alfo, als wir dann Agunge und Dienft ban uff der Jungfrauwen von Aldenmonfter engen Gube und uff Zehenden, und uff mas fye bann Rechtens ban zu Coftheim, bas fhe bavon mit und überkommen find, und follen und geben 60 Gulben und 2 Fuber weißen Weins und 1 Fuder rothen Weins alle Jahre zwifden St. Michahels und St. Mertinstage, und follen wir, unfere Amtlude, Bereiter, Beidleut oder Riemand von unserntwegen fve überziehen oder beschweren in ihrem Soff, ober was fre da Rechts ban ungeverlich zehn Jahr lang nach einander folgend nach Datum bieses Briefs; war es aber, bag spe einig ander Gut an sich brächten, oder bestunden über ihre eigen Gut, die fve bann bisber ingehapt ban, binnen diefen nehften gebn Sahren, bavon follen spe uns Azunge und Dienst tun, als sich geburt. Wir follen fpe auch getrulich fcuren und schirmen, als bisber, bie obgenannt 3pt us. Deg zu Urfund han wir Gottfried Berr gu Eppftein unfer Ingefiegel an biefen Brief tun benten, datum anno Dni millesimo quadringentesimo tricesimo octavo, ipsodie beati Martini." Im Laufe des französischen Revolutions= friege wurde ber Ort breimal zerftort, zum lettenmal über bem Rudzug der Franzosen nach ber Leipziger Schlacht. Haus für Saus mußte behufs der Befestigung abgetragen werden; nur drei ober vier Gebäude blieben aufrecht, um von den Officieren bezogen ju werden. Die Ginwohner flüchteten meift in ihre Reller. Rach ber Uebergabe von Mainz wurde burch gang Deutschland für ben ungludlichen Drt collectirt. Diilbe Gaben, vornehmlich jene ber wohlthätigen Gesellschaft in London, segten bie Ginwohner in Stand, ben Ort schöner wieder aufzubauen. Am 1. Sept. 1827 wurden wieder mehre Baufer burch Brand gerftort, wofür bie Brandentschädigung 12,028 fl. 10 fr. betrug. Im Jahr 1829 lebten hier in 202 Säufern 1272 Einwohner, die als vormals Mainzische Unterthanen beinahe burchaus fatholisch. Die Pfarrs kirche ift bem b. Rilian geweihet, einem in ben Rheingegenben wenigstens nicht bäufig vorkommenden Namen. Soch verebrt ift er bagegen an dem obern Main, wo Würzburg, weiland ein Sochfift sonder Gleichen, diesem Beiligen seinen Ursprung verdankt.

Ob Kilian in Irland oder Schotland geboren, dieses ift, wie in allen verwandten Fällen, nicht zu ermitteln. Bornehmer Geburt, wie es heißt, widmete der junge Mann sich dem klösterstichen Leben, und es bildete sich um ihn eine Gesellschaft gotts begeisterter Jünglinge, die unter der Leitung des sichern Führers höherer Bollsommenheit zustrebte. Als er sich anschiete, die Länder der Heiden zu besuchen, um ihnen das Evangelium zu verfündigen, waren die Priester Colonatus, Gallo, Arnoval, der Diaconus Totnan und sieben Andere sofort bereit, in die Pilgrimsschaft ihm zu solgen. Die Neisenden suhren hinüber nach Galstien, eilten dem Rhein zu, vertiesten sich in das Innere von Deutschland und gelangten nach Würzburg, wo ein Heide, Herzog Gozbert, des ältern Heta Sohn, des Hruod Enkel, ein Volk von Heiden beherrschte.

Des Beiligen erfte Bemühungen für die Befehrung biefes Bolfes scheinen wenig Fortgang gewonnen zu haben; Unterricht und Beibe für ben erwählten Beruf zu suchen, ging er nach Rom. Aus ben Sanben des beil. Baters empfing Rilian die bischöfliche Weibe, bann trieb ibn ein unwiderstehlicher Drang jurud nach Würzburg, wohin ihm zwar von feinen Schulern einzig Colonat und Totnan folgten; die übrigen hatten fich corporaliter, non spiritualiter zerftreut. Kühn trat Kilian vor des Bergogs Gogbert Ungeficht, es entspann fich eine lebhafte Unterredung, in beren Gefolge ber Bergog bie beil. Taufe begehrte und erhielt. Dem Beispiel folgte ungefaumt sein Bolf, bag also ichon bamals ber berühmte Grundsag, cujus regio, ejus religio, für Deutschland maggebend gewesen zu fein scheint. Der vollen Gunft bes Fürften erfreute fich Rilian, bis babin er es magte, Gozberts Che mit des Bruders Frau zu migbilligen. Seine Worte wurden ber Bergogin hinterbracht, und hat Geilang, die neue Berodias, fich nicht zufrieden gegeben, bis in ber Nacht Gozbert feinem Scharfrichter Befehl ertheilte, ibm die Saupter ber drei Glaubensboten ju Aberbringen. Punktlich wurde der Befehl vollzogen, dem freudig die Martyrer fich bingaben. Ungeracht ift die Miffethat nicht geblieben: Geilana verfiel unbeilbarem Wahnsinn; Goz= bert und sein Sohn ftarben unter Mörberhänden. Rach ber

Geilana Willen sollte die Stelle, wo die drei Leichen eingescharrt, für immer unbefannt bleiben; es wußte aber um das Geheimuiß ein Bauer, und hat dieser es einem Priester mitgetheilt, worauf die Gebeine der Märtyrer in gebürender Ehrfurcht erhoben wurden. Nachmalen soll der h. Bonifacius, der Deutschen Apostel, das Bisethum Würzburg errichtet und für dasselbe das Patrocinium des h. Kilian erbeten haben. Bis zu der Säcularisation wurde dessen Todestag, 8. Jul. 688, zu Würzburg in hehrer Feier begangen.

Die sehr schöne und fruchtbare Markung von Kostheim erseugt neben einem vortrefflichen weißen auch rothen Bein. In der jüngsten Vergangenheit wurde ein halbes Stück, 3½ Ohm, mit 1750 Gulden bezahlt. Einer der stärfsten Beinbergbesiger ist Hr. Trombetta, einer ursprünglich italienischen, vorlängst zu Limburg ansässigen Familie entsprossen; er besigt an 40, Hr. Pabstmann an 60 Morgen Weinberg. Für uns am Mittelrhein sind das schreckliche Zissern, bei denen man doch nicht übersehen darf, daß die auch im Rheingau und an der Nahe hergebrachte Bausmethode, die niedrigen Stöcke, die Quantität des Ertrags bedeutend vermindert. Während man hier in günstigen Jahren saum ein Stücksauf den Morgen annehmen darf, rechnet man am Mittelrhein ein Fuder auf 1500 Stöcke. Der berüchtigte Lüx wirthschaftete hier, vor seiner Sendung nach Paris, als Pächter.

## Hochheim, Wicker, Massenheim, Wassau.

Die mit Kostheim rainende, auf einem sonnigen Nebenhügel gelagerte Stadt Hochheim rühmt sich der Ehre, der h. Bilhildis, 27. Nov., das Dasein gegeben zu haben, eine Ehre, welche zwar Beitshöcheim bei Würzburg ihr bestreitet. Bon Bilhildis (Wülfshildis) heißt es in dem alten Mainzer Brevier: "In der Zeit, daß Chlodwig den Thron der Franken bestieg, lebte in des östelichen Frankens Städtlein Hochheim ein erlauchter Mann, Ibestimus genannt, der in der Ehe mit Mechtrida die Tochter Bilshildis erzeugte. Zu einer Zeit da in Gallien und Germanien die Mehrzahl noch dem heidnischen Wahnglauben anhing, befannten

fich ber seligen Bilbilbis Eltern insgeheim zu ber Chriften= lehre. Dadurch geschah es, bag bie Tochter in ber Rindheit Jahren nach Würzburg gebracht und baselbst in die Zahl der Katechumenen aufgenommen wurde, bevor sie noch die Taufe empfangen hatte. In Jahren fortschreitend, bemühte fich die Jungfrau, ohne ju wiffen, bag ihr bas Bab ber Wiedergeburt abgebe, in ihrem Bergen bem Erlofer ber Welt eine Wohnstätte zu bereiten, indem fie ihren Leib vor Unreinigfeit bewahrte und burch Enthaltsamfeit und jegliche anderweitige Tugend ihren Geift zu zieren fich befliß. Um dieses besto vollftändiger zu erreichen, war sie entschlossen, in dem jungfräulichen Stande ju verbleiben; besiegt aber burch ber Eltern Willen, wurde fie einem edlen ritterburtigen Bemahl angetraut. Dbs gleich ben Befegen bes ehelichen Standes unterworfen, verharrte sie getreulich in dem Gehorsam zu Jesus Chriftus, ben fie von ganzem Bergen liebte.

Bilbilbens Gemahl fand zeitig ben Tod in ber Schlacht; sie verlor bald darauf auch bas einzige Rindlein, von dem sie entbunden worden, und auf den Rath ihres Dheims, bes Bijchofs Sigebert von Mainz (589), ift sie nach Mainz verzogen. Hier bat fie bem Besit ausgebehnter Guter verzichtet, um in Urmuth ungehindert die Pfade Jesu Chrifti ju verfolgen, auch ein fleines Playchen angekauft und barauf eine Kirche gesett, die fie ber Gottesgebarerin und Jungfrau Maria zu Ehren weihen ließ. Dafelbst versammelte sie um fich eine gablreiche Gesellschaft bei= liger Frauen, für beren Unterhalt fie eine zureichende Anzahl von Landgutern ftiftete, benen fie baneben durch ihren frommen Wandel in dem Wege aller Tugenden vorleuchtete. Indeffen wollte der barmberzige Gott feine Dienerin nicht langer vergeb= lich arbeiten laffen, fondern offenbarte einigen in das Rlofterlein aufgenommenen beiligen Jungfrauen, daß Bilbildis nur Rate= dumene fei, die Gnade ber Taufe noch nicht empfangen habe. Söchlich betreten ob biefer Entbedung, in bem Zweifel, was in ihrem Falle zu thun, jog fie ben Bischof zu Rath, ber, ebenfalls burch eine gottliche Offenbarung um die Sache belehrt, fie mit bem Waffer ber Wiedergeburt erquidte. Nach Empfang ber beil. Taufe

\$ DOOLO

hat sie noch inbrünstiger Gott in seinen Werken gepriesen, frommer Uebungen sich bestissen, bis sie, von schwerer Arankheit befallen, diese Zeitlichkeit verließ den fünften der Calenden Decembers (27. November). Clerisei und Volk von Mainz haben sie in der auf Bilhildens Kosten erbauten Kirche beerdigt, wo sie auch von dem an durch verschiedene Mirakel geleuchtet hat. So weit das Brevier.

Es bat aber in St. Bilbilden Rlofter bie Aebtiffin im Jahr 1504 etwan ein Budlein zusammentragen laffen, bas, auf Der= gament geschrieben, in beutscher noch gar ungebilbeter Sprache bas leben ber b. Bilbilbis vortragt. Darin wird ibr Bater 3berius, ihre Mutter Mathilbe genannt, beibe gar vornehmer Berfunft. Sie befagen am Main eine Burg famt einer ausgedebuten herrschaft in ber Rabe von Burgburg, bei ber Stadt Bochheim. Bon ihren Rindern mar St. Bilbildis bas erftgeborne, batte aber zwei Schwestern, Hildegardis und Reinbardis. Alle brei wurden von den guten driftlichen Eltern driftlich und gut erzogen und follten fämtlich Chriftus bem Berren ihre Jungfrauschaft weiben, was boch nur hinsichtlich ber beiden jungern erfolgte, während ber b. Bilbildis zugeredet wurde, jum Chestand fich zu bequemen, von welcher Entschließung man großes Beil sich versprach. Sie be= fand fich noch in gartem Alter, ale fie auf der Bergogin von Franken Bitten nach Burzburg geschickt wurde; ba follte fie bie b. Taufe empfangen, was jedoch aus unbefannten Gründen unterblieb. Rachber wurde fie ben Eltern zuruckgeschickt, wo man fo wenig als bas Rind felbft an ben Mangel ber Taufe bachte; bagegen machte Bilbilbis in Bilbung und Schonheit folde Fortschritte, bag ber in Babenberg residirende Bergog von Dberfranken sie jur Ehe begehrte. Sie wollte jedoch ben jungfraulichen Stand bewahren und verbat bie Berbindung mit einem Mann, ber als ein blinder Beide bem Gogendienft ergeben.

Die Eltern hofften aber durch sothane Ehe nicht nur ben Herzog, sondern auch sein ganzes Gebiet zum Christenglauben zu bekehren und überredeten die Tochter, daß sie den Bräutigam sich gefallen ließ. Die Hochzeit wurde sowohl zu Hochheim als zu Babenberg unter großen Freudenbezeugungen mit vieler Pracht

gefeiert. Bilbilbis fand jedoch in ihrem Cheftanb eitel Rummer, ba ber ihr aufgedrungene Cheherr weber bem Beidenthum, noch bem damit verbundenen schlimmen Wandel entsagen wollte, mas ber frommen Gemablin Beranlaffung ju bitterm Schmerz. Baufig bat fie beshalb, unter Bergiegung vieler Thränen, zu Gott gebetet, bag er fie aus folch ungludlichem Chebundnig erlofen wolle. Es trug sich aber zu, daß ihr herr plöglich abgerufen wurde jur Beeresfolge in einem fcweren Rrieg, von beffen Umftanben mir nichts bewußt, und Bilbilbis begab fich zu ihrer Mutter, die mittlerweile burch bes Baters gottfeliges Ableben Wittwe geworden. Bon dannen besuchte sie insgebeim ibren Dheim, den Bischof, in Maing, wo ihr Botschaft gufam, bag ihr herr in der Schlacht gefallen fei, und fie eines Gobuleins genaß, welches von dem Bischof die Taufe und ben geweihten Chrifam empfing, aber bald barauf burch Gottes Willen au einem beffern Leben berufen wurde. Bilbilbis felbft ergab fich gang und gar ben Berfen ber Frommigfeit, ber Bescheibenheit, Wohlthätigkeit, Demuth, und lebte mit ihren Dienerinen als ibres Gleichen, wie sie benn öfters vorzugsweise die Kranken bediente, ihnen Ropf und Ruge mufch, fochte, bem Gebete oblag, vielfaltig bas Sacrament ber beiligen Guchariftie empfing. Den Bedürftigen in Mainz erzeigte fie fich höchft wohlthatig, indem fie die in der Rheinebene belegenen, jum Bruch genannten Beibstriche ankaufte und ber gemeinen Stadt ichenkte.

Endlich beschloß sie nach dem Wunsch und dem Rath ihres Dheims, des Bischofs, in Mainz selbst ein Kloster zu erbauen, als ihre fünftige Wohnung, die zugleich Jungfrauen und Wittwen, die sich dem Dienst des Herren widmen wollten, auf=nehmen könne. Um die Wahl des Ortes ergaben sich Zweisel; es war Nede von der Höhe, welche heute St. Stephans Kirche tragt, und von dem seuchten Grunde, welchen die Güns bespült. Die Dertlichkeiten genau zu besichtigen, wurde angesspannt, und der Bischof bemerkte, daß die Pferde beharrlich sich sträubten, den Berg zu besteigen, wogegen sie in den Wiesensgründen willig und freudig herumsagten. Dieser Umstand wurde entscheidend; der Bischof bezahlte die ganze Strecke mit einer

Summe goldner Schilbe und mit 12 schönen Pferden, und es wurde hand gelegt an den Bau einer der Allerseligsten Jungfrau Maria geweihten Kirche samt Kloster, in welchem nachmalen Bilhildis den keuschen Wandel einer Wittwe fortsetzte, Jungsfrauen in großer Zahl dem Dienst des Allerhöchsten sich widsmeten, auch Priester, von denen einer als Propst dem Ganzen vorstand.

Indem besagtes Rlofter an Gutern, Reliquien, Freiheiten und Privilegien ungemeinen Zuwachs erhielt und gleichsam ben Bipfel ber Berrlichfeit erreichte, ward es Bu bem boben Dlunfter unfer lieben Frauen (Altenmunfter) genannt. Drei ober vier ber baselbst vereinigten Jungfrauen, ungezweifelt bie andächtigften, wurden in einem nächtlichen Beficht gemahnt, Bilhilden zu erinnern, daß sie die Taufe nicht empfangen habe. Die Jungs frauen staunten, Bilhilde und ber Bischof noch viel mehr. Dieser ordnete Gebete an, und während er Deffe las, wiederholte ein Engel, ihm allein vernehmbar, die wunderbare Mare. wurde Bilhildis bem geweihten Brunnen zugeführt, und bat fie mit bem neuen Menschen, fatt bes von ber Mutter ihr verliebenen Namens Mathilbis, ben Namen Bilbilbis erhalten. Die ibr zugeschriebene Schenfung ift wohl ungezweifelt unacht. läßt man fie fagen : "Ich gebe aus Liebe gu Gott und in ber Hoffnung fünftiger Belohnung einiges mir Buftandiges, nämlich einen Bauplag unweit ber Stadtmauer von Maing, in bem füblichen Theil, welchen ich von Erzbischof Sigebert, meinem Dheim, in bem Preise von zwolf rothen Schilden, aus reinem Gold geprägt, und so vielen Rappen angefauft, und darin bas Haus Gottes und der beiligen Jungfrau Maria erbaut habe. Darin habe ich eine beilige Frauengesellschaft gesammelt, und ber überließ ich zu Almosen für mich und meine Eltern, was ich zu Eigenthum und Erbe befaß, an Bauftellen und Bauten, Wiefen, Weibe, Wald, Aderland, Waffer, Wafferlauf, Bewegliches und Unbewegliches, Gebautes und Ungehautes, auch Mancipien, dieses innezuhaben und zu bestgen bis zum jüngsten Die Befiger biefer Bauftatte follen fich um die but ber Taa. Stadt nicht fummern, dem Bischof feine Steuern, auch nicht für

bie Unterhaltung ber Stadtmauer entrichten, überbaupt ben ftabtischen Anordnungen feine Folge leiften, sonbern lediglich ber Aebtiffin und ben Sausgesetzen gehorsamen. Wenn jemand aus ihrer Mitte Tobtschlag, Diebstahl, Raub, ober eine fonstige Unthat begangen hatte, oder wenn ein auswärtiger Miffethater an jener Stätte Buflucht fuchte, fo hat er nicht vor bem Richter, ober ber flabtischen Obrigfeit, sondern vor bem Rector bes Hauses sich zu verantworten. Mundeburde und Schut von Seiten bes Mainzer Erzbischofs foll bie Corporation zu allen Zeiten genießen. Der Aebtiffin Bahl haben die Mitglieder unter fich vorzunehmen : feine Bittive, überhaupt feine Person, Die nicht ber Gesellschaft angebort, durfen fie als folde erfennen. Gollte irgend ein Bifchof im llebermuth diesen Vorschriften entgegenhandeln wollen, so treffe ibn ber Born bes allmächtigen Gottes und ber Seiligen insge= famt, und foll er gleichwohl feinen Willen niemals erreichen. Weiter soll eine Wittwe ober jede andere, bie, dem Convent fremd, ohne ber Klosterfrauen Zustimmung ihnen vorgeset werben möchte, ber folimmften Urt von Aussatz verfallen, bes fomählichften Tobes fterben und bier ihre Rubeftatte nicht finben. Weschehen in ber vorgebachten Stadt, ber Regierung bes erlauchten Ronigs Clodovaus im 14ten, ber Menschwerdung Chrifti im 635ten Jahr, in der 10ten Indiction, an den Ralenden bes Maimonats, Freitag."

Die unheilbaren Mängel dieser Urfunde, schreibt Serarius, müssen sedem Leser, der nicht gerade in Schlummer versunken, ausfallen. Eine Frau des vornehmsten Herkommens, Kunegundis genannt, soll, neben andern Reliquien, auch das Schweißtuch, womit unseres Herren Jesu Christi Haupt und Angesicht im Grabe bedeckt gewesen, nach Altenmünster gegeben haben; man rühmt auch von der besagten Kunegundis, daß sie vieles von ihren eigenen und ihrer Angehörigen Gütern an eine Menge Klöster verschenkt, zu St. Bilhardis ihre Grabstätte empfangen und zum Lohn ihrer Freigebigkeit der h. Bilhildis Fürbitte emspfangen habe. Bon der Heiligen wird ferner erzählt, daß ihr die inständig erbetene Gnade, im Kleide der Unschuld zu sterben, geworden; daß sie, vom Fieber verzehrt, nach Empfang der hh.

Eucharistie und bes geweihten Dels am fünften der Ralenden Decembers (27. Nov.) gestorben sei, daß sofort ein glänzender Lichtstral auf dem keuschen Leichnam ruhte, während von demsselben ein Wohlgeruch emporstieg; daß an ihrem Grabe Blinde, Fieberkranke, Berbrannte geheilt wurden, unfruchtbare Frauen mit dem Muttersegen beglückt, andere aus den schrecklichsten Kindesnöthen befreiet, todte Kinder ins Leben zurückgerusen wurden, wie auch ein im Rheine Verunglückter, der ganzer drei Tage unter Wasser gelegen. "Dieses ist des angeführten Buches Sauptinhalt," schreibt Serarius, "es sinden sich aber darin noch andere Dinge, die von dem Versasser erdacht oder der Zeitrechsnung widersprechen, wie z. B. was er von der h. Walpurgis schreibt oder von dem Raiser Justinus, der nach Bamberg kam, um Hochzeit zu halten."

Wiederum wird Sochheim 754 genannt, ba ber Leichnam bes h. Bonifacius nach Fulba übertragen wurde: Usque ad Hohheim villam, quae in ripa Moyn consistit. Der Ort gelangte an bas Domcapitel zu Coln, wurde aber von biefem, Dorf und Kronbof samt den Lebenseuten, im 3. 1273 an das Domcapitel in Mainz verfauft zu dem Preise von 1150 Mark. Die Bogtei besagen die Grafen von Sponheim, die bamit 1271 ben Wilhelm von Rübesheim und 1313 ben Edelfnecht Gallo von Delfenheim belehnt hatten. Siltwin war bes Bogtes Bilbelm von Rudesheim bevollmächtigter Bote, ba ju Sochheim vor versammeltem Gericht die Cheleute Konrad Rolb und Elis fabeth, Burger zu Mainz, ihre Guter zu Sochheim, Weinberge, Aderland, Wiesen, Wald, Garten, Baufer, vorbehaltlich lebens= länglichen Genuffes, den Deutschordensbrudern und dem Rlofter Tiefenthal überließen, fich barin zu theilen, unter ber Berpflich= tung, ben nächsten Unverwandten ber Schenfgeber 30 Mark Coln. zu entrichten, Montag nach Epiphanien 1271. Gallo von Del= fenheim verkaufte 1313 die Bogtei an Sifried und Gottfried von Epstein, benen zu Gut die Grafen von Sponheim der Lebensherrlichfeit verzichteten. Gottfried einigte fic 1322 mit ben Infassen, indem er die Bogteigefälle in eine ftandige Geldabgabe, jährlich 40 Mark, verwandelte. Damit waren alle Fron-

bienfte abgeloset; nur blieb bes von Epstein Duble bei Wicker für bie hochheimer eine Zwangsmühle. Allgemach brangten fich bie Erzbischöfe ber Bogtei ein; in bem Bergleich von 1424, bestätigt 1449, mußte Gottfried von Epstein bas Erzstift in Die Bemeinschaft aller Renten und Befälle vom Bericht und in bie Bogtei, Boll, Kischerei und Agung aufnehmen. Gleichwohl empfing ber von Epstein allein 1438 und fpater vom Domcapitel Die Bogtei wie von Alters zu Leben. Der läftigen Gemeinschaft mit Mainz mube, verfauften endlich Gottfried und Johann von Epftein im J. 1478 biefe Bogtei für 2000 Gulben an bas Domcapitel. Gie befreiten zugleich Sochheim von ihrem Landgericht Mechtilshaufen; nur follte bas Domcapitel jedesmal zwei Mann dabin ichiden, wenn fie ibre Obrigfeit und herrlichfeit jahrlich weisen ließen. Seitbem befand sich bas Domcapitel im vollen Befige ber Landeshoheit; es bestellte den Schultheiß und feste 1598 ein eigenes Felbgericht an. Bereits im 3. 1124 befaß St. Peters Stift ju Maing bier brei Mansen.

3m 3. 1851 gablte Sochheim in 331 Saufern 2148 Ginwohner; die Markung hielt 4924 Morgen. Die Pfarrfirche ift zu Ehren der Apostel Peter und Paul geweihet, und geboren in die Pfarrei, außer ben hiesigen (2028) Ratholifen, Delfenheim und ber Mechtilshäuferhof, 9 Individuen, zu Rorbenstatt 5, zu Wallau 8 Einwohner. "Zu Widert, 2 Stunden von Mainz," schreibt ber reisende Franzos, Risbeck, "verandert sich bie Natur bes Landes. Bon ber Bergreihe ber Wetterau läuft hier ein Urm bis an das Ufer bes Mayns berab und bildet unfern deffelben zwei breite Bugel, auf beren einem Widert, auf bem andern aber Sochheim liegt. Der füdliche und westliche Abhang bes erstern trägt einen vortrefflichen Bein. Der öftliche Abhang bes zweiten ift unvergleichliches Getreidefelb, und feine Abhange gegen Guden und Westen tragen ohne Bergleich ben ebelften Wein von Deutschland. Der Fleden Sochheim, von welchem bie Engländer allen Rheinwein hock benennen (auch ihr Ausbrud hoghshead, ein Studfaß, wird von Sochheim abgeleitet), foll über 300 Familien ftart fein. Ginen ichonern und reichern Bauernort hab ich nicht gesehen. Er gehört bem

Domcavitel von Manng, und ber Dechant biefes Cavitels genießt die Revenuen beffelben. In einem guten Jahr gewinnt derselbe bier für 12 bis 15 tausend Gulben Bein. Er und bie Augustiner von Maynz und Frankfurt sind ausschließlich im Besit ber fogenannten Blume bes hochheimer Weines, von welcher in guten Jahren bas Stud, ju 600 Maas, fur 900 bis 1000 Gulden von der Relter weg verfauft wird. Diefer Bein gehört also unter die theuersten in der Welt. Wir waren begierig biesen seltenen Wein zu foften und mußten im Ort selbst bie gewöhnliche grune Bouteille mit 1 Reichsthaler bezahlen. Diefer war aber vom besten Jahrgang in diesem Säculum, nämlich von 1766, ben wir nicht befommen batten, wenn nicht ein Ab= vofat von Mannz bev uns gewesen ware, bem ber Wirth, seines Bortheils halber, etwas zu Gefallen thun wollte. Dief war ber erfte beutsche Bein, ben ich gang ohne Saure gefunden. Er war auf der Zunge bloffes Gewürz. Der übrige Hochheimer Wein, fo gut er auch feyn mag, ift boch nicht von Egig frey, ob man icon die Bouteille vom geringften beffelben, wenn er feine Jahre bat, mit 1/2 Gulben im Drt felbft bezahlt.

"Die ftarte Stunde Wegs von Sochheim bis nach Manng war eine ber angenehmften auf meinen deutschen Reisen. Erft geht es den goldnen Sugel auf eine Biertelftunde durch ununter= brochene Weingarten berab, die an der Straffe fart von Dbft. baumen beschattet werden. Auf diesem Abhang beherrscht man eine unvergleichliche Aussicht über ein fleines, aber ungemein reiches Land, welches die nördliche Erdzunge bey bem Bufammen= fluß des Mheins und Mayns bildet. Die Blume bes Hochbeimer Weines wachst nicht auf diefer Seite bes Bugels, die gegen die Morgensonne zu fehr gebect ift, sonbern gerabe gegen Guben. hierauf fommt man in eine Tiefe, welche von einem fleinen Bach bewässert wird, und wo Wiesen, Felder und Dbstgärten die schönften ländlichen Scenen darftellen. Bur Linken ichimmert nabe bey burch einen Bald von Obftbaumen bas wirklich prachtige Dorf Roftheim. Die schone Straffe windet fich fodann burch Die Dbft= und Weingarten des groffen Fledens Raffel, welcher am Ende ber mannichfaltigsten und natürlichsten Allee am Ufer

DIEGIE

des Rheines, grade gegen Maynz über, zum Borschein kömmt." Der Weinberg, welcher die sogenannte Blume von hochheim erzeugt, zieht sich dem Main zu hinab und hält nicht über 10 Morgen. Bon der Domdechanei herrührend, entging er als Nassaussches Stammgut, als Domaine dem Schicksal der Bersäußerung. Ein Franzose, ich glaube herbin, in der Statistique genérale et particulière de la France, 7 Bände, 1803, hat von der Hochheimer Blume oder, nach seiner Uebersehung, von der fleur de Halherin gehört, theilt sie aber sehr freigebig dem Rheins und Moseldepartement zu. Das Stücksaß von diesem Wein wird gegenwärtig mit 4000 Gulden bezahlt. Prächtig schildert Lord Byron im Child Harold die Schönheiten der Lage von Hochheim, ohne boch den Ort zu nennen:

Adieu to thee, fair Rhine! how long delighted The stranger fain would linger on his way! Thine is a scene alike where souls united Or lonely Contemplation thus might stray, And could the ceaseless vultures cease to prey On self condemning bosoms, it were here, Where nature, nor too sombre nor too gay Wild but not rude, awful yet not austere, Is to the mellow earth as autumn to the year.

Adieu to thee again! a vain adieu!

There can be no farewell to scene like thine,

The mind is colour'd by thy every hue,

And if reluctantly the eyes resign

Their cherish'd gaze upon thee, lovely Rhine!

'T is with the thankful glance of parting praise:

More mighty spots may rise — more glaring shine,

But none unite in one attaching maze.

The brilliant, fair, and soft — the glories of old days.

The negligently grand, the fruitful bloom
Of coming ripeness, the white city's sheen,
The rolling stream, the precipice' gloom,
The forest's growth, and Gothic walls between,
The wild rocks shaped as they had turrets been
In mockery of man's art; and these withal
A race of faces happy as the scene,
Whose fertile bounties here extend to all,
Still springing o'er thy banks, though empires near them fall.

Was ber Dichter zu thun verschmähte, ersett in einer Note ber gesehrte Commentator, schreibend: »On taking Hockheim (1813), the Austrians, in one part of the engagement, got to the brow of the hill, whence they had their first view of the Rhine. They instantly halted—not a gun was fired—not a voice heard: but they stood gazing of the river with those feelings which the events of the last fifteen years at once called up. Prince Schwartzenberg rode up to know the cause of this sudden stop; then they gave three cheers, rushed after the enemy, and drove them into the water.«

Wider, ber unmittelbare Nachbar von Sochheim, feitwarts, eine ftarte Biertelftunde abwarts vom Rhein, wird genannt in ber Urfunde d. d. Tribur 6. April 910, wodurch Erzbischof Satto all sein Eigenthum in den Marfungen von Maffenheim, Wicker, Gerau an die Abtei Fulda vergabt. 3m 3. 970 fcenfte R. Otto I bem Kloster Bergen bei Magbeburg »quoddam predium quod Guntramus fidelis noster ex suo suaeque conjugis proprio in villis Wikkara et Noranstat nominatis nobis tradidit.« Um 30. Dec. 1222 nennt Erzbischof Sifried in einer Bestätis gung von bes Rloftere Rethere Guterbefig u. a. ben Wein- und Fruchtzehnten von 3 Maufen in Wicker. St. Stephans Stift erwarb bier Zehnten und Guter von Konrad bem legten Berren von Dornberg, auf welche 1239 Graf Gerhard von Diez und 1241 Bolfwin von Wider Bergicht leifteten. Um 2. Aug. 1312 verkauften Graf Poppo von Eberstein und seine Gemahlin Gutta von Hohenlohe, bann Elisabeth von Sobentobe, des Grafen Gottfried von Wertheim Wittive, ihre Guter in Dber- und Nieder-Efchach, Sulburg, Weilbach, Wider, Maffenheim, Saufen und Dberoldeshusen an ben Rurfürsten Peter von Maing. Der Kaufpreis, 754 Pfd. Heller 13 Schilling 4 Heller, wurde fofort bar bezahlt, und widmete ber Rurfurft bie hiermit ers worbenen Guter ju Dotirung ber neuen Rarthause im Petersthal, 1320. Auf bie bier neu angelegte Mühle wurde 1318 St. Georgen Altar zu Epstein fundirt. In ber Mainzer Fehde 1361 wurde der Ort geplündert und verbrannt. Die Dberherr= lichfeit fam 1433 an bie Linie Epftein-Ronigstein, 1538 an bie

Grafen von Stolberg, welche sie 1565 von Mainz zu Lehen nahmen, und 1581 an Mainz. Die Pfarrei hatte Graf Gerhard von Diez im J. 1234 dem Stift Diez incorporiren lassen, was der Erzbischof 1325 vig. Pentec. und 1326 13. kalend. Jan. und 9. kal. Jul. bestätigte. Wicker besitzt nicht nur das herrlichste Fruchtland, sondern auch vortresslichen Weindau, dessen Ertrag meist auf den Namen von Hochheim versauft wird. Die reiche Abtei Arnsburg an der Wetter besaß hier einen stattlichen Rebhos. In der neuern Zeit hat der Hr. Präsident Magdeburg viele der vorzüglichsten Weinlagen an sich gebracht.

Weit über Wider zieht bas Weingelande fich binan nach Maffenheim und weiter. Maffenheim, die fonigliche Villa, fchenfte R. Ludwig 820 an bie Abtei Fulba, welche aber am 13. Dec. 909 ben Ort gegen Saalmunfter an ben Erzbischof Satto von Mainz vertaufchte. Bei Diesem Tausch scheinen beibe Parteien ibre Rechnung nicht gefunden zu haben; ichon im nächften Jahr fam Fulba wieber in Befig. 3m 3. 125\* befundet Abt Bein= rich von Fulda, "daß henrich, Bigthum der Stadte Menge ge= ftarp, und une bie Botie ju Daffenheim, bie er von une ju Leben batte, ledig ward." Um 8. Jun. 1313 bestätigen bie Cheleute Konrad Graf von Baihingen und Elisabeth ben zwischen Graf Poppo von Cberftein und bem Erzbischof Peter am 2. Aug. 1312 abgeschlossenen Bertrag, wodurch namentlich bes Grafen von Baihingen Drittel in Gulburg und Maffenheim an Maing übergegangen ift. In ben 3. 1345-1451 erscheinen bie von Epftein als Inhaber ber Bogtei; ohne bes Lebensherren Borwissen traten sie bie Bogtei an Adolf von Rassau ab. Fulda wollte barum bas leben als verfallen einziehen, ließ fich aber boch bewegen, es 1501 bem Landgrafen von Beffen zu reichen. Der Grafen von Wertheim Fuldaisches Leben ging 1424 an bie von Scharfenstein, 1447 an bie von Bufed über. Gin anderes, fo Rraft von Sindersbach befessen hatte, war 1435 an bie von Reiffenberg gefommen und ging von biefen an Abolf von Raffau über. Die Pfarrfirche, die schon im 3. 909 vorfommt, verdanft ihre Entstehung bem Kloster Fulda, so auch bas Patronatrecht bis. in die Zeit ber Reformation übte, zwei Theile des großen

Frucht= und Weinzehnten befaß und in beffen Ramen bas Cents gericht geubt wurde.

Delfenheim war ebenfalls ber Herren von Epstein Eigensthum, wie sie denn 1315 Gefälle aus ihrem dasigen Hof verstauften und 1320 sich von K. Ludwig Stadtrecht für den Ort ertheilen ließen. Im J. 1399 incorporirten sie die Pfarrei der St. Georgen Capelle unter der Burg Epstein, daher seitdem ein Pleban oder Pfarrverweser den Kirchendienst versah. Kirchensat und Zehnten wurde 1573 von Epstein-Königstein an hessen versauft. Die von Delfenheim, Ministerialen der Herren von Epstein, die 1211—1500 vorsommen, besaßen hier eine Burg, von welcher aus die Nachbarschaft durch Käubereien beunruhigt wurde. Dem zu steuern, legten sich die Rheingauer 1372 vor die Burg, nahmen den Besißer, Hrn. Wilderich, gefangen, versbrannten und zerstörten von Grund aus die Feste.

Wallau war feit ben altesten Zeiten ein Besithum ber Abtei Bleidenstatt, als welche bie von Epstein mit ber Bogtei belehnte, auch von ben sämtlichen Gutern ber von Epftein im Orte Abgaben erhob. 3m J. 1272 verpfandeten die Epfteiner ber Abtei ihre Bogtei mit allen Diensten von bem Fronbof, lediglich ben hubenzins fich vorbehaltend; bas wurde 1306 erneuert, wo zugleich die Abtei sie von allem Bins für ihre Guter bier und in Bredenheim freisprach. Nach erfolgter Ginlösung verkauften bie Epsteiner ihren Sof in Wallau an Johann Marschalf von Lord, bem sie auch bas Dorf wiederlöslich für 2100 Pfund Seller verpfändeten 1342. Bon biefem ichreibt fich ber bie Befestigung mit Mauern, Graben und Planken, bie er boch verfprach, nie gegen Epstein zu gebrauchen. 3m 3. 1366 ging bie Pfanbicaft an bie von Kronberg über, und verkauften biese ihren bafigen Hof 1445 an den Grafen Philipp von Ragenellenbogen; ber Abtei Bleidenstatt Lebensberrlichkeit wurde aber von Ragenellenbogen wie nachmalen von Beffen anerkannt. war auch bis zu ben neuern Zeiten Collator ber Pfarrei und Besiger bes großen Behntens, wie es benn 1492 neben bem ausehnlichen Sof ein Subengericht befaß. Die verwüstete Capelle von Oberweilbach mit St. Peters Altar wurde 1518 bierber

a sectated by

verlegt. Eine abliche Familie von Wallau wird 1308 und 1344 genannt. Das Darmstädtische Amt Wallau erstreckte sich über ber Landgrafen Antheil der Herrschaft Epstein, über Epstein selbst, Wallau, Breckenheim, Diedenbergen, Igstatt, Langenheim, Lorsbach, Massenheim, Medebach, Nordenstatt, Oberliederbach, Unterliederbach, Orte, die mehrentheils mit Mainz gemeinschaftlich.

Mit Breckenheim endigt sich der von Wicker ausgehende Rebenstrich. Als eine Zubehör der Heimgereide von Wallau war Breckenheim der Abtei Bleidenstatt Eigenthum. Den 15. Mai 1251 schenkte Erzbischof Christian eine Hosstatt in Breckensheim mit 2 Mansen, Wald und Wiese an das Domcapitel. Der Abtei zinspslichtig von allen ihren hiesigen Gütern, löseten die von Epstein 1306 den Zins ab. Sifried von Epstein schenkte 1311 an das Kloster Rethers einen Hof zu seinem und seiner Vorsahren Seelenheil.

Einigen Beinbau treiben aber noch Norbenstatt, feitwarts von Wallau und Jastatt, vorbem eine königliche villa, Vertinenge ftud bes foniglichen Fiscus in Biesbaben; brei Dansen bafelbft mit Sofen und allem Zubehor ichenfte R. Ludwig 882 an Bleis benftatt, gleichwie R. Otto I verschiedene Guter baselbit und in Wider an das Kloster Bergen bei Magdeburg vergabte. Rirche bestand bereits 1107 als die Mutterfirche von Mebenbach und Wildsachsen. Um 26. April 1223 verfaufen die Gebrüber Gerlach und Marquard von Safelftein bas Patronat biefer Rirche und ihr But an das bafige Domcapitel zu Mainz, bezeugen auch zus gleich, daß ihr Bruder Ludger, Propft zu Raftorf und Domherr au Maing, bas ihm zustehende Untheil von Patronat und Gut bem Domcapitel geschenft bat. 3m 3. 1248 verzichteten auch bie von Eschborn ihrem Recht zu jenem Patronat. Im 3. 1236 hatte ber Erzbischof eine Vicarie gestiftet, und 1361 bebiente ben Seitenaltar zu U. Lieben Frauen ein eigener Altarist. Centgericht wurde 1361 in bem eigens bazu bestimmten Gebaube, bem Spylhus, gehegt und von benen von Epftein, Rronberg und Lindau iu Gemeinschaft besett. Die von Lindau vertauschten ihr Antheil 1441 an Nassau-Wiesbaben; heffen vereinigte bas Bange, indem es 1587 den Kronbergischen Untheil eintauschte und 1588 jenen von Nassau erkaufte. In dem Berzeichnis der Guter, so Dieter Kämmerer von Nicolaus von Scharfenstein erbte, 1381, wird auch Nordenstatt genannt, und was dazu geshört und gefallen ist mit Loos.

Igfiatt (Engiftat) oberhalb Norbenftatt, mit Bierftatt gren= gend, war Eigenthum bes Rloftere Altenmunfter, von welchem bie von Biegen bie Bogtei zu Leben trugen. Es war bas ein in bem Nied= und Ronigssonbergau wohlbegutertes Wefchlecht, bas auch im Rheingau zu Walluff, Eltvil, Caftel anfäffig. Fridericus de Biegen et frater eius Fridericus Stale werden 1211 genannt. Nobilis vir Godfridus de Bigen — filii sui Hermannus, Johannes, Godefridus, et filia sua Jutta, et puer nasciturus nunc in alvo, 1257. Godefridus Stahel de Biegen, 1258. Hermannus, Johannes et Fridericus, fratres, filii Godefridi quondam dicti de Biegen, verfauften 1268 bem Rlofter Altenmunfter Die Dienste, welche ibnen von ben brei fabrlichen Bogtbingen in Saftatt zufamen. hermann von Biegen verkauft 1275 sein Untheil des Lebens zu hattersbeim an Werner von Friedrich Stapt von Biegen, Gottfrieds Sohn, belebnt, Mittwoch vor Allerbeiligen 1278, mit feinem Dorfe Evgiftat ben Beinrich Efelwed von Scharfenftein. Bermann und Friedrich von Biegen, Gebrüder, verfaufen 1283 an bas Rlofter Altenmunfter bie halbe Bogtei zu Beibersheim fur 45 Mark Machner Pfennige. Friedrich Stahl von Biegen entlehnt 1287 von bem Rlofter Altenmunfter 20 Mark Pfennige Coln. und verschreibt bafur ju Unterpfand sein Dorf Igstatt. hermann von Biegen und Guda, Cheleute, verkaufen im J. 1300 bem Liebfrauenstift zu Dainz ihre Guter zu Walluff und Steinheim bei Eltvil um 23 Mark Pfennige Coln. Friedrichs Stail Leidenstein zu Eberbach war überschrieben: Anno Domini MCCCXII IX. kal. Oct. obiit strenuus miles Fridericus dictus Stail c. a. r. i. p. a. Gega Jud von Stein, conthoralis Friderici Stal de Bygen, ftarb 1320. Auf bes Gottfried Stahl Leichenstein zu Cberbach heißt es: Anno Domini MCCCLI die natalis Domini obiit dns Gotfridus miles, dict. Stail. Seiner Sausfrau Elisabeth Leichenstein baselbst tragt die Jahrzahl 1346. Ihr herr

hat 1351 bas große nach ihm benannte Stahlsgut zu Castel an bas Kloster Altenmunster vergabt, und möchte wohl der lette Mann seines Geschlechtes gewesen sein.

Beinrich Eselwed von Scharfenstein, ber Lebentrager in Igftatt, cedirte, nachdem er wegen verübten Unfugs aus dem Mainzischen verbannt worben, 1279 Igstatt, Bogtei und Dorf, bem Gottfried von Epftein. 3m 3. 1355 befennt Beibenreich von Elferhausen, Ritter, bag er von Graf Johann von Ziegenhain die Bogtei zu Igstatt zu rechtem Mannleben empfangen habe. Nach ber Grafen von Ziegenhain Aussterben 1450 fiel bas Leben an das Kloster zurud und wurde von diesem an Philipp von Kronberg vergeben. heffen, nachdem es 1492 Epftein erworben, maßte fich ber Oberlebensberrlichfeit über Igftatt an und nothigte die von Kronberg von ibm bad Leben zu empfangen. Dagegen flagt die Aebtiffin von Altenmunfter: "Im andern Artifel gibt meine wurdige Frau mahrlichen Bericht und mit Rlage vor, wie daß Dorf genannt Igstadt mit sambt bem Gericht und besonders mit der Bogtei und Oberfeit baselbft vor viel Jahren bes Cloffers und Convents zu Altenmunfter Eigen= thum ift, und habe ju vorgangenen Zeit ein Graf von Ziegenhain die Fauthie zu Igftadt laut der Lebenbriefe von gemeldtem Clofter empfangen und zu Leben getragen, und nach feinem 216. gang ift folde Fauthie dem Closter wieder zugefallen. barnach herr Philipp von Cronberg, Ritter, zu einer Aebtiffin gen Altenmunfter fommen und fo viel bie Zeit erlangt und er= beten, bag ihm eine Aebtiffin folche Fauthie mit ihrem Zubebor als ein verfallen Leben ihm und feinen Erben, faut feines Lebenbriefs, den man hiermit anzeigt, auf feine Gidpflicht gelieben, auch bis ans Ende feines lebens zu Leben getragen, und fo er abgangen, hat sein Sohn, herr hans von Cronberg, Ritter, ohne alle Verwilligung und zuwider und Schaden dem Closter solche Fauthie von unserm gnädigen herren dem Landgrafen löblicher Gedachtniß feligen ju Leben empfangen, bergleichen jest Philipps von Cronberg fein Sohn, Marschalf, ihn auch gethan, also hier meine würdige Frau jest Aebtissin und ihr Convent mein gnäbigften herrn von Mainz, als ihren rechten Schirm=

herrn, daß S. F. Gn. dar ihm gütlich verhelfen, daß jest ihr gnäd. herr der Landgraf ihr wolle von solcher Fauthie, Lehnung und Mannschaft abstehen, die dem Closter wieder zustellen, daß solche Fauthie sambt der Mannschaft bei dem Closter, wie vor Alters beschehen, bliebe und verliehen werde, das will ihr andächtigen vordienen."

Neben den Biegen waren auch die von Frauenstein hier 1253 begütert, ihr Eigenthum ist aber an die Abtei Eberbach gekommen. Das Kloster Gnadenthal besaß 1443 einen bedeustenden Hof. Den großen Zehnten und den Kirchensaß hatte Altenmünster, wiewohl das Patronat durch die Reformation ihm entzogen wurde, gleichwie die Collatur des 1338 in der Pfarrsfirche gestisteten Altars zu St. Katharinen. Epstein bezog 1433 die Rothbede, und Nassau hatte den Einzug hergebracht, d. i. das Recht, Leibeigene zu halten, auch die Gerichtsbarkeit zum Theil, welche es doch 1588 an Hessen verkaufte.

## flersheim, Weilbach, Hattersheim, Höchst.

Bon Igftatt gebe ich wieber binab nach Wider, ober eigentlich nach bem benachbarten, bicht am Dain belegenen Fleden Rlersheim, der im 3. 1851 eine Bevolferung von 2231 Ropfen enthielt. Die Marfung umfaßt 3609 Morgen. 3m 3. 1270 erfaufte bas Domcapitel von den beiden Gottfried von Epftein, Bater und Sobn, für 1050 Marf bas Dorf Flersbeim mit allem Bubebor, nur bie adlichen Lebentrager ausgenommen. Alle Berrschaft und Gerichtsbarfeit ging an ben Raufer über, und bie Einwohner follten nicht mehr gehalten fein, auf dem landgericht ju Mechtilshaufen zu erscheinen, noch ber Cent zu folgen. Das Domcapitel wollte ein eigenes Gericht für bas Dorf anordnen, behauptete fich auch im Befig der Landeshoheit bis gum 3. 1803. 3m 3. 1237 erfaufte der Deutschorben zu bem Preise von 950 Mark Silber (sic) ber Abtei Sugehofen hiefige Guter. Diefe Abtei, im Dberelfaß gelegen, wurde nachmalen bem Stift Andlau augetheilt. Der nämliche Orden erfaufte, Marg 1262, die Güter

in Flersheim, welche Werner von Bolanden, das für seine Passage nach dem heil. Land ersorderliche Geld aufzubringen, an die Gesamtheit der in Oberstersheim seshaften Ritter für 140 Mark Pfennige Cöln. verkauft und worüber des Ritters Johann von Flersheim Söhne Franco, Johann und Gottsried von des von Bolanden Söhnen als mit einem Freilehen, belehnt wurden. Dem Orden versprechen die von Flersheim, zu seiner Zeit die Güter und Rechte anders denn an ihre Erben zu versäußern, ansonsten das Eigenthum an den Orden und die Gesmeinde übergehen sollte, während die pslichtvergessenen Lehensträger sich als treulos und ehrlos zu bekennen hätten. Im Lager bei Flersheim schloß R. Albrecht am 15. Oct. 1301 einen Berstrag mit Siefried von Epstein hinsichtlich der gegen den Erzbischof von Mainz in Gemeinschaft zu führenden Fehde.

Als Mainzer Stiftsverweser fam Kurfürft Balduin von Trier au Tehbe mit ben Burgern von Maing. »Nam cives Moguntinenses per excogitatam suae malignitatis astutiam sub quadam aequitatis specie quaedam jura Ecclesiae sibi frivole usurparunt, et dominum Baldewinum pro ipsius Ecclesiae tutore recipere recusarunt. Quorum fines dominus Baldewinus circumquaque exercituali manuforti depraedando, devastando, humiliter ingressus, eorum inflatam superbiam rigidius edomavit. Er baute ju Eltvil die Burg und verwandelte die Rirche von Flersheim in ein Caftel, sut mercimonia et alia, quae de Frankenfort Maguntiam secrete devehebantur, auferrentur, aliaque fortalitia circa Moguntiam acquisivit, ut per ea prohiberet, quod victualia et alia necessaria nulla possent adduci, suique cum Moguntinensibus plura bella et rixas habuerunt; ibique multi occisi et laesi fuerunt, coactique frequenter Moguntinenses per pontes et fossata usque ad portas civitatis fugati fuerunt, de quo eos in Ecclesiae tutorem se recipere coartavit anno Domini 1330.«

Kaiser Ludwig befahl wiederholt 1332 und 1336, den burglichen Bau zu Flersheim wieder abzubrechen, als wozu er die vier Reichsstädte der Wetterau aufforderte. Es muß aber unter-

S. Comb.

blieben fein, ba auch Beinrich von Birnenburg, bes Erzbischofs Gerlach Wiberfacher, biefen Poften lange mit feinem Bolf befegt hielt und ihn noch mehr burch neue Berte befestigte. Es fchreibt auch Gerlach, 19. Mai 1349: »Praeterea cum etiam parrochialis villa Flerzheim turrim quandam sibi coherentem habeat, a predictis nostris ac dicte civitatis hostibus jam longo tempore occupatam, incastellatam, et firmis propugnaculis premunitam; de qua turri et eius propugnaculis homines, predicti Mogani fluvium ascendendo vel descendendo navigio transeuntes, bonis et rebus quas deferunt, spoliati sunt hactenus, et adhuc cottidie spoliantur, capiuntur, et alias in suis rebus et corporibus inhumaniter offendentur; sic quod ab inde utriusque sexus hominibus, et presertim his qui victualia seu alia necessaria ad predictam cupiunt deducere civitatem, ac eciam eiusdem civitatis civibus et incolis res suas navigio ducentibus per Mogani fluvium ascendendo, multa dampna et pericula inferuntur; Nos etiam ob causas predictas memoratis civibus ut predictam turrim cum suis propugnaculis similiter funditus diruere valeant, auctoritate nostra presentibus liberam concedimus facultatem; sic, quod ob predictas dirutiones iidem cives et eorum in hac parte ministri nullam propter premissa incurrant penam, contra effractores ecclesiarum inflictam a Canonibus seu sacro provinciali Concilio Moguntino.« Das Alles vermochte aber nichts im Bergleich zu ben Bortheilen einer Lage, welche geeignet, zugleich Mainz und Frankfurt zu beunruhigen, wie fich benn findet, daß Dieter von Ifenburg biefes Caftell 1462 befest hielt, nachdem bas Dorf in bem vorhergegangenen Jahr verwüstet worden.

Die vogteilichen Rechte sollte immer nur einer von des Ritters Johann von Flersheim Söhnen ein Jahr lang üben und dafür aller von dem Dorfe schuldiger Dienste genießen, dann ein anderer Bruder die Bogtei ebenfalls für ein Jahr übernehmen. hinsichtlich des Schultheißenamtes wurde festgesest, daß die Ortsgemeinde drei Candidaten zu erwählen und dem Bogt vorzustellen habe, aus welchen drei er einen benennen mag. Sollte er das unterstassen, so hätten die Insassen nach Berlauf von 14 Tagen abers

mals brei Manner ju wählen und bem Bogt vorzustellen. Burbe er auch bann sich nicht entscheiben, so werben nach Ablauf von 14 Tagen wiederum Drei gewählt und bem Bogt vorgestellt. Bon diesen muß er einen ohne Wiberrede annehmen. Der Bogt wird auch im Jahr brei Jahrgebinge halten. Wer babei aus= bleibt, schuldet eine Abfindung. Nach diesen brei Dingtagen mögen die Insaffen auch andere Gedinge besuchen, se nachdem fie bagu gebeten ober bezeichnet werben, wie es beren Rechtse brauch vorschreibt. Wer auf der Strafe Unfug begeht, bat bem Bogt nach bem Ausspruch ber Orisnachbarn zu buffen. entrichtet zu Martini ein jeber ber bier wohnhaften Sausvater, er gehöre wem immer an, bem Bogt ein Malter Safer und ein Bahnchen, mit Ausnahme boch berjenigen, welche in den adlichen Bofen, ben fogenannten Siebelhofen, wohnen. Bon benen ift einer von Bebe frei; wohnen aber mehre in dem Sof, so haben die übrigen Inwohner bie Bebe zu entrichten. Bon ben Ebelleuten barf ein jeder nur einen Siedelhof besigen. Die Deutschordensbruder burfen nur brei Freihofe besigen, ben Fronhof, ben Wittumbof und den hof des Ulrich von Knorringen; wen sie darin wohnen laffen, mit Ausnahme bes hofmanns, entrichtet bem Bogt bie Bede. Die Bogte und ihre Nachfolger follen niemanden Berberge geben auf ihrem eigenen Gut, und niemals auf frembem Gut. von den Grafen Emicho und Friedrich von Leiningen vermittelte Bertrag wurde von ihnen besiegelt.

Bruder Otto von Alzei, Comthur, und die Brüder von Mülheim bei Alzei, Templerordens, verkausen dem Comthur und den Brüdern Deutschordens in Flersheim für 110 Pfund Geller die Güter zu Flersheim, 40 Morgen, so Bruder Johann von Morsbach, Johanniterordens, an sie vergabt oder vielmehr vertauscht hat gegen 20 Morgen Ackerland zu Osthosen, 20. Jul. 1302. Um 31. Jul. n. J. hat der Wildgraf, Bruder Friedrich, domorum Militie Templi per Alemanniam et Sclaviam præceptor humilis, den Verkauf bestätigt. Kirchensay, Jehnte und die Einkünste der Pfarrei in Flersheim waren Eigenthum der Propstei des Liebfrauenstistes in Mainz. Propst Otto trat alles dieses an sein Capitel ab, und seste solches seitdem den Pfarrer, der dafür

des Kirchenguts, der Oblationen, des Weins und Blutzehntens zu genießen hatte. Der Domdechant, auch Propst zu St. Victor, Gebhard, Meißner von Geburt, gest. 15. Jun. 1293, hat an seiner Domsirche die Capelle zu den hh. Aposteln Peter und Paul erbaut und den Vicarius auf seine Güter und Weinberge zu Flersheim sundirt. Maximilian Würdtwein Ss. Theol. Dr. war 1796 Pfarrer zu Flersheim. Im J. 1792 bestie der französische General Houchard mit vielem Geschick den Rückzug des bei Flersheim hart gedrängten Nachtrabs. Er wurde aber gleich darauf in der Nacht vom 6. Januar 1793 von den Preussen überfallen, verlor 500 Mann und seine ganze Artillerie und mußte in Mainz Zuslucht suchen. In der Versolgung wurde Kostheim von den Preussen besetzt.

Bur Seite bleibt Deriftel, bas einft in ber engen Berbindung mit hattersheim ftand; es beißt in Urfunden Acruftele, Acrufdelo, Acruftbero. Humberts Wittwe Walpurgis schenfte 1103 an bas Rlofter auf bem Jacobsberg zwei Mublen und die Kabre in Acruftele, bann zwei Manfen zu Lich. Grundeigenthum, die Rirche und ber gange Behnte werben 1134 und 1184 unter ben Besigungen ber Abtei St. Alban aufgezählt. Die Bogtei hatten die von Bruningesbeim seit langer Zeit als ein Reichsleben bergebracht, wurden jedoch in ihrem Besige durch bie von Kalfenstein gestort, burch den Aussträgalausspruch 1252 barin geschütt. Das Gericht, besetzt mit 12 Scheffen, bier Dingwarte und Grawin genannt, wies ihnen 1306 das Dorf mit Gericht, herrschaft und Rente Brechtel Barfuß von Wintersbeim befaß 1395 die Berrschaft, dann gelangte fie an Runo von Scharfenstein, ben Sohn bes überaus gottseligen Chepaars, des Ricolaus von Scharfen= ftein, geft. 3. Dec. 1357, im Rufe ber Beiligfeit, und ber Ugnes von Silberberg, gest. im März vor Marienverfündigung 1381. Kuno war des Erzbischofs Johann II betrautester Rath und Liebling, auch Vicebom im Rheingau 1404—1416 und 1422—1424, baneben ein febr erfahrner Geschäftsmann. In bem Unlag gegen Erzbischof Johann vom J. 1402 beflagt fich Landgraf hermann von Seffen, Runo habe Angesichts ber zwischen Mainz und Seffen gemeinschaftlichen Stadt Wetter 2000 Schafe fortgetrieben, ber

Frau Landgräfin eigne Dörfer verbrannt, bei Racht und Nebel bas Gefchut auf bie landgraffiche Resiben; abfeuern laffen. Der Ritter fucte fich zu entschuldigen, absonderlich mit bem wunder= lichen Ausbrud, er fonne einmal bas Weibevolf nicht leiben, was ihm fein Rurfürst nach Gebur verwies. Es fostete Dabe, bie Sache auszugleichen. 3m 3. 1424 übergab Runo bem Ebels fnecht Berner Rag, beffen Chefrau Cunze feine Schwester, fein Dorf Acruftel mit allem Zubehör. Im 3. 1430, in crast. Assumpt., erflärte er zu Rieberich vor Bericht, bag er fein But in Riedericher Mark seiner Sauswirthin Frau Elsen Anebel von Ragenellenbogen und seinem Stiefsohn Adam von Albendorf übertragen habe. Frau Else, verm. 1404, ftarb 18. Aug. 1422, ihr zweiter herr, Runo von Scharfenstein, im 3. 1427 zu Er= bach, wo er in den legten Jahren feines Lebens regelmäßig hausete. Rinderlos, bat er ben Stieffohn zu feinem Erben ernannt. Graf Dieter von Ifenburg=Budingen, + 1461, ermarb Deriftel, und zu Gunften von deffen Sohn Ludwig verzichteten bie von Rödelheim 1478 ihren Unsprüchen gu bem Drt. Ifenburgisch ift er bis 1803 geblieben, ba er an Raffau überging. Die Abtei Johannisberg erwarb bier 1132 und 1140 vier Mansen, und bie Abtei Arnsburg erfaufte ben 14. Det. 1306 die Guter, 18 Sufen, fo Marquard von Bruningesheim in der Marfung besaß, was die Bruder Winter und Runo von Bruningesheim als Ortsberrschaft bestätigten. 3m 3. 1546 überließ die Abtei biefe Guter an Ifenburg. Auch ber Deutschorben und bas Rlofter Thron waren bier begütert.

Weilbach an der Weil, die oberhalb Flersheim in den Main geht, ist befannt vornehmlich durch den Schwefelbrunnen, der eine Viertelstunde südlich von dem Ort entspringt. Kurfürst Friedrich Karl Joseph ließ zuerst 1783 das Wasser chemisch unterssuchen, die Quelle ordentlich sassen und dabei ein Gebäude erzrichten. Sosort kam der Brunnen zu Aufnahme, und werden gegenwärtig jährlich 80,000 bis 100,000 Krüge versendet. Der Aufnahme von Kurgästen dient das 1838 von Seebold und Brückmann erbaute Kurhaus von drei Stockwerken, wo für 150 Bessucher Naum, das Schlößchen, der Nheingauers und Nassauers

hof zc. Cunila, Gebhards Wittme, ichenft 1112 ihr ganges Allod im Dorfe Wilibach im Konigssundergau an bas Rlofter auf bem Jacobsberg bei Maing, in beg geiftliche Schwesterschaft fie zugleich fich begab. Daß Diefes Allod bas Gigenthum und bie Grundherrlichfeit bes gangen Dorfes umfaßte, ergibt fich aus bem Umftand, daß die von Epftein und nach ihnen die Grafen von Stolberg bas Dorf mit der hohen und niedern Obrigfeit von der Abtei auf dem Jacobsberg ju Leben trugen. Es bestand 1222 aus zwei Dörfern, Dber- und Rieder-Beilbach, wovon jenes 1443 in ber Brudertheilung derer von Epftein in Gotts frieds, Rieder-Weilbach in Eberhards Untheil fiel. Dber-Beil= bach scheint um 1518, wo feine zerftorte Capelle, bis babin Eigenthum des Liebfrauenstiftes zu ben Greben in Maing, nach Wallau verlegt wurde, zu Grund gegangen zu fein. Ihre bie= figen Guter und Zehnten baben, nebft mehrem andern, die Grafen von Cberftein, Sobenlobe und Baibingen 1312 an den Rurfürsten Peter verfauft. Die von Epftein besagen in Rieder= Weilbach zwei Bofe, zusammen 21 Sufen, die fie 1316 benen von Falfenstein verpfändeten und 1343 an die Abtei Eberbach verfauften. Einen andern Sof hatten die Epstein 1340 von dem Ritter Beinrich zum Cleman in Maing erworben, überließen ibn aber ebenfalls 1344 ber Abtei Eberbach. Damals hatte ber Ort fcon fein eigenes Centgericht, bas auf offener Strafe neben bem Kirchhof von den Dingleuten gehegt murde, und dem die Ritter von Weilbach, in den Jahren 1186 bis 1344 vorfommend, als Schultheißen vorsagen. Unter den Grafen von Stolberg, 1573, wurde das der Abtei auf dem Jacobsberg zustehende Sufen= gericht, das die von Sattstein von ihr zu Leben trugen, burch Bergleich mit bem Centgericht vereinigt, welches bem Grafen und der Abtei gemeinschaftlich sein follte. Bon Stolberg fam ber Drt 1581 an Maing. Die Capelle, von der Mutterfirche in Wider abhängend, wurde 1303 von Erzbischof Gerhard zu einer felbstftandigen Pfarrfirche tit. Maria himmelfahrt erhoben. Im Jahr 1514 verkaufte das Stift zu Diez, als Inhaber ber Pfarrei Wider, ein Biertheil feines Zehntens zu Weilbach an die Mainzer Karthaus.

Battersheim (Beibesheim, Bebersheim), freundliches Dorf mit einer Bevolferung von 887 Ropfen, fand unter ber von bem St. Albansftift berrührenden Bogtei berer von Biegen, Die fie 1275 an Werner von Bierstatt verpfändeten und 1285 an das Rlofter Altenmunfter verfauften. Aber die von Kalfenstein hatten neben der Dorfherrschaft, die 1419 an Epftein, bann an Stolberg und Mainz gelangte, bereits die Bogtei über bes St. Stephanstiftes zu Mainz hiefige Besitzungen, welche Mainz 1592 ankaufte. Drei Mansen und ein Sof, Eigenthum bes Junglings Embrico, bat diefer, als er das Rleid bes b. Benedictus auf Johannisberg annahm, dahin geschenft. Erdinbertus, bes 30= bannisbergs Ministerial in Bedersheim, als er samt seiner Frau fich in dem besagten Kloster ber Regel unterwarf, gab ben Monchen 9 Mansen, 4 in Sindlingen und 2 Sofe, 3 Mansen und 3 Sof= ftatten in Deriftel, 3 Mansen in Bedercheim und 3 Sofe mit 36 Mancipien. Brüber nach Deriftel eingepfarrt, erhielt Sat= tersbeim am 8. Januar 1313 eine Capelle mit eigenem Gottesbienft, blieb jeboch insofern in Berbindung mit ber Mutterfirche, bag am Palmfountag, Charfreitag, in ben Rogationstagen, ju Chrifti himmelfahrt und zu Johanni ber Caplan und die Infaffen von Beidersheim gehalten, unter Bortragung ihrer Reliquien die Rirche in Deriftel zu besuchen, bag fie am Charsamftag bie Ofterferze baselbft benediciren laffen, bag fie aber nicht verpflichtet, ju Oftern und Pfingsten in der Mutterfirche zu erscheinen. Die Rinder sollen nach Ocriftel zur Taufe getragen werden; baselbst hat man auch das Synodalrecht zu begehren und zu empfangen. Den Glöckner in Ocriftel sollen die von Beidersbeim wie vor Alters für feine Bemübung lobnen. Oblationen und Bermächtniffe in Beibersbeim empfängt ber bafige Caplan; bagegen haben die Ginwohner zu Martini bem Paftor eine balbe Mart und beffen Caplan ju Oftern, Pfingften, Allerheiligen und Christag 1/4 Mark zu entrichten. Endlich wird ber Paftor in Deriftel bem Caplan in Beidersheim 10 Malter Korn jährlich zwischen Maria himmelfahrt und Christag ver= abreichen. Die Bergebung ber Pfrunde in Beidersheim bleibt bem Zehntherren, bem Abt zu St. Alban. Die aus ber Capelle

erwachfene Pfarrei mag im 30jahrigen Rrieg eingegangen fein, und pfarrte ber Ort abermals nach Ocriftel, bis 1707, ba bie Pfarrei wiederhergestellt wurde. Die Rirche ift bem b. Martinus Bischof geweibet. Edle von Beidersbeim kommen vor 1140-1351. Genau die Mitte zwischen Mainz und Frankfurt bezeichnend, hatte Sattersheim, wie ber Ort vorlängst genannt wird, eine Posistation, die bis tief in das 19. Jahrhundert als die wichtigste und einträglichste von allen Reichsvoststationen auf bem Lande galt. Dabin gelangte auf feiner Flucht aus Paris ber öftreichische Keldmarschall-Lieutenant, seit 1797, Karl Baron Mack von Lieberich, Inhaber des Curaffierregimente Rr. 6, Sohn bes gemeinschaftlich Unsbacischen und Schenf : Geverischen Gericht = schreibers zu Renslingen an der Unlauter in Franken. Mutter Bruder, Sauptmann Lieberich zu Feuchtwang erwedte in bem Anaben die Liebe zum Soldatenstand und brachte ibn, der eben 17 Jahre alt geworben, ju bofer Stunde, 1770, als Cabet in bas prächtige Carabinierregiment bes Berzoge Albert von Sachsen-Teschen. Oberlieutenant in dem Regiment seit 1778, wurde er im Anfang bes baverischen Kriegs von dem Feldmarschall Lacy jum Abjutanten gewählt. In Diefer Periode entwickelten fich feine militairischen Talente, von welchen er in dem Türkenfrieg 1789 und 1790 feine gewöhnlichen Proben ablegte, vorzüglich als er der Belagerung von Belgrad und der Blocade von Orsowa beiwohnte. Bon dem Feldmarfcall Prinzen von Coburg zum Beneralabiutanten gewählt, entwarf er ben Plan zur Ueberrumpelung der frangösischen Cantonirungen an der Roer und zum Entsag von Maaftricht. Auch bie Stürmung des frangofischen Lagers bei Famars, deren Folge die Berennung von Balenciennes war, ward durch ibn zu Borfchlag gebracht. Bum Obriften hatte Mad es gebracht, und er wurde vornehmlich von dem Pringen von Coburg für die durchaus nicht zu rechtfertigenden verderb= lichen Unterhandlungen mit Dumouriez verwendet. Zu Löwen batte er bie erfte Conferenz mit bem frangofischen General, worin man fich einigte, die geschlagene Armee ohne weitere ernftliche Anfechtung ihren Rudzug bis zur Grenze vollziehen gu laffen. Die öftreichische Urnee verzichtete hiermit ber gewiffen

Aussicht, ben bemoralisirten Feind zu vernichten. Bu Ath batte Mad am 27. Marg 1793 die zweite Busammenkunft mit Du= mouriez, als welcher unumwunden feine Abfict aussprach, feine Armee jum Sturg bes Convents und ber Jacobiner ju verwenden. Das zu erreichen, erbat er fich, empfing er die Bufage eines Waffenstillstands, beffen Preis die vollständige Raumung ber Nieberlande fein follte. Dagegen verpflichtete fich Dack, alle Demonstrationen gegen bie frangofifchen Grenzen, während Du= mouriez auf dem Bug gegen Paris begriffen, zu unterlaffen, auch ibm, falls dergleichen die Umftande erfordern follten, die feinem Bedarf angemeffene Zahl von Gulfstruppen zu bewilligen. Diese Bulfstruppen follten bem frangofischen General untergeben fein. Als place de garantie war Condé den Destreichern verheißen, um bafelbft Garnifon einzulegen, ohne bag fie auf ben Befig ber Festung Anspruch machen fonnten. Bielmehr follte dieselbe après la guerre et après le réglement des indemnités an Franfreich zurudgegeben werben.

Sattsam befannt find die Ergebniffe biefer Berhandlung; Made Unsehen und Ruf blieben aber fortwährend im Steigen. Seine manichfaltigen Berbienfte beischten eine ausgezeichnete Belohnung, und Dlad mar im Begriff, fie burch Fürsprache bes Feld. marschalls Prinzen von Coburg zu erhalten, als seine Kränklichkeit und eine Bunde, die er bei Famare erhalten batte, ibn zwangen, fich aus dem Schlachtengewühl auf ein fleines Gutchen in Böhmen aurückzuziehen. Ein leidenschaftlicher Landwirth, lebte er bier feiner Thaten vergessend, bis der dritte Feldzug, welcher Ent= fceibung bringen follte, ibn ber wohlverdienten Duge von neuem entrig. Als er, in ber Reise nach England begriffen, am 27. Jan. 1794 Cobleng berührte, glaubte man in jener Reife ein ficheres Rennzeichen zu finden, daß nach langem Ringen bie fur bie Beibehaltung ber Niederlande eifernde Partei in Wien die Dberband behalten habe. Unter bem 22. Febr. beißt es von Dad: "Denen Radrichten aus London gemäß hat ber Konig von England bem Obriften von Dad einen fostbaren Degen von Gold mit Brillanten befest, beffen Werth zu 80,000 fl. geschätt wird, geschenft. Die Londoner Zeitungen haben ihm wegen seiner

- 5 X00/L

großen Kriegserfahrnus und bem von ibm zu bem biesfährigen Keldaug entworfenen Plan folde Lobibrude beigelegt, daß es fast eine jalousie bei ber übrigen faiferlichen Generalität erweden muß." Der Donner der Ranonen begrüßte den Dbriften, als er, lleberbringer des von ibm entworfenen Plans, den Boden bes Inselreichs betrat. Unter bem 3. Marg wird aus Coblenz gemeldet: "Nach Briefen von Trier ift ber Obrift von Mack den 28. Febr. Nachmittags gegen 3 Uhr allba angelangt und an bem Rothen Saus abgestiegen; bas für ibn im Reffelftatter Saus zubereitete Quartier hatte er fich verbeten. Die ihm bei feiner Anfunft aufwarten wollende Generalität ließ er nicht vor, sondern beim Absetzen vom Pferd legte er fich eine Stunde zu Bett, nahme was Thee, ftande hiernachft wieder auf, fleidete fich um und machte bernach feine Bifiten. Den 1. und 2. Darz beschäftigte er fich mit Recognoscirenreiten, befah die Begend und die verfertigte Berschanzungen, wobei ben 2. Marz Bormittage ber Beneral von Blankenstein das Unglud batte, von feinem ichen gewordenen Pferd abgesett und am Bein beschädigt zu werben. Besagter Dbrift von Mack leidet wegen einem im letteren Turfenfrieg erhaltenen Sonnenstich immer farfe Ropfschmerzen und führet beswegen ben berühmten frangösischen Chirurgum frère Mad ift ein Elève vom großen Elisé gewöhnlich mit sich. Laudon, welcher mehrmal geäußert bat, man wurde an Dack einsmalen einen der erften und größten Generale finden. Er ift febr ftill, modeft, und besiget die größte Rriegstenntnig, unternimmt nichts, was er nicht zuvor wohl überdacht und ausauführen glaubt, gebet aber alebann auch von feinem Entschluß nicht ab."

Mack Feldzugsplan für 1794 führte nur zu Berkehrtheiten, zum Berlust der Niederlande und des linken Rheinusers. Glücklichers weise lebte er in einem Lande, wo Unglück im Felde oder entschiedene Unfähigkeit beinahe als Empfehlungen gelten. Nach einigem Stillssien wurde er dem Hose von Neapel octropirt, um dessen Heer in dem bevorstehenden Krieg mit Frankreich, 1798, zu befehligen. Biele Worte verschwendet Colletta, um die elende Beschaffenheit dieses Heeres zu erklären, als wenn eine neapolitanische Urmee

je anderes benn ein Saufen bewaffneten Befindels gewesen ware. Jämmerlich geführt, loseten die Trummer der jämmerlichen Armee fich nach ber Uebergabe von Capua auf, 15. Januar 1799. »Torma di plebe andò in cerca di Mack; e non trovato in Casoria dove credeva, per subito mutato consiglio ritornò. Il generale, ricoverato nella notte dentro piccola casa di Caivono, agli albori del seguente giorno, vestito da generale tedesco, ed offertosi al generale Championnet in Caserta, ebbe magnanime accoglienze e la permissione di libero viaggio per Alemagna; ma trattenuto in Milano, andò prigione a Parigi. Tort wurde Dack, ber bie frangofische Großmuth angerufen batte, als Gefangner behandelt, bis es ihm gelang, feinen Bachtern zu entflieben und zu Maing ben Rhein zu überschreiten. Der zulest ibn führende Postillon batte, von der Lage feines Reifenden unterrichtet, eine Station überfahren; ben Umstand wollte der Posthalter von Sattersheim benugen, um den General festzuhalten, vermuthlich an das nächfte französische Commando ibn auszuliefern. Im J. 1805 befehligte Mad die östreichische Armee an der Donau, wo sie in der Capitulation von Ulm ihr Ende fand. hier muß ich aber erinnern, daß Dad mit einer ungeheuern Uebermacht zu thun hatte. War es boch noch im 3. 1866 zu Wien unbefannt, daß Die Geschicke von Italien in Deutschland entschieden werben. Die Sauptstärfe der Armee fand an der Etich, wo Erzherzog Rarl commandirte, statt an ber Donau verwendet zu fein. 3ch glaube nicht, daß Dad mehr als 60,000 Mann nach Ulm geführt bat, freilich die schönste Urmee, die mir je zu Geficht fam, ein Beer von Giganten.

Deriftel hat seinen Namen von der etwas weiter abwärts in den Main sich ergießenden Criftel, die als Erustera, Eruststera im J. 1043, Erustela 1283 und Erüstel 1353 genannt wird. Ob sie gleich drei an ihr gelegenen Ortschaften ihren Namen mittheilte, hat sie selbst in den neuern Zeiten ihn verstoren. Denn sie heißt nahe an ihrer Quelle über Walderöstel am Glassopf die Florbach, nach Aufnahme der von Oberroth kommenden Sangbach, die Dettenbach. Oberhalb Epstein,

wo fie bie Daisbach aufnimmt, wird fie gur Golbbach. Die Daisbach, in einer Urfunde von 1043 Duosna und 1221 Duffina genannt, entspringt nordlich bes Trompeters als Daisbornden und nimmt bie von Lenzban fommende Gelbach auf. Dann wird bie Criftel, nachdem die Fischbach (Buochbach im 3. 1043) links in fie gefloffen, bie Somarze Bad genannt, und bleibt ihr biefer Ramen bis zu ihrer Mundung bei Deriftel. Als Grenzscheide zwischen dem Konigssonder- und dem Niddagau wird fie in vielen alten Beisthumern aufgeführt. Die Criftel und ibre Nebenbäche durchfließen tiefe schluchtenförmige Thäler, die, eng eingeschloffen und verborgen, voll find von fanften Reigen, ge= eignet, bas Bemuth zu ergreifen und zu feffeln. Ueber grune Wiefen und flare Bache erheben fich fteile Bergmande, und aus uppi= gen dunkeln Buchenwälbern ragen überall Felsenmaffen empor, brobend aber malerisch schon. Die imposanten Ruinen von Epftein stellen dieser romantischen Landschaft Krone vor, und das Thal von Vockenhausen bis Lorsbach und das der Kischbach werden jährlich vielfach von Fremden besucht und prangen mit dem lappischen, aus Sachsen berftammenben Ramen ber Raffauischen Schweiz.

Bon Sattersheim aufwärts erscheint bas Rirchborf Criftel, Crufdero, Crufdelo. In febr fruber Zeit, um 890, waren bier viele Guter und Leibeigene famt ber Rirche als Beidenf an Fulda gefommen. Auch bas Rlofter Retters befaß bafelbft 1191 zwei Sofe und vier Beinberge. Werner von Bolanden vergab fein von Mainz lehnrühriges Eigenthum um 1190 an Emich von Bureveld; vielleicht waren bas bie 14 Mansen, 23 Morgen Weinberg und fünf Sofftatten, welche bie Abtei Ilbenstatt 1159 bem Grafen Gerhard von Ruringen taufchweise überließ. 3m J. 1389 cedirte das Stift auf U. Liebenfrauenberg bei Kulda bas Patronat ber Rirche ju St. Beit bem Mainger Stift Unferer lieben Frauen zu ben Greden in Mainz, welches alles Einfommen der Pfarrei zur Prafenz zog und dem Pfarrverweser so wenig übrig ließ, daß er bavon nicht leben fonnte. Deffen nahm fich jedoch ber Archidiacon, ber Propft zu St. Peter an und ließ bem Diener bes Altars seine congrua anweisen. Das Dorf

- conta

brannte 1671 bis auf bas Pfarrhaus und 4 andere Gebäude ab. Ein Abelsgeschlecht von Eriftel kommt 1237 und 1239 vor. Ein Hof Habefamm, wo jährlich 3 Gerichtstage gehalten worden, soll unweit des Dorfes gelegen haben.

Zenseits ber Schwarze ober Goldbach, wo die Liederbach in den Main gebt, bat bodft fich angebaut, die Stadt, welche bereite 790 unter bem Ramen Softatt in einer Schenfung an die Abtei Lorsch vorfommt. In diese Zeit gehört wohl auch bie erfte Unlage der Pfarrfirche, die über der Leiche bes b. Juftinus fich wolbte, im 3. 1090 aber bereits, Alters halber, zu Berfall gefommen war. Deshalb übergab fie Erzbischof Ruthard bem Stift St. Alban, bas nach erfolgter Wieberherstellung fie mit einem Propft und zwölf Ordensgeiftlichen befeste. 3m 3. 1419 trat bas Stift die befagte Propftei mit ber Rirche und ihren Behnten an ben Erzbischof Johann II ab. 2m 21. Sept. 1441 hat Erzbischof Diedrich (Schenf von Erbach) ben Antonitern, Die er wahrscheinlich von Rogdorf berbeigerufen, ben Propfleihof, ben Baumannshof, 291 Morgen Aderland, 10 Morgen Biefe am Pfingfiborn, bas Pfarrhaus, ben gangen Behnten, ben fogenannten Propfteizehnten zugetheilt, incorporirte auch ihrem Saufe die Pfarrei. Fortan follen Sochst und Rogborf unter demfelben Praceptor vereinigt sein. In Ansehung bes Termins, "beffen Ertrag bei dem mehr und mehr abnehmenden Undachtseifer ftets unerheblicher wird," verordnet der Erzbischof, daß er ben beiden Bäufern gemeinschaftlich fei. Die dafür jährlich zu ertheilende Licenz, die fogenannte Vidimus, für bas besagte Saus und bie ihm unterworfenen Baufer zu Coln und Alzei, foll zu gehöriger Beit gegen "eine chrbare und anftandige Bahlung von 40 Gulben burch die erzbischöfliche Ranglei ausgefertigt werden". Bon Rogborf, bas nahe bei Sanau, nordlich von Wilhelmshohe gelegen, wird als von einem ländlichen offenen Ort geredet, ber weniger anständig und bequem für bie Aufnahme von Religiofen und andern Personen. Bis zu ber Sacularisation blieb bas 1235 gestiftete Saus, ober genauer bas von bemfelben berrührenbe Bofgut mit ben reichen Befällen ben Antonitern ju Bochft. 3m Jahr 1796 wird Georg Schleuer als Praeceptor generalis zu

Höchst und Rogborf genannt. Das haus in Coln, 1298 von Erzbischof Wichbold gestiftet, wurde nach einem Bestand von fünf Jahrhunderten burch bie frangofische Revolution vernichtet. Der Vorsteber führte ben Titel Praeceptor generalis, schrieb sich Berr berer Berrichaften Junkersborf und Strasfeld, und wurde als solder den 30. Dec. 1758 hieronymus Bertram Wolff erwählt. In Allem waren ber Chorberren feche. Ungleich früher ift aber bas haus zu Alzei und bie bamit verbundene Canonie - au Oppenheim, wie es beißt im 3. 1287 gestiftet, eingegangen. Bon der Berbindung dieser beiden Sauser zeugt ein Gultbrief vom 3. 1360, besagend, "daß Peter von Gaffevo ein Oberfter Meifter Sant Anthonius zu Alzey, und Bruder Johann Emerati Meifter bes Gotsbus Sante Anthony zu Oppenheim gelieben ban bie Stude binter ihrem Sof bynnenwendig ber Stadtgraben gu Dypenheim." Mit Bewilligung des Papftes Julius III wurden 1551 beide Canonien zusamt dem Johanniterhause zu Alzei der Hochschule zu Beidelberg einverleibt; aber bereits 1563 zog fie Rurfürst Friedrich III samt ben beiben Rlöftern Munfterbreisen und Beibes, allen ihren Renten und Gefällen, gur Rechenfammer, wogegen die Universität sich mit St. Philippfen Stift zu Bell und dem Rlofter St. Lambrecht abfinden laffen mußte.

Der Orden, oder wie seine Mitglieder ihn genannt wissen wollen, die Congregation des h. Antonius nahm seinen Ursprung um das J. 1091 in dem Königreich Arelat. Gasto, einer der vornehmsten Edlen der Provinz Bienne, und sein Sohn Giondus erlagen beinahe einer schrecklichen Krankheit, einer Entzündung der gistigsten Art, die man seitdem des h. Antonius Feuer ge= nannt hat. Beide riesen in der Heftigseit der Schmerzen den h. Antonius an, dem sie zugleich zu eigen sich ergaben. Das Gelübde war kaum gesprochen, und es kam über sie eine wohlsthätige Ruhe, in deren Berlauf Gasto durch des Heiligen Erzscheinung, durch die Bersicherung, daß sein Gelübde angenommen sei, erfreut wurde. Zugleich erhielt er die Weisung, einen Orden zu stiften für Cleriser, die sich mit der Pslege der Kranken bes schäftigen würden. Seinen Worten zur Beglaubigung pstanzte der ehrwürdige Greis den Stab, in Gestalt eines griechischen Zau

L-odille

gesormt, worauf er sich flütte, in die Erbe, und bas durre Holz gestaltete sich zur Stunde zu einem mächtigen Baum, der weithin seine Neste trieb und die schönsten und wohlschmeckendsten Früchte im Uebersluß trug. Der Schüler Gastos waren ansangs nur wenige, laut des bekannten Bersleins:

> Gastonis voto sociatis fratribus octo Ordo est hic coeptus ad pietatis opus.

Der Congregation Haupthaus lag dicht bei Bienne und ward ein sehr berühmter Wallfahrtsort. Es ist aber die Congregation unter Ludwig XV in Frankreich unterdrückt, ihr werhvolles Eigenthum theils an die Malteser, wie z. B. das Haus zu Isenheim im Oberelsaß, theils an den St. Lazarusorden gegeben worden.

Die von den Dratorianern verlaffene Pfarrfirche zu Sochst mit ihren herrlichen Bildhauerarbeiten ift ein feltenes Denfmal altdeutscher Runft, wenn auch ihr ehemaliger halbrunder Chor 1443 bem jegigen hochftrebenden weichen mußte. 3m Jahr 1352 batte Bochft bereits Stadtrecht erhalten, und foll bamals Raifer Rarl IV die Stadt dem Erzbisthum Mainz verlieben haben, welches bagegen bem Recht, ben Konig von Bohmen zu falben und zu fronen, entsagte. Den Mainzoll legte mit bes Raisers Bewilligung Bergog Wenceslaus von Böhmen 1308 an; er wurde an Mainz veryfändet, das 1380 und 1410 in deffen Befig fich befand. "In berfelbigen Zeit ward Sochst auff bem Mayn gelegen zwischen Manny und Frankfurt, ein fauberlich Städtlein, bas gehöret in ben Stifft von Mayng, erstiegen und gewonnen und zumahl verbrandt. Das thaten die von Cronberg, und gewonnen barin reifiger gesattelter Pferde mehr bann sechzig. Der Bischof von Mayng, genannt herr Conrad, war gebobren von Weinsperg, und war Helffer Graff Philipps von Naffau und Graff Dietherichs von Capenelnbogen, und ftund ihm bag ein Rödlein bann ein Panger. Auch foll man wiffen, daß Söchst vorgenannt um vierzig Jar zu einem Städtlein und zu einer Frenheit begriffen ift worden, mit Graben, Planden und befriedet, als fich bas erforbert." Die burch bie Kronberg zerftorte Burg wiederherzustellen, unter= nahm Kurfürst Johann II (von Nassau) im 3. 1404 "mit solchem Fleiß, daß er die Stein, Ralf und bergleichen auf feinen Schultern zugetragen, und mit solchem Exempel auch seine Ebelleute und Freyherren zu bem Werck angetrieben habe." Ein Verbot, von K. Ruprecht ausgehend im J. 1406, störte sedoch die Forts sezung des Baues. Folgends hat Kurfürst Wolfgang Kämmerer von Dalberg, "so Anno 1601 gestorben, das Schloß allhie so statts und herrlich ausgebauet." Bon 1373 an ließen die Kursfürsten hier vielfältig münzen; sehr häusig erscheint das Gepräge: Moneta opidi in Hoesden supra Mogonum.

3m Laufe des dreißigfährigen Kriege fuchte Bergog Chriftian von Braunschweig, aus Westfalen vertrieben, in ber Maingegend feine Bereinigung mit Mansfeld ju erreichen. Er ließ Sochft belagern, wo die schwache Ligistische Besagung tapfern Wider= ftand leiftete, boch endlich, bei bem Anblid ber fortwährend aus ber Braunschweiger Sauptquartier in Oberurfel ben Feinden qu= ftromenden Berftarfungen, fich genothigt fab, ben wenig baltbaren Poften zu verlaffen. Babrent feine rauberifden Scharen nach allen umliegenden Orten Brand und Bermuftung trugen, ritt ber Bergog am 6. Jun. bem Schloffe zu Bochft triumphirend Aber icon hatten die brei Generale, Tilly, Cordova und Anholt in der Bereinigung ihrer Scharen 125 Corneten Reiter und 120 Fähnlein Fugvolf zusammengebracht und erreichten, von Afchaffenburg ausgebend, am 8. Jun. 1622 bas Frankfurter Bebiet. In einem Marich, ben ich zwar nicht begreife, erreichten fie Robelheim, wo nach furgem Gefecht bie Braunschweiger wichen, gleichwie auch die ftarke Position von Soffenbeim mit nambaftem Berluft genommen wurde. Dem folgte die von Bochft benannte Schlacht, in welcher die Braunschweiger sechs Stunden lang ihren an Mannschaft und Geschüt überlegenen Wegnern Stand hielten. Un der Möglichkeit verzweifelnd, die Stellung langer behaupten ju fonnen, gab ber Bergog Befehl jum Rudgug über bie Main= brude, die er batte schlagen lassen. Die dafür gegebene Orbre wurde als ein Befehl zu flieben angeseben, und feber wollte ber erste sein, der ihn zu Bollzug bringe. Das Gedränge auf der Brude ward so ftark, daß die Flüchtlinge haufenweise in den Fluß fturzten , und Christian felbst fonnte nur mit Dube bas andere Ufer erreichen (vergl. Bb. 4 S. 419 - 420). In bes

Kriegs fernerm Laufe wurde die Stadt sechsmal eingenommen und sedesmal arg mißhandelt.

"Nabe bei berfelben," alfo Risbed, "erblidt man einen prach= tigen Valaft, beffen Bauart aber nicht febr icon ift. Der Erbauer war ein gewiffer Italiener, Ramens Bolongaro, ber fich ohne Rreuzer und Pfennig, blog burch feine Induftrie ein Bermogen von wenigstens 14 Million Gulben qu erwerben wußte. Er hat blog burch ben Schnupftabaf, ber feinen Namen trägt und noch durch gan; Deutschland febr bekannt und beliebt ift, fein Blud gemacht. Er war Beifaffe zu Frankfurt. Ich weiß nicht, wollte er wegziehen, oder wollte der Rath von Frankfurt ihn als einen Ausburger von neuem taxiren: furg, es fam barauf an, ber Regierung ben Buftand feines Bermögens vorzulegen. Er bot bem Nath eine ungeheure Summe Belbes an, um seine Forberungen überhaupt und ohne genaue Untersuchung feines Bermogens gu befriedigen. Diefer beharrte aber mit einer febr fleinstäbtischen und unverzeihlichen Sartnädigfeit auf einem Inventarium. Der Fürft von Danng und die Stadt. Frankfurt haben ihren Unterthanen burch einen Bertrag einen gang freien Abzug gestattet, wenn fie fich in einem ber gegenseitigen Gebiete nieberlaffen. Berr Bolongaro, ein tropiger und rachsüchtiger Mann, ergriff biefe Belegenheit, um fic an dem Magiftrat zu rachen. Er baute fic zu Sochft an, von 1772 bis 1775, ward ein Mannzischer Unterthan, braucht nun dem Rath von Frankfurt fein Inven= tarium seines Bermögens vorzulegen und kann baffelbe aus biefer Stadt ziehen, ohne einen Kreuzer zurudzulaffen. Moore fagt, ber ungeheure Palaft, ben er ju bochft gebaut habe, ftunde gang leer; allein wie viel darin gearbeitet werde, läßt fich zur Genuge baraus schließen, bag Berr Bolongaro jeut der Stadt Krankfurt wenigstens 9000 Gulden jabrlich an Bollen weniger bezahlt als ebebem, wo feine ganze Sandlung noch baselbst war. Rebstdem bat er einen guten Theil ber Speditionen ber Guter, welche von Bremen, Samburg, aus bem heffischen und hannoverischen nach Schwaben, bem Elfag, ber Schweiz u. f. w. geben, von Frankfurt nach Sochft gezogen, welches ihm die Regierung von Maynz burch Erbauung eines

S. DOOLO

fogenannten Rranen am Dayn vor feinem Palaft ungemein er= leichterte. Berr Bolongaro trieb feine Rache noch weiter. Er nahm einen feiner Landsleute, Ramens Beggiora, einen feinen, fleißigen und febr geschickten Mann aus bem Comptoir eines ber besten Sandelsbäufer von Frankfurt und trat mit ibm in Gefell= fcaft zur Errichtung einer besondern Spezereihandlung zu Sochft, welcher handlungszweig der wichtigste von Frankfurt ift. Bloß bie Firma bes herrn Bolongaro war für diefe neue handlung, welche bei demselben offene Caffe hat und ihm die Summen, welche fie baraus nimmt, ju gewiffen Procenten verintereffirt, ein unschätbarer Bortheil. Nebftbem bat fie aber auch bie Bollfreibeit zu genießen, welche herr Bolongaro in dem Bertrag mit der Regierung von Maynz auf 20 Jahre für fich bedungen bat. Durch diese ansehnlichen Bortheile unterftugt, ward diese neue Spezereihandlung mit einer folden Lebhaftigfeit eröffnet, baß fie nun fcon gegen 160,000 Gulben aus der Caffe bes herrn Bolongaro umfest. Alles bas beweift fattfam, bag ber Rath von Frankfurt, burch seine Barte gegen einen feiner reich. ften Unterthanen fich fehr gegen bas Wohl feiner Baterfladt verfündigt hat, und daß herr Moore, welcher ohne Zweifel bas Gebäude bes herrn Bolongaro in Gesellschaft einiger herren von Frankfurt und burch bie Brille berfelben besichtigt, baffelbe eben nicht fo gang leer wurde gefunden haben, wenn er von feinen eignen Augen einen beffern Gebrauch gemacht batte.

"Die Regierung von Mapnz beging aber noch einen viel größern Fehler bei der Aufnahme des Herrn Bolongaro, als die Stadt Frankfurt durch Vertreibung desselben. Millionärs sind, besonders für einen kleinen Staat, eben nicht allezeit Gewinn, und ein paar Dupend Weberstühle, die einige Bürger redlich nähren, sind allezeit mehr werth, als eben so viele Paläste von der Art des Bolongarischen. Der hof von Maynz bezahlte die Ehre, einen Millionär zum Unterthanen zu haben, sehr theuer. Er bewilligte ihm Bedingungen, die überwiegend zu seinem Bortheil sind, ohne daß das Land etwas dabei gewinnt. Herr Bolongaro verpstichtete sich, 20 Jahre lang jährlich eine gewisse Summe, ich glaube 20,000 fl., zu höchst zu verbauen.

Dagegen gestattete ibm bie Regierung von Maynz eine 20iabrige Bollfreyheit, gang fregen Sandel und Banbel, bie unerschöpflichen Steine aus den Trummern eines alten Schloffes und vier freve Pferde zu feinem Gebrauch. Der erfparte Boll und ber freve Abzug von Frankfurt allein wogen bie Unerbietungen bes herrn Bolongaro, jahrlich 20,000 fl. zu verbauen, auf. Allein biefer wußte ben Bertrag vollends bloß zu seinem Bortheil geltend zu machen. Rach seiner pralerischen Art machte er bie Regierung von Mayng glauben, er murbe in ben bebungenen 20 Jahren eine gang neue und ansehnliche Stadt bauen, welche er felbft gu Ehren des verftorbenen Rurfürften Emmericheftabt nennte. Er baute zwar einige Baufer an feinen Palaft an, bie Berr Moore ohne Zweifel für Flügel beffelben anfab, die aber nun als Bürgerhäuser von dem Eigenthumer vermiethet werben. Allein es ift boch zuverläffig, bag herr Bolongaro jährlich faum bie Balfte von ber bedungenen Summe Gelbes verbaute, und fein Comptoir machte viele Jahre lang bie ganze Emmerichoftabt aus, woraus er seine Briefe in bie gange Welt batirte.

"Es ware immer noch zu verzeihen, daß fiche bie Regierung von Mayng fo viel foften liege, einen Millionar zu acquiriren, wenn er wenigstens doch einige Banbe im Land nüglich befchaf= tigt und einen beträchtlichen Theil feines Bermogens zu einem festen und dauerhaften Gewerbe in demfelben angelegt batte. Allein die wenigen Maurer und Zimmerleute abgerechnet, zieht fonst fein Mannzischer Unterthan nur einen Rreuzer von herrn Bolongaro. Faft all fein Tabaf wird außer Landes gemablen und ber größte Theil beffelben auch aus Frankfurt verschickt, wie benn fein Sauptcomptoir und Magazin immer noch in diefer Stadt ift. Er zog nur ben Theil feines Gewerbes nach Sochft, ben er zu Franffurt nicht fo vortheilhaft betreiben fonnte, und machte die Rechte eines Maynzischen Unterthans nur in so weit geltend, als er biefer Reichsftadt ichaben fonnte, ohne feinem neuen Souverain nur bas geringfte zu nugen. Es ftand auch ihm und feinen Erben frey, fich mit Frankfurt auszuföhnen und augenblidlich Sochft zu verlaffen. Alsbann hatte er fich auf bie wohl= feilfte Art einen Sommerpalaft, wozu fein Gebaube eine unver-

\$-odillo

gleichliche Lage hat und auch eigentlich bestimmt zu seyn scheint, nobst einigen Bürgerhäusern gebaut, beren Miethe ihm bas fleine Capital, welches sie gekostet, reichlich verinteressirt, oder bie er mit ansehnlichem Gewinn verkaufen könnte.

"Allein das alles war noch eine lägliche politische Gunde der Regierung von Maynz. Eine unverzeihliche Todfunde im politischen und moralischen Betracht war es aber, bag man herrn Bolongaro eine gang unbedingte Sandelsfreybeit gestattete. Diefer Mann, ber nun im Grabe Staub und Afche geworben ift, war ein Driginal von pobelhaftem Geiz. Man bat Buge von Filzig= feit von ibm, die fast allen Glauben übersteigen und mit einer gewissen groben und beleidigenden Pralerei, die ihm eigen war, einen feltsamen Contraft machten. Gin schadenfrober Stolz trieb ihn an, auch die fleinsten seiner Mitburger bas llebergewicht seines Gelbes fühlen zu laffen und alles zu thun, was ibn auf Roften berfelben nur um einige Pfennige bereichern founte. In bem Städtchen Bochft waren 8 bis 9 Kramer, Die fich redlich nährten und auch einige Sandlungsgeschäfte im Großen machten. Es war herrn Bolongaro nicht genug, unter bem Schut bes hofes von Mayng einen Theil feines großen Sandels mit fo überwiegenden Bortheilen betreiben zu fonnen, fondern er war auch ftolz darauf, burch biefe Bortheile einen Theil ber Krämer von Bodft, wo nicht gang zu Grunde zu richten, boch febr gurudiegen zu fonnen. Er eröffnete eine Spezereibube, wo er im fleinsten Detail verfaufte. Die Regierung von Mannz, Die sich fonft von den geiftlichen Regierungen Deutschlands febr zu ihrem Bortheil auszeichnet, bedachte nicht, daß acht mittelmäßig wohl= habende Burger einem Staat viel werther feyn muffen, als ein sehr reicher, wenn auch das Capital bes lettern jenes der erstern taufendmal aufwiegen sollte, und sab beim Detailhandel des Berrn Bolongaro burch bie Finger, ber über lang ober furg ibr boch einige schätbare Unterthanen auffreffen wird. In jedem wohleingerichteten Staat unterscheidet man forgfältig die Raufleute von den Krämern. Die Dinge, welche im Lande verzehrt werden, ernähren auf biefe Urt einige Burger mehr, und burch die Bertheurung, welche biese Einrichtung veranlaßt, wird bie

Berzehrung zum Bortheil bes Staats vermindert. Auch fann ber große Raufmann, wenn er zugleich ben Rramer macht, bie Regierung viel leichter um die Accife betrugen, als ber bloge Detaileur. Doch mehr. Die Rramer, welche fich ju bochft ans gebaut und ihr Burgerrecht erfauft hatten, bilbeten eine Urt von geschlossener Bunft. Sie bachten nicht baran, daß bie ganbesregierung unflug genug seyn wurde, ihre Angahl fo zu vermehren, daß sie einander aufreiben mußten; aber noch viel weniger fonnten fie baran benten, diefelbe wurde ungerecht genug fepn und den gesellschaftlichen Bertrag fo febr brechen, daß fie einem neuangekommenen Fremdling Vortheile gestattete, bie fie, wenigftens jum Theil, ju Grunde richten muffen. Die Riedertrachtigfeit bes herrn Bolongaro ging noch weiter: er wollte fogar bie wichtigsten Artifel ber Kramer von Bochft zu einem Monopolium feiner Bude machen und bot in biefer Abficht ber Regierung eine gewiffe Summe Gelbes, wozu fich aber ber jegige febr einsichtige Rurfürft nicht verfteben wollte. Um bas Maas aller Niederträchtigfeit voll zu machen, brachte Berr Bolongaro bei ber Regierung eine Rlage gegen bie febr zahlreichen Fischer von Sochft an, einige berfelben batten, ich weiß nicht, eine Statue ober einen Baum feines Gartens beschäbigt, und brang barauf, man follte benfelben die Fischerei auf bem Midfluß, welcher an ber Mauer feines Gartens fich in ben Dayn ergießt, verbieten. Diese Fischerei machte einen wichtigen Theil ber Nahrung diefer armen Leute aus. Die Regierung, welche fich foon in so vielen Fallen außerft fowach in Rudficht auf herrn Bolongaro gezeigt hatte, nahm wegen einer zufälligen Befchabigung seines luxuriöfen Gartens auch noch ben Fischern von Sochft ein Theil ihres Brobes, und fo richtet fie eine hubiche Anzahl ihrer Unterthanen zu Grunde, bloß des Titels halber, Berrn Bolongaro zum Unterthan zu haben, beffen Charafter ich bir nicht beffer ausmalen fann, als wenn ich bir fage, daß einer feiner Landsleute und besten Freunde, der durch Unglud in schlimme Umftände gerathen und sich eine ansehnliche Unterftützung von ihm versprach, ein 4 Sousstück, und zwar das schlechteste, welches der reiche Mann in feinen Gaden aussuchen fonnte, von

ihm erhielt, nachdem er einen erstaunlichen Weg in dieser betrügerischen hoffnung zu seinem vermeinten Freund gemacht hatte.
Ich wäre nicht so weitläufig über diesen Gegenstand gewesen, wenn
ich dir nicht zugleich ein umständliches Beispiel hätte geben wollen,
wie die Stände des deutschen Reiches, oft auf ihre eigne Rosten,
einander zu schifaniren suchen; denn zuverlässig hatte der gute
Willen, der Stadt Frankfurt Abbruch zu thun, viel Einfluß auf
das Betragen der Maynzischen Regierung gegen herrn Bolongaro."

Sehr beliebt icheint Bolongaro in Sochft nicht geworben gu sein. Welche Vorstellungen bas Bolf sich von seinem Reichthum machte, bezeugt die Ueberlieferung, bag er die Bau- und Sandwerksleute in eitel Kreuzern (60 = 1 Gulben) bezahlt und beren gange Käffer voll befeffen babe. Die lofe Munge babe er namlich auf seinem Weg aus Italien nach Deutschland mit feinem Murmelthier verdient. Seit Rurgem ift ein großer Abschnitt des ftolzen Gebäubes, worin eine Sauscapelle, für welche ein eigner Beneficiat funbirt, ju einer Gasfabrif eingerichtet. Daß Risbed, ber reisende Franzos, so genau vom Bolongaros Beziehungen zu Bochft unterrichtet, barf nicht wundern, da er felbft, ber geiftund gefühlvolle Berfaffer ber Briefe eines reifenden Frangofen über Deutschland an feinen Bruder gu Paris. Uebersett von R. R. Jürich, 1783 und 1784, 2 Bde, bann in 3ter Ausgabe, 1806, ju Sochft geboren. Risbect hat fich auch in einer Beschichte ber Deutschen, Burich, 1788-1790, versucht, darin fich aber über bie Mittelmäßigfeit nicht erhoben. Rur ber erfte Band ift von ibm; bie drei folgenden bat Milbiller, ber flägliche Milbiller gegeben. Riebed farb 1786, und erschien in demfelben Jahr Pezzle Biographisches Denfmal Raspar Risbeds. Rempten, 1786.

Bon dem Gesecht, welches Krap, damals noch Feldmarschalls Lieutenant, hier im Laufe des Revolutionsfriegs bestand, schreibt Genersich, der Chronist von Resmark in der Zips: "Den 3. Oct. erfolgte der große Ausfall aus Maynz, der den General Krap unterstützte, aus Trebur gegen den Rhein und Mayn, bis Gonsens heim und Gaubischofsheim vorrückte, den Feind zurücke trieb, ihn über den Mayn jagte und so die Communication mit Maynz

wiederum berftellte. hierauf führte General Rray den 10. Det. bie Avantgarbe über ben Dann bei Geligenftabt unb faßte awischen Sanau und Bergen Pofto, um ben Uebergang ber Armee au beden. Er rudte bis an bie Nibba vor und befeste bie Derier Robelheim und Saufen; an beyben verficherte er fich ber Bruden. Bey Nibba aber hatten bie Frangosen Die Brude abgebrochen und fich bierauf in Bocht festgefest. Run griff ber frangoniche General Jourdan ben 12. Det. mit Tages Anbruch bie gange Stellung ber fapferl. Borposten an ber Nibba mit einem entschlichen Canonen= und Rleingewehr=Keuer an. Die Standhaftigfeit ber fauferl. Truppen war unerschütterlich : fie focten bis in die Racht; General Rray unterftugte fie zwedmäßig und machte felbst eine Diversion in bes Feindes linke Klanque, ber fich alfogleich jurudziehen mußte. Die Frangofen wadeten icon halb über die Ridda; aber die Rapferlichen fturgten ihnen mit gefälltem Bajonett entgegen und warfen fie gurud. Beneral Rray brang immer mehr gegen bie Beburge und gegen ben feindlichen linken Flügel; hiedurch wurde ber frangofische Beerführer Jourdan gezwungen, feinen völligen Rudzug anzutreten. General Rray verfolgte ihn bis auf die Anhöhen von homburg, Efd, Sunerfird und Wiesbaben. Den 14. vertrieb General Rray von Esch eine feindliche Besagung bis hinter Dber=Gelters. Den 16. griff er ben Feind, ber auf ben Unboben beim Bollbaus, bei Raubeim, Mensfelden und Rirberg mit einer großen Macht fand, an, und trieb ihn bis an bie Ufer ber Lahn gurud. Die Retirate bes Feinbes geschah in folder Unordnung, daß er in vollem Schreden seine Gewehre, Patrontafden und Tornifter wegwarf. Man erbeutete gegen 20,000 Feuergewehre und viele Munitionsfarren. Den 18. floh Jourdan mit 40,000 Mann gegen Duffeldorf; General Kray verfolgte ihn und trieb ihn vereinigt mit bem General Boros über die Sieg, jagte ihn aus Neuwied und fo fort ben 19. über die Wupper."

Im J. 1799 bestand der Mainzer Landsturm unter Albini bei Höchst mehre Gesechte mit den weit überlegenen Streitfräften der Franzosen und Hollander (Bd. 7 S. 203—229). Am 5. Oct.

nahmen seboch die Franzosen nach lebhaftem Gesecht das lediglich durch die Nidda von Söchst geschiedene Dorf Nied, und am 4. Jul. 1800 mußten die Deutschen nach blutigen Einzelgesechten in der Umgedung den Rückzug über den Main antreten. Noch größeres Ungemach brachte der Stadt der Franzosen Rückzug im 3. 1813, wie denn die Wichtigkeit ihrer strategischen Lage, die schon von den Römern erfannt und zu Anlegung eines Casells am Zussammenfluß von Main und Nidda benust worden, ihr sederzeit die traurigsten Schicksale bereitete. Im J. 1851 werden 2192 Einwohner, darunter 1880 Katholisen, angegeben. Daß die hiesigen Bubenschenkel noch ihren alten Ruf bei den Feinschmeckern behaupten, wage ich nicht zu versichern, da ich leider weiß, wie tief in dem weiland wegen seines seinen Backwerts hochberühmten Coblenz über der Theurung von Butter und Milch das edle Bäckergewerbe gesunken ist.

## Margheim, Hofheim, Lorsbach, Soden, Hornau.

Beinahe in gleicher Höhe zu Criftel, jedoch auf dem rechten Ufer der Criftelbach hat Marrheim sich niedergelassen, das Dorf, ursprünglich Marbortdesheim, dann Marpsheim, wo das Kloster Retters 1191 Weinberge und Zins besaß. Im J. 1280 verpachtete das Deutschhaus zu Mainz seine hiesigen Güter, bezüglich deren Meckel, Ruprechts von Sonnenberg Wittwe, und ihre Söhne Gallus und Diedrich 1351 einen Verzichtbrief ausstellten. Mit der Grafschaft Königstein fam der Ort an Mainz; er hatte sein eigenes Gericht. Die Kirche ist dem h. Georg geweihet. Die Pfarrei ging im 30jährigen Krieg ein und wurde lange Zeit, noch 1668, von Hospeim als Filial versehen. Ueber Marrheim auf einem Hügel erhebt sich die eine schöne Aussicht auf das Mainthal beherrschende Marrburg oder Marx-Cottage, das freundliche Jagdschlößchen des Grafen von Hapfeldt.

Bon Criftel ist ein furzer Weg bis zur Stadt Hofheim, Hoveheim im J. 1294. Die Berren von Falkenstein hatten den Ort an Mainz versest. Mit einem Drittel der ganzen Münzen-

berg = Kalfensteinischen Erbschaft fam bas Recht ber Ginlösung 1419 an bie Berren von Epftein. Die Ginlofung fcheint unterblieben zu fein. Erzbifchof Abolf raumte 1471 bem Grafen Eberbard von Epftein-Ronigftein für geleiftete Gulfe ben Drt ein. Die Epftein besagen ihn 1500, die Grafen von Stolberg 1552, Mainz 1563, in welchem Jahr R. Kerdinand I die Anlegung eines Jahrmarfte gestattete. Die Burg war ber Sie ber Mainzischen Stadt- und Amtevogtei Sofbeim, an der ein Stadt- und Amtevogt, ein Stadt. und Bogteischreiber, ein Rathschultheiß und ein Bogteis biener. In die Pfarrei gebort, außer hofheim felbft, 1800 Ratholifen, einschlieglich bes Sofs Saufen vor ber Sonne, bas Kilial Zeilsbeim, 485, überhaupt 2300 Ratholifen. Gin notabler Berftoß ift es, wenn Decan Boget berichtet, Die lutberifche Lebre fei bier bie 1503 berrichend gewesen, wo bann wieber ein fas tholischer Pfarrer eingesett wurde. Die große icone Rirche vers bankt ihren Ursprung einem Abvocaten aus Maing, ber zu Rath gezogen von jenem Theil ber Burgerschaft, welcher gegen bie Meinung der andern Partei ein neues Gottesbaus baben wollte. ale ben furgeften Weg, biefes ju erreichen, die Berftorung ber alten gebrechlichen Pfarrfirche anpries. Die Confultation wurde fofort gur Anwendung gebracht, und bem gewaltsamen Angriff erlagen die fcwachen Mauern. Der Neubau war zur Rothwendigfeit geworben. Alehnliches wurde unlängft in ber Rabe von Cobleng an ber alten Rirche zu Rübenach versucht, jedoch nur theilweife burchgefest, wie benn auch bie Gemeinde barüber bedeutenden Schaben litt. Auch zu hofheim ift ber Schulframall von 1831 und ber gewaltsame Abbruch bes Schulhauses nicht ungeftraft bingegangen. Berühmt ift ber hofbeimer Markt. Auf waldiger Höhe, am Ausgang bes Lorsbacher Thals erhebt sich über Hofheim bie aus ber Pestzeit von 1666 herstammenbe Cavelle. Bon ber ringoum wuthenben Seuche bedrobt, verfammelte fich bas Sofheimer Bolf zum Bebet auf biefer Sobe, und wurde fein Bleben erhort. Das Stadtden blieb verfcont, und in bem Bau einer Capelle fprach fich bie Danfbarfeit ber Beter aus. Sie wurde ein vielbesuchter Ballfahrtsort. Der Reubau wurde 1784 eingeweiht, aber bereits 1795 durch frangosische

Mordbrenner der Altäre und Stühle, überhaupt alles Holzwerks beraubt. Lange ein Bild der Verwüstung, prangt die Capelle seit der Restauration von 1851 als stattliche Rirche; das Eremitenhaus aber, von dem sie vormals begleitet, hat sich aus der Zerstörung nicht mehr erhoben. Reizend ist die Aussicht von der Capelle, gleichwie sie selbst dem Thal eine Zier. Der südliche Abhang des Capellenbergs, die beinahe zu dem Städtchen hin, ist mit Reben bepflanzt, die einen trinkbaren Wein erzeugen.

Die erste größere Stadt an der großen römischen heerstraße, die von Mainz nach den Castellen am Pfahlgraben und der Wetterau führte, lag bei hosheim auf einer Anhöhe zwischen Cristel und Marxheim, genau in der Mitte zwischen Castel und Heddernheim. Die Ueberreste derselben wurden zufällig 1841 beim Steingraben entdeckt. Im Umfang scheint sie der Römerstadt bei heddernheim nicht viel nachgegeben zu haben. Gleich über hosheim wird das Thal waldig; an Langenhain vorbei führt die Straße nach dem evangelischen Pfarrdorf Lorsbach, wo R. Otto III im J. 995 ein Prädium an Bleidenstatt schenkte. Um das J. 1000 wird der Ort mit seiner ganzen Markung als eine Grundherrlichkeit bezeichnet, deren Besiger Berthold, vermuthlich Graf von Nüringen, und die zu Schloßborn eingepfarrt. Frank von Kronberg verkauste 1442 die Bogtei an Epstein.

Der Ort Lorsbach bietet, abgesehen von der idyllischen Lage, nichts Merkwürdiges, nur daß man in der Umgegend einem Einfaltspinsel anzurathen pflegt: "Geh nach Lorspach zum Hampel!" Dem Landgericht Häusels hatte Lorsbach den Galgen zu zimmern, welchen aufzurichten das Dorf Bremthal verpflichtet, während Bockenhausen die Leiter zu liefern hatte. Der Lorsbacher Wunderborn, der 1816 Scharen von Lahmen und Krüppeln herbeizog, wurde sehr bald wieder der Bergessenheit übergeben.

Bon hofheim führt ein Feldweg nach hausen vor der Sonne, dem hof, in welchem ich, von wegen des Beinamens, nicht ungeneigt bin; senes Solicinium zu erkennen, wo nach Ammianus Marcellinus Kaiser Balentinian I halt machte, bevor er, die Alemannen für den Ueberfall auf Mainz zu züchtigen, die Schlacht am Mons Pirus lieferte. Von hausen geht es weiter nach Münster,

Monsterliederbach, welches Erzbischof Willigis 975-1016 an St. Stephans Stift in Daing fchenft, fo bag bie Chorherren von bem Behnten zwei Drittel, ber Pleban ein Drittel haben follte. Rachber überließ Propft Unfelm Diefen Behnten feinem Better hermann, ber ibn boch nicht gegen Unselms Rachfolger behaupten fonnte, als welcher ihn feinem Better Gottschalf über= Erzbischof Arnold feste endlich 1158 bas Stift in feine Rechte wieder ein. Die Bogtei hatten bie von Kalkenstein 1307 und 1366 von bem Stift zu Leben; 1660 aber wurde fie von Mainz dem Grafen von Kronberg überlaffen. Sartmann von Kronberg hatte bereits 1587 den Beffischen, vormals Epfteinischen Antheil gegen Bergicht auf feine Gerechtsame in Norbenftatt eingetauscht. Das Rlofter Retters befaß bier 1222 einen Bof. In bie Pfarrfirche, jum b. Dionysius, ift auch Relfheim, mit 551 Einwohnern, und als Filial hornau mit 536 Röpfen eingepfarrt. Münfter felbft , 550 Infaffen , bietet nichts Mertwürdiges ; bagegen gieht fich burch ben Bald, ber noch alte Berfchangungen birgt, ein jum Luftwandeln einlabender Weg nach bem Bof Gim= bach am fuß bes Staufen, worauf ber fabelhafte große und fleine Manneftein fteben (1355 fuß Sobe). Gimbach, ber Sof, liegt tief einsam, aber malerisch über einer Bebirgeschlucht und batte weiland eine Rirche zu St. Johannes, neben welcher 1287 ein Eremit wohnte. In fpatern Zeiten war es ein vorzüglich an den Kron= ober Quatembersonntagen fart besuchter Ballfabrtsort, bei bem 1720 die Capelle gur bb. Dreifaltigfeit erbaut, 1830 abgebrochen wurde. Nur ein geringer Theil bes Chors blieb fteben und ein Gartenfeld nimmt ben Raum bes Gottes= hauses ein ; noch thront auf einem Mauerfragment die Gebenedeite, mit bem fterbenden Göttlichen Sohn auf ihrem Schoofe. Gnabenbild ift nach Fischbach in Die Capelle übertragen worden, und versammeln fich babei vorzüglich am Dreifaltigfeitsonntag Beter in großer Angahl. Gimbach liegt genau in ber Mitte awischen Criftel und Liederbach. Auf ber entgegengesetten Seite feitwärts Münfter folgt ber Babeort Goben, ber umschlungen von einem Salbfrang malerischer Berge, wo Rebenpflanzungen, Dbfthaine und Balber in ber fconften Sarmonie wechseln,

sich als ein lachendes Wiesenthal am Juß des Taunus ausbreitet. Die zaubervolle und doch ländlich friedsame Umgebung, die netten Straßen und Häuser, durchwirft mit freundlichen Gärten und Anlagen, der einfachschöne Aursaal und der kleine, aber geschmackvolle Park stellen das herrlichste Bild dar, so anmuthig als bescheiden.

Schmuder als bas alte Goben, welches burch ben Abbruch bes Soulhauses und bie fleinen Anlagen um die Brunnen innerbalb bes Orts bei ber Rirche nicht wenig gewonnen bat, ftellt fich freilich ber neue Theil mit feinen geraden Strafen und bubiden Landbaufern, bem Aursaal und bem Park bar; aber bas ehemalige Dorf hat fich auch in seinen Baufern und Gaffen burd Um- und Neubauten febr verschönert und verschönert fic von Jahr zu Jahr noch mehr. Ward aber und wird in biesem Theil, felbst bei ben neuen Bauwerfen, nicht immer einem barmonischen Plan gefolgt, so läßt ber Baumeister bier offenbar ben poetischen Gedanken walten, bem Drt auch burch biese Uns gezwungenheit den Charafter der Ländlichfeit zu bewahren, ber fich im Reig gerftreuter Billen ober villenartig gerftreuter Baufer gefällt und bort überdies namentlich noch vertreten wird bald burch ein alterthumliches Sauschen, über bas ein Birn. ober Apfelbaum seinen Wipfel ausbreitet, bald burch ein anderes, beffen Kenfter eine machtige Spalierrebe beschattet. Wie man übrigens feit bem Emporschwunge ber Quellen am Fuße bes Burgbergs bei der Unlage ber neuern Theile von Goden, insbesondere der Königsteiner Strafe, zugleich dem Schönheits= und Rüglichkeitsgefühl huldigte, fo reihten die alten Bewohner ihre Baufer, gleichsam ale schügenbe Bachter, mehr um bie Galg= brunnen an der Sohle des Dachbergs.

Sobens schönste Straße ist die Straße nach Königstein, an welcher sich der Kursaal, die Trierische Villa mit ihrem orientalischen Gartentempelchen und viele andere hübsche Landshäuser, sowie die meisten Gasthöfe erheben. Würdig aber reiht sich ihr an die neu angelegte Lindenstraße, in welcher man schon eine ganze Neihe großer Gebäude mit zweckmäßiger Einsrichtung bemerkt, während die übrigen Gassen und Gäßchen

ibre Unregelmäßigfeit auch icon über ibrer landlichen Kreund= lichfeit vergeffen laffen und bem Fremben zugleich burch ein gutes Pflafter ibre Benugung nicht verleiben. Dagegen muß bie fogenannte Sauptstraße bie Ueberflügelung von Seiten ihrer Schwestern verschmerzen und fich mit dem alten Chrennamen begnügen, obgleich auch bier fleine Berfconerungen, wie folde Die Mittel ber Gemeinde erlaubten, bergestellt wurden. Unter ben Gebauben Cobens nimmt ber unter Leitung bes Bauraths Bog 1849 vollendete Rurfaal ben erften Rang ein. Gelegen auf einem der schönften Punfte bes Ortes und im Innern ge= schmadvoll eingerichtet, sowie mit Frembenwohnungen und Reftau= rationszimmern ausgestattet, beherricht bies nach Schweizer= bauart aufgeführte Saus die iconen Parfanlagen um den Bilbelmobrunnen und ben Goolfprubel, bietet eine berrliche Aussicht in die Mainebne bis zur Bergftrage und bildet in feinen Salons und auf seiner Terraffe den Mittelpunkt bes geselligen Kurlebens, namentlich bei ben nachmittägigen Bortragen ber Rurmufit, bei Concerten und Ballen. Der mehrgenannte, vor bem Rurfaal ausgebreitete Part ift zwar nicht febr groß, übertrifft aber burch feine geschmadvolle Anordnung manche umfangreichere Anlage dieser Art und erfreut fich einer schönen Fortsetzung in bem an= schließenden Obsthain und Balb. Gine berrliche neue Bierde ift ihm durch die Resultate der im 3. 1857 begonnenen Bobrversuche gewährt worden, welche ben Play mit einem fehr fohlen= faurereichen, warmen Goolfprubel fcmuden, beffen Baffer in bas im Parf gelegene neu erbaute Babehaus geleitet wurde.

Das Armenbad, "erbaut im J. 1856," unter dem vormaligen Gasthaus zum Nassauer Sof, verdankt großentheils seine Entschehung dem Commercienrath C. Reiß in Frankfurt, der für die Aussührung eines ganz neuen Gebäudes ein unverzinsliches Capital von 12,000 Gulden darschoß und nachmals dasselbe der Austalt schenkte. Der Nassauer Sof wird als Nathhaus und Pfarrwohnung benutt; daneben erhebt sich das Schulhaus in versüngter Gestalt. Die nahe stehende protestantische Kirche, welche bis 1842, wo hier eine Caplanei errichtet wurde, ein Filial von Sulzbach war, ist wenig ansehnlich und bietet nichts merk-

würdiges. Wie weit ber Bau einer Cavelle fur ben fatbolischen Gottesdienst vorgeschritten ift, weiß ich nicht. Der benachbarte Krankfurter Sof (Georg Jung) ftellt sich schon burch seine Bauart als bas urfundlich älteste Kurgebäude bar, während die mundliche Ueberlieferung bas fogenannte Winkler-Haus, zu feiner Geite, bafür bezeichnet. Der Frankfurter Gof wurde zu Anfang bes 18. Jahrhunderts, als die verschütteten Quellen wieder aufgedeckt worden waren, von Frankfurtern erbaut und mit Babern verseben, um als Sommerfig zu bienen: jest hat er fich durch außere und innere neue Ausstattung seinen jungern Collegen wurdig an= Die übrigen Gafthauser, Europäischer Sof (Ph. Collofeus), Sof von Solland (Cahn), Café und Restauration von Wilhelm Colloseus, hotel Franz (Beinrich Franz) ic., verrathen icon burch ihre Lage an ber Königsteiner Strafe ihren neuern Den netten Billen und Gafthofen reiht fich eine Ursprung. Menge bubicher Privathäuser an, und so macht Soden inmitten einer idyllischen und romantischen Ratur ben freundlichen Ginbrud eines reizenden Landftabtdens, deffen Unwachs fo rafd, bağ es bereits im 3. 1858, gegen 1856 gerechnet, 500-600 Bimmer mehr ben Baften jur Berfügung ftellen fonnte.

Wie das Schwesterdorf Sulzbach, bas 782 erwähnte Sulbad, feinen Ramen den Salzquellen verbanft, fo empfangt Goden ben feinen von ber Salzsude ober vielmehr ber Salzbereitung an feinem Soolbrunnen, ba die Saline fpater als ber Ortsnamen erscheint. Auch läßt fich vermuthen, bag bie hiefige Salzquelle eine von den beiden Soolbrunnen war, welche in diesem Gau 773 an bas Rlofter Lorich geschenft wurden, und noch mabr= Scheinlicher jene, welche Kaiser Ludwig 817 von der Abtei Fulda eintauschte und der faiserlichen Pfalz zu Frankfurt zutheilte. Gewiß aber ift, was schon frühe genug den Beilgebrauch und Salzgewinn zu Goben befundet, daß bie Stadt Frankfurt beffen warme Quelle, "fo ein gesunder Brunnen und eine Galgsude," 1437 und 1483 von den Kaisern Sigismund und Friedrich III als Leben empfing, 1486 daselbst eine Saline erbauen und 1494 den Gesundbrunnen mit einer Einfaffung versehen ließ. Jahr 1567 ergab sich in der durch Frankfurter Baumeister angestellten Untersuchung, daß sich vier Salzbrunnen hier fanden, wovon drei außerhalb und einer innerhalb des Dorfes sprudelten, und überdies noch eine warme Quelle, "zu einem Bade zu besnußen." Das mittlerweile eingegangene oder doch unterbrochene Salzwerf wurde 1582 wieder hergestellt und 1605 erblich versliehen. Seitdem Eigenthum der Familie von Malapert zu Franksurt und noch zu Anfang unsers Jahrhunderts eine "flagende Ruine", lieferte sie ein vortreffliches Kochsalz und gab dem Ort Betriebsamseit und Leben, bis sie seit 1816 allmälig bis auf die letzte Spur verschwand.

Babrend bes Stabte und ganber verwuftenden 30jabrigen Krieges ließen die Bewohner Sodens, welches icon am 25. Mai 1619 burch eine große Feuersbrunft beimgesucht worben, ba bie Truppendurchzuge und Ginlagerungen fein Ende nahmen, aus Berzweiflung endlich haus und hof gang im Stich, verwahrten jedoch, theils aus Besorgniß für biefes Rleinod der Ratur, theils um feindliche und freundliche Beere fern zu balten, die Baupt= quelle forgfältig mit einem Dublftein, wodurch diefelbe nach ber Sand in völlige Bergeffenteit gerieth, wie ber Brunnen gu Beilnau, ber in jener fturmifchen Zeit fogar auf herrschaftlichen Befehl verschüttet und im Lauf ber Jahre ber Urt vergessen worden war, bag fich bie alteften Leute seiner nur noch von Sorensagen erinnerten, bis er, viel später als bie Quelle zu Soben, gegen 1780 endlich ber Menschbeit wieder erschlossen murbe. Dr. Glade bach erzählt nämlich in seiner Untersuchung bes vor 300 Jahren faiferlich-herrlichensprivilegirten Gober warmen Besundbrunnens von 1701, wie die Quelle verschüttet war und Riemand wußte, wo sie lag, bis fich zulest bas Waffer selbst einen Ausgang suchte und zu Rachgrabungen an bem Ort veranlaßte, wo ber Schnee, auch im fältesten Winter, niemals lange liegen blieb. Daburd wurde ber mit einem Dublstein bebeckte und in einer Tiefe von 9 Fuß ummauerte alte Gesund= brunnen und jest fogenannte Milchbrunnen wieder gefunden, welches berfelbe, womit Raifer Sigismund bie Stadt Frankfurt belehnt hatte. Dehrere Stufen führen gu feinem Beden hinab, bas nun mit einem eisernen Gelander umgeben ward. Einer alten von Gladbach mitgetheilten Ueberlieferung zufolge wäre die ehebem von hohen und niedern Standespersonen bestuchte Duelle aus dem Grunde verschüttet worden, weil sich in den unglückseligen Kriegszeiten die "Marschen" beshalben dahin gezogen und dem Landmann viel Beschwerungen gemacht, und da indessen die Einwohner von Haus und Hof gewichen, so hätte man nachher den Ort nicht mehr sinden können. Diese als Sage bezeichnete Mittheilung befundet, daß franke und verwundete Krieger, wie dies ebenso in Geilnau und Wiesbaden zo. der Fall war, sich auch in Soden und der Umgegend gerne lagerten und Linderung oder Heilung ihrer Gebrechen und Bunden suchten, und spricht also gleichfalls für den frühern Gebrauch seiner Quellen, deren späteres Bergessen sich nicht schwer aus den Folgen jenes harten Kriegs erklären läßt, während bessen ganze Dörser und Generationen ausstarben.

Es wurde nun zur Aufnahme von Rurgaften ber flattliche Frankfurter Sof erbaut; es hat aber bis zu Anfang biefes Jahre hunderts bie Bahl ber Bafte felten bie Biffer 30 überftiegen. Rlagt boch Demian 1823, es feien de ben Babebaufern nicht einmal für die fleine Zahl ber Besucher die erforberlichen Lagers ftatten vorhanden und die Rurgafte baber genothigt, fich ihre Betten mitzubringen. Go fdreibt er auch, übereinstimmend mit Kirchner: "Das Tempe der Badeluft ift ein schmutiges Dorf, wo es fast an allem gebricht, was zur Bequemlichfeit und zum Lebensgenuß beitragen fann." Rirchner fpricht von "zwei Birthen, unter beren Dache bie Rurgafte auf guten ober fchlechten Betten rubten und guten ober ichlechten Wein tranfen, je nachs bem fie gute ober ichlechte Betten, reinen ober geschwefelten Bein mitgebracht hatten." Das Alles hat fich in dem Laufe von 67 Jahren gar febr verändert. Schon 1808 erbaute bier der Archivar Dr. Beyerbach von Frankfurt aus "Liebe fur Goben und Dank für bie bort gefundene Biebergenesung" ein eigenes Babhaus, und naturliebende Familien von bort, benen, wie Gerning fagt, bie halbe Landluft eines Gartens vor ber Stadt nicht genugte, wählten nun Soden oft auch zu ihrem Sommer-Elyfium, nachdem fie ben Reiz und bie Unmuth ber iconen Begend fennen lern-

- stands

ten. Während bes letten Jahrzehnts aber wurde der idyllische Drt förmlich bas Lieblingsbad und ein Lieblingsaufenthalt der Frankfurter.

Die Regierung trat bingu, ließ 1839 bie Quellen, beren überhaupt 24, unter ber Leitung bes Oberbergrathe Schapper, Bergmeiftere Sorftmann und Baumeistere Gog neu faffen und burch Liebig, bem 1829 Schweinsberg vorangegangen, einer neuen demis fchen Analyse unterziehen, mabrent ber Gebeime Regierungerath Schapper, bis 1841 Beamter ju Bochft, in ihrem Auftrag, burch bie Berbefferung ber Stragen und Bege, Schöpfung ber Unlagen und Ausschmudung bes Dorfes überhaupt, Goben jener gludlichen Umwandlung entgegenführen half, beren es fich beute erfreut. Eine Actiengesellschaft schritt auf ber begonnenen Bahn weiter und erbaute 1847 die Godener Gifenbahn und 1849 ben bubichen Rurfaal. Der Park, die Anlagen und Promenaden wurden ver= fconert, erweitert und vermehrt, die Badeanstalten verbeffert, bem Mangel an Wohnungen burch zahlreiche Reubauten abgeholfen, und so entstand ein neuce und versungtes Goben, bas von Jahr zu Jahr einer noch gesegnetern Bluthe entgegengeht, um auch die letten frommen Bunfche, einer Trinfhalle und eines Babehauses, erfüllt zu seben. Der Ertrag ber feit 1861 auch in Goden eingeführten Rurtare, welche jedoch geringer, als fie in andern Babern gebrauchlich, wird nur zum Rugen bes Rurpublicums verwendet. Eine ansehnliche Summe wurde zum Erbohren einer warmern und falgreichern Quelle bewilligt. Die im 3. 1857 begonnenen und im August 1858 beenbeten Arbeiten, welche von dem berzoglichen Bergmeifter Giebeler mit Umficht geleitet wurden, haben Goden einen febr fohlenfaurereichen warmen Soolfprudel geliefert, welcher die nachfte Urfache gur Erbauung einer neuen zweckmäßigen Babeanstalt wurde. Durch ihre jest erfolgte Ausführung wurde ben gebotenen Anforde= rungen endlich Genüge geleistet; hierdurch fieht Goden als Beilort feine Existeng um vieles gesicherter und feine fortschreitenbe Entwidelung unterftugt. Babrend früher fein Arzt bier wohnte und feine Apothefe vorhanden war, mangelt es nun auch baran nicht mehr. Jest bietet eine ganze Reihe trefflicher Gaft= und

& populo

562 Soden.

Badehäuser dem Geschmack und der Börse eine erwünschte Ausswahl. Nachdem im Jahr 1839 die erste Kurliste die Zahl von 360 Kurgästen nachwies, weilten während des Sommers 1849 deren 1850 hier; von dieser Zeit an stieg die Frequenz rasch, so daß das Jahr 1854 schon 2500 und so fort in aufsteigenden Zahlen bis zu 3000 Fremde, darunter viele von Distinction, zuführte, welche allen Ländern, vorzüglich aber dem nördlichen Europa und den Niederlanden angehörten.

Die Ortschaften Soden und Sulzbach bilbeten eine Beim= gereibe mit gemeinschaftlichem Centgericht und gehörten zu ben spärlichen Ueberreften des einst so reichen Rammerguts der deutichen Könige. Es war ber Bewohner Stolz, freie Reicheborfler gu beigen, wiewohl bie Reichsunmittelbarfeit ihnen vielmehr Dornen brachte, als Rosen. 3m 3. 1053 verschenfte R. Konrad II ben Fronhof zu Sulzbach an bie Abtei Limburg an ber hart, und 1184 bejag bas Stift zu St. Peter und St. Alexander zu Afchaffen= burg den Zehnten im Rirchspiel Sulzbach und einen Sof, deffen Ländereien theilweise in ber Markung von Soden gelegen. Soden wird zum erstenmal 1191 genannt, gelegentlich eines Weinbergs, welchen bas Rlofter Retters bafelbft befaß. Bereits 1282 waren beide Dörfer so ansehnlich, bag Frankfurt es nicht verschmähte, ein Schug- und Trugbundniß mit benfelben abzuschließen, worin ihre Bewohner als "Mitbürger" (concives) ber Reichsstadt bezeichnet werden, und Frankfurt half ihnen fast zwei Jahrhunderte lang ihre Freiheiten und Gerechtsame redlich gegen die Angriffe der benachbarten Ritterschaft schützen. Raiser Rarl IV verpfändete zwar die fleinen Freidorfer, welche zusammen einen Dann, und zwar abwechselnd bas eine die Person und bas andere die Bewaffnung, zum Reichsbeer zu ftellen hatten, 1359 für 2000 Pfund heller an Philipp von Falfenstein; Sigismund erneuerte jedoch 1434 ihre Privilegien, und vergebens forberte baber Graf Eberhard von Epstein-Ronigstein, Erbe ber Falfenstein, Die Schirmherrschaft über die Orte, indem er zugleich brobende Ansprüche auf die Sulzbacher Mark am Gebirg machte. Denn Frankfurt unterftutte feine Berbundeten und Schütlinge, welche fo rührendenaiv in ihrem Gesuch an ben Raiser beginnen : "Wir

- - -

armen Lüde großlich betrübet und erschrocken sin 2c.," durch eine Bittschrift bei Friedrich IV mit solchem Erfolg, daß ihnen 1444 zur Bestätigung ihrer alten Freiheiten und Nechte ein neuer Freibrief zu Theil wurde, worin es u. A. nach Gerning hieß: "Sie sollten, zum Neiche gehörig, sich an Franksurt halten und von selbigem vertheidigt, auch bei ihren Almenten gehandhabt und geschirmt werden, damit sie desto baß beim Neich erhalten sein könnten."

Der Genug ihrer geretteten Reichsfreiheiten mabrte indeffen Seche Jahre fpater, 1450, waren bie armen nicht lange. Dörfer, in einigen Fehden mit benachbarten Gbelleuten burch Plunderungen und Brandschatzungen bart beimgesucht, gezwungen, ihr Eigenthum und ihre Freiheit für ein Anleben von 800 Gul= ben an Franksurt zu verpfanden, und es begann nun für bieselben eine Zeit ber Drangsale, in welcher, trop namenlofer Opfer, ihr fo lange gewahrtes Rleinob zwar endlich verloren ging, immer= bin aber die Zähigkeit zu bewundern bleibt, mit welcher es von ibren Bewohnern festzuhalten gesucht wurde. Die Lade, welche, in der Rirche zu Sulzbach aufbewahrt, die alten Urfunden und Freibriefe enthielt, wanderte nach Frankfurt, um nimmer wiederzufehren, und von dort famen dafür 800 Gulden, um welche fleine Summe fic, wie Rirdner fagt, famtliche Bauern beider Orte mit Sab und But als leibeigene Dienstfnechte an die Bürger von Frankfurt ergaben. In der That wurden nun bie armen Dörfer auch nach Gernings Worten von ihrer fliefmutterlichen Schutz und Bundesstadt so liberal und freund= nachbarlich behandelt, daß fie zu Salbfflaven ber freien Reichs= ftadt berabsanken und, trop aller spätern Unftrengungen, ihre Reichsfreiheit niemals wieder erlangen konnten. "Wäre," fügt bieser Autor bingu, "bas verrenfte Banffurt ein freisinniges Frankfurt gewesen, es hatte fich, in unwandelbarer Befchütung biefer armen Freidörfer, ein schönes Denfmal fegen und ben Rrang ber eigenen Freiheit mit folden Wiefenblumen und Bers gigmeinnicht schmuden fonnen, die noch jego barin bluben burften!"

Beide Orte hatten schon an das Kloster Limburg Bogtei= gelder zu bezahlen, die ihnen schwer fielen; Frankfurt aber fügte

- 111 /s

noch schwerere Abgaben bingu, um ben unter biefen Laften feufzen= ben Bewohnern gerabezu bie Einlösung ihrer Labe unmöglich zu machen, und geberdete fich in Allem, felbft in den fleinften Dingen, als ihre herrin und Gebieterin. Das herrichen ift eben fuß! Nicht genug, daß der löbliche Rath die Bauern von Soden und Sulzbach wegen "ihrer calvinistischen Irrthumer" in Untersuchung nahm, obwohl Kurpfalz nach Aufhebung ber Abtei Limburg, 1571, hier bas Recht hatte, Prediger und Lehrer einzusegen, welches bann mit ben lutherischen freilich nicht beffer umging ; nein, als beibe Dorfer 1580 viel Birnwein gemacht hatten, ver= bot man ihnen fogar bei Leibstrafe, weber Birnmoft, noch ben vorjährigen fauren Wein unter bas gute neue Gewächs zu mifchen. Dafür aber war Frankfurt auch 1508 schon so gutig gewesen, "benen von Golgbach" ein Siegel zu gonnen, welches in einem halben Adler mit dem Buchstaben F bestand und die Umschrift , trug: Sigillum Judicij in Solzbach per Consulatum in Francfort traditum, und hatte 1561 den Godenern eine Gerichtsordnung, ausgezogen aus jener bes Rachbardorfes, nach Lersner (Frankfurter Chronif), verlieben, ba fich bieselben beim Rath beflagt, wie bag fie feine Gerichtsordnung hatten, und fo fie Gericht halten wollten und bie von Sulzbach um ihre Ordnung ersuchten, fie ihnen allemal feche Daas Wein geben mußten, und derohalben gebeten, ihnen zur Berhütung folder Unfoften eine Gerichtsordnung mitzutheilen.

Die vielgeplagten Reichsdörfer haiten aber nicht blos unter den Bedrückungen ihrer Schutherrin zu leiden, sie wurden auch um derselben willen öfter besehdet und mehrmals verbrannt, wie am 24. Mai 1547 durch die kaiserlichen Truppen unter General Graf Max von Egmond-Büren aus Rache, weil die freie Stadt nicht für die ganze Armee Mundvorrath hatte liesern wollen oder können, und 1552 durch die verbündeten Fürsten Herzog Moriz von Sachsen und Markgraf Albrecht von Brandenburg, als dieselben am 8. August nach einer dreiwöchentlichen vergebelichen Belagerung Frankfurts ihren Unmuth durch Verheerung der Umgegend fühlten. Gleich zu Ansang des 30jährigen Kriegs aber, am 25. Mai 1619, wurde Soden durch ein trauriges Ver-

\$-odillo

hängniß von einer großen Feuersbrunst heimgesucht, Sulzbach dagegen, wie Nied, Eschborn und Oberursel am 9. Jun. 1622 durch Herzog Christian, den "Braunschweigischen Brandmeister", in Asche gelegt, der zwar folgenden Tages bei Höchst eine völlige Niederlage erlitt. Daß die Bewohner dieser Dörfer auch ferner nicht von den Drangsalen senes blutigen Kampses verschont blieben, sondern sogar von Haus und Hof wichen, besagt bereits die Badegeschichte von Soden.

Trop aller Noth aber hatten die Bedrängten, beren Lage feit ber Aufhebung bes Klosters Limburg und bem Uebergang der Bogteirechte an Kurpfalz (1581) nicht beffer geworden war, um das unerträgliche nachbarliche Joch abzuschütteln, inzwischen bennoch die "große" Anlebenschuld von 800 Gulden zusammen= gespart und fandten 1613 vier Danner bamit nach ber freien Stadt, um die verpfandete Labe mit ben Freiheitsurfunden gurud zu verlangen. Und was geschah? "Der Wolf padt bas Lamm," fagt Gerning. Statt bas fostbare Pfand herauszugeben, beliebte es dem hochedlen Rath, zwar die 800 Gulden in Empfang zu nehmen, die Bringer ber fatalen Summe ließ er jedoch ins Befängniß werfen, um den armen Freidörfern noch bas lette Denkmal der schußberrlichen Gewogenheit und Treue zu ftiften. Bergebens erschallte ber Schrei bes Unwillens ber Gemeinden über bie geübte Treulofigfeit und vergebens ber Rlageruf ber Familien um ihre gefangenen Angehörigen; fruchtlos blieben fo= gar lange die Borstellungen bes Landgrafen von Beffen und ber Kurfürsten von Mainz und Pfalz. Der Rath ber freien Stadt trotte allen Mahnungen, und als endlich auf ernstliches Berwenden des Kurfürsten Friedrich von der Pfalz die Freilas= fung der Gefangenen erfolgte, fo mabrten boch bie Bedrudungen und Bedrängungen ber unglücklichen Dorfer fort.

Auch Mainz, das sich inzwischen so menschenfreundlich in seiner Bermittlungsrolle zwischen Frankfurt und ihnen gezeigt hatte, änderte plöglich seine Sprache, als es 1650 die "Bogtei Sulzbach" durch Tausch von der Pfalz an sich gebracht und beide Stände 1656 sich dahin geeinigt hatten, die Oberherrschaft ge= meinschaftlich zu führen. Von Kaiser Ferdinand III wurde dieser

Bertrag furz vor seinem Tode, wie Gerning meint, "allzugnäbig" bestätigt und ein Jahr barnach Soden und Sulzbach durch beidersseitige Wassengewalt in Eid und Pflicht genommen, nachdem 129 Mann Mainzer Reiter und Frankfurter Fußsöldner eingerückt waren, um sie "mit dem Degen in der Faust, Schlägen und andern militairischen Beweggründen von der Gewisheit der untersgehenden Reichsfreiheiten zu überzeugen." Man gab ihnen, "unbeschadet ihrer Privilegien," einen gemeinschaftlichen Obersschultheiß, sagte ihnen Freiheit von Frons und Kriegsdiensten zu und legte ihnen ein Schutzeld von 250 Gulden auf. Auch ershielten beide Dörfer wieder ein "neu Sigillum", worin dem frühern halben Adler und Buchstaben F ein Mainzer Rad zusgefügt wurde.

Obwohl nun Frankfurt schon bei seiner Wiberseslichkeit von 1613 geglaubt haben mochte, daß den armen Bauern bie Mittel an einem Procest bei bem Reichsfammergericht fehlten, fo batten bieselben doch mit großen Opfern diesen Rechtsweg betreten. Die zu ihren Gunften erfolgenden Bescheibe blieben indeffen von Seiten ber freien Stadt nicht bloß unbeachtet, sondern wurden fogar mit Sohn zurudgewiesen. Da nun bie im Recht Stebenben der Gewalt wohl ehrenwerthen Muth, aber feine Bajonette entgegenzusegen vermochten, so konnte ihnen auch bas Schwert der Gerechtigkeit keine Sulfe bringen. Der Relch ihrer Leiden wurde indessen erft voll, als Frankfurt und Mainz 1670 sich genothigt faben, die Bogtei an den Reichshofrath von Sühnefeld, berüchtigten Undenfens, zu verpfanden, ber burch feine Erpreffungen die Leute fo zur Berzweiflung brachte, daß 15 Familien Haus und Hof verliegen. Wohl fam, was bei bem schläfrigen Bang ber Beschäfte am Reichsfammergericht viel beißt, ein Bescheid auf Schabenersag burch jenen Blutsauger; aber Rurmainz war mit der Durchführung betraut und ließ den Unglucklichen feine Hulfe werden, bis sich dieselben nochmals an ben Raiser selbst gewendet hatten.

Zu welchen sonstigen Scandalen übrigens die Mainz-Frankfurter Doppelherrschaft führte, zeigt folgender Vorfall. Im J. 1726 hatte es ein verlaufener lüderlicher Mensch, Namens Wirr-

way, babin gebracht, bag er burch ein Decret von Maing jum Adjunct des protestantischen Pfarrers von Sulzbach ernannt wurde. Die Bemeinde, welche ihn verabscheute, ließ fich von bem Confistorium zu Frankfurt ein Zeugniß feiner Untuchtigkeit ausstellen, fupplicirte beim Rurftuhl gegen seine Unstellung und verweigerte feine Annahme, fand aber fein Bebor. Es rudte vielmehr eine Compagnie Mainzer Soldaten, ben Abjuncten an ber Spige, nachdem die Manner Sulzbachs entflohen waren, vor die Rirche, ließen die Thuren burch Schlosser sprengen und festen unter Trommeln und Pfeifen ben neuen Geiftlichen ein. Unterbeffen hatte fich bie Rirche mit Frauen und Madchen gefüllt, und biefe riefen: "Wir wollen ben Wirrwag nicht!" Der Diener Gottes aber begann fein Umt mit einem Ausbruck, welchen Gothe nur seinem Gög von Berlichingen in den Mund zu legen wagen burfte. Nicht lange jedoch fonnte fich ein folder Mann halten; er mußte bie Flucht ergreifen, sobald ibn bie Dacht ber Bajonette nicht mebr fcugte.

Da nun Mainz und Frankfurt 1753 ben Schutbefohlenen eine Gerichtsordnung aufdrangen, burch welche biefelben nur zu febr an ihre alten Gerechtsamen erinnert wurden, so war es fein Wunder, daß fich die "dörflichen Republikaner", wie Gerning fie nennt, mit neuem Unmuth gegen ihre zweiköpfige Landeshoheit erhoben, um diese Uebergriffe guruckzuweisen und um ihre alten Rechte wieder zu erlangen. Wohl hatten dieselben an Karl von Mofer (Ueber die Reichsfreiheit der Gerichte und Gemeinben Sulabach und Goben 20., 1753) einen wackern und wohlgerüfteten Bertheidiger gefunden; allein es wurde doch ber lange Proces, nachdem er alle Gemeindeeinfünfte verschlungen, endlich 1786 gegen ihre Jutereffen entschieden, ja fie erhielten im Schlugerkenntniß fogar ben Bescheid, feine weitern Rlagen gegen ihre Schugherrschaften mehr vorzubringen und fich fortan nicht mehr "unmittelbare freie Reichsborfer" zu nennen. Freilich hatten fie babei zugleich die Genugthuung, bag auch bem Rur= fürsten von Mainz und ber Reichsstadt Frankfurt ber "ungewöhnliche Titel" einer "Landeshoheit" unterfagt wurde. — Bergl. Goben am Taunus. Seine Beilmittel und Umgebungen. Ein

Rathgeber und Führer für Kurgäste von Dr. F. Großmann, Arzt zu Soben. Mit vier Ansichten und einer Karte der Umgegend. Zweite veränderte Auflage. Mainz, 1863. S. 206.

Bu Sulzbach, von Goden ber unmittelbare Rachbar, nach Soffenheim zu, bestand noch geraume Zeit die von der Abtei Limburg herrührende Bogtei. Damit und mit bem gangen Behnten belehnten R. Friedrichs I Sohne um 1190 den Werner von Bolanden und Gerhard von Hagenhausen. An der Bolanden Stelle traten die Grafen von Sponheim; ber Sagenhausen Nachfolger wurden die herren von Epstein. 218 beren After= lebentrager erscheinen die von Sain, welchen 1385 die Merg von Criftel und 1442 bie von Erlebach und Reiffenberg folgten, und die von Sulzbach, die 1222 vorkommen und um 1475 ausftarben. Beide Theile fielen 1444 und 1475 an Epftein. Das Bogtgericht wurde zu Gulzbach unter ber boben Linde gehegt. Rurpfalz zog 1571 die Abtei Limburg ein, nahm die Bogtei nach des Grafen Christoph von Stolberg Ableben an sich und vertauschte sie 1650 an Maing. Den 13. Mai 1275 hatte Gott= fried der Aeltere von Epstein an das Stift Afchaffenburg verfauft den Wein= und Fruchtzehnten in Goldbach, die Zehnten in Soden und Morsbach, bas hubgeld in Sulzbach, feche Malter, famt seinen Weingefällen und zwei Beden; für alles zusammen erhielt es 330 Marf.

Von Münster wie von Gimbach ist es ein furzer Weg nach Kelfheim, ursprünglich Kabelkamp, das durch Schenkung Karls des Großen an das St. Bartholomäusstift zu Frankfurt kam. Mit der Boztei über Kelkheim und das benachbarte Hornau belehnte das Stist die Herren von Epstein, deren Gerechtsame 1581 an Kurmainz sielen; das Stist verzichtete 1594, gegen Empfang von 1200 Gulden, seinen landesherrlichen Nechten.

In Hornau wie in Kelkheim bezog St. Stephansstift in Mainz bis zu seinem Erlöschen den Zehnten. Die von Hornau, 1404, sollen des St. Bartholomäusstiftes Untervögte für Kelksheim und Hornau gewesen sein. Die von Lindau hatten in Hornau einen Nittersig, samt Schäserei, der an die von Betten-

borf fam und gleichwie ber Bromferhof zu Rubesheim aus ber Bettenborfischen Erbichaft an die Grafen von Coubenhoven gelangte. "Ibyllisch in bem weiten Thalbeden, welches fich am Fuße bes Staufens ausbreitet, zwifchen Dbftbaumen am Lieber= bach gelegen," erzählt Dr. Grogmann, "erfreut fich bas Dorfchen Hornau ale Tusculum Des alten Freiherrn Sans von Gagern gablreichen Besuches von nab und fern, obgleich es fonft faum eiwas Merfwürdiges bietet, als ben Landfig und die Rubestätte ber be= rübmten Kamilie jenes Namens. Geboren am 25. Januar 1764 au Rlein-Riedesheim (Rittesheim) bei Worms, fam Sans von Bagern, biefe als Staatsmann, Redner und Schriftsteller gleich ausgezeichnete Perfonlichfeit, frubzeitig in die Dienfte Raffaus, bas benn auch feine zweite Beimath wurde und feiner Bewandtheit Bieles zu verbanfen hatte. Nachbem er bie ehrenvollsten Poften als Befandter, Geheimerrath, Regierungsrath, Regierungs= prafident und Minifter befleibet, Theil am Biener Congres genommen, in Paris fich vergeblich für die Rudgabe des Elfaffes an Deutschland bemüht, mit Metternich Maasregeln zur politi= fchen Ginheit ber Nation verhandelt und am Bundestag mit Freimuth und Patriotismus ber Ginführung landständischer Berfassungen bas Wort geredet, jog fich ber geift= und fenntnifreiche Mann auf fein 1818 fäuflich erworbenes Landgut zu Sornau jurud und lebte nun ba in ber Stille landlicher Abgeschiedenheit, wie Gerning fagt, als ein Tullius, Cincinnatus und Salluftius, auf seinen frühern Lorbern ausruhend und fich neue burch schrift= ftellerische Muse erwerbend, namentlich in Bollenbung feiner Rationalgeschichte ber Deutschen.

"Nach seinem Charafter ein Mann von ächtbeutschem Korn und Schrot, starb der ehrwürdige Greis, nachdem er noch die Höhe seines Sohnes Heinrich und den Fall seines Sohnes Friedrich gesehen, in hohem Alter am 22. Oct. 1852 hier auf seinem Landgut und wurde auf dem lieblich gelegenen Friedhof des Dörschens, wo sich die Begräbnisstätte seiner Familie besindet, bestattet. Das ihm und seiner Gattin Charlotte, geb. Freiin von Gaugreben, gewidmete Grabmal tragt, mit Schlingpstanzen und Urnen geschmückt, außer den beiderseitigen Namen und Daten, solgende Inschriften:

Zuvörderst empfehle ich meine Seele dem großen Weltens ordner, dankbar für mein Dasein, für mein Geschick und für die Denkfraft, die er mir verliehen hat, die mich Forts dauer nach dem Tode hoffen läßt.

## Ferner :

Also in Germanien bin ich geboren; Ursprung, Sprache, verlebte Jahre, Sinnesart, Alles knüpft mich an die Deutschen. So mancher Gedanke, jede Freude, jeder Wunsch, jede Hoff=nung ist an mein Bolk und für mein Volk.

## Enblich die Berfe :

Wem Gott ein frommes Weib beschied, Der hat, gemeinem Loos entrückt, Gar hohen Preis erworben. Auf sie vertraut des Gatten Herz, Nicht anderen Gewinns bedürstig; Die Söhne blühen ihm empor, Glückelig nennt sie jeder Mund.

"General Friedrich von Gagerns Grabmonument aber, eine mächtige Granitsaule, fündigt sich durch sein Helmdach als das einem Krieger geweihte Denkmal an; dasselbe trägt vorn die Aufschrift:

Friedrich Balduin Freiherr von Gagern, geb. Weilburg 24. Oct. 1794, gef. Kandern 20. April 1848. — 1812 Pinsk. — 1813 Dresden, Culm, Leipzig. — 1815 Waterloo. 1830 Brüffel, Antwerpen. — 1831 Haffelt, Löwen. — 1844—1847 Java, Sumatra. — 1848 Kandern.

Un ber linfen Geitenwand ben Bers :

AAAA TY GAPTEIEIIEI GEION FENOT ETTI BPOTOITIN. Und an der rechten:

# Ω ΦΙΛΟΙ ΗΤΟΙ ΚΛΗΡΟΣ ΕΜΟΣ ΧΑΙΡΩ ΔΕ ΚΑΙ ΑΤΤΟΣ.

"Der erste dieser Hexameter, V 63 der dem Pythagoras zusgeschriebenen Xovoa Emp (Goldnen Sprücke) lautet: Auf, sei starf, da die Sterblichen sind von Gottes Geschlecht! und der zweite, aus Homers Ilias VII, 191, die Worte des Ajax vor seinem Zweisamps mit Hector: Mein Loos, Freunde, fürwahr, auch ich nun freue mich dessen! — Nach freundlicher Mittheilung Heinrichs von Gagern hatte der gesallene General, welcher seine Entschlüsse mit solchen classischen Sentenzen zu besiegeln pflegte, furz vor seinem Tode, bei der Uebernahme seiner legten Aufe

gabe, von jenen Bersen sich bes einen gegen ben Bruber, bes andern gegen einen Freund bedient, und so zieren sie denn nun mit Necht auch sein Grabmonument auf diesem einsamen Dorfsfriedhof."

Eine eigenthumliche Rolle bat in ber Politif Gagern ber Bater burchzuführen gehabt. Reprafentant eines fleinen Fürften, gelangte er, was an fich icon für einen Dann von Beift eine Seltenheit, zu entscheidendem Ginfluß auf die Umgestaltung von Deutschland. Den Rheinischen Bundesvertrag vom 12. Jul. 1806. bas Todesurtheil für bas taufendjährige Reich, hat er, "beffen fo mander Gedanke, jede Freude, jeder Bunich, jede Soffnung an fein Bolf ift und fur fein Bolf," negocirt, unterschrieben, mabre scheinlich concipirt, benn bas fonnte nicht leicht ein anderer ber Participanten. Spat genug erfannte er bie volle Bebeutung feiner schweren Sande. Sie zu fühnen, verfiel er, als der Gladftern bes außerordentlichen, Franfreich beberrichenden Mannes erbleicht, bem Bedanken, in der Wiederherstellung des Burgundischen Staats eine bem raftlosen Chrgeiz Frankreichs uneinnehmbare Feste ent= gegenzusegen. Es entging ibm, bag ber projectirte Staat etwan bem poffirlicen Rumanenreich zu vergleichen fein wurde, womit Napoleon III 50 Jahre später Rugland einzuzwängen wähnte, er gedachte eben fo wenig ber ungeheuren Rluft, welche in bem Laufe von britthalb Jahrhundert zwischen bem sudlichen und nord= lichen Theil bes neuen Konigreichs fich gebilbet hatte. Go wurde benn ber niederländische Staat gegründet, um nach 15 Jahren Aber noch bestand eine andere von fich wieder aufzulosen. Bagerns Schöpfungen, ber Raffauische Staat auf bem rechten Rheinufer. Dem neuen Konigreich zu Ehren mußte Wilhelm I feine Stammlande opfern, ein Ereigniß, welches Arnoldi in prophetischem Geift bespricht: "Inniger und ungetrübter hatte fich ber Ronig, hatten fich auch die treuen Dranier im beutschen Erblande bes burch breitägigen Rampf errungenen großen Siege (bei Water= loo) erfreuen mogen, ware nicht bie früher beschloffene Trennung bes geliebten Fürsten von seinem ibm so werthen Bolfe bereits befannt gewesen. Die hat vielleicht ber heillose Ländertausch bei Fürst und Bolf schmerzlichere Empfindungen erregt, als ber, von bem bier bie Rebe ift. Umftanbe, welche bie Folgezeit erft ent= bullen mag, brangen Wilhelm ein Opfer ab, welches feinem Bergen noch immer webe thut. Das Baterland trauert über einen Berluft, ben ihm nichts ersegen fann. — Der Borhang mag fallen. Beil bem Ronig! Lang und gludlich lebe Wilhelm I." beffen bat ber Monarch die schönfte Salfte seines theuer erworbenen Rönigreichs eingebüßt, zulest noch fich veranlagt gefunden, seine Krone niederzulegen. Indeffen war ber bei weitem größere Theil ber Dranischen Stammlande bem Herzogthum Rassau einverleibt worden; der Herzog hatte sie durch Länderabtretungen erworben. Da nach ben Familienverträgen ben beiben noch vorhandenen Linien die wechselseitige Succession zugesichert, mußte der Walramischen Linie ftatt ber nicht weiter dieser Erbfolge unterliegenden Dranischen Lanbe ein Surrogat angewiesen werben, welches Gagern in bem fogenannten Großberzogthum Luxemburg ermittelte. Davon wurde ein großes Stud durch die in Belgien fiegende Repolution verschlungen, mit dem Berzogthum Naffau ift alles Stammgut bes Walramischen und bes Ottonischen Zweiges verloren, und ber armselige Rest von Luxemburg wird eben, so beißt es, im Wege bes Schachers veräußert. Go vergänglich find ber Menschen am forgfältigften bebachte Ginrichtungen. Als eine Merkwürdigfeit ift noch anzuführen, bag Gagern, in bem Saffe für Katholicismus und Katholifen ein wurzelächter Raffauer, bie Bildung und Lehrgabe ber Jesuiten zu Worms, beren Schuler er gewesen, rühmt.

# Das Lorsbacher Thal, Epstein.

Doch es ist Zeit, daß ich nach dem Lorsbacher Thal zustücklehre, zu dem Epstein gelange, von dem aus weiland das ganze Thal bis zur Mündung der Goldbach beherrscht wurde. Immer wilder gestaltet sich das Thal, und auf stolzer Höhe, in höchst romantischer Landschaft wird sichtbar die Burg Epstein, Eppenstein im Mittelalter, die ihren Namen ohne Zweisel ihrem Erbauer, einem Eppo oder Eberhard verdanft. "Da wir nun,"

schreibt Bogel, "einen Grafen Eberhard haben kennen gelernt, der 921 und 927 einem Theile des Nidda= und des Königsonders gaues vorstand und 965 als verstorben erscheint, und die spätere Herrschaft Eppenstein sich über Theile beider Gauen, die in ihr an einander grenzten, erstreckte, so ist wohl gestattet, in diesem oder seinem gleichnamigen Sohn den ersten Erbauer derselben anzunehmen." Westlich in geringer Entsernung von dem Stauffen, worauf der sabelhaste große und kleine Mannsstein aussigen, und der 1285 Fuß höhe hat, wurde auf hohem steilen Felsen die Burg Epstein erbaut. Hinter ihr gähnt ein tieser Abgrund; auf den beiden andern Seiten war sie am Abhang des Bergs durch Mauern und Thore gedeckt, und an der vierten ist der Felsen, wo er mit dem Gebirg zusammenhing, zu einem tiesen Graben durchbrochen. Natur und Kunst hatten sich vereinigt, die Burg den Heeren des Mittelalters unangreisbar zu machen.

Beitig hat bas Geschlecht von Eppenftein in zwei Linien fich getheilt. Bahrend die eine in ber Beimath figen blieb, folgte bie andere bem Siegeszug ber Franken in die füdflavische Proving Carentanien und erbaute fich bort, füblich von Beiß= firden in bem beutigen Judenburger Rreis ber Stelermart, ein neues Eppenstein, Sig, sic fertur, im 10. Jahrhundert machtiger Baugrafen, die auch bas Murgthal und Affenz beberrichten. Den Ramen bes Stammvaters fennt man nicht, allein es ift nicht unmöglich, bag Markgraf Ottofar I von Steier ber Bater Alberos geworben ift; bagegen wird in Frolichs Spec. Arch. Carinth. P. I. Tab. 3 bes Albero Bater, Graf Marquard, und bie Mutter, Bedmuda, eine Tochter Graf Abelberts von Cbersberg, genannt. Aber ber Beweis dieser Angabe mangelt. Da bes Albero Stammguter an die Berzoge von Steiermark fielen, auch Graf Waldo von Rein die Zustimmung eines Sohns des Albero nothig hatte, als er fein Land bem Bergog von Steiermark überlaffen wollte, fo ift es nicht unwahrscheinlich, daß die Berzoge von Steiermarf und die Grafen von Rein einen gemeinschaft= lichen Stammvater mit bem Bergog Albero gehabt haben. Lazins leitet ben Albero (de Migrat. Gent. p. 216) von ben Bergogen von Schwaben ab und nennt ihn Bergog Ernsts Bruder. Megifer

und Lazius, fener in Annal. Carinth. p. 698, legen ihm ben Geschlechtsnamen eines eblen herrn bes Murzthals im Steieri= ichen Bruder Rreise und ber Berrichaften Eppenftein und Aveleng bei, vielleicht weil die Hauptpläge dieser Districte durch seine Rachkommen zum Rlofter St. Lambert gegeben find. Albero befaß bie Graffchaft bes Murgthales in Steiermart, welches zu feiner Beit noch zu Rärnthen gehörte, und war im 3. 1000 Markgraf in Rarnthen, vermoge einer Urfunde, burch welche R. Otto III ihm hundert Sufen innerhalb feiner Markgrafschaft ichenfte. Rärnthen hatte bamals verschiedene Markgrafschaften, nämlich Steier, Cilley, Iftrien und Berona, und Megifer glaubt, baß von diesen Steier Diejenige Markgrafschaft gewesen sei, die Albero gehabt hat. Diese Meinung erhalt burch bie Bemerfung ein Gewicht, daß der Sohn des Albero ben faiserlichen Gabebrief, und also auch die hundert Sufen, dem Steiermarfischen Rlofter St. Lambert geschenft hat; allein andere Urfunden icheinen Berona und Iftrien als des Albero Markgrafschaft anzugeben. Bielleicht befaß Albero bas Markgrafenamt in Betracht aller Kärnthnischen östlichen und südlichen Grenzländer, oder ward auch zwischen ben Jahren 1000 und 1023 von Steier nach Berona verset, welche lettere Markgrafschaft fein Vorganger im Berzog= thum noch im 3. 1005 befaß. Er ward Berzog von Karnthen im Jahr 1012, gerieth darüber in Fehde mit Konrad, bem Sohne feines Borgangers, wurde von felbigem im 3. 1019 in einer Schlacht besiegt, behielt aber bennoch bas Berzogthum bis 1036, ba er es wegen Sochverrath gegen ben Raifer einbüßte und mit feinen Gohnen verbannt wurde. Beranlaffung bierzu scheint ber an einem Grafen Wilhelm geubte Mord gegeben ju baben. Abalbero farb 1039.

Seine Gemahlin Brigitta war vielleicht eine Tochter bes Herzogs Hermann von Schwaben, benn sein erster Sohn Marquard wird von Lambertus Schafnaburgensis propinquus Henrici III imperatoris genannt, der andere aber, Adalbero, heißt eben dieses Kaisers nepos und consobrinus, so wie des Sohns Sohn Ulrich des Kaisers Heinrich VI cognatus. Diese Benennungen können nur dann stattsinden, wenn Adalbero mit einer Schwester der

Gisela verehelicht gewesen ist, die Hermanns Herzogs von Schwaben Tochter, Kaiser Heinrichs III Mutter, Kaiser Heinzrichs IV Großmutter und des Herzogs Konrad von Kärnthen, der dem Adalbero im Herzogthum folgte, Mutterschwester war. Der Vorname dieser Prinzessin ist unbefannt. Ein altes Rech=nungsbuch zu Görz nennt sie Brigitta, vielleicht hieß sie Sosphia, weil eine Sophia und ein Albrecht Markgraf von Istrien als Cheleute unter den ersten Wohlthätern des östreichischen Klosters Traunfirchen angeführt werden, welches nicht lange nach Alberos Tod von den Markgrafen von Destreich und Steier ge=stiftet ist.

Albero hatte zwei Sohne, Marquard und Abalbero. Der lette ward 1054 Bischof zu Bamberg, verschaffte seinem Sochs fift vom Raifer ben Fleden Berebrud, 1057, und ftarb in felbigem Jahr, 14. Febr. Marguard war ein wohltbätiger und frommer Berr, beschenfte nicht nur bas Rlofter Weifenfeld, fon= bern ftiftete auch zwei Klöfter, nämlich eines Benedictinerordens zu Ehre St. Peters in Rosach mit Buziehung seines Sohnes Ulrich im 3. 1060, ein anderes zu Mariazell in ber Steiermark im 3. 1073, und ein brittes jur Chre bes b. Lambert in eben diesem Berzogthum. Bu ber Errichtung biefes letten Klosters foll ihn ein Gelübbe gebracht haben, welches er, in einer dem Ronig Bela von Ungern gelieferten Schlacht ver= wundet, ablegte. Diese Schlacht war entweder diejenige, die von bem faiferlichen Sulfsbeer bes Konigs Unbreas bem bas maligen Bergog Bela im 3. 1060 geliefert murbe und bie bem Andreas bas leben fostete, ober auch ein unbefanntes Treffen, welches bei bem Streifzug bes Königs Bela in Destreich 1063 vorgefallen fein fann. 3m 3. 1073 gab ber Raifer bem Marquard bas Bergogthum Rarnthen, ließ felbiges burch ibn bem Bergog Betthold gewaltsam entreißen und versicherte zu gleicher Beit biesem Bergog, bag Marquard bieses gegen seinen Willen thue. Bald nachher foll nach ben Nachrichten ber Abtei Mariazell Marquard ben König Salomon in Ungern gegen seinen Begner Beisa unterftügt haben, aber gesangen worden und fast bis an seinen Tod im Rerfer zurudbehalten worden fein. Bulegt

geschieht seiner Erwähnung im Marg 1077, ba er in Rarnthen zu bem Raifer bei bem Buge, ben felbiger aus Italien nach Sachsen that, fließ, um beffen Gegner Rubolf zu vertreiben. Bei diefer Unternehmung icheint er fein Leben geendigt zu haben, benn bes Rloftere Mariazell Radrichten fegen feinen Sterbetag auf ben 16. Jun. 1047. Seine Tochter Richwarda war bie Gemablin jenes Berthold von Baringen, welchen ihr Bruder Marquard vertrieb. Marquard war mit Habmuth Gräfin von Sempt und Ebersberg in erfter, in zweiter Che mit Quitpirch verheurathet, hatte von ber Sadmuth die Gohne Ulrich und Bermann, von der Luitpirch die Gobne Luitold, Beinrich und Marquard, biefer allein auf bem Zeugniß ber Ordensmanner zu Mariazell beruhend, als welche versichern, daß Marquards Sohn hermann ober hartmann ihr erfter Abt gewesen ift. Bon Marquard bem Bater schreibt Balvasor: "Dieser ift ber Erzberzog Marquard, beffen Tochter S. hemma (wiewol fie von Etlichen Gemma benamfet wird) bem Grafen Wilhelm von Belt= schach und Friesach vermählt worden, wie wir unterschiedlicher Orten, bei Erzehlung bes von ben Bergfnappen an ber Frauen hemma Söhnen begangenen Mords, fcon erwehnt haben." Bon ihr ist Abth. III Bd. 4 S. 434-440 gehandelt.

Ulrich oder Wodolrich, ein junger, gutgesitteter, gefälliger und großmuthiger Gelehrter, befam im Jahr 1076 von Raifer Beinrich bie Abtei St. Gallen, und zugleich mit diefer zwei Gegner, nämlich ben furz zuvor vom Gegenfonig Rudolf ein= gesetzten Abt Luitold und beffen machtigen Beschüger Efhard von Rellenburg, Abt zu Reichenan. Diesen gesellten sich ber Titularherzog von Kärnthen, Berthold von Zäringen, und endlich fast alle allemannische mächtige Reichs = und Land= ftande, baber feine Regierung fast allein in der Subrung eines landverderblichen, für ihn aber fast immer glücklichen Krieges bestand. Da Abt Efhard auf seiner Reise nach Rom 1077 aufgefangen und zu Parma verwahrt wurde, gab Raifer Beinrich ihm die Abtei Reichenau. Aber Efhard ward bald burch ben Papft befreiet, gewann fein Rlofter wieder, eroberte St. Gallen, legte nahe babei bas Schloß Bernegg an und verlor zwar dieses

im 3. 1085 nebft feinem gewonnenen Gebiet, behielt aber bie Abtei bis an feinen Tob 1089. Der Gegenfonig Bermann ernannte 1083 einen gewiffen Wernber jum Abt von St. Gallen; allein Ulrich bielt diesen und seine mächtigen Belfer burch die Bewalt ber Baffen ab, bis bag er im 3. 1086 burch ben Raifer bas Patriarchat zu Aquileja erhielt und Wernher baburch veranlagt warb, feinen Unspruchen auf bie Abtei freiwillig zu ents fagen. Die meiften seiner Reinde ftarben, bis auf ben Bergog Berthold, welchen er dadurch frankte, daß er einen gewissen Urnold, ben der Raiser gegen ben Bischof Gebhard, den Bruder bed Bergogs Berthold, jum Bifchof von Conftang ernannt batte, fcutte und zu Conftang einfette. Der Raifer gab ibm ben ge= fangenen Papft Paschalis II in Berwahrung, und er behandelte biefen mit fo vieler Rachsicht und Klugheit, daß fowohl ber Papft als auch ber Raiser seine Freunde blieben und ibm und feinem Patriarcat allerlei Borrechte ichenften, um ihn von ihrer Bufriedenheit zu überzeugen. Er gebrauchte bie Rube, bie er endlich erhielt, um bas Rlofter Rofach zu ftiften und bie Rirche St. Fiben vor St. Gallen zu erbauen und reichlich zu begaben. Endlich ftarb er im December 1122, nachdem er bie Abtei Ct. Gallen feche und vierzig und ein viertel Jahr regiert und ver= theidigt hatte. Balvafor gebenft beffen mit vielem lob. "Diefem Ulrich, welcher vorbin Abt von St. Gallen in der Schweiz war, verliehe Rayser Beinrich nach bem Tode Friderici bas Patriarchat ju Aglar, ale feinem Blutefreunde, wobei er bennoch die Abtei au St. Gallen behielt und noch überdas vom Ravser bie Abtei gur Reichenau befam, woraus nachmals viel Jammers erwuchs: benn er befam begwegen nicht allein mit bes gewesenen Erg= berzogs zu Kärnthen Cobn, Berthold von Zähringen, Sandel, sondern es tractirte ihn auch Rudolphus Berzog von Schwaben feindlich, barum daß Ulrich fich für ben Rayfer erklärte, Ru= dolphus aber felbst bas Rayserthum burch feine Waffen suchte, wiewol mit einer unglücklichen Sand, als welche er endlich im Treffen verloren, wegwegen er diesem Abt und nachmaligen Vatriarden Ulrich die zu beffen Abtei gehörige Güter verheerte und anzündete. Solches begehrte Ulrich nicht unvergolten zu

lassen, sondern zog Bölfer, die mit Kapserlichen Hülfstruppen verstärkt wurden, zusammen, bezahlte seine Widerwärtigen mit gleicher Münze, nahm ihnen Schlösser und Dörfer weg und behauptete also seine Abtei mit dem Schwert. Hernach reisete er gen Aglar, um daselbst den Besitz des Patriarchats zu empfahen, nachdem er vorher seine Abtei und Güter wol besett hatte, welches alles er desto glücklicher aussühren kunnte, weil sein Vorsahr, Abt Ulrich, der Zweite dieses Namens, dem Klosser einen guten Schatz und Vorrath, Zeit seiner obzleich nur kurzen Vorstehung, hinterlassen, bessen sich dieser Abt, Ulrich der Dritte, als ein tresslicher Kriegsmann, wider Rudolphum und dessen Gehülfen zum Kriege bediente."

Bermann wurde 1085 von R. Beinrich IV jum Bifchof von Paffau ernannt, um die Stelle des Bifchofe Altman einzunehmen, was fürwahr feine geringe Aufgabe. Wenige Cha= raftere jener bewegten Zeit find mit Altman zu vergleichen. "Einer ber merkwürdigsten alten Bischofe bes Sochstifts Paffau Er foll aus bem machtigen Saufe berer von ift Altman. Putten in Deftreich entsproffen, nach einigen ein Cachfe feyn. Bielleicht fammt er von einer Rebenlinie ber von Patten, bie in Sachsen anfässig geworden; benn ba (im beutigen Beft= falen) trat er am frubesten auf. Seine bifcofliche Regierung fiel gang in bie fturmischen Zeiten Beinrichs IV, wo nicht nur Rirche und Staat entzweit, fondern Staat und Rirche felbst wieber in Parteien aufgelöft waren, und ber Clerus sowohl gegen feinen Papft, als die Reichsstände gegen ihren Konig rangen und fampften, wo in beständigem Wechsel bald biesem, bald jenem unentschlossene oder erschreckte Parteien zufielen, wo Ronig Beinrich so oft sich verlassen, so oft aber auch wieder von großem Anhang umgeben fab, und wo ber Papft felbst einst nur mehr fünf deutsche Bischöfe unter seine Unbanger gablte. In diesem gräuelvollen Wechsel ber Dinge blieb nur Altman fandhaft in feinen Planen, burch feine Berfolgung erschreckbar. Er war Anhänger Gregors VII und Urbans, aber nicht ruhiger Anhänger ihres Systems, nicht hingeriffen burch ihren Ginfluß, sondern aus eignem Glauben und mit einer Thatigfeit, die ihn in die

Count

Angelegenheiten Deutschlands einzugreifen sehr oft bewog, und sein Ansehen, seine Geschicklichkeit verschafften ihm allenthalben Gelegenheit, eine bedeutende Rolle im damaligen Deutschland zu spielen. Seine Thaten als Bischof, als Fürsteines Landes und als Reichsstand mögen hier in einem kurzen Auszug berührt werden.

"Altman hatte in ber Jugend mit Graf Gebhard von Selfenstein, nachmaligem Erzbischof von Salzburg, und Graf Abelbero von Lambach, nachmaligem Bischof von Würzburg, zu Paris studirt, wurde dann Scholasticus zu Paderborn, hierauf Domberr baselbft, bann Caplan ber Raiferin Agnes und auf ihre Berwendung Domherr zu Coln und Stragburg und in der Folge Dompropft; ale folder pilgerte er 1065 mit Erzbischof Siegfried von Mainz, Bischof Gunther von Bamberg und andern nach Jerufalem; 7000 Manner befanden fich in ihrem Gefolge. Die Bischöfe batten sich ausgerüftet, als zögen sie zur Keier eines Beilagers an einem königlichen bof; fie führten mit fich foft= bare Tapeten, welche fie in ihren Berbergen ba, wo fie faffen. aufhangen ließen, und viele herrliche Gerathe an Silber und Gold. Der Bischof Gunther von Bamberg war ein Mann von fo berühmter Schönheit, daß allenthalben, wohin diese Pilger famen, bas Bolf zusammenlief, um ben iconen Bifchof zu feben, und die Bischöfe oft in ihrer herberge beunruhigte, so daß fie ibn bitten mußten, fich bem Bolfe zu zeigen. Die Pracht, mit welcher diese Pilger einherzogen, machte die Wallfahrt berühmter als irgend eine ber vorigen; aber fie reizte auch die Raubsucht ber in Sprien berumziehenden arabifden Räuberborben. Tage vor dem Ofterfeste wurden sie von einer berfelben in der Nabe von Ramla überfallen und, nachdem ihrer viele getöbtet waren, Bischof Wilhelm von Utrecht halbtodt auf dem Plate blieb, genothigt, in ein verfallenes Raravanserai zu flüchten, wo sie von den Arabern belagert wurden. Siegfried und Gunther hielten ben obern Theil bes Gebaudes inne, ben untern die anbern Bischöfe. Nach drey Tagen zwang sie hunger und Durft, verbunden mit dem Rath eines frommen Priesters, ben Belagerern einen Ber= gleich anzubieten. Als aber ber Emir, welcher mit fechzehn Mann hereingelassen wurde, von nichts als einer unbedingten llebergabe

a state of

boren wollte und bas Anerbieten aller ihrer Guter für ihre Freiheit und sicheres Geleit abwies, ja felbst bas Tuch feines Turbans bem iconen Bifchof von Bamberg, jum Beiden, bag er sein Gefangener sey, um ben Sals warf, indem er fagte, er wolle ihn als einen hund vor der Thur aufhangen und sein schönes Blut trinfen, ba ergriff ihn ber Bischof und warf ihn au Boben. Darauf wurden ber Emir und seine Begleiter in Retten gelegt. Run erneuerten bie Pilger felbft ben Rampf mit den Arabern, und als diese mit größerer Wuth als vorher sie beschoffen, wurden die arabischen Gefangenen auf der Mauer ba, wohin die meisten Pfeile fielen, und neben jeden ein Dann mit gezogenem Schwerte gestellt, ber ihm ben Ropf abzuschlagen brobete, wenn langer geschoffen werde. Der Sobn bes Emirs hielt die Seinigen zurud, um seinen Vater zu retten, und bald hernach fam der Statthalter von Ramla den Vilgern zu Gulfe, bey deffen Anfunft die Araber floben. Diefer freute fich, ben Emir in seine Gewalt zu bekommen, der so viele Räubereien verübt hatte, und führte bie Pilger nach Empfang eines bedeutenden lofegeldes nach Jerusalem und wieder zurudbis ans Meer. Aber von den fieben Taufend Pilgern famen nur zwey Taufend wieder in ihr Bater= Auch ber icone Bischof Gunther ftarb auf der Rudfahrt zu Wieselburg in Ungern." Altman bingegen wurde, ebe er noch von ber Reise zurudfam, auf Berwendung der Raiserin Ugnes nach Bischof Engelberts Tobe zum Bischof von Passau im 3. 1065 Er trat seine Regierung gleich mit aller Strenge an und brang auf schnelle Ordnung bes ausschweifenden Clerus, bem Die anempfohlene Enthaltsamfeit bochft migfiel. R. Seinrich IV, der an ihm einen der beftigsten Gegner noch nicht abnte, schenfte ihm und seiner Kirche bas Dorf Disenfurt, das Färgerecht über ben Fluß March und unterhalb die Orte Paumgarten, Stayfen= reut und Motsiedel, ein Gut des Markgrafen Ernest und überbies 50 königliche Mansus in Deftreich in des genannten Grafen Markgrafschaft. Die Urkunde liegt im Neichsarchiv, ist aber auch in 28. Hunds Metrop. Salisburp. etc. abgedruckt.

"Als der Clerus Altmans strengen Reformen in der Güte nicht nachkommen wollte, berichtete er an Papst Gregor VII, ber ihm balb große Bollmachten ertheilte und insbesondere bie Berstogung aller beweibten Clerifer erlaubte. Altman las bie papftliche Bulle feiner Beiftlichfeit vor und erwartete fichern Behorfam, aber er befam bie bestimmte fühn vorgetragene Unt= wort : man fonne und wolle ber Ghe nicht entfagen; fie fei nicht nur erlaubt, fondern felbst befohlen; von jeber werde hierin nichts Unanständiges befunden, und in der Boraussezung ihrer Bestattung habe jeder jegige Priefter feinen Stand. flärung überraschte ben Bischof etwas, er brang jest nicht weiter in feinen erhigten Clerus und verschob eine fernere Berhandlung auf St. Stephans Jeft, wozu er nicht nur die Beiftlichfeit lub, fondern auch alle feine Ministerialen und ben benachbarten Abel, weil er in Diesem einen Unbang für fich zu gewinnen hoffte. Um bestimmten Tage nach gehaltenem Gottesbienft trat er mit feier= lichem Eruft in die Versammlung, las mit lauter hoher Stimme Gregore Bulle vor und begleitete fie mit ichredlichen Drohungen. Er fündigte sedem augenblickliche Excommunication an, ber es wagen follte, dem papftlichen Decret ju widerftreben. Aber faft ber gange Clerus entbrannte in ungeheure Buth und fturzte auf ben Bischof los, ber fein Leben verloren batte, wenn nicht bie eiligste Flucht aus bem Tempel und feiner Ministerialen Schutz ihn gerettet hatten. Diese Todesgefahr brach Altmans Gefinnung nicht: er vermied jest zwar große Versammlungen und eine gewaltsame augenblickliche Durchführung seines Projects; aber er profcribirte von Beit zu Beit beweibte Priefter, er= sette fie burch unverehelichte und trachtete auf biese Beise allmälig feine Diocefe zu reinigen. Die verwiesenen Geift= lichen flüchteten zum Raifer Beinrich IV und baten um feinen Diefer Fürst war damals ichon in ben berüchtigten Investiturstreit mit dem Papft verwidelt, ein Streit, ber bochft wichtig für das Reich, weil er nicht bloß die Ceremonie der Investitur geiftlicher Pralaten betraf, fondern bas Recht, aber Die geiftlichen Fürstenthumer und Guter zu schalten, welche bisher Reichsgut waren und ohne Ruin des Reiches nicht bavon abgeriffen und in bes Papftes Bewalt gegeben werden fonnten. Er entschloß fich ohne Verzug bem Paffauischen Clerus gegen seinen Bischof beizustehen, und zwar nicht bloß um dem Papst Gregor badurch wehe zu thun, sondern weil er die Ehe der Priester als eine deutsche Gewohnheit und als erlaubt betrachtete. Er fand es anständiger, wie Bruschius sagt, daß der Priester sich eheliche, als einen unnatürlichen Cölibat heuchle. Er brach selbst nach Passau auf, seste daselbst die vertriebenen Geistlichen wieder ein und proscribirte den Altman.

"Doch als Ronig Beinrich Paffau verließ, gab es bald wieder gräuliche Scenen. Altman hatte icon früher ein Rlofter außer= halb Paffau mit vielen Freiheiten und Gatern unter Beiftand ber Raiferin Agnes botirt (1). In Diefem Rlofter waren nun unbeweibte Monche, die zwar dem Konig, als er anwesend war, Rube und Ordnung versprachen, aber ebe noch heinriche Dienerschaft aus Passau gang abgereiset war, über ihre beweibten Chorbrüder herfielen und fie verjagten, was zur Folge hatte, daß sie von den noch anwesenden königlichen Leibwachen öffentlich mit Ruthen gehauen und die beweibten Priester wieder ein= gefett wurden. Dieses geschah augenblicklich nicht nur in St. Nicola, sondern auch in gang Paffau und in der Nachbarschaft. Run flüchtete ber bestürzte Altman nach Sachsen zu Bernhard Bucco, Bischof von Salberstadt, dem ranfevollsten Pralaten ba= maliger Zeit und dem gefälligften Werfzenge papftlicher Cabalen. Nachdem beide gemeinschaftlich neue Plane zur Unterdrückung

<sup>(1)</sup> Die bei Sansig abgebruckte Stiftungsurkunde Altmans ift vom Jahr 1096; das Aloster erhielt vom Bischof bie Bjarrei außerhalb ber Stadt, einen Strich Landes vor der Stadt zwischen ber Donau und bem Inn, die niedere Gerichtsbarkeit baselbst und die Zehnten, den Safen am Inn, die Zollfreiheit, bas Jus patronatus in den Kirchen bes abgetretenen Districts. Die Kaiserin Ugnes schenkte bem Kloster ben Plat, worauf es erbaut wurde, und zwei Höse in Kenftling und Neunhofen. Der Prälat des Klosters wurde zum beständigen geheimen Sccretair und obersten Caplan bes Bischofs von Passau ernannt. Weil bas Aloster auch in Destreich und Bayern Güter erhielt, stellte Altman drei Abvocaten auf, nämlich den Grafen Heinrich von Vornbach, den Markgrafen Leopold von Destreich und die Bischöfe von Passau. Gine ausführliche Beschreibung über die Dotation bes Klosters St. Nicola findet sich in Monumentis boicis Tom. VI. p. 239. Altman fliftete auch bas berühmte Kloster Göttweich in Destreich, worans in ber Folge sein Panegprift hervorging. Er reformirte nicht minder die Alofter St. Florian, St. Bolten und Aremsmunfter, nachbem er hieraus viele beweibte und lüberliche Monche perjagt hatte (Saufit).

König Beinrichs entworfen hatten, besuchte Altman Befifalen und ging von ba unwillig, daß auch hier fein Gifer für ben Colibat verachtet wurde, nach Rom ab, um bei Gregor felbft Troft zu fuchen. Diefer Papft ermunterte ben betrübten Pralaten wieder, ber in tiefer Traurigfeit fein Bisthum refigniren wollte, oder wenigstens bergleichen vorgab. Doch bes Papftes Troft fruchtete diesmal wenig; benn als König Beinrich, seinen Gegenkönig Rubolf zu frürzen, aus Italien nach Deutschland gurudgog, feste er ben unbefehrlichen Altman ab und ftellte Bermann, einen Bruder Bergog Luitolbs von Rarntben, als Bischof auf, ber zwei Jahre ruhig regierte und im 3. 1080 nach feinem Tobe einen Burgburger Canonicus jum Nachfolger hatte, welcher jedoch die Diocese unterhalb der Enns nicht erhalten founte, weil fich bort Altman im Schute bes Markgrafen Leopold erhielt, nachdem er von Rom zurückgefehrt war, wo ihn ber Papft feierlich in ber Petersfirche unter bem Beifall bes gangen Clerus zu feinem Legaten für die Gefamtheit von Germanien ernannt hatte, eine Burbe, die ber bemuthige Bischof nur auf ein himmlisches Zeichen anzunehmen bewogen werden fonnte : es flatterte nämlich eine weiße Taube" in ber Peterefirche herum und sette fich auf Altmans Saupt; ba nahm Gregor seine eigne Inful ab und ließ fie bem Altman auffegen.

"Als König Rudolf an seinen Wunden starb, mußte Altman als des Papstes Legat auf dessen Aufruf zur Wahl eines neuen Gegenkönigs wider Heinrich IV zu wirken suchen. Er begab sich auch in der Folge wieder nach Sachsen zu Bischof Vernhard von Halberstadt und sann mit diesem unruhigen Mann auf neue Plane zu Heinrichs Verderben, so wie er auch unter diesenigen gezählt wird, welche den jungen Heinrich gegen den Kaiser, seinen Vater, in Aufruhr brachten, wogegen aber die Chronologie streitet. Nach dieser zweiten sächsischen Reise blieb Altman fortan in Unteröstreich, hielt sich meistens im Städtchen Mautern und im neuen Kloster Göttweich auf, reformirte die Klöster dorztiger Gegend mit fürchterlicher Strenge und starb zu Zeiselmauer, nachdem er Destreich vom böhmischen Herzog im Krieg wider Markgraf Leopold für Heinrich IV hatte verwüsten gesehen. Er

verblich im August des Jahres 1091, wie Hansis will, nach Bruschius aber erst im August des J. 1092. Altmans unerschütterlicher Charafter würde Bewunderung verdienen, wenn so viel Kraft edlen Zwecken gewidmet worden; doch erwarb dem Frömmler sein Fanatismus den Titel eines Heiligen. Aus dem Bortrag der deutschen Geschichtschreiber Lambert, Berthold von Constanz und anderer erhellet, daß Altman auf den Conventen zu Tribur, zu Forchheim und zu Goßlar anwesend war; auch befand er sich auf mehren Synoden zu Rom. Es war das J. 1089, in welchem die Vischöse von Würzburg, Passau, Worms, Constanz und Mes nur allein mehr in Deutschland Gegner Heinrichs IV waren."

Luitold erscheint zuerst als Berzog von Kärnthen in der Urfunde vom 11. Jun. 1177, durch welche ber Raifer bem Patriarchen Siphard von Aguileja die Rarntbener Mart in Iftrien gab. Er bestand verschiedene Fehden mit Bergog Berthold von Bäringen, der ibm Kärnthen zu entreißen trachtete. Großes Scandal gab seine Chescheidung, veranlagt durch ben Reger Guibert. "Luitold ift ein Nachfolger," schreibt Balvasor, "sowol in väterlichen Tugenden als herrschaften worden, bat auch neben feinem Bater in vielen Schlachten ritterlich gefochten. Und folden Leuenmuth gab er auch bei seiner Regierung dem Dalmatinischen König Zolemyt zu versuchen, welcher bas Land Kärnthen mit vielen Einfällen und Raubereien bishero angefeindet. Diesen überwand er in einem gewaltigen Treffen, ohnangesehen derselbe an Berzog Ludwig in Ungarn einen ftarfen Ruchafter batte, und beschnitte ibm mit bem Schwert die Raubnägel fo furg, baß fie in langer Beit nicht wieder wachsen funnten." Im Begriffe, als ein Gegens könig im Reich aufzutreten, ftarb Luitold ploglich und zugleich mit ihm sein einziges Rind, der Knabe Runo ober Konrad. Heinrich erhielt bie Markgraffchaft Iftrien bamals, als fein Bruder Berzog wurde, und bas Berzogthum zu ber Zeit, ba biefer ftarb. Er vollendete die väterliche Stiftung der Abtei St. Lambrecht, übergab 1096 berfelben ihre Guter durch bie Sand eines gewissen Markgrafen Burchard und ertheilte ihr 1096 und 1104 Stiftungenrfunden. Das zweite vom Bater angefangene Rlofter

St. Marienzell wurde 1096 gleichfalls von ihm zu Stanbe gebracht und befam 1106 feinen Stiftungebrief. 3m 3. 1097 unterftugte er nebft feinem Bruder, bem Patriarden, ben Bergog Welf von Bayern, ale Diefer nach feines Batere Ago Tobe bie Tombardifden Erblander feinen Stiefbrudern entrig. 3m Jahr 1110 verburgte er fich fur ben Raifer Beinrich V bei feinem Bertrag mit bem Papft Pafchalis. 3m 3. 1123 suchte er bie Salgburgifden Stiftsguter in Friaul und Rarnthen zu erobern. Allein ba Erzbischof Konrad ibm ploglich auf bem Grapfeld mit einem größern Beer entgegentam, bezeugte er bem Erzbischof eine Demuthigung nach ber Weise ber Gebannten und bat um Berzeihung und um Aufhebung bes Bannes. Er ftarb 25. Marg 1127 im Rlofter St. Lambrecht, ber Angabe Megifers nach im 61. Jahr feines Alters, unbeerbt. 3hm folgten in Rarnthen, auch in ben Allodien in Oberfrain und bem nachmaligen Bruder und Juben= burger Kreis die Grafen im Lapantthal oder von Ortenburg.

Angesichts der Burg Epstein am Taunus vereinigen fich vier liebliche Thalden, das von Lorsbach, Bremthal, Bodenhaufen und Rischbach, Die, vom Roffert und Staufen bewacht, vorzugeweise die Benennung der fleinen Schweiz beansprechen fonnten. vergleichlich ift bier besonders die Beleuchtung, wie benn fast feber Sonnenblid bie berrliche Lanbichaft in einem veranderten Bild erscheinen läßt. Bewohnt wurde die Burg bis jum Anfang bes Revolutionsfriegs, wo bie Preuffen fie als Lazareth benutten. Bon dem an wurde sie allmälig Ruine und 1804 theilweise abgetragen. Die Roften biefes Abbrechens follen über 700 fl. betragen haben. Die Burg fam barauf in ben Besit bes von Gerning, beffen Rachfolger ber verdiente Archivar Sabel wurde. In der lobenswerthesten Weise hat dieser für ihre Erhaltung und Berschönerung geforgt, fie auch längere Beit bewohnt, bis er aus unbefannten Grunden nach bem fernen Miltenberg über-Aufrecht steht der mächtige Thurm, fo befannt und fiebelte. berühmt durch bas an ihm wuchernde prächtige Epheu. fconften Anblick von Burg und Städtchen gewährt der nahe Gabberg. Etwas tiefer liegt die fogenannte zweite Burg, in ber ich boch lieber ein Burghaus, Sig einer Burgmannsfamilie erkennen möchte. Als die Herren von Hanan 1192 ihr Antheil der Burg an die von Epstein verkauften, wurden als Burg-männer genannt die von Eschborn, Bierstatt, Dillungen, Hoensberg und Steden; später kommen in der gleichen Eigenschaft vor die von Wallau, Erlebach, Birkelar und Delkenheim. Eine adliche Familie des Namens von Epstein blühte 1287 — 1484. Im 14. Jahrhundert befand sich eine Münzstätte in der Burg und erneuerte R. Karl IV 1355 das bei einem Brand in der Burg zu Grund gegangene Münzprivilegium.

Gleich unter ber Burg fieht die Rirche, einfaches Werf bes 15. Jahrhunderts, vor wenigen Jahren geschmachvoll reparirt. Erwachsen aus ber Capelle jum h. Georg, die Siefried von Epftein 1299 erbaute, war bie Rirche fpaterbin dem b. Laurentius geweihet. Sie hatte brei Nebenaltare. Jener ber allerseligsten Jungfrau und jener bes b. Johannes wurden 1572 einem gelehrten Schulmeifter, ber bier angestellt werden follte, gur Befoldung bestimmt. Bei einer altern Reparatur waren bie nördlichen Strebepfeiler und das Gewolbe abgebrochen worden. Awei fleinere Glasgemalbe an ben Kenstern bes Chors baben fich erhalten, und ift in bemfelben eine bubiche gothische Nische angebracht. Außerhalb ber Rirche an ber Westseite bemerkt man die Reste eines Beihwasserkessels, bessen vordere Theile ab-Ein alter filberner Relch ift in gothischen geschlagen sind. Minusfeln überfdrieben :

Hilf Ghot Jhesus berat Maria.

Die Kirche bewahrt eine ziemliche Anzahl von Grabsteinen, die für jest meist die Wände entlang aufgestellt sind. Folgende Inschriften scheinen mir die wichtigsten: 1) An der Nordseite des Chors steht ein schönes Bild, umschrieben in gothischen Minuskeln: Anno däi 1494 uf de XXVII tag des Mondes Julii starb der wolgeborn Engelbrecht herre- zu Epstey und zu Minczeberg Grave zu Dietz de gott gna. Dieser Engelschecht wird gewöhnlich nicht genannt. Zu dem ritterlichen Gesschlecht von Epstein kann er nicht gehört haben. In dem von dem fürstl. Keller Lorenz Geroldt im J. 1630 aufgestellten Dorsschuch sindet sich als Einleitung die Nachricht: daß Landgraf

Wilhelm der Jüngere von Heffen im J. 1492 mit Gottfried von Epstein, welchem furz vorher sein einziger Sohn Engelbrecht gestorben, und welcher mit seinem Vetter zu Königstein "in großem Unwillen gestanden", einen Kauf geschlossen habe über gewisse Theise seiner Herrschaft Epstein.

2) Un ber Gubseite bes Chors ein Bild mit restaurirter Rafe. Umschrift in gotbischen Minusteln: Anno dni MCCCCXXXIV ipso die Sti Mathei apostoli et ewangeliste obiit reverendus pater et dominus Adollfus de Eppesteyn electus Spirensis et prepositus ecclesie Sti Bartolomei Franckfurden. cuius anima requiescat in pace. 3) Eben daselbst ein Grabstein mit einer ftarf erganzten Umschrift: Anno domini MCCCCXLI die penultima mensis aprilis obiit nobilis domina Margretha de Hanaw domina in Eppensteyn cuius anima requiescat in sancta pace. 4) Anno domini MCCCCXXXVII feria quarta post festum Sti Mathie apostoli obiit nobilis baro domicellus Gotfridus senior dominus in Eppenstein cuius anima requiescat in pace. 5) Anno domini MCCCXLVIII idibus Marcii obiit Hermanus dictus Cassele. cantor St. Georgii. requiescat in pace. 6) Domino Domino Johanni Pincierio J. U. D. illustrissimo Hassiae Principe Ludovic. consiliario, Eppsteinens. Praefecto, marito carissimo, epitaphium hoc observantiae connubialis ergo Catarina Breidenstein vidua moestissima poni curavit etc. Obiit 19. Oct. 1592 aetatis 54 annorum. Ein anderes Monument, in Gifen ausgeführt, ift zur Schmelze gegeben worden; ber Driginalstempel bat fich aber erhalten mit folgender Inschrift:

Hier liegt Margretha Tugenbsam
Gine Eppsteinin von Stamm und Nahm
Geborn im LXIV Jahr
Anno XC vermählet war
Wilhelm W. (Wildin) bem ehrbaren Mann
Gottselig sie schieb von bann
Da man schrieb MDzehen
Den XI Herbst (Monat) mit Gott versehen
Die Seel ben Gött, der Leib in der Erd
Wart, daß Sie bald vereiniget werd.

Im J. 1592 wurde der Todtenhof nach einer andern Stelle, außerhalb des Orts, verlegt; ehemals standen über dem Sturz ber Kirchhossthur die Worte:

#### Transeundum est.

Transivere patres, semel hic transibimus omnes. In coelo patriam, qui bene transit, habet.

Unmittelbar neben dem Schloß steht die katholische Capelle oder Pfarrkirche samt dem Pfarrhose. Die Kirche ist dem h. Laustentius geweihet; der Pfarrgenossen sind 440. Die Capelle zum h. Antonius außerhalb der Stadtmauer hatte zwei Altäre, wurde aber auf Ansuchen Eberhards III von Epstein-Rönigstein im J. 1466 dem zu Königstein neugegründeten Hause der Rogelsherren incorporirt. An der Stelle jener Capelle stand 1619 ein Jagdhaus. Ursprünglich hatte Epstein nach Schloßborn, dann nach Bremthal gepfarrt; das veränderte sich, nachdem K. Ludswig im J. 1318 erlaubte, den Ort zu besestigen, ihm auch andere städtische Privilegien verlieh. Daneben erhielt Gottsried von Epstein 1335 die Erlaubniß, in seiner Stadt 10 Juden zu halten.

Der Ramen Epftein, Eppenftein, wird von bem muthmaß= lichen Erbauer Eppo, Eberhard, hergeleitet. Gin Graf Eberhard, ber 921 und 927 einem Theil des Niddagaues und bes Königsondergaues vorstand und 965 als verstorben angeführt wird, konnte füglich als biefer Eppo angenommen werden, um fo mehr, da die spätere Berrichaft Epstein Theile biefer beiden Gauen umfaßt. Das Schloß Eppenstein fommt zuerst vor in Berbindung mit einem Grafen Ubalrich, von bem ein altes Berzeichniß melbet, daß er zur Zeit bes Erzbischofs Albert I von Mainz, also zwischen den Jahren 1111 und 1137, die Schlöffer Etidenftein (3oftein) und Eppenftein bem Erzstift Maing geschenft habe. Udelricus, im 3. 1122, wird sowohl von Etichenstein als von Eppenstein genannt. Bon Gottfried I an, feit 1173 und 1189, wird es möglich, eine diplomatisch begründete Stammtafel aufzustellen. Db Gerhard von Epstein, ber im 3. 1191 urfundlich, boch als verftorben vorfommt, beffen Bruder gewesen, ift unbefannt.

Man hat, um zu erklären, wie die Epsteiner zu ihren Bessitzungen im Maingau, insbesondere in dem Theil desselben, der in der Folge Rodgau genannt wurde, gelangt sind, angewommen, daß Gottfrieds I Mutter eine Tochter jenes Ulrich von Eppenstein, die mit einem Gerhard von Hagenhausen, in anderer Ehe

mit Gottfried von Husse, die 1153—1178 in Urfunden vorkomsmen, vermählt gewesen sei, wobei man ferner annahm, hagenshausen sei Hausen sei Hausen sei Hausen und Husse einer der übrigen auf Hausen ausgehenden Ortschaften in der Nachbarschaft von Steinheim. Es ist das aber eitel Muthmaßung ohne Beweis. Gewisheit um derer von Epstein und Hanau Verwandtschaft bringt die Urstunde von 1192, worin Gottsried von Epstein angibt, daß er, um die Besitzungen seiner Boreltern wieder zusammenzubringen, von Heinrich von Hagenowe dessen Antheil der Schlösser Epstein und Homburg samt dem Waldbotenamt (über die hohe Mark und die Seulberger Mark) erkauft habe, und verspricht, daßür im Lauf der nächsten drei Monate 600 Mark Cöln. zu bezahlen.

Dem Gottfried I folgte sein Sohn Gottfried II, beffen Göbne Gerhard I und Gottfried III zwei Linien ftifteten, wovon aber bie Gerhardische im Jahr 1270 mit bes Stifters Enfel, Gerbard III, im Dannsstamm erlosch. In ber Linie Gottfrieds III (+ 1272) folgten fein Sohn Gottfried IV (+ 1294), ber Entel Siefried (+ 1316), ber Urenfel Gottfried V (+ 1342) und biefem, ba sein Sohn Gottfried VI schon vor ihm im 3. 1339 gestorben war, bes lettern Sohne Gottfried VII († 1357), ber feine Rachkommen batte, und Eberhard I († 1391). Die Gobne des lettern, Gottfried VIII (+ 1437) und Eberhard II (+ 1443), ftifteten zwei Linien, jener die Linie Epftein-Mungenberg, diefer Die Linie Epftein-Ronigftein. In ber Linie Epftein-Mungenberg folgten bem Stifter fein Sohn Gottfried IX († 1466) und fein Enfel Gottfried X, mit welchem diese Linie ben 30. Dec. 1522 auß= farb. In der Königsteiner Linie folgten bem Stifter fein Sobn Eberhard III († 1475), der Enfel Philipp, verm. in zweiter Che mit der Gräfin Ludovica von der Marf (+ 1481) und Urenfel Eberhard IV, Graf von Königstein und Diez, Berr zu Gpftein, Mungenberg und Breuberg, der im 3. 1535 finderlos farb, und mit welchem ber Manusstamm des gangen Geschlechts ber Epsteiner erlosch, nachbem ihm und seinem Sause noch im J. 1505 Kaifer Maximilian I ben Titel: Grafen und Gräfinen von Königstein ertheilt batte.

"Aus einer schon an sich nicht unbeträchtlichen Herrschaft," fagt Wend, "erhob sich in weniger als zweien Jahrhunderten

eine Familie, beren Landereien gusammen ein fleines Fürften= thum ausmachen wurden, und bie, weil fie gludlich genug war, bein Mainger Stubl vier ober funf Ergbischofe au geben, ju verschiedenen Zeiten auf die Schicksale Deutschlands einen wesent= lichen Ginfluß hatte. Aber wenige Jahre zerftorten biefe Größe wieder und brachten die Familie beinahe wieder auf den geringen Theil ihrer Lande gurud, ber noch jest von ihr ben Ramen Das lettere ift näher babin auszusprechen, daß im fübrt." 3. 1535 die Epsteinischen unverpfandeten Landestheile ausammen wohl mehr nicht betragen mochten, als was im 13. Jahrhundert zu den Epfteinischen Besitzungen gehörte. Bu biefen alten Befigungen des Sauses Epstein muffen fo lange, als nicht enigegenflebende Urfunden aufgefunden werden, auch die Dorfer Solz= haufen, Dberefcbach, Rieberefcbach und Steinbach gerechnet werben. Gin Bertrag über Guter zu Saufen bei Steinbeim, ben die Bruder Gerhard I und Gottfried III im 3. 1223 mit bem St. Stephansstift in Mainz eingingen, ift bie erfte urfundliche Spur, daß die Epsteiner um Steinbeim berum begutert waren. Bestimmter tritt ihre Anfäffigkeit in biefer Begend, ver= bunden mit Sobeiterechten, bervor in einem Vertrag vom Jahr 1270, worin Gottfried II und Gottfried III ber Wittwe Gerhards II und beren Schwiegersöhnen, ben Grafen von Ragenellenbogen und Wertheim, für 140 Mark verpfänden unter andern auch die Ginfunfte ber Dorfer Clecftabt, Grogauheim, Rleinauheim und Sainstadt, jum Gelbstbezug, jedoch »exceptis majoribus emendis, scilicet homicidiis perpetratis, Blutrunst, et hiis similibus, de quibus nobis in Judiciis, que Lantgerichte dicuntur, nostre Comicie attinentibus, satisfactio exhibetur et emenda; que Judicia homines villarum prescriptarum querent, sicut hactenus consueverunt. Minores vero emende, videlicet dissencio verborum, evaginatio gladiorum et hiis similia, que infra Bannsüne committentur, cedent comitibus antedictis.«

Daß Gottfrieds II Söhne, Gerhard I und Gottfried III, das Schloß Epstein mit Zubehör unter sich getheilt hätten, darüber sind bis jest keine Urkunden vorhanden. Daß sie die Schlösser Homburg und Steinheim theilten, sieht man ebenfalls



blog aus ben Folgen, sowie daß Gerhards I Göbne, Werner und Gerhard II, ihre Balfte an homburg wieder theilten; benn Werner ichenfte im 3. 1284 fein Biertel an biefem Schloß bem Eraftift Maing. Diefes icheint jeboch nicht in Befit bes Weichenfs gefommen zu fein. 3m 3. 1294 trug Graf Eberhard I von Ragenellenbogen, ber mit Gerharbs II Tochter Elisabeth vermählt war, bem Konig Eduard I von England die Schlöffer homburg und Steinheim zu Leben auf. Es war aber bamit nur bie Balfte biefer Besigungen gemeint. Die Balfte bes Ragenellen= bogenischen Untheils, also ein Biertel am Bangen, fam burch Theilung in diesem Saufe an ben Grafen Eberhard III und bas andere Biertel an ben Grafen Johann II. Jener verfaufte im 3. 1327, Diefer im 3. 1330 fein Biertel an Gottfried V pon Epftein, ber nun beide Schlöffer mit Bubebor wieder gang befag. Dem lettern Berfauf widersprach aber, nach Eberhards III Abs fterben, 1354, beffen an Schenk Eberhard von Erbach vermählte Tochter Elisabeth und brachte im 3. 1360 eine Rlage auf Ber= ausgabe jenes Biertels bei bem faiferlichen hofgericht zu Rott= Es entstand ein langwieriger Proces, worin Erbach mehre gunftige Urtheile erhielt, aber nicht zur Bollziehung ge= langen fonnte, baber Epftein im Befit bes Bangen beider Schlöffer blieb, obgleich im Jahr 1411 die Erbacher ben Epfteinern mit Febbe drobten.

Die bekannten Urfunden reichen nicht hin zur Kenntniß des Rechtstitels, aus welchem die Grafen von Kaßenellenbogen zu zwei Bierteln an beiden Schlössern gelangt sind. Zwar scheint so viel klar zu sein, daß die Theilung derfelben zwischen den Söhnen Gottfrieds II eine sogenannte Todtheilung gewesen sei, daß also bei Sterbfällen, die sich in der Linie Gerhards I erzeigneten, die Linie Gottsrieds III von der Erbsolge ausgeschlossen war. Aus dem Bergleich von 1270 sieht man, daß Gottsried III sich selbst wegen der durch Gerhards III Absterben vacant gezwordenen Lehen mit den Allodialerben desselben, den Grasen Eberhard I von Kaßenellenbogen und Poppo von Wertheim, abssinden mußte. Auch läßt sich erklären, warum die oben erwähnte Schenkung des Erzbischofs Werner an das Erzstift Mainz erz

folglos blieb, ba es fich bier von dem Untheil an altem Fami= · lieneigenthum hanbelte, bei beffen Beraußerung, fo lange als feine Todtheilung geschehen war, auch die weiblichen, vom ge= meinschaftlichen Ascendenten abstammenden Blutsverwandten ein Widersprucherecht ober boch ein Raberrecht batten. Aber immer bleibt noch unerflart, warum nicht auch die Grafen von Wertbeim, die bod von Gerhard II abstammten, gleich ben Grafen von Ragenellenbogen Antheil an ben beiben Schlöffern Somburg und Steinheim hatten. Judeffen icheint der Bermuthung Bends, daß die Guter zu Dbereschbach, Riedereschbach, Seulberg, Beil= bad, Wider, Maffenheim und Saufen, welche die Schwiegerfohne des Grafen Poppo zu Wertheim im 3. 1312 an den Erzbischof Peter von Mainz verfauften, und bie berfelbe im 3. 1320 an Die von ihm gestiftete Rarthaus im Petersthal verschenkte, die Bertbeimische Abfindung für den Antheil an Gerhards III Rachlaß ausgemacht batten, eben nichts entgegenzufteben.

Durch welche Beranlassung die Fehde entstanden war, in welcher Gottsried III im J. 1268 sich mit dem Erzbischof Werner von Mainz befand, ist nicht bekannt. Im J. 1278 verglich sich aber der Lettere über Familienstreitigkeiten, die er und Gershards II Wittwe Elisabeth mit Gottsried III und dessen Sohn Gottsried IV hatten, dahin, daß diese ihm, dem Erzbischof, das Dorf Dutenhosen mit dem Ortsgericht und Zubehör, sodann alle Einkunste zu Eschosse somburg zurückgaben.

Im J. 1331 seste sich Gottfried V mit Ulrich II von Hanau wegen des Dorfes Robe auseinander. Sie theilten "Luthe und Guth, die darin gehören, also daß Jeder mit seinem Theil an Luthen und an Guthen mag schaffen was er will. Was auch unser einer von Zinsen, Renthen oder von Guthen besonder darin hat, das pleibt Ihme, was Besthaupt, was Fastnachthuner und was Voidpsennig in demselben Dorfe gefallen, oder in den Hoff, oder von den Luthen in den Hoff hören, das sollen wir gleich mitein theilen." Sie theilten ferner den Wald Sporneichen, so das Epstein davon ein Theil und Hanau zwei Theile erhielt. "Wir han auch mee underein geredt, daß Wir Gottfried Herr

zu Epstein vorbenannt, und oberste Gerichte zu Niedern Robe sollen vorbehalten, gleicher Weiß als Wir es han bisher bracht. Und Wir Ulrich herr zu hanau sollen unsere Wildtbanne auch behalten, als Wir ihne bisher han bracht."

Dem Auffommen bes Sauses mogen die fünf ober vier Erzbischöfe von Mainz nicht wenig förderlich geworden sein. Dag Erzbischof Siefried von Mainz, 1060-1084, Eppen= fteiner gewesen, ift zwar noch nicht erwiesen, jedoch bochft wahr= Scheinlich. Bereits Brufdius, + 1559, bat ibn als einen folden anerkannt; es ift bemnach feineswege Bubenus, ber biefe Berfunft aufbrachte, wie doch behauptet worden. Siefried, "ein gelehrter prachtliebender gewiffenhafter herr," war Abt zu Fulda, als er auf Absterben Luitbalds von Bogen bas erledigte Ergbistbum Mainz erhielt. Bon bem apostolischen Legaten, bem Bischof Anselin von Lucca, wurde er, Epiphanias 1060, zum Bischof geweihet. Sofort follte er ben Basallen feiner Rirche bie Leben reichen; beg weigerte er sich aber in Unsehung bes vornehmsten berfelben, bes Landgrafen Dtto von Thuringen, es fei benn, daß dieser verspreche, ben Behnten an die Mainzer Rirche zu entrichten, ein Begehren, fo die fruchtbare Mutter von lebeln werben follte. Sie folummerten noch, als Siefried, in Begleitung mehrer andern Bifcofe, bie S. 579-580 befdriebene Vilgerfahrt nach bem beiligen Lande, 1063, antrat. Bon bannen jurudgefommen, verwandelte Siefried bie burch ihn beträchtlich erweiterte Liebfrauenkirche in ein Collegiatstift. 3m 3. 1070 wurde er von Papft Alexander II nach Rom geforbert. biesem Ausammentreffen mag er sich nicht viel Gutes verbeißen Er sprach von Abdanken, was jedoch ber Papst wider= rieth, zugleich aber in einer erschütternden Ermahnung bem Laster der Simonie zurnte. Siefried gelobte Befferung, pra= fidirte ber Synobe, in welcher ber Bifchof Rarl von Conftang abgesetzt wurde, angesehen er seine Wurde von dem Raifer ge= fauft hatte, und pilgerte hierauf um Mariengeburt 1072 nach Auf der Beimfahrt fehrte er der Abtei Cluny Compostella. ein und ichien Willens, bier feine Tage zu beschließen; icon hatte er fein Gefolge entlaffen. Es schickten aber Clerus und

Volk von Mainz Abgeordnete, um eine den Interessen ihrer Kirche so bedrohliche Entschließung zu hintertreiben, und nur ungern ergab sich Siefried den ungestümm Bittenden.

Die Zeichen von Gunft, womit R. Beinrich IV ben Grz= bischof überhäufte (ich nenne nur die Donation von Orb und ben dasigen Salzquellen, 1064), ermuthigten ihn bergestalt, daß er nicht anstand, seine Behntansprüche, zugleich mit dem Bersuche, bas für ben Priefterstand gegebene Colibatgefet in Unregung Davon schreibt Lambert von Alschaffenburg: "auf zu bringen. vielen Synoben, die er mit den Bischöfen Italiens hielt, hatte Papft Gregorius folgende Beschluffe durchgesett: gemäß ben alten Sagungen ber Rirche barf fein Priester mehr mit Beibern zusammenleben; verheurathete sollen ihre Frauen entlassen; wo nicht, trifft fie Absetzung; in Bufunft wird feiner in den Clerus aufgenommen, der sich nicht unverbrüchlich zu ehelosem Leben verpflichtet. Nachdem bieses Geset in gang Italien verfündigt war, erließ er häufige Schreiben an die deutschen Bischöfe, in= dem er ihnen befahl, daffelbe, was in Italien geschehen, auf deutschem Boden zu thun, und die Weiber, im Nothfall mit ber Schärfe bes Banns, aus ben Betten der Beiftlichen zu vertreiben. Sein Befehl erregte einen wahren Sturm unter ber Priesterschaft. Gie schrien: wahrlich, der Papst ift ein wahn= finniger Reger, benn er migachtet, was geschrieben flebet im Evangelium (Matth. XIX. 11. 12): bas Wort fasset nicht Jedermann, sondern nur ber, dem es gegeben ift; wer es fassen mag, ber faffe es. Defigleichen migachtet er, was geschrieben fteht im Apostel (I. Cor. VII. 9): wer sich nicht enthalten fann, ber möge beurathen, benn beffer ift heurathen, als zur Solle hinabfahren. Er will und schwache Menschen zwingen, wie Engel zu leben; aber während er uns hindert, den von der Matur eingepflanzten Trieb zu befriedigen, öffnet er ber eigentlichen hurerei und ben schmutigsten Lastern Thur und Angel. Beharrt er auf feinem Einfall, so werden wir lieber auf unser Amt als auf unsere Weiber verzichten, und dann mag er, ber uns gewöhnliche Menschen viel zu gering findet, zuseben, ob er Engel auftreiben fann, welche fähig find, Rirchen vorzustehen." Der Papft blieb

aller dieser Einwendungen ungeachtet unerschütterlich fest, bezüch tigte durch häufige Gesandtschaften die deutschen Bischöfe sträf= licher Pflichtvergessenheit und drohte, wenn sie nicht ohne Wanken seine Besehle vollzögen, mit dem Stabe des Apostels drein zu schlagen.

Unter biesen Umftanden glaubte Erzbischof Siefried unauf= lösliche Widerspruche vereinigen zu fonnen : er wollte ben Papft, por bem er innerlich bebte, zufrieden ftellen, ohne fich ben Sag ber niedern Clerisei zuzuziehen. Davon fpricht Lambert : "Der Mainzer Metropolit erwog, daß es wahrlich feine leichte Auf= gabe, eine feit vielen, vielen Jahren eingewurzelte Bewohnheit abzuthun und die verdorbene Welt gleichsam auf die Reinheit ber ursprünglichen Rirche jurudzuführen. Deghalb trat er Un= fange fanft auf und bewilligte feinem Clerus eine halbjährige Bedenkzeit, indem er nebenbei ben Beiftlichen aufs Beweglichfte auredete, doch ja um des himmels willen freiwillig Das zu thun, was jedenfalls geschehen muffe, und ihn und ben Apostolicus ber Nothwendigkeit zu entheben, gegen Widerspenstige bart ein= zuschreiten. Endlich im October 1074 berief er eine Synobe nach Erfurt und verlangte nunmehr bestimmt, daß die verheu= ratheten Clerifer entweder ihre Ehen abschworen, oder dem Dienft bes Altars verzichten. Die Beiftlichen brachten auf ber Synode allerlei Grande vor, mit welchen fie bewiesen, daß die papstliche Zumuthung wider die Ratur ftreite, ruchlos und barum ungultig Doch nun erklarte ber Erzbischof: wisset, daß ich wider meinen Willen, und nur weil ber Papft mich bagu zwingt, bas neue Geset verfündigte; allein gegen bas Machtgebot bes Apoftolicus gilt feine Ginrebe, fein Bernunfteln, feine Bitte, fein Kleben, man muß ihm Gehorsam leisten. Alsbald verließen die Clerifer ben Bersammlungeraum, unter bem Borwand, fich mit einander zu berathen. Raum waren fie draugen, fo beschloffen fie die Synote nicht mehr zu besuchen, fondern ohne Urlaub bes Erzbischofs ein Jeglicher nach seiner Beimath zu reisen. Ja einige der Sigigften brüllten : nein! wir wollen fogleich wieder bineingeben, ben Erzbischof todtschlagen jum ewigen Gedachtniß für die Nachwelt, bamit nie wieder irgend einer ber Nachfolger Siefriede es mage, bem ehrenwerthen Priefterftand einen abn=

1 1 1 1 1 1 1 L

lichen Schimpf anzuthun. Als brinnen bekannt wurde, daß die Priester auf solche Dinge ausgingen, baten den Erzbischof die Seinigen, er möge doch irgend etwas thun, um dem Aufruhr in seinem Beginn zuvorzukommen. Darauf entsendete Siefried seine Bertrauten, um die Priester zu bitten, daß sie ihren Zorn besmeistern und die Synode wieder besuchen. Zugleich ließ er ebendenselben eröffnen, daß er demnächst eine Gesandtschaft nach Nom abordnen und Alles, was irgend in seinen Kräften stehe, auswenden werde, um den Papst von seinen harten Beschlüssen abzubringen."

Um Tage nach Pfingsten "gestattete ber Erzbischof, außer ben Clerifern, auch Laien ben Gintritt in die Versammlung, und alsbald hub er an, die Thuringische Zehntfrage wieder in An= regung zu bringen, diejenigen für Reger oder Rauber erflarend, welche ben Zehnten fürder verweigern würden. Siefried bedachte nicht, daß diese ungludliche Forderung erfte Quelle ber Uebel war, welche seit einigen Jahren auf Deutschland lafteten, noch bag ber Gerftunger Bertrag fie niebergefchlagen batte. Die Thuringer, übermuthig geworden burch ben Erfolg ber legten Rampfe, vernahmen mit Unwillen bes Dberhirten Berlangen; boch hielten sie Unfangs noch an sich und antworteten gemäßigt, indem fie auf den Gerstunger Bertrag hinwiesen. Als aber ihre Ginreden feinen Gindrud machten, anderten fie ben Ton, fluchten und tobten, fturgten binaus, riefen gu ben Baffen und rudten in Kurzem mit einer großen Maffe Bewaffneter vor die Kirche, · in welcher die Bersammlung tagte. Sätten nicht bes Erzbischofs Reisige von Mainz mit fanftem Zureden — benn an Zahl und Streitfraft waren ihnen die Thuringer überlegen — ben Wuthenben Einhalt gethan, so wurde Siefried von Mainz auf seinem Stuhl erschlagen worden fein. Solches Ende nahm die Erfurter Synode, nachdem der Erzbischof und seine. Clerifer zuvor, von außerstem Schreden ergriffen, Berftede in allen Winkeln ber Rirche gesucht hatten. Unverweilt reifte ber Erzbischof von Er= furt ab und begab sich nach Beiligenstadt, wo er bis zu Epiphanien bes folgenden Jahrs verweilte. Un allen Festagen, die er bort beging, forderte er zwischen die Meffe hinein Diejenigen,

welche den Frieden ber Synode gestört hatten, auf, Buße zu thun und Genugthuung zu leisten."

Alle bei biefer Belegenheit angestellten Berfuche einer gutlichen Ausgleichung ergaben fich vergeblich. Der Synobe hatten beis gewohnt R. Beinrich, Die Bifchofe Bermann von Bamberg, Werner von Hilbesheim, Eppo von Zeig, Benno von Denabrud, 10. Mary 1073. Bewaffnete Scharen begleiteten ben Ronig. Auf biefer uncanonischen Berfammlung baten bie Thuringer ben Era= bischof, daß er die von Alters ber, selbst von feinen Borfahren, ihren Rirchen und Rlöftern verliebenen Zehnten, welche gudem von dem apostolischen Stuhl befräftigt worden, ihnen belaffen moge, worauf ber Erzbischof in einem harten Ton erwiederte, feine Borfahren hatten auf ihre Beife bie Rirche Gottes regieret und ben Reulingen Milch bargereicht, jest, ba fie erwachsen waren, bedürften sie anderer Speise. Die Thuringer ver= festen, er moge fich mit bem vierten Theil begnugen und bie übrigen ihren Rirchen belaffen. Aber auch dies wurde verworfen. Unter biefen Streitigfeiten vergingen mehre Tage; ichon wollten bie Thuringer an den apostolischen Stuhl appelliren: da brobte ber Ronig mit Bewalt. Durch bie Gefahr erschreckt, ging ber Abt von Berefeld einen Bertrag ein, vermöge beffen er in feinen gebn zehntbaren Rirchen den britten Theil bem Erzbischof überließ; in ben übrigen Rirchen folle ber Erzbischof und ber Abt je die Balfte erhalten; wo aber eine Rirche bem Erabischof zehntbar fei, folle ihm bas Bange verbleiben. Debftdem follten alle erzbischöflichen Dominicalhofe, wo fie auch liegen möchten, zehntfrei fein. Da ber Abt, in beffen Beredfamfeit und Rlugheit die Thuringer ihre hoffnung gefest, nachgegeben hatte, verloren fie alle Soffnung und fügten fich in ihr hartes Beschick. Auch des Abts zu Fuld Widerfeglichfeit wurde durch bes Königs Drohungen und Ungnade besiegt. Da er aber bie Ahnbung des apostolischen Stuhls befürchtete, so verbot er ben Alebten, unter Androhung feines Borns, benselben nichts von bem Borgefallenen wiffen zu laffen.

Siefrieds Anhänglichkeit zu dem Kaiser bestand nicht lange. Um die Mitte Febr. 1077 veranstaltete er gemeinschaftlich mit

einigen Bischöfen ben Fürstentag zu Forchheim, ber fich unvermerkt in einen Reichstag verwandelte. Auf demfelben wurde Bein= rich IV abgesett, Bergog Rudolf von Schwaben jum König der Deutschen erwählt. Sofort jog er den Main abwärts, und am 26. März 1077 zu Mainz feste Erzbischof Siefried ihm die Krone Um Krönungstag, nach aufgehobener Mittagstafel veran= staltete Rudolfs Ritterschaft auf dem Markt ein Kriegsspiel, nicht mit scharfen, sondern mit ftumpfen, vielleicht bolgernen Baffen. Ginige Burgersföhne brangten fich bem Rreife ein, und es wurde einem Ritter die Pelzverbramung vom Unterfleib abgeschnitten. Langfant zog ber Thater fich zurud, hoffend, daß ber Beleidigte ibn verfolgen werde. Das blieb nicht aus; ber Ritter versette dem Sandelsucher eine Ohrfeige und rig ihm ben Pelz aus den Banden. Das ichienen bie Burger gewünscht zu haben; fie traten bewaffnet aus ihren Baufern hervor, fielen über die Sdelleute ber, verwundeten Biele, todteten Stliche. Ritter fonnten fich nicht wehren ; ihre Waffen waren in den Berbergen zurückgeblieben und mährend des Spiels von ben Bürgern in Empfang genommen worden. Aber die Ritter scharten fic in der Domfirche, verschafften fich Waffen und erschlugen in einem Ausfalle nicht wenige ihrer Widersacher. Darüber gerieth bie gange Stadt in Bewegung und bestürmte die erzbischöfliche Pfalz, bes Gegenkönigs Quartier. Die Pfalz wurde formlich belagert; bereits ertonte der Ruf, man folle Feuer anlegen: als es dem Erzbischof gelang, die wuthende Menge zu beschwichtigen burch das von ihm verbürgte Berfprechen, Rudolf werde am andern Morgen Mainz verlaffen. In der That reifte der Gehaßte am andern Tage, und so that auch ber Erzbischof, um seine Domfirche nicht mehr zu seben. Er folgte ben Bugen feines vermeintlichen Könige, wurde in dem Treffen bei Melrichstadt, 7. Aug. 1078, ber Kaiserlichen Gefangner. Doch soll ihn Pfalzgraf Friedrich von Sommerschenburg in Erneuerung der Schlacht befreit haben, wie bie sächsischen Chronisten, vielfältig dem Bulletinstyl verfallend, berichten; nach andern schmachtete er vier Jahre, bis 1082, in ber Gefangenschaft. Er ftarb, immer noch Exulant, ben 16. Febr. 1084 in dem von ihm gestifteten Kloster Sasungen in Seffen.

"Wer war," also brückt ber Domherr Goswin in praef. S. Albani sich aus, "wer war ein scharssichtigerer Beobachter der Menschen und Wäger ihrer Thaten? wer wachte mit sorgfälztigerm Fleiß in Verwaltung des geistlichen Amtes? Durch seine Sorgsalt blühen die Kirchen, seinen vortrefflichen Statuten versdanft man die Vortheile, welche die Klöster erzeugen, wenn nicht Sitten und Zeiten so hartnäckig sich dagegen sträubten."

Siefried II, ein Sohn Gottfrieds I von Epstein, war Propft gu St. Peter in Maing, als eine ichwache Minoritat, drei Dom= herren, die fich nach Bingen zurückgezogen hatten, ihn gum Ergs bischof erwählte, 1200, während eine entschiedene Majoritat fich für Lupold von Schönfeld erklärte. Eine wie die andere Wahl foll nach Christians Bemerfung durch Berfprechungen und Ge= fchenfe berbeigeführt worden fein. Den auf feinen Betrieb erwählten Lupold unterstügte R. Philipp mit bewaffneter Mann= fchaft, fo daß er in Stand gefett, feinem Rebenbuhler Bingen zu entreißen; aber Papft Innocentius III bestätigte die Bahl Siefrieds II, ber nun, von dem Gegenfonig Otto unterftugt, Bingen wieder eroberte, wobei Lupold sich faum mit ber Flucht retten fonnte. Definitiv von dannen vertrieben, begab fich Gie= fried nach Coln zu bem papstlichen Legaten, Cardinalbischof von Praneste, der ibn gum Priester und Bischof weihte. Auf Raiser Ottos Empfehlung reiste er von ba nach Rom und empfing von bem Papft bas Pallium und bie erzbischöfliche Bestätigung. Im 3. 1205 verfündete er gemäß apostolischen Auftrags zu Coln ben Bann gegen ben bortigen Erzbischof Abolf, weil er sich unter= fangen hatte, ben excommunicirten Philipp in Machen zu fronen, und bedrohte ihn mit der Entsetzung, wenn er nicht innerhalb Monatsfrist die Lossprechung würde erhalten haben. Aber diese Greigniffe brachten große Berwirrung über die rheinischen Lande, fo bag es Siefried für ficherer hielt, fich nach Rom zu begeben. Hier verweilte er zwei Jahre, mahrend welcher Zeit er zum Cardinalbischof von Sabina ernannt wurde. Nachdem Philipp zu Bamberg von Otto von Wittelsbach ermordet worden, ver= jagte Raiser Dtto alle Anhänger bes getöbteten Königs, unter welchen auch Ludolf war, und so gelangte Siefried zum ruhigen

Besitz des Erzbisthums. Mit vielem Jubel wurde er zu Mainz empfangen, regierte nicht allein diese Kirche, sondern auch die Wormser bis zur Wiedereinsetzung Lupolds.

Aber im 3. 1211 wurde Siefried von Otto wieder verjagt. Die Verankassung hiezu war die von Innocentius über den Raiser Der Erzbischof batte in feiner verhängte Excommunication. Gigenschaft als apostolischer Legat eine Unterredung hierüber zu Cobleng mit dem Ergbischof von Trier, bem Bischof von Speier und andern Fürsten gehabt. Sierauf war eine Zusammenfunft ju Bamberg mit Ottofar König von Böhmen, bem Landgrafen von Thuringen und Anbern veranstaltet worden, beren 3med bie Absetzung Ottos und bie Wahl Friedrichs von Sicilien, Sohn Beinrichs VI, betraf; aber die Fürsten fonnten sich nicht vereinigen und fehrten unverrichteter Sache beim. Siefried ercom= municirte indessen den Raifer und schickte Mahnungsschreiben an alle Bifchofe, ein Gleiches zu thun. hiernber wurde der Pfalz= graf Heinrich, Bruder des Raifers, fo entruftet, daß er, in Berbindung des Berzogs von Brabant und mehrer Edlen Lothringens, um Michaelis bas ganze Erzstift mit Raub und Brand verheerte und bloß die Burgen und Festen verschont ließ. Dieses verhinderte jedoch nicht, daß Friedrich, ber von Stadt zu Stadt zog, von allen als Raiser anerkannt wurde und im 3. 1212 auf Andreastag den berühmten Reichstag zu Mainz hielt, woselbst Siefried, der Erzbischof von Trier, die Bischöfe von Würzburg, Stragburg, Conftang, Bafel, ber Konig von Bohmen, ber Pfalzgraf bei Rhein, ber Landgraf von Thuringen und viele andere Kürsten ihm ben Gib der Treue leisteten.

Den Erzbischof von Coln, Theoderich, mußte Siefried auf Besehl des Papstes excommuniciren, weil er offen die Partei Ottos vertheidigte, und belegte das Colnische Erzstift mit dem Interdict. Da der Erzbischof mit hartnäckigem Eigensinn in seiner Widerseglichkeit beharrte, wurde er entsetzt. Im J. 1215 wurde Friedrich zu Nachen unter großen Feierlichkeiten, in Beisein vieler Fürsten, am Festtage des h. Jacobus von Siefried gekrönt und auf den Stuhl Karls des Großen gesetzt. Unter Siefrieds Resgierung wurde 1209 das Kloster Reissenstein im Eichöseld von

Ernest Grafen von Tonna gestistet und von ihm bestätigt. Den Albansmönchen, welche sehr in Dürstigseit gerathen, verlieh er die Zehnten und Nenten von sechs Pfarreien. Dem Liebfrauenssist wies er 15 Pfund heller auf Lorch und 2 Carraten Wein auf Winkel an, und den Eberbachern verlieh er die Rheinau bei Draiß. Im J. 1218 stiftete Gottsried von Augelberg, Domherr in Würzburg, das Nonnenkloster in hagen bei Aschaffenburg, das nachmals Schmerlenbach genannt wurde. Im J. 1219 wurde das Katharinenkloster zu Kreuznach von dem Erzpriester Udo erbaut und gestistet. Im J. 1220 ward das Nonnenkloster zu Nordhausen bei Anwesenheit des Kaisers in ein kaiserliches Colslegiatstift verwandelt.

Mit bem Landgrafen Ludwig von Thuringen gerieth Gies fried in Banbel, wodurch bas Erzstift in Thuringen großen Schaben litt: Ludwig verheerte Die Wegend um Erfurt, eroberte im Gichofeld die Burgen Scharfenstein und harburg; burch ber Alebte von Fulda und Bersfeld Bermittlung wurde ber Frieben jedoch wiederhergestellt. Den Wildgrafen Konrad von Daun belegte Siefried 1220 mit bem Bann, weil er gegen ben Willen bes Domcapitels fich ber Bogtei von Beimbach gewaltthätiger= weise bemächtigt hatte; die Sache wurde jedoch babin vermittelt, bag bas Capitel bemfelben 100 Mark zahlte, worauf er von allen weitern Unsprüchen abstand. In biesem Jahre wohnte ber Erzbischof bem Reichstag zu Frankfurt bei, woselbst Friedrich die Rechte und Privilegien ber geistlichen Fürsten aufs Neue bestätigte und dem Rechte bes Spoliums entfagte, vermoge beffen bie gurudgelaffenen Effecten und Guter der verftorbenen Bifchofe nunmehr ben Rirchen verblieben. Es fcheint, bag man um biefe Beit, nach wiedererbauten Stadtmauern, fich Die Regelmäßigfeit und Reinlichkeit ber Stadt Mainz mehr angelegen fein ließ, benn im 3. 1224 wurden die Strafen gepflaftert, und die Baufer erhielten glaferne Fenfterfcheiben.

Im J. 1226 hielt Siefried eine Provinzialsynode zu Mainz; der päpstliche Legat Konrad, Bischof von Porto, prässidirte derselben. Als im J. 1227 Kaiser Friedrich von Papst Gregor IX wegen des immer verschobenen gelobten Kreuzzugs

excommunicirt warb, mußte Siefried ben Bannfluch in Deutsch= land promulgiren. 3m J. 1228 erhielt bie Mainzer Kirche von ben Konigen Ottofar und Wenzel von Böhmen bas ausschließ= liche Privilegium, daß ihr Erzbischof bas Recht, die Ronige gut fronen, haben folle. Um bas Ende ber Regierung Siefrieds finden sich die ersten Spuren von den Judices Maguntinae Sedis, welche nunmehr die Gewalt erhielten, die geiftlichen Sachen, welche ebehin nur in den Synoden verhandelt worden, im Namen des Erzbischofs zu entscheiden. Rurg vor seinem Tode verlieh Siefried bem Domcapitel die Salfte feiner Alloden, und bes Behntens in Er ftarb zu Erfurt am 9. Sept. 1230 und warb Niedenberg. daselbst begraben, obgleich nicht ausgemacht ift, ob in der Liebfrauenfirche ober in jener bes h. Severus. Er war 29 Jahre Erzbischof und ftand wegen seiner Geschicklichkeit in großem Un= feben bei bem Papft Innocentius III, welcher ben Mainger Ergs bischof für die erste Person nach dem Papst erklärte. »Non est,« schrieb der Papst an Siefried, »qui post romanum Pontificem vel in Ecclesia romana, vel in imperio romano tantum locum obtineat, quam obtines in utroque.« Epist. 22 ad Mog. in registro.

Siefrieds II Nachfolger auf bem Mainzer Stuhl wurde seines Bruders, Gottfrieds II von Epstein Sohn, Siefried III, bis dahin Domherr zu Mainz und Propst des Bartholomäusssistes zu Frankfurt. Er gelangte noch sehr jung zu dieser ershabenen Würde und war ein Mann von hohem Geist, vieler Thätigkeit und Sewandtheit. Er veranlaßte vorzüglich, daß bie auf dem Wormser Neichstag vom römischen König Heinrich den geistlichen und weltlichen Ständen verliehenen Hoheitsrechte auch von dessen Vater, dem Kaiser Friedrich II bestätigt wurden, und reiste dieserwegen 1232 nach Italien. Nicht nur erhielt er die angesuchte Bestätigung, sondern er war auch so glücklich, daß er die Einverleibung der fürstlichen Abtei Lorsch für das Erzstift erlangte. Es war das nach dem Anschlag jener Zeit eine Erzwerbung von hunderttausend Gulden.

In demselben Jahr gerieth er in eine gefährliche Fehde mit bem Landgrafen Konrad von Thuringen, welcher der Mainzer Kirche großen Schaden zufügte. Die Verantassung hiezu wird von ben Schriftstellern verschieden erzählt. Ginige geben ent= standene Grengstreitigfeiten als die Urfache an; andere fagen, eine bem Bruder bes Landgrafen, bem Abt von Reinhartsbrunn zugefügte Beleidigung habe den Landgrafen fo erbittert, daß er die Waffen gegen den Erzbischof ergriff. Der Abt wurde nämlich wegen wiederholt verweigerter Steuern zu breitägigem Ruthenstreichen verurtheilt; Konrad fam eben bazu, als ber Abt mit entblößtem Ruden burch bie Liebfrauenfirche zu Grfurt in bas Capitel geführt wurde, um in Wegenwart bes Ergbischofs bie verhängte Strafe zu empfangen. Er ward hierdurch fo ents ruftet, daß er ben Erzbischof fast ermordet batte. Sierauf ver= wüstete er das Erzstift mit Feuer und Schwert, eroberte und verbrannte Friglar. Nach zugefügtem beiberseitigen großen Scha= ben wurde fedoch ber Frieden auf der Grundlage ber ichon ehehin mit bem Landgrafen Ludwig eingegangenen Bedingniffe wiederhergestellt.

3m 3. 1233 hielt Siefried in bem Petersflofter gu Grfurt eine Synode, deren vorzüglicher Zwed war, ber verarinten eras bischöflichen Rammer aufauhelfen : er führte dabei ber Berfamm= lung ju Gemuth, bag durch die immermahrenden Fehben jur Beschützung der Stiftsgüter, durch Züge in das heilige Land und durch aufgenommene Gelder zur Bezahlung ber Pallien bie erzbischöfliche Rammer unter seinen Borfahren fehr in Schulden gerathen fei, für beren Abtragung man nun forgen muffe; auch batte man fich wegen ber feindlichen Stimmung der benachbarten Kürsten, vorzüglich bes Landgrafen, in eine Fassung zu segen, welche diesem Rube gebiete und die geburende Chrfurcht einflöße. Gleiche Borstellungen machte er auch bem Mainzer Clerus, weldes die Wirfung hatte, daß ihm derselbe den Zwanzigsten von allen Ginfünften der Beneficien gestattete, mit der ausdrücklichen Bedingniß jedoch, daß sich Siefried eidlich anheischig machen muffe, unter feinem Borwand weder in Italien, noch fonst wo er sich aufhalten wurde, ohne Einwilligung des Domcapitels Geld aufzunehmen oder neue Steuern auszuschreiben. Berwilligung gab Beranlassung zu großem Migvergnügen und verursachte in der Ausführung mancherlei Bedrückungen.

Da R. Friedrich noch immer mit bem aufrührischen Beifte ber italienischen Stäbte zu fampfen hatte, so leiftete Siefried ibm nicht geringen Borfdub, ba er fich mit vieler Manuschaft, Fürsten und Gdeln, im 3. 1238 in bie Combardei begab, burch beren Gulfe er viele Schlachten gewann. Da er aber als ein fluger verschlagener Mann dieserwegen die Ungnade bes Papftes befürchtete, fo suchte er ben Raifer unter bem Bormand, bag feine Wegenwart in Deutschland unentbehrlich, zu bewegen, baß er ihn famt seinem Sohn Konrad mit ausgedehnter Voll= macht, die Reichsgeschäfte zu leiten, gurudfandte. 3m 3. 1239 war ber Bau bes Doms zu Mainz vollendet, die Kirche beträcht= lich erweitert, auf die Art und Weise, wie sie fich bermalen den Bliden bes Beschauers zeigt. Siefried unternahm bemnach beffen\_ feierliche Ginweihung am 4. Jul. unter einem unglaublichen Bu= fammenlauf von Menschen. Die Anzahl der von allen Gegenden Berbeiftromenden war fo groß, bag bie gange Stadt, bas Feld, bie Auen und bie umliegenden Orte mit Menschen angefüllt waren.

Der am 22. Mai 1246 zu Beitshochheim erfolgten Bahl bes Pfaffenkönigs, des Landgrafen Beinrich von Thuringen, ben man bem R. Friedrich II entgegensetzen wollte, bat Erzbischof Siefried prafidirt. Während er aber in die Wirren jener Zeit tief verwickelt, ließen die Burger von Maing nicht unbenutt die fich barbietende Belegenheit, ihre Berechtsame zu erweitern. Siefried, groß als Bischof, Fürst und Feldberr, wollte die Burger in ihre Schranken zurudweisen; aber bloße Befehle vermochten nichts über fühne, nach Freiheit ftrebende Burger. Sie achteten feine väterlichen Ermahnungen nicht, erregten öftere Unruhen, fo baß er gur Besiegung ihrer hartnädigen Widerspenftigfeit genöthigt war, die Stadt im 3. 1244 mit Gewalt ber Waffen zu erobern und fo zum Behorsam zu bringen. Aber die Burger, voll innern Grolls über die erlittene Schmach, ergriffen die Gelegenheit, als er in sicherer Rube in ber Stadt verweilte, und bestürmten am 13. Nov. n. J. die erzbischöfliche Wohnung im Thiergarten und zwangen ihm einen Freiheitsbrief ab, der noch ausgedehnter und wichtiger als jener Abelberts. Die hauptpunfte deffelben waren: die Bürger follen ihm nie außerhalb ber Stadt im Felbe bienen, feine andern Steuern als nur freiwillige geben; auch follen ihre eigenen Raufmannsgüter keinen Zoll entrichten; von ibren im erzbischöflichen Bann gelegenen Kelbern follen fie feine andere als die von Alters hergebrachte Abgabe zahlen; auch macht fich Siefried anheischig, wenn er Caftel mit Gulfe Gottes in feine Bewalt befame, wolle er beffen Befestigungen nieberreißen und innerhalb einer Meile von den Stadtmauern feine Burg oder Feste erbauen; fodann gestattet er ben Burgern bie ungehinderte freie Wahl von 24 Subjecten für ben Stadtrath, fo bag, wenn einer mit Tob abginge, fie wieder einen andern wählen burften; auch wolle er nie mit mehr Mannschaft in die Stadt fommen, als es die Burger fur bienlich erachten murben. Giefried befdwor biefe Bunfte in feinem und aller Nachfolger Ramen, bes= gleichen auch das Domcapitel, mit dem Beifügen, daß fie nie einen jum Erzbischof erwählen wurden, ber nicht bie Festhaltung famtlicher Punfte beschwören und mit Briefen besiegeln murbe.

Abermals hatte Siefried einer Konigswahl, jener bes Grafen Wilhelm von Solland, zu prafibiren. Er icheint febr bald bie Freigebigkeit R. Friedrichs II vergessen zu haben, als welcher Tauberbischofsheim samt Zubehör, so er von der Mainzer Kirche zu Leben getragen hatte, an dieselbe zurückgab im April 1237. Im 3. 1242 murde dem Rlofter Altenmunfter die Regel von Ciftera Der Synode, im 3. 1233 ju Erfurt abgehalten, folgten in bemfelben Jahr zwei andere zu Mainz, bann jene von 1239 und 1243. In den 3. 1244 und 1246 hielt Siefried Synoden zu Friglar, und im 3. 1248 erließ er von Erfurt aus, mit Bewilligung des Papstes Innocentius IV, eine Berordnung, bag bie Göhne berjenigen, die einen Beiftlichen gefangen ober bagu geholfen, feineswegs follten zu ben Weihen, Prabenben ober geiftlichen Ehrenstellen beforbert, auch bie Tochter in fein Rlofter aufgenommen werden. Beweise von großer Wohlthatig= feit gab er durch die Errichtung des Beiligengeift = Hospitals für Nothleidende, welches er mit vielen Privilegien begabte. Gegen bas Domcapitel bewies er seine Freigebigkeit noch zwei Tage por seinem Tode, indem er bemselben die Pfarreien Bens= beim und Sandschuchsheim verlieb. Bei ben Papften fand er

in hohem Ansehen und Gunft. 3m 3. 1246 verlieh ihm In= nocentius IV wegen der wichtigen der Kirche geleisteten Dienste bie reiche Abtei Fulba unter bem Titel einer Commende, und furg vor seinem Ableben erhielt er im 3. 1249 vom Papfte bas Pri= vilegium, die Einfünfte von allen Pfründen nicht nur in den Stiften, sondern auch von den Pfarreien zwei Jahre hindurch nach dem Tode bes vorigen Besigers zu ziehen, welche Abgabe aber nach und nach in mehren Stiften und in allen Pfarreien eingegangen ift. Siefried ftarb am 9. März 1249 in der Bluthe feiner Jahre und ward im eisernen Chor bes Doms beerdigt. Er war ein Dann von großen Eigenschaften, voll boben Sinns und Gewandtheit in Geschäften, der feine Pflichten als Bischof erfüllte, bas Reich mit Weisheit beherrschte und, wo es barauf ankam, mit Löwenmuth vertheidigte; man erzählt von ihm, daß er einst mit 300 Mann 800, gleich einem Judas Maccabaus, geschlagen habe. Allgemein ward er beweint und betrauert. Gein Denfmal ift bas allerältefte im Dom.

Des Erzbischofs Siefried III dritter Nachfolger wurde beffen Reffe, Gerhards I von Epftein Gobn Werner, bis babin Propft gu St. Peter und zu Liebfrauen. Seine Bahl erfolgte gleich nach Ableben bes Erzbischofs Gerhard I, im Oct. 1259. Werner II hatte zu Mainz an der Domfirche feine Erziehung erhalten, durch ausgezeichnetes Betragen fich die Liebe und Achtung feiner Mit= bruder in foldem Grad erworben, bag er Stufe um Stufe erftei= gend, endlich die bochfte Burbe erlangte. Seinen boben Berftand, und daß er feiner Rirche auf bas Löblichste vorgestanden und sie in ihren Ginfünften gar febr gebeffert habe, rühmt Trithemius. Gleich im folgenden Jahre begab fich Werner auf die Reise nach Rom, um bie Bestätigung und bas Pallium zu empfangen. Den vielen Gefahren, von welchen in den unruhigen Zeiten folche Reisen begleitet zu sein pflegten, vorzubeugen, ließ er fich burch einige seiner Bafallen, namentlich durch seinen Better Reinhard Rach Stragburg gelangt, schien ibm von Sanau begleiten. jedoch diese Begleitung für seine Sicherheit unzulänglich; er pflog Raths mit seinem Caplan, bem die Beschaffenheit bes Bebirgs= landes nicht unbefannt sein konnte, wenn er anders, wie allge= mein angenommen, sener Priester, welchen Graf Rudolf von Habsburg bei einem durch das Unwetter angeschwollenen Waldsstrom traf. Der Priester war ausgegangen, einen Sterbenden mit dem Leibe des Herren zu trösten, und konnte nicht weiter wegen des reißenden Wassers. Seine Verlegenheit wahrnehmend, drang der Graf ihm zum Dienste des Herren das eigene Roßauf. Als der Priester des andern Tags das edle Thier zurückstrachte,

Nicht wolle das Gott, rief mit Demuthössun,
Der Graf, daß zum Streiten und Jagen
Das Noß ich beschritte fürderhin,
Das meinen Schöpfer getragen!
Und magst Du's nicht haben zu eignem Gewinnst,
So bleib es gewidmet dem göttlichen Dienst;
Denn ich hab es dem ja gegeben,
Bon dem ich Ehre und irdisches Gut
Zu Lehen trage und Leib und Blut
Und Seele und Athem und Leben.

(Schillers Graf von Habsburg.)

Nach des Caplans Ansicht ersuchte der Erzbischof den Grafen von Habsburg, ihm von Straßburg bis zu den Alpen das Geleit zu geben. So that Nudolf in dem Laufe von des Erzbischofs Hin= und Herreise, und glaubte dieser in dem vertrauten Ums gang den Mann entdeckt zu haben, der nicht allein des Kaisersthrons würdig, sondern auch hinlängliche Fähigkeit besiße, Deutschstand aus der greuelhaften Berwirrung zu erheben. Werner, der, von Rudolf scheidend, so lange zu leben wünschte, bis er den großen von dem Grafen empfangenen Dienst einigermaßen verzgolten haben würde, blieb dieses Wunsches eingedenk bei der Kaiserwahl vom J. 1273.

Von dem Papst wurde Werner auf das freundschaftlichste aufgenommen und zum Bischof geweihet. Nach seiner Rücksehr hielt er in Mainz auf Anordnung Alexanders IV ein Provinzial=concilium im J. 1261. Daselbst berathschlagte man über die Mittel, den Einfällen der Tataren, welche Europa zu über=schwemmen drohten, Einhalt zu thun. Sophia von Brabant und ihr Sohn Heinrich wurden wegen Zurückbehaltung mehrer der Mainzer Kirche zurückgefallenen Lehen mit dem Bann belegt.

Much war biese Synobe merkwürdig wegen ber erlaffenen Berordnungen in Betreff bes Gottesdienstes, ber Reformation bes Clerus, ber Befugniffe ber Laienpatronen, bes erften Berbots, ben Religiofen Pfarreien ju verleihen, ber Berlegung ber geiftlichen Immunitat und ber Procefform bei ben geiftlichen Be-Im nämlichen Jahr ward Werner von Ottofar Konig in Böhmen nach Prag berufen, fegnete beffen Che mit Runegund, einer Nichte bes Ronigs Bela von Ungern, ein und fronte ihn zu Prag am Weihnachtsfeste. Aus Danfbarfeit verehrte ibm ber König 100 Mark Golds und bestätigte bem Mainzer Erzstift bas Krönungsrecht. 3m 3. 1262 entschied er bie Streitigfeit in Betreff ber Bahl bes Propftes ju St. Alexander in Afchaffenburg. Rünftig foll ber Propft frei und ungehindert von den Stiftscapitularen erwählt werden; nur muffe bie Wahl immer auf einen Mainzer Domberen fallen, unter Strafe bes Berlufts bes Wahlrechts im Nichtbefolgungsfall. Mit Philipp von Sobenfels, welchen Konig Richard zum Reichsvicarius in ben biedfeits gelegenen Landen ernannt hatte, gerieth der Erzbischof in heftige Bandel. Diefer hatte im Migbrauch feiner Madt Die Guter der Geiftlichen und Monche mit ungewöhnlichen Laften und Fronden beschwert, und vorzüglich die Stifte von St. Peter, St. Stephan, St. Bictor, Liebfrauen, St. Johann, bie Klöster von St. Alban und dem Jacobsberg mit unerhörten Abgaben gedrudt. Der Erzbischof mahnte ihn mehrmalen, fic Diefer Erceffe zu enthalten; aber weit entfernt, von diefem ord. nungswidrigen Betragen abzustehen, hatte er es nur besto ärger gemacht und fügte ber Mainzer Rirche mabrend eines gangen Jahrs unfäglichen Schaden zu. Der Erzbischof sah fich genothigt, benfelben mit bem Bann gu belegen, von bem er erst im folgenden Jahr, nachdem er Genugthuung und Schadenersat geleistet, losgesprochen murbe. Alm 7. Januar 1263 wurde in dem Rloster auf bem Jacobsberg zwischen dem Erzbischof und ben Pralaten der Liebfrauenfirche mit Philipp von Hobenfels Frieden geschlossen. Philipp versprach ben von ihm und feinen Göhnen den Rirchen und Rlöftern zugefügten Schaden zu ersegen, ferner alle Curtes, gemeinhin Fronhöfe, mit allen

bazu gehörigen Gütern, so auch jene, welche freieigen seien, von allen Steuern und Lasten frei zu geben, und es der Entscheidung der Dechanten des Domstifts, von St. Peter und Liebsfrauen zu überlassen, welche frei zu geben oder welche Steuern zu zahlen verbunden seien. Unter den fürchterlichsten Strafen wurde dieser Bergleich von Philipp und seinen Sohnen zur unverbrüchlichen Festhaltung beschworen.

3m 3. 1263 versobnte fich Werner mit Sophia von Bra= bant und ihrem Sohn Beinrich. Nachbem beide ihm Suld und Treue eidlich angelobt hatten, verlieh er ihnen die Comecie oder bas Landgericht in heffen, die Bogtei von Sasungen und Breitenau, die Burg und bas Städtchen Tungesbrofen nebft ben bavon abhängigen Gerichten, welche man als für bem Mainger Ergftift geborige Leben hielt. Da man aber feine genaue Renntniß von famtlichen lebenbaren Gutern batte, fo verordneten Sophia und Beinrich zwanzig unbescholtene Manner, welche in= nerhalb Jahresfrift die Sache untersuchen und entscheiden follten. Um bieselbe Zeit trugen fie bem Erzstift bie Burgen und Stabte Grünberg und Frankenberg mit Leuten und Gerichten als ein Gigenthum auf und empfingen es wieder gurud ju Leben. Es wurde festgesett, daß, wenn Sophia und Beinrich ohne Rinder mit Tod abgeben wurden, fo folle beffen Gemablin Adel= beid Zeitlebens ben Benug bavon beziehen, nach ihrem Ableben aber die Leben an bas Ergftift beimfallen, ohne Rudficht auf die Rinder, wenn sie fich weiter verehelicht hatte. Werner schuldete an die Apostolische Rammer 1000 Mark. Da zur Aufbringung derselben der Domdechant Ludwig, von dem Papft hierzu beauftragt, von ben Stiften, Pfarreien und Rloftern ber Diocese 500 Mark mit bem Berfprechen gefordert hatte, bag fie von einem fernern Beitrag ju biefer Schuld befreit bleiben follten, fo genehmigte bies ber Erzbischof und gestattete, um ihren burch Raub gerrutteten Bermogensumftanden zu Gulfe zu fommen, bag jedes Stift ben jahrlichen Ertrag einer Prabende von den Precarien erhalten folle. Für ben Flor und Wohlstand ber Mainzer Rirche und besonders des Domstifts war er ausnehmend bedacht. In bankbarer Erinnerung ber von Jugend auf genoffenen Wohl-

5.000lc

thaten befreite er bie bomftiftischen Guter in ber Dimer Bogtei von allen Steuern und Abgaben. Die Ansprüche und Rugungen, fo er auf die Burg Somburg batte, legte er eigenhandig auf ben Altar bes h. Martinus nieber. Die Pfarrfirche zu heppen= beim in ber Bergftrage incorporirte er 1265 bem Domftift und verlieb bemselben furz vor seinem Tode ben vierten Theil bes Schloffes homburg, welches ibm eigenthumlich zugehörte, mit allen Einwohnern, Gutern, Medern, Wiesen, Waldungen, Gulten, Binfen und allen Gerechtsamen. Dem Erzstift felbst erwarb er durch Rauf von den herren von Duren bas Schloß Wilben= berg um bie Summe von 900 Mart, desgleichen im 3. 1272 bas Städtchen Amorbach mit ber Bogtei und dem Centgericht. 3m 3. 1267 begab fich Werner, ba er febr an Steinschmerzen litt, nach Paderborn, um durch die Kürbitte des h. Liborius von feinem lebel befreiet zu werden, welches ihm auch gelang. hielt febr ftreng auf ben Bollzug ber canonischen Sagungen. Als Reinhold, ein gewaltiger Ritter, welcher bem Peterestift mannichfaltigen Schaben zugefügt hatte, nach feinem Ableben ein ehrenvolles driftliches Begräbnig erhalten batte, befahl er, benfelben auszugraben und an einen gemeinen Drt zu beerdigen, wenn nicht erwiesen werbe, daß er am Ende feines Lebens Genugthuung geleiftet habe und von den firchlichen Censuren losgesprochen worden.

Werner berief die Fürsten auf den Wahltag nach Frankfurt. In feierlicher Versammlung führte er denselben zu Gemüth, daß in gegenwärtiger kritischen Lage die Wahl eines tapfern weisen Fürsten jener eines reichen und mächtigen vorzuziehen sei; er erinnere sich eines Grafen Audolf, der alle diese Eigensschaften im vollsten Maas in sich vereinige, und der ihm auf seiner Neise nach Nom die wichtigsten Dienste geleistet habe: wollten sie demnach seiner Meinung beipflichten, so glaube er, daß das Neich kein trefflicheres Oberhaupt erhalten könne. Die Erzbischöse von Trier und Cöln traten sogleich seiner Meinung bei. Der herzog in Bapern allein machte Sinwendungen das gegen. Die wurden beseitigt, und die Wahl entschied sich zu Gunsten Rudolfs von Habsburg, den 30. Sept. 1273.

Im 3. 1272 war Werner jum Vormanber ber Altei Rulba Die Monche hatten ihren Abt vom Papft ernannt worben. Berthold wegen übler Wirthschaft zu Rom verklagt, weswegen ber Ergbischof, ber als ein febr thatiger, einsichtsvoller Mann befannt, beauftragt wurde, die herrschenden Gebrechen ju ver-Allein er fonnte wenig Gutes wirfen und begab fich nach zwei Jahren biefes Amtes. Im folgenden Jahr, ba bas Capitel von St. Severus zu Erfurt befchloffen hatte, Die vor Alterthum baufällige Rirche neu zu erbauen, ertheilte er bem bortigen Stift die Befugnig, innerhalb ber Grenzen ber Propfteien von Liebfrauen, Jechaburg und Dorla zu biefem Behuf Collecten zu sammeln, weshalb er eine nachbrudliche Ermahnung an die dortigen Gläubigen erließ. Dem von Gregor X zu Lvon 1274 gehaltenen Generalconcilium wohnte Werner bei und er= theilte allda auf Befehl bes Papftes bem Bischof Dtto von Silbesheim, seinem Suffragan, ber fich mit mehren feiner Ditbischöfe babin begeben batte, die bischöfliche Beibe. Noch in bemfelben Jahr befand er fich auf bem Reichstag zu Rurnberg und erhielt von Rudolf mittels feierlicher Urfunde bie Bestätigung aller ber fcon von Alters ber ber Mainzer Kirche von Kaisern unb Königen verliebenen Privilegien und Rechte. Inzwischen hatten bie Erfurter, welche von ben benachbarten Grafen bart bebranat wurden, ben Erzbischof um Gulfe ersucht. Werner fanbte ber Stadt 300 Reiter und begab fich bald barauf (1275) felbst babin, wo er vier Wochen in ber Abtei ju St. Peter verweilte, bie beiligen Beihungen ertheilte und an einem gutlichen Ber= gleich mit ben Thuringischen Grafen arbeitete. Als im 3. 1277 Raifer Rubolf einen Beeredzug gegen Ottofar, Ronig ber Bohmen, machte zur Bertheibigung ber Rechte bes Reichs, fo begleitete ibn Werner. Bevor er aber babin abging, bemubte er fich, ben Lanbfrieden zu befestigen, weswegen er bie verbundenen Fürften und Stäbte an einem bestimmten Tage berief. Mit ben Mainzer Bürgern war er vor mehren Jahren in Streitigkeiten gerathen; er mußte jedoch nachgeben und bestätigte im 3. 1273 ben Freibeitsbrief seines Oheims Siefried III. Allein im 3. 1275 brachen fie noch heftiger aus: ber Bischofshof wurde erstürmt, und seine

Amtleute mußten flüchten. Durch ben Erzbischof von Coln, Siegfried, ward ber Streit einstweilen beigelegt, aber nicht von Grund aus gehoben. Nunmehr ward ber Friedensbund erneuert.

Bur Sandhabung bes Landfriedens icheute Werner weber Roften, noch fiel ihm irgend eine Arbeit beschwerlich. Borguglich hatten bie Ritter ber mit bem Ergftift in Lebensverband fteben= ben Burg Rheinberg bei Lorch fich in ber gangen Umgegenb furchtbar gemacht. Sie war eine wahre Morbergrube. Durch gewaltsame Ausfälle ward die Rheinfahrt gestort, ber Wanderer geplundert und bie Sicherheit ber Strafen zu Grund gerichtet. Der wachsame Erzbischof bot alle Krafte auf, biesem Unwesen ein Ende ju machen. Mit einem machtigen Beer jog er vor bie Burg, eroberte fie und ließ fie ganglich gerftoren und verbrennen. Das nämliche Schicksal erfuhren mehre andere; auch stellte er felbst freiwillig mehre Bolle ab. Er bob nicht allein bie von Alters ber eingeführten Bolle auf, fonbern ließ fich auch jur Beruhigung seines Gewiffens wegen ber biober bezogenen Zollabgaben burch ben Papft von ben allenfalls verwirkten Cenfuren lossprechen. Der Bulle bes Papftes Clemens IV zufolge wurde der Grzbischof auf die von bem Grofponitentiarius, Carbinal Beinrich von Oftia am 23. Oct. 1268 gegebenen Ermächs tigung burch ben Bruber Robingerus, Prior bes Dominicaner= flosters zu Mainz, von ber Ercommunication losgesprochen ben 10. Febr. 1269. Die papftliche Bulle mittheilend, fügt Schund bingu: "Der Ergb. Wernher, einer ber fürtrefflichften Regenten, die Mainz gehabt hat, bob nicht allein aus Liebe zum Frieden und gemeinen Beften feine Bolle auf, fondern war auch überaus bedacht, die Friedensftorer zu bandigen. Die Grafen Ludwig, Gerhard und Beinrich von Riened nahm er nicht eber zu Gnaden auf, als mit dem Berfprechen, feine Ruheftorer, besonders jene, die den Landfrieden durch Plünderung und Raub fleißig zu ffören pflegen, in ihre Schlösser mehr aufzunehmen."

Um diese Zeit wurde der Erzbischof in sehr ernsthafte Händel mit dem Landgrafen Heinrich von Hessen verwickelt. Dieses erssieht man aus einer Urfunde bei Gubenus, vermöge welcher Graf Gottfried von Ziegenhain zu Vertheidigung des Schlosses

au Amoneburg bestellt wurde. Giblich versprach biefer bem Ergbischof, er wolle ihm gegen jedwebe Feinde und Gegner bes Erzstifts mit Rath und That bulfreiche Sand leiften. Bergebens bemubte fich R. Rubolf, biefe Streitigkeiten beizulegen; gludlicher war er in herstellung des Friedens zwischen Werner und bem Grafen von Sponheim, mit welchem er einige Jahre lang wegen bes Schloffes Balbbedelheim in blutiger Fehbe gelegen. Graf Beinrich von Sponheim hatte im Jahr 1278 feine Burg Gaubedelheim an bas Erzstift um bie Summe von 900 Mark Nachener Beller verfauft, womit aber beffen Bruber Johann burchaus unzufrieben. Er wandte fich an ben Erzbifchof, fucte burch Bitten mit bem Anerbieten bes gu erftattenden Rauf= schillings ben Besig ber Burg, welche ibm als rechtmäßigem Erben gebure, ju erlangen. Da alle gutlichen Borftellungen fruchtlos abliefen, überfiel er bie ergftiftischen Lande, raubte, verheerte, fengte und brannte. Diefem Unwefen gu fteuern, jog ibm Werner mit einem farfen Beer entgegen ; bei Sprendlingen fam es zu einer morberischen Schlacht, woselbft von beiben Theis Ien mit vieler Tapferfeit gefochten wurde. Um Enbe jog ber Graf ben Rurgern; viele feiner Bulfegenoffen, wie Siefried Rheingraf von Stein, die Grafen von Leiningen, von Ragenellenbogen, von Baihingen, wurden gefangen, und nur mit genauer Noth rettete er felbst burch bie Schnelligfeit feines Streitroffes Mit Erbitterung ward jedoch ber Krieg fortgeset bas Leben. und beiderseitigen gandern unfäglicher Schaben zugefügt. Durch Raifer Rubolfs Vermittlung fam endlich im 3. 1281 ber Frieden zu Stande, worin auch bes Grafen Johann Berbundete eingeschlossen wurden. Dem Rheingrafen Siefried wurde bie Freibeit unter ber Bedingung, daß er und fein Sohn ihren Theil am Schloffe Stein bem Ergftift zu einem offenen Saus machen, ihm baraus gegen seine Feinde Bulfe und Beiftand leiften und bort dem Truchses Siefried von Rheinberg und deffen Ber= wandten, ingleichen allen von Rubesheim und ihren helfern feinen Aufenthalt gestatten folle. Wegen bes dem Erzstift zuge= fügten Schabens follte ber Rheingraf 75 Marf entrichten; ba aber biefes bisher nicht erfüllt, so wurde festgesest: ber Rhein=

graf folle fein Burgleben zu Bingen aufgeben, auf alle feine und seines Sohnes Unsprüche und Forberungen an bas Erzstift vergichten, ben Rheingau ober eine erzstiftische Burg nicht mehr, fo lang es bem Erzbischof gefällig, betreten, und bies alles bei Strafe, daß im Uebertretungsfall ber Rheingraf aller feiner Leben, die er sowohl vom Erzstift als andern Stiften getragen, verluftig, imgleichen all fein Allodialbesig im Rheingau schlechtweg bem Erzstift verfallen sein und von diesem eingezogen werden solle. Siefried gelobte, so hart biefe Bedingniffe maren, alles getreulich binnen bestimmter Frist zu erfüllen. Da er aber beffenungeachtet fein Berfprechen nicht bielt, machte bas Erzstift jene ftrengen Claufeln geltend, wodurch er genothigt wurde, das Rheingan zu verlaffen. Er bußte hiemit seine Leben, folglich auch die alte Comecie des Mbeingaues ein und verlor zugleich ben größten Theil feiner beträchtlichen bort gelegenen Allodien, wovon er unb feine Nachkommen nur wenig guruderhielten. Seinen Bobnfig folug er in ber neuerbauten Burg Meingrafenstein bei Kreugnach auf. So traurig endete demnach bie uralte Graffchaft bes Mbeingaus, deren Unterdrückung bie Erzbischöfe fcon lange beabsichtigt, und welche, durch die Ginsegung ber Bicedome nunmehr außerft beschränft, feitbem nur einem Schattenbilbe glichen.

Gegen die Erfurter Bürger, welche, uneingebenk der großen empfangenen Wohlthaten, sich höchst widerspenstig und aufrührisch betrugen, mußte Werner Strenge gebrauchen: sie wurden mit dem Interdict belegt, und die Geistlichkeit erhielt den Besehl, den Gottesdienst gänzlich einzustellen. Dieser Zustand dauerte zwei und ein halbes Jahr, worauf die Bürger, nachdem sie Genugthuung geleistet und aufs Neue den Eid abgelegt, wieder zu Gnaden aufgenommen wurden. Der Abt von St. Peter wurde mit der Geistlichkeit von dem Bürgermeister und dem Nath ehren-voll zurückerusen. Zur Strase mußte die Stadt dem Erzbischof 1000 Mark zahlen und der Geistlichkeit, wegen des seit zwei Jahren zugesügten Schadens, 300 Mark. Werner war dem K. Kudolf so zugethan, daß er sich mit seinen Mitsurfürsten für die Summen verbürgte, welche der Kaiser zur Bestreitung des Kostenauswandes für seine Wahl und Krönung ausnehmen mußte. Er war übrigens

431

ein so guter Haushälter, daß, ungeachtet er so vieles zum Rußen des Erzstifts und des Domcapitels erwarb, er dennoch seinen Erben 1500 Mark hinterließ. Dieser eifrige, für die Wohlfahrt des Reichs und seines Erzstifts höchst bestissene Fürst starb nach einem thatenvollen Leben zu Aschassenburg am 2. April 1284. Er wurde nach Mainz gebracht und in der Domkirche beerdigt, ohne daß man sedoch den Ort seiner Beerdigung mit Gewisheit anzugeben vermag. Noch muß ich erinnern, daß Johannes Müller und Hormapr den Erzbischof Werner von Epstein zu einem Falkenstein machen, was ein namhafter Verstoß.

Gerhard von Epftein, Gottfrieds III Cobn und bemnach mit Rurfürft Werner Geschwisterfind, widmete fich ebenfalls bem geiftlichen Stande und war in der Trierischen Rirche Archidiaconus tit. S. Lubentii in Dietfirchen, 1273-1287, auch Dechant au Saiger, als er nach bem Tobe bes Kurfürsten Werner fich um die Mainzer Inful bewarb in Concurrenz mit bem Doms propft Veter Reich von Reichenstein. Ein feder ber beiden Rebenbuhler hatte feine Partei im Capitel, und beide verfochten mit großem Nachdruck ihre Unsprüche vor dem apostolischen Stuhl. Entsponnen unter Papft Martin IV, endigte fich ber Streit erft unter bessen Nachfolger. Honorius IV, + 1288, wies beibe Bewerber ab und verlieh bas erledigte Erzbisthum dem Beinrich von Jony. In Mainz vorläufig ohne hoffnung, wendete Gerhard fich nach Trier, wo eben, 26. April 1286, Erzbischof Beinrich von Binstingen mit Tob abgegangen war. Auch bort gewann Boemund I von Warsberg ihm ben Rang ab; ber Rurfürst von Mainz, Beinrich von Jony, ftarb jedoch ben 17. Marz 1288, und es ergab fich ein abermaliger Wahlstreit zwischen Gerhard von Epstein und bem Domscholafter Emmerich von Schöneck. Mit ber doppelten Ernennung ausgeruftet, eilte Gerhard nach Rom, in der fichern hoffnung, eine ber ftreitigen Burben ju erhalten. Geine Erwartungen wurden auch nicht getäuscht. Nicolaus IV, um nicht länger die Trierer Kirche bes Troftes eines hirten beraubt zu laffen, ernannte Boemund zu biefer und sette ber Mainzer Kirche Gerharden vor. Beide wurden im 3. 1289 an dem Sonntag Reminiscere vom Papst selbst mit

feierlichen Ceremonien consecrirt und empfingen am Palmsonntag das Vallium.

Gerhard war ein fehr fluger, muthvoller Mann, beffen porzügliche Sorge dabin ging, bas berabgefunkene Unseben feines Stuhls emporzuheben. Die Erfurter waren die erften, welche Die Wirfungen seiner Bachsamfeit empfanden. Gie hatten seit einiger Zeit in ungestummem Aufruhr alle burgerliche Ordnung gestört und fich bem pflichtgemäßen Geborfam entzogen. Er bewirfte bei bem Raifer, daß er in eigner Perfon die Sandel untersuchte und bie Schuldigen zur verdienten Strafe zog. Berhard schickte hierauf Abgeordnete mit ausgebehnten Bollmachten nach Erfurt, welche schriftlich bie Gesetze verfaßten, wonach bas Bolf fünftig follte behandelt werben. Diese find in ber Geschichte unter ber Benennung ber Concordaten Gerhards befannt. Der Stadt wurden 800 Mark auferlegt und geschärfte Befehle gegen fernere Unordnungen erlassen, worauf Gerhard mit einem großen Gefolge zu Erfurt einzog. Rachbem er bie Erfurter so zur Rube und Ordnung verwiesen und fich baffelbe batte eidlich versprechen laffen, fehrte er zu ben Seinigen zurud. Bu Afchaffenburg genehmigte und bestätigte er bie Berordnung, welche Johann der Raugraf und Eberhard, Pröpste des dortigen Alexanderftifts, in Betreff ber geiftlichen Gerichtsbarfeit in besagter Stadt gemacht. Bermöge diefer behalten sie sich solche vor und überlassen die Verwaltung der Präbendguter der Sorge bes Dechanten und des Capitels. Ueberhaupt waren in damaliger Beit in ben meiften Stiften häufige Rlagen über bie schlechte Berwaltung der Pröpste entstanden, wodurch der Berluft ibrer feitherigen fehr bedeutenden Gerechtsame veranlagt wurde. 216 ein eben fo einsichtsvoller, wie für bas Beste ber Untergebenen besorgter Mann, verordnete Gerhard zur Berhütung ber Berschleuberung ber Rirchengüter 1291, bag von ben Dechanten eines jeden Stifts innerhalb zweier Monate ein Berzeichnif von allen Binsen, Gulten und Ginfünften solle verfertigt und zu eines jeden Capitularen Ginsicht und Gebrauch in bem Archiv, an einer Rette wohl verschloffen, niedergelegt werden. Die Berheimlicher von Gutern und Renten follen mit dem Bann belegt werben. Dem

- 131 Ma

Stadt Erfurt das Münzrecht auf eilf Jahre lang um 1000 Mark verlieh. Den Grafen Ulrich von Hanau, der sich viel zu großem Nachtheil des Erzstifts herausgenommen hatte, züchtigte er auf eine sehr derbe Weise. Er siel nach Latomus in dessen Besigungen, verheerte und verbrannte an einem Tage bei fünfzig Ortschaften, nahm den Grasen selbst gefangen und hielt ihn so lange in strenger Haft, bis er hinlängliche Genugthuung geleistet. Der Neichsangelegenheiten nahm er sich mit vielvermögendem Nachdruck an. Umständlich ist Bd. 13 S. 316—330 die Weise besprochen, in welcher Gerhard seinem entsernten Better Adolf von Nassau die Königskrone verschaffte. Nach genehmigter und vollbrachter Wahl begleitete er den König nach Aachen zur Krönungsefeier, umgeben, wie es heißt, von einem Gesolge von 1500 Pferden.

Streng auf Rirchenzucht haltend, versammelte Berhard seinen Clerus nicht selten zu Synoden. 3m 3. 1292 feierte er ein Provinzial . Concilium in der Stiftefirche zu St. Alexander in Afchaffenburg. Demfelben wohnten bie Suffragane bes Ergftifts bei, Manegold von Würzburg, Simon von Worms, Friedrich von Speier, Die Bifchofe von Augeburg, Gichftett und Silbes= beim. Bon ben Bischöfen von Conftang, Chur, Salberstadt, Paberborn und Berben erschienen Abgeordnete mit ben nothi= gen Bollmachten. Auch wohnten bemfelben von ben Aebten bes Erzftifts folgende bei : jener von Berefeld, von St. Alban, von St. Jacob, von Geligenstatt, von St. Peter in Erfurt, ferner die Aebte von Somburg, von Reinhardsbrunn, von Saals feld, von Bleidenstatt und mehre andere. Im folgenden Jahr bielt er eine Synode zu Frankfurt und im 3. 1301 eine zu Mainz. Merkwürdig find die Statuten Gerhards, die nach Ginigen im 3. 1290, nach Andern 1298 erlaffen wurden. Bermöge biefen werben die Beiftlichen jum fleißigen Besuch bes Chors unter Strafe angehalten; es wird benselben untersagt, zwei Pfründen in ber Stadt zu besigen, die haare zu frauseln, Tangen beizu= wohnen und bei Rachtzeit Waffen unter ben Rleidern zu tragen. Ferner wird ihnen verboten, außer ihren Beneficial= und Patri= monialweinen, in ihren Saufern erkauften Wein auszuschenken.

Aller Handel ist ihnen untersagt. Wucherer und Concubinarien unterliegen der Strafe der Excommunication bis zur erfolgten Besserung.

Die Besitzungen bes Erzstifts vermehrte Gerbard burch ben Ankauf von Walduren, welches er famt bem Patronatercht, der Bogtei von Bregenheim und der Cent von Reinhardsachsen von ben herren von Duren um 1540 Pfund Beller erfaufte, 1. Mai 1294. Sodann erwarb er noch im nämlichen Jahr von ben Grafen von Gleichen burch Rauf bas Eichsfelb, mit ben Burgen Gleichenftein, Scharfenftein und Burbenftein. Domcapitel bewies er fein besonderes Moblwollen burch Berleihung der Pfarreien Weinheim und Trechtingshaufen, welche er demfelben mittels Urfunde vom Julius 1295 mit allem Zubehör übergab. Der Stadt Mainz war er fo gewogen, daß er fie burch feine übermäßige Bute fo ju fagen verbarb. Go verlieh er ihr die Filzbach, die ehemalige Borstadt, in der Wegend des Meuthors, welche feither Philipp von Sobenfels als ein Leben befessen, famt bem Weinmarkt, ber Berichtsbarkeit, allen Rechten und Nugungen, nur unter ber Bedingung, daß Die zeitlichen Burgermeifter beim Antritt ihres Amtes biefelbe, wie herkömmlich, zu Leben empfangen follten. Er bestätigte ihr ferner nicht allein die Immunität von Beben und Steuern in Betreff jener Guter, welche unter ber erzbischöflichen Gerichtes barkeit gelegen, sondern er ertheilte ihr sogar die Befugniß, von ben zu Mainz feghaften Juben Beitrage und Steuern zu erheben. "Wir wollen und gestatten bemnach aus besonderer Gnabe," fagt er in der hierüber ausgestellten Urfunde, "daß die Juden gu Mainz alljährlich am Fest bes beil. Martinus uns und unsern Nachfolgern die Summe von 112 Mark Aachener Heller, in Anerkenntniß ber Dienstleiftungen, die sie uns und unfern Rachfolgern ben Erzbischöfen von Maing zu leiften verbunden find, lediglich entrichten follen, außer welcher Summe fie an und gu nichts verpflichtet sind. Wir gestatten und verleihen aber ben Mainzer Bürgern, ihren Erben und Nachfolgern, bag, außer besagten 112 Mark, welche bem Ergstift zuständig find, sie nach ihrem Gutbefinden von bemeldten Juden Steuern und Beitrage

einfordern dürfen, und solche ohne alle Widerrede oder Ein= spruch des Erzbischofs und der Mainzer Kirche zum Besten der Stadt verwenden können, so wie es ihnen dienlich und ersprieß= Lich scheinen wird."

3m 3. 1297 fronte Gerbard zu Vrag ben Konia von Bob= men, Wenzel, und feine Gemablin Gutta, Tochter bes Raifers Rudolf. Um dieselbe Zeit verfobnte ber Erzbischof fich mit bem Grafen von Ziegenhain, mit bem er bisber in Febbe gelegen. Er versprach Gottfrieden und seiner Gattin Dlechtilbe Frieden und Freundschaft. Dagegen übergaben ihm biefe gur Benugthuung aus eignem Antrieb Frankenbain, Schonhofen und Treisbach mit ben bavon abhängigen Gutern, worauf fie dieselben als ein Burgleben guruderhielten und den Gid leifteten. Sie machten fich ferner verbindlich, bem Erzbischof gegen alle Feinbe bes Ergftifts behülflich zu fein, alle Burgen und Feften ber Graffchaft Ziegenhain zu allen Zeiten zu öffnen, auch feinem feiner Gegner bafelbft Aufenthalt zu gestatten, mit Ausnahme bes Schwestersohns des Landgrafen, heinrich von heffen. versprachen ferner eidlich, zu gestatten, bag bie Reuftäbtischen Müngen, wenn es je bem Ergbischof belieben wurde, borten eine Munge anzulegen, in ber gangen Grafichaft Curs haben follen, gleich jenen zu Treisa gemünzten. Sollten zwischen ben Münzmeistern zu Neuftabt und zu Treisa fich Schwierigs feiten erheben, fo foll ber von Neuftabt ohne alle Gefahr und Kurcht vor Strafe fich nach Treisa begeben burfen, um bie Sache mit bem bortigen Mungmeister zu untersuchen. Sollte einer ober der andere von ihnen fich in etwas verfehlt baben, so unterliege er einer Strafe von breihundert Mark. Auch wolle er zur Sicherheit und Kesthaltung biefes Gemunden an der Straß vervfänden.

In den ersten Zeiten seines Negiments hatte K. Adolf sich gänzlich dem Willen des Aurfürsten von Mainz gefügt. In Ansehung der demselben verheißenen Vortheile hingegen zeigte der König nicht die gehoffte Vereitwilligkeit. Adolf hatte versprochen, die Schulden, so der Erzbischof am römischen Hof von wegen des Palliums gemacht, zu bezahlen, hätte das auch von den bezogenen

fo bedeutenden Subsidiengeldern aus England gar wohl vermocht; daß es aber unterblieb, zeigt ber 1291 und 1294 von Gerhard mit der Stadt Erfurt geschlossene Bertrag, worin er der Stadt bas Schultheißenamt versette, unter ber Bedingung, baß sie von feinen zu Rom gemachten Schulben taufend Mark bezahle. Gerbard hatte sich auch den Rheinzoll zu Boppard verschreiben lassen, ber mehrer Gemächlichfeit wegen zum Besten bes Erzstiftes Maing nach Lahnstein verlegt werden follte. Daß auch dieses unterblieb, ergibt fich aus bemjenigen fo bernach R. Albrecht bewilligen mußte. Die übrigen Bestimmungen mogen eben fo wenig erfüllt worben fein, baber Rurfürft Berhard mit bem Worts brüchigen vollständig brach. Bon bes Kurfürsten Thätigfeit bei ber Absetzung R. Abolfs ift genugsam Rebe gewesen Bb. 13 S. 416-420. Die Wahl des Nachfolgers verfündigend, sprach er: "Ihr follt Gott Dank fagen, benn feit langer Zeit warb bas Reich nicht so wohl bestellt, als mit dem, ben ich aniso Euch als König zu erkennen gebe. Ich rufe und benenne gu einem Römischen Ronig ben Bergog Albrecht von Deftreich!"

Der so thätig gewesen bei biefer Umwalzung, war auch por allen seinen Mitfurfürsten bedacht, sie auszubeuten. Albrecht mußte nun ben ehemals faiserlichen Bopparber Boll nach Lahnstein verlegen, wie es Abolf versprochen und nicht gehalten hatte, und weil es boch einmal eine fo gute Sache um bie Rheinzölle, mußte ihm Albrecht noch einen gang neuen Boll geben, ber eben so viel austragen sollte als ber zu Bopparb ebemals erhobene und nun nach Lahnstein verlegte, jedoch so, bag es bem Rurfürsten freisteben folle, ob er biefen neuen Boll zu Lahnstein ober zu Rudesheim erheben wolle. Albrecht mußte ihm auch eine Bestätigung ertheilen aller Privilegien, Documente, Briefe, geiftlicher und weltlicher Freiheiten, besonders jener, baß fein Erzbischof, Bischof, Pralat, feine geiftliche Gemeinde, Kloster ober auch eine einzelne geistliche Person vor ein weltliches Gericht folle fonnen gezogen werden. Auch follten bie Angehörigen bes Erzstifts Mainz, Ministerialen, Bafallen, Burgmänner und Leute überhaupt nicht vor den König oder einen seiner Richter können gelaben werden, als in bem Fall, wenn

ber Erzbischof nachlässig sein wird in Ertheilung ber Gerechtigfeit. Bermöge einer dritten Urfunde mußte Albrecht anerkennen,
daß der Erzbischof und seine Nachfolger die Erzkanzler des heis
ligen Reichs durch Deutschland seien und sein sollen, und daß er
sie in allen ihrer Stelle anklebenden Rechten, Ehren und Freis
heiten beschüßen wolle, besonders aber daß sie besugt sein sollen,
den zehnten Theil von den Gütern der Juden, die Bede und
Steuer von ihnen zu erheben und an den königlichen Hof allzeit
einen Kanzler als seinen Stellvertreter zu segen.

hierauf ging Gerhard nach Rurnberg auf ben von bem Raifer angesagten Reichstag. Im folgenden Jahr wurde, als Albrecht in öffentlicher Berfammlung zu Gericht fag, bie Sabe ber ermordeten Juden zu Maing, die ohne Erben abgegangen, mit allgemeiner Zustimmung bem Erzbischof zugesprochen. Erfurtern entzog Gerhard feine Gnabe, weil fich ber bortige Rath bas Recht angemaßt, von einem jeden Sause ben Berdicilling Da fich bie Burger bagegen beschwerten, entgegeinzuforbern. nete man, die allgemeine Roth erfordere eine Maasregel, die man sofort mit Gewalt burchzusegen suchte. Gerhard verbot Diesen Gingriff. Da es ibm aber in den burgerlichen Unruben bes Reichs an Macht gebrach, die Widerspenftigen zu Paren zu treiben, gebot er ber Beiftlichfeit, Diesen ungerechten Erpreffern ben Butritt zu bem Gottesdienst zu versagen. Die Aebte von St. Peter und bem Schottenflofter, Die Stiftsberren von St. Sever befolgten ben erzbifchöflichen Befehl. Das Stift von 11. 2. Frauen hielt es mit dem Rath und protestirte in foldem Sinn por ber römischen Curie. Dieses schnöbe Berfahren erbitterte ben Erzbischof in foldem Grab, daß er bei fünf Jahre ben Erfurtern gram blieb, bis endlich ber Raifer burch feine Dazwischenfunft die Sache gutlich beilegte und die Erfurter wieder zu Gnaben aufgenommen wurden. Der Rath mußte gur Strafe 1500 Mark und bas Liebfrauenstift 300 erlegen.

Ueber den Umfang der dem Kurfürsten von Mainz gemachten Concessionen erhoben sich bald wieder Streitigkeiten. Die wurden zumal lebhaft, als der König die Absicht blicken ließ, die ehe= mals kaiserlichen Rheinzölle wieder an sich zu ziehen und die

neu eingeführten abzustellen, ein Borhaben, wofür bie häufigen Rlagen ber Stäbte, beren Gewerbe und Sandel burch die fo febr vervielfältigten Bolle ungemein litt, einen icheinbaren Borwand Dagegen fich zu mabren, traten bie Rurfürsten von Mainz, Trier und Coln zu Rieberheimbach am 14. Dct. 1300 mit bem Pfalzgrafen Abolf zusammen und errichteten ein Sousund Trugbundniß gegen ben Konig, b. i. "gegen ben bochges finnten Mann Albrecht Bergog von Deftreich, ber jest Konig von Deutschland genannt wird." Schon früher hatte Gerhard geprahlt, bag er noch mehr Raifer in feiner Jagotafche habe. Albrecht, ber eben in Worms weilte, benahm fich mit ben Städten Speier, Worms, Mainz, Coln, Strafburg, Oppenheim, Boppard, Befel, Frankfurt, Friedberg, Weglar und Gelnhausen, und mahnte, beren pollftandig fich zu versichern, die brei geiftlichen Rurfürften, überhaupt alle Inhaber von Rheinzöllen, fich ber wiberrechtlichen Erhebung zu enthalten, damit bes Ronigs Born fie nicht treffe. Die Erzbischöfe antworteten: "Unsere Bolle baben wir schon lange rechtmäßig erhoben; unfere Borganger haben fie erhoben, obne daß die Könige sie darin gestört batten: folglich werden auch wir biesen Bollen nicht freiwillig verzichten." Der Winter verfloß unter friegerischen Ruftungen; ju Anfang Juni 1301 aber kam R. Albrecht, nachdem er vorber den Pfalzgrafen über jogen, "mit seinem Kriegsheer vor die Stadt Bingen und schlug fein Lager um dieselbe; hierzu schickte ihm der König (von Frank reich), Philippus, des Namens der britte (deffen Tochter Blanca er zum Weib hatte), einen Saufen frangofischen Rriegsvolfe, welche die Stadt Bingen mannlich anfielen, boch von allen bielt sich kein Bolt so tapfer als die Elsasser. Es war biefe Stadt fehr fest, dann fie bat auf einer Seite ben Rhein, auf welchem fein Schiff ohne Gefahr konnte auf- ober nieberfahren, auf ber andern die Rabe, worauf auch niemand vorüberfahren fonnte; auf der dritten Seite hat es ein festes Schloß, die Klopp genannt, welches nicht untergraben noch bestürmet werben konnte; an ber Seite nach Mainz zu hatte es einen tiefen Graben und hobe Mauern. Es waren auch in der Stadt herzhafte Leute, fünf Grafen famt den Ihrigen, alle auserwählte Kriegsleute; es lagen

auch noch andere 500 darin, welche auch so wohl geübt, daß man meint, sie sollten in freiem Feld ober einer Schanze ober Brustwehr nach einer unzähligen Menge Bolks nichts gefragt haben, also war die Stadt besetzt.

"Ronig Albrecht hatte ein fo groß Bolf, bag Etliche fag= ten, fie hatten niemals ein folch icon Rriegsvolt beisammen geseben : es waren barunter 2200 wolgerufter Reuter : bes anbern Bolfs mar eine fo große Angahl, bag fie fagten, ber Ronig follte ihnen erlauben, die Stadt zu plundern, fo wollten fie ihm dieselbe ohne Verluft liefern, was aber ber König nicht wollte. Sie wurde bart belagert auf bem Rhein mit Schiffen und auf bem Land besonders mit zwey gemachten Inftrumenten, beren eines sie Cancrum, bas ift ein Rrebs, bas andere Cattum, bas ist die Rag, hiegen; die waren durch kunstreiche und erfahrene Meifter erdacht und also beschaffen, daß barunter etliche hundert Personen konnten erhalten werden, ohne daß man fie feben konnte. Sie waren von Solz gemacht, vorn und binten offen; auf beiden Seiten waren fie aber zugemacht und oben von gar biden Brettern ein Dach darauf, daß die, fo barunter waren, nicht beschäbiget werden fonnten, und fonnte der Krebs 500 Mann begreifen : bann ob sie wol nicht weit und breit waren, so waren sie boch lang, und hat man darin, an die Mauer gebracht, biefelbe können beschädigen; von unten war nichts, also bag bas Bolf, so barunter war, auf ber Erben ging. Die Ras aber war ein leichtes Bebau und ließ fich leichtlich fortziehen, indem Fuge von Solz baran gemacht maren, um besto leichter über ben Graben gebracht werden zu fonnen. Durch folche Inftrumente ließ ber Ronig bie Stadt Bingen bestreiten. Als fie nun die Ray an bie Mauer gesetzt hatten, fielen bie jungen Gesellen aus ber Stadt und schlugen diesem Gebau die Fuge ab, daß es in ben Graben fiel, worüber der König nicht wenig zurnte. festen fie ben Rrebs an die Mauer, welcher einen großen Balfen enthielt, vornen bid und mit Gifen beschlagen und auf etlichen Hölzern liegend, daß er leicht bewegt und fortgestoßen werden konnte. Diesen setten sie an die Mauer, thaten in die 8 eisernen Ringe, die am Balken waren, Seile, woran sie zogen, und haben

also mit wenig Stößen ein groß Stud ber Mauer zu Saufen geworfen, auch in einem Stoß ben Thurm also beschäbiget, bag er ben Einsturz brobte. Als dies das Kriegsvolf in ber Stadt gesehen, fam es eine Furcht an, verließ feine Poften und begab fich mit großer Gil in bas Schloß Rlopp. Als biefes bie Burger faben, haben fie fich bald mit etlichen Conditionen bem Ronig ergeben, 26. Sept. 1301, welches sie zwar von Anfang der Belagerung gern gethan batten, beffen fich aber nicht unterfteben burften, dann ber Stadtschultheiß fagte am Anfang ber Belagerung zum Obriften: was wollen wir thun? es ift beffer, daß wir und ergeben und bas leben und unfere Guter behalten, als daß wir mit allem, was wir haben, umfommen und verderben. Darauf schlugen die Kriegsleut ihn erbärmlich todt." bann Scholl, ber Chronist von Bingen, ber zwar hinsichtlich bes Schlosses Klopp nicht genau unterrichtet, wie die Behauptung, es fei nicht genommen worden, zeigt.

Ihn verbeffert hornege mit ber Melbung, bag auf ber Fürsten Berwendung nach einer Bertheidigung von feche Bochen die Bürger Gnade erhielten, worauf alsbald die Vorbereitung gu einem Angriff auf die Burg von der Naheseite getroffen wurde. Da bie Beschaffenheit bes Bodens und bie geringe Breite bes Weges die Aufstellung einer großen Rage nicht zuließ, so verfertigten funstreiche Meister eine fleine Rage und trieben diese fogleich Die Besagung ber Burg suchte bie Rage an die Burgmauer. baburch unschädlich zu machen, bag fie ben Boben untergrub, auf welchem die Rage angewendet werden follte. In biefe Gruben wurde sodann von den Belagerern Feuer gelegt, um die Belagerten durch Rauch und Gestank zu schädigen. Diese wolls ten sedoch Rauch mit Rauch vertreiben und gundeten große Maffen von Nadelholz bagegen an; barüber fing die Burg Feuer und verbrannte bis auf einen einzigen Thurm, in welchen fich bie ganze Besagung flüchtete. Beil biese Bufluchtoftatte gu eng war, bachten bie Bertheidiger ber Burg fest an Uebergabe: allein König Albrecht wollte nichts bavon wissen; er hätte sie gerne getödtet zum abschreckenden Beispiel für Andere, bie fich gegen bas Reich auflehnten. Endlich ließ sich aber ber König

burch die inständige Kürbitte des Herzogs Otto von Bavern, vieler Freien, Grafen, Ritter und Anechte bewegen, ber Befagung freien Abzug mit Sad und Pad zu verwilligen, nachbem er im Gangen mehr als gehn Wochen zu biefer Belagerung ber Stabt und ber Burg gebraucht hatte. "Als nun Erzbischof Gerhard fabe, bag ibm die Gewalt ju groß, bat er beim Konig Gnab begehrt, welche er leicht erlangt; boch mußt er bem Ronig über= geben bie Stadt Bingen, bie Rlopp, Lahnstein, Scharfenstein, Ehrenfels und andere Derter", womit es fic boch bis zum 3. 1302 verzog, ba ber Konig eben aufbrach, um auch ben Rur= fürsten von Coln zu züchtigen. Bu ichwer laftete inbeffen auf Rurfürft Gerhard bie Unterwerfung. Es brach bas folge Berg. "Anno 1305 den 25. Febr. ben Tag nach S. Matthiae ift Gerbard, ber Erzbischof, sigend auf einem Geffel in feinem Bemach verschieden und im Thumstifft begraben zu Meing." Bum Nach= folger in dem Archidiaconat tit. S. Lubentii batte er ben Gottfried von Epftein, Gobn Gottfrieds IV, ber in folder Burbe 1293-1328 erscheint. Gottfried war auch Domcuftos zu Maing und Propft zu St. Peter. Neben ben Erzbischöfen ift noch bes Electus von Speier ju gebenfen, bes Abolf von Epftein, ber, Sohn von Gottfried VIII, im J. 1419 in ber Trierischen Kirche das Arcidiaconat tit. S. Mauritii in Tholeya innehatte, als Domberr zu Mainz und Propft zu St. Bartholomaus in Frankfurt im Jahr 1431 jum Fürstbifchof von Speier ermählt wurde und ben 21. Sept. 1434 verftarb.

Die erste bekannte Erwerbung der Epsteiner galt der Hälfte der Grafschaft Wied, die dem Gerhard I und Gottsried II von ihrer Mutter, einer Tochter des Grasen Theoderich von Wied, zustarb, und womit Gottsried III im J. 1252 von Pfalzsgraf Otto bei Rhein belehnt wurde. Aber schon 1306 veräußerte sein Enkel Siefried diesen Antheil an der Grafschaft Wied für 5400 Mark an Ruprecht Graf von Virneburg. Im J. 1280 erhielt Gottsried III bei der Theilung der Herrschaft Kleeberg die Dörfer Mörle und Hollar, Ochesstadt (Osstadt) und Holzsburg, Eschach (bei Usingen) und Pardebach. Aber schon im J. 1316 veräußerte Gottsried V wiederkäuslich Alles, was er

hatte "an ben Dorfferen zu Efcbach und Berinburnin, zu Bulgburg, ju Langenhayn, ju Sufftersheim, ju Morle und ju Erwifinbach, mit allen Dingen, die baju gehoren, es fp an Gerichten" u. f. w., an Philipp III von Falfenstein. Einlöfung scheint geschehen zu fein: benn im 3. 1326 verlieb R. Ludwig ber Bayer bem Gottfried V von Epstein alle beim= gefallenen Reichsleben, bie Rraft von Greiffenftein gehabt habe "ane bem Bericht und auch in ben Berichten ju Morle"; auch verpfändete ihm berfelbe "alle bie Lude, die bas Rych figen habe in bem Gericht zu Morle und in bem Grunde, ber zu Morle gehört." Im Jahr 1356 verfaufte aber Eberhard I bie Dorfer "Dbern Morle und Niedern Morle, Erwgenbach, Sofftersheim und ben Langenhayn mit aller ihr Zubehörunge" an Johannes und beffen Bruderssohn Philipp VII von Falfenstein "zu Erbleben". In der letten Balfte bes 13. Jahrhunderts erscheinen bie Epsteiner im Besig ber Stadt Braubach; fie fam aber im 3. 1283 an die Grafen von Ragenellenbogen.

3m 3. 1265 machten Erzbischof Werner von Maing, bie eblen Berren Gottfried ber Aeltere von Epftein, Beinrich Graf von Weilnau, Reinhard von Hanau, Philipp von Falken= ftein und deffen Gobne Philipp und Werner, Gerbard ber Jungere von Epstein und Graf Eberhard I von Ragenellenbogen, sodann die Schultheißen, Scheffen und Gemeinden ber Städte Frankfurt, Friedberg, Weglar und Gelnhausen auf brei Jahre einen Landfrieden, ber fich über einen bebeutenben Strich Landes ber Wetterau und ber Nachbarschaft erftredte. Sein Zwed war, im Umfang besselben bas Faustrecht zu verbannen und einem Jeden durch die ordentlichen Gerichte, in gewissen Fallen durch bie Entscheidung von acht bestellten Aufträgalrichtern und Boll= giebern (pacis executores) ju feinem Recht zu verhelfen. Diefe Executoren follten nothigenfalls bewaffnete Dacht aufbieten und jedem der Berbundeten fein Contingent bazu bestimmen. Auch wurde zur Dedung ber Rosten ein Eingangs= und Ausgangs= goll auf Getreibe, Bein, Bieb und Kaufmannsmaaren gelegt. Merkwürdig find insbesondere die Bestimmungen in diesem Land= frieden barüber, vor welchem Richter man, je nach Berfchieden=

1-11-11

heit der Fälle, sein Recht suchen oder als Beklagter zu Recht stehen solle.

Daß die weltlichen Epfteiner, gleich bem Erzbischof Siefried von Mainz, bem Gegenfonig R. Friedrichs II, heinrich Raspo von Thuringen anhingen, fieht man aus einer von biefem 1246 im Lager vor Sochheim ausgestellten Urfunde, worin Gottfried III und Gerhard II als Zeugen vorfommen. Bei R. Rubolf I fcheint Gottfried III in Gunft gestanden zu haben, ba er von bemfelben 1278 ein Privileg für die Stadt Braubach erlangte. Unter ben manderlei Busagen, welche 1292 R. Abolf bem Erzbischof Gerhard von Maing machen mußte, war auch bie, bag er ben Giefried von Epftein zum Burgmann in Friedberg machen und ibm jum Burgleben zwölf huben (mansos) in ber Odftabter Mark verleihen wolle. R. Abolf außerte fein Wohlwollen gegen Gott= fried IV, Siefrieds Bater, auch badurch, bag er ihm in ben Jahren 1292 und 1293 25 Marf jahrlichen Ginfommens von ber Bebe ber Frankfurter Juben als Reichslehen verlieb. Siefrieb ftand bei R. Albert I anfänglich fo in Gnaben, bag er ihn jum Landvogt ber Wetterau bestellte, in welcher Eigenschaft er 1299 Als aber fein Better, Erzbischof Gerhard mit R. porfommt. Adolf in Streit gerieth, verlor Siefried nicht nur biefe Land= vogtei, die Ulrich von Hanau im 3. 1300 erhielt, sonbern er wurde auch in ben aus jenem Streit entstandenen Rrieg verwickelt. Der neu ernannte Landvogt bemächtigte fich ber Epfteinischen Lande, und Siefried ward schon im 3. 1301, noch ehe ber all= gemeine Frieden erfolgte, gezwungen, sich bem Raiser zu unter= werfen, wogegen berfelbe ibm gestattete, den Epsteinischen Theil bes Schlosses Steinheim wieder aufzubauen und zu besigen, fobald Graf Cberhard von Ragenellenbogen hierzu einwilligen werbe.

Im J. 1309 verkaufte Kunegunde, Wittwe des Johann von Monneburg, an Siefried von Epstein und Ulrich II von Hanau Theile an den Gerichten zu Sunnenborn, Hursten und Wildsmundsheim vor der Hart und an dem Burgberg zu Ronneburg und versprach die dereinstige Zustimmung ihrer damals noch minderjährigen Söhne. Im J. 1357 verkaufte Fris von Ronnesburg an die Herren Ulrich III von Hanau und Eberhard I von

Epstein wieder Theile an diesen Gerichten. Am Ende des 14. Jahrhunderts erscheinen die häuser Epstein und hanau im Besitz des Ganzen dieser Gerichte; über diese spätere Erwerbung beider sehlt es an urfundlichen Nachrichten. Doch war das Erzstift Mainz schon im 14. Jahrhundert im Besitz des Schlosses Alzenau und des dabei gelegenen Dorfs Wildmundsheim.

Gottfried V hatte fich der besondern Gunft R. Ludwigs IV zu erfreuen. Der kaiserlichen Berleihung von Gutern bei Morle im Jahr 1316 ift schon oben gedacht. Der Raifer wies ihm 1319 Gelber an auf Die Steuern ber Reichsftabte Franffurt, Friedberg, Weglar und Gelnhaufen und verlieh im 3. 1320 bem Dorf Steinheim biefelben Rechte und Freiheiten, welche bie Stadt Frankfurt habe. Sierunter wollte berfelbe jeboch, nach seiner allgemeinen Erklärung über bergleichen Verleihungen vom 3. 1332, weiter nichts verftanden haben, als daß bie mit Stadtgerechtigfeit von ihm begnadigten Dörfer "fagetane Friheit an Wochenmarkten mogent haben, und ir Urteil zu suchen nach ber Stad Rechte, barnach Wir ihnen bann Friheit haben gegeben." Der Kaifer verlieh ihm im J. 1329 25 Malter Frucht jährlich aus dem hof zu Rode zu Leben, bestellte ihn im 3. 1333 jum Landvogt der Wetterau und versprach dabei sein Einkommen als Landvogt aus beimfallenden Leben zu verbessern, erlaubte 1335 wiederruflich, "daß er in der Stadt und uff der Burge zu Stehnbepm zehen geseffen Juden haben fal und in syme Dale und Burge zu Hoenberg auch zehin und in syme Dale und Burge ju Eppinstein auch zehin und fal die haben und nieffen gle ges wonlichen ift," gab 1336 ihm und feinen Erben "für ein Fryhes Leben den Meyne von Stepnheym dem Dorffe bis zu Beinstadt, also daß nyemant barinne fischen sal, noch feine Fische faben ban mit irme Worte, Wiffen und Willen," empfahl 1336 ihm und bem Burggrafen und Burgmannen zu Friedberg "des Ryches Wiltpannen, daß sie den Bain beschirmen und bewaren follen, als sie sich bes vor dem Raiser und bem Ryche verantwurten wollent, nach den Gemerken und Zyelen als hernach geschriben fat." Es war der Reichswald bei Friedberg, die nachher sogenannte Mörler Mark, beffen Grenzen in ber Urfunde beschrieben find. In einer

Urfunde von demselben Tage gab der Raiser ihm diesen Wildsbann zu Lehen. Endlich wies ihm der Kaiser, auch im J. 1336, 3000 Pfd. Heller aus dem Einkommen der Rheinzölle an.

In der Urfunde über ben Canbfrieden, ben im 3. 1337 bie herren von Epstein, von Ifenburg, von hanau und von Falten= ftein und die Städte Frankfurt, Friedberg, Weglar und Geln= hausen bis Michaelis 1339 schlossen, fteht "Gottfried herre zu Eppinstein, Lantfaut zu Wetreyben," vorne an ber Spige. Die Bestimmungen biefes Candfriedens find febr merkwurdig. mehren Urfunden über die erwähnten faiserlichen Berleibungen ift von Diensten bie Rebe, bie Gottfried V bem Raifer und Reich geleistet habe, ohne bag weiter gesagt wird, worin biese Dienste bestanden hatten. In ber Unweifung auf die Rheinzolle beißt es: "um finen Dienft, die er uns pezo bun fal." Wend meint, er habe als Landvogt ber Wetterau die Mannschaft ber wetter= auischen Reichsstädte in bem Rriegszug gegen ben Konig Johann von Böhmen, oder vielmehr gegen beffen Luxemburgische Befigungen im Elfaß führen follen. Bon feinen Berrichtungen als Landvogt ift weiter nichts befannt, als daß er im 3. 1338 einen faiserlichen Auftrag erhielt, der die Abtei Fulda mit betraf. Im J. 1341 ftellte "Friedrich von Buttyn, Landfoyd gu Weterepbe und gu Frankenford Schultheiße," eine Urfunde aus; da Gottfried V bamals noch lebte, so mußte er auf eine noch unbekannte Art vor seinem Tobe die Landvogtei verloren haben, ober jener Butten nur ein Unterlandvogt gewesen sein, beren wirklich im 3. 1374, als in der Wetterau vorkommend, Erwähnung geschieht.

In den Chepacten zwischen Gottsrieds IV Tochter Elisabeth und dem Robin von Covern, von 1272, sagt der Bater: »dictam Lysam de Robino hereditariam, ut post obitum meum et uxoris mee cum ceteris fratribus et sororibus percipiat debitam porcionem et consuetam. Dagegen wurde von der mit dem Grasen Günther von Käsernburg vermählten Lorette, Tochter Gottsrieds V, 1341 Berzicht auf die Erbfolge in den väterlichen Gütern geleistet, so lange Mannsstamm vorhanden sein würde. Ebenso verzichtete Lorettens Schwester, die an Engelbert Grasen von Ziegenhain vermählt gewesene Isengard im J. 1356 "uff alle myn vätter=

liche Erbe und myn muterliche Erbe, das mir werden ober fallen solde von der Herrschaft von Eppinstein, es ware eigen oder Lehen ... es ware dann das mpn Nebe Eberhard (I von Ep= stein) abeginge von Todes one Libes Erben, so enthätte ich Isengart nicht verziehen uff myn Erbeteple an der Herrschaft von Eppinstein dann darzu ich geborne were." Im 13, und 14. Jahrhundert waren also, wenigstens im Hause Epstein, die Töchter von der Miterbsolge in die Stammgüter nicht unbedingt durch die Brüder ausgeschlossen. Dies geht auch aus dem Bertrag zwischen Siefried von Epstein und Philipp III von Fastenstein vom 3. 1303 über die Erbfolge ihrer Gemahlinen beziehungs= welse in den Falkensteinischen und Epsteinischen Besitzungen, namentlich auch die Burgen (munitiones), hervor.

In einer Urfunde vom 3. 1304, ausgestellt von "Gotefrit Serre zu Eppinstein und Jutte seine eliche Frauwe", verbünden sich diese für sich und ihre Erben mit der Stadt Franksurt und versprechen berselben, gegen eine jährliche ewige Gulte von hundert Gulden Gelds, in bestimmter Art förderlich zu sein. Es heißt darin unter Anderm: "Zum ersten han wir yne und iren Burgern, Dienern, und die pne zu verantworten steent, geuffent und uffen pne mit biesem Brieffe alle unsere Slosse und Husere, die wir igund han: Eppinstein, Bruberg, Ortenberg, Steyn= heym, Braynbach, Hoenberg und Cleberg, und die wir noch gewinnen moegen, daß die ire uffen Husere und Slosse sollen sin, in und uß zu ryben und zu lossen, und sich barus zu behelsen zu allen iren noben, als bicke als pne bas not geschicht. Und sollen und wollen wir und unser Erben und Nachkummen pne uß den vorgenannten Slossen und Huseren, die wir igund han und noch gewynnen, beholffen sin wider allermenlichen, die wider sie krigen und wider sie tun wider Recht." Es fragt sich hier erstens: wer war dieser, mit einer Gemahlin Jutta erschei= nende Gottfried? Es konnte nur Gottfried V sein. Es fragt sich dann zweitens: wie konnte derselbe, bei Lebzeiten seines Vaters, der noch bis in das J. 1309 als Familienhaupt han= belnd erscheint, der Stadt Franksurt das Deffnungsrecht an den genannten Schlössern und Hülfe aus benselben versprechen ?

Wenn der Bater bazu eingewilligt hatte, so konnte es gültig geschehen. Bielleicht hatte er eingewilligt; die Urkunde ist aber verloren gegangen. Dann fragt sich drittens: wie konnte Gottsfried V so etwas zusagen in Ansehung der Schlösser und Häuser Breuberg, Braubach und Ortenberg? An diesen stand, so viel bekannt ist, damals den Epsteinern noch kein Recht zu; auch erscheinet in dem Vertrag von 1335, wodurch die Ganerben von Stockheim ihr Haus Stockheim den vier wetterauischen Reichsstädten öffnen, Epstein nicht unter diesen Ganerben: dess halb bleibt der Inhalt der Urkunde von 1304 noch immer ein Räthsel.

Gottfried VII hatte bem Raifer Karl IV vorgestellt, bag er und seine Borfahren in ben Schlöffern Epftein und Steinheim eine Munge gehabt batten, bag ibm aber "foliche Brieffe bie er von bem Rych über bie Dang batte, verbrannt fin", worauf ber Raiser im 3. 1355 eine Urfunde ertheilt bes Inhalts: "Ift es, daß er por bem Sochgebornen Ruprecht bem eltern, Palenggraven by Ryne, oberften Droffessen bes beiligen Ryche mit Rittern und Rnechten und andern byederben unversprochen Luben bescheidenliche bewieset, daß er und fin Altern zu Eppinstein und Stepnheym von Albers geruweliche gehabt, Munge haben und geflagen, fo gonnen, erlauben und geben wir mit unfer Raiferlichen Macht bem obgenannten Gottfried und finen Erben, baß fie in den obgenannten iren Besten und Gloffen gute Munge haben und die barin machen mogen, die gut, genge, geben und unversprochen sin in dem Lande." In dem Reichsgesetz von 1356, die goldene Bulle genannt, werben unter ben Reichs= ftanden, die ben Rurfürsten von Trier auf ber Fahrt nach Frankfurt jur Ronigsfronung und jurud Geleit geben follen, auch Die Epfteiner genannt.

Eberhard I hatte für Schaben und Kosten, die er im Dienste Raiser Karls IV gehabt, 13,000 kleine Gulden zu fordern, und Karl hatte schon vor 1355 ihm diese Summe auf den Mainzoll zu Steinheim angewiesen. Im J. 1360 wieß der Kaiser ihm von dieser Summe 7000 Gulden auf den Zoll von Steinheim in der Weise an, daß, was er und seine Erben von diesem Zoll

bezögen, ganz ihr eigen sein solle, ohne Abrechnung auf bie Hauptschuld, daß aber dem Kaiser und Reich die Einlösung dieser Pfandschaft gegen 7000 Gulden vorbehalten werde. Die übrigen 6000 Gulden wies der Kaiser ihm auf die Rheinzölle zu Gernseheim und Oppenheim in der Art an, daß er und seine Erben "von dem Zoll zu Oppenheim sechs junge Heller und von dem Zoll zu Gernsheim auch sechs junge Heller von allerlei Kausmannsschaße" nehmen solle so lange, bis dadurch diese Schuld gänzlich getilgt sei.

Als ein Beitrag zur Geschichte bes Rechtszustanbes in biefen Gegenden verdient noch Erwähnung eine Urfunde aus bem Jahr 1320, enthaltend bie Zusage bes Grafen Gerlach von Naffau, daß er funf ganger Jahre lang mit Gottfried V von Epstein "gange fruntschaffte halten", und bie zwischen ihnen etwa entftebenden "Ufflaufe ober Zweiungen" durch fünf Schiederichter, benen bas Berfahren vorgeschrieben wird, wolle entscheiben ober vermitteln laffen; boch folle unter gewiffen Umftanben bas gegens feitige Pfänden nicht ausgeschlossen fein. Da Gottfried VII 1357 kinderlos starb, so wurde sein Bruder Eberhard I alleiniger Besiger ber Lande und Guter bes Sauses. Diese hatten aber schon vorber einen sehr bebeutenben Zuwachs erhalten burch ihres Baters, Gottfried VI, Bermählung mit ihrer Mutter Lufarbe, einer ber beiden Erbtöchter Eberhards III von Breuberg. Gotts fried V und sein Sohn Gottfried VI hatten ber Lufarbe ein Leibgeding auf die Sälfte des Schlosses Epstein und seiner 3us behörungen versichert, wozu der Erzbischof Gerlach von Mainz noch im 3. 1354 bis zum Betrag von 4000 Pfund Beller nachträglich die Einwilligung ertheilte, ba diese Balfte Mainzisches Leben sei. Die eigentliche Berrschaft Breuberg zerfiel zwischen den Töchtern des Eberhard und des Arros (Aristoteles) von Breuberg in zwei Theile.

Im J. 1324 belehnte der Abt von Fulda die Töchter Ebers hards, Elisabeth und Lukard, und ihre männlichen Erben mit der Hälfte des Schlosses Breuberg, mit dem Schlosse Brambach nebst zugehörigen Gerichtsbezirken und allen Gütern, die ihr Vater von der Abtei zu Lehen getragen hatte. Im J. 1329

belehnte berfelbe Abt, auf Bitte "ber Etelen Mayt, Jungfraume Mechtilb, Dochter bes Etelen Mannes, Berre Arres, ber Berre war zu Breuberg", mit allen leben, Die ibr Bater auf fie gebracht babe, ihren Schwager Konrad III von Trimperg. Da aber dieser Konrad seine theils erheurathete, theils von ber Miterbin Medtild erhaltene Sälfte an Breuberg im 3. 1336 bem Grafen Rudolf von Wertheim und bem Dynaften Gotts fried VI von Epstein verfaufte, so fam von ba an die gange Berrichaft Breuberg an Gberhards Erben allein, und bavon bie eine Balfte an Wertheim, bie andere Balfte an Epftein. 3mar batte die an Gottfried vermählte Lufarde aus ihrer erften Ebe einen Sohn, Konrad von Weinsperg, bem an Allem, was bie Mutter von ihren Eltern ber besaß, ein Erbrecht eben fo aut zustand, wie seinen Stiefbrudern, Gottfried VII und Eberhard I. Auch war bieses Erbrecht weber ber Mutter noch bem Stiefvater Gottfried VI zweifelhaft, indem der Lettere im 3. 1333, als von der Abtretung des Saals zu Frankfurt die Rebe war, sich gegen ben Räufer bafür verbürgte, daß ber Rnabe Rourad bereinst ebenfalls einwilligen werbe. In ber Folge entstand aber zwischen ben Brudern aus beiben Ghen Streit, beffen Unfang und Einzelnes noch nicht befannt ift. Man bat bavon bis jest bloß Kenntniß aus bem Bergleich, ber im 3. 1357 burch Bermittlung bes Grafen Otto II von Walbed, bem' Geschwisterfinds= Better ber Lufarbe, zwischen biefer, bem Konrad von Weinsperg und bem Eberhard I von Epftein zu Stande fam und beschworen wurde. Diefer Bergleich enthalt, bag bie Frau Lufarbe von Epftein "alle ir Leben, Gigen und Erbe, bas ir angefallen ift pon ires Baters und Mutter wegen, an Lande, an Luben, an Sloffen, und by Namen an Bruberg, Erpach, bem Werbe (Werth am Main), Brambach, Ortenberg und Schotten, und an allem bem, was bazu gehort, wieder zu sich nehmen, und ruwelichen besitzen und behalten solle zu irem Lybe, und wann sie mit Tode verfellet, so sollent die vorgenannten Konrad von Weinsperg und Eberhard von Eppenftein, ihre Sohne, bie Sloffe, Land und Lude mit allen Zubehornde gütlichen, früntlichen und glich mit einander behalten an Fürstandt, und boben

fal man ir feinen por bem andern in feiner bieffen vorgenannten Sloffe ober But fegen." - "Auch ift getedingt, obe unse (nam= lich bes Grafen Otto) Nebe von Eppinstein mit Tobe verfiele an Libes Erben, fo folbe unfer Sufter Jengart von Tzigenhain fine Bafe behalden alles bas, was ir von ires Bater und Mutter wegen von Rechte mogte gefallen, bazu fie von recht geborne ift, an hindersale. Were aber, bag Jsengart unse Sufter vorgenannt abeginge mit tobe an libes erben, und auch unse Rebe von Ep= pinstein, alles bas gut, leben, eigen und erbe, bas von iren wegen mochte uff unsen Reben von Eppinftein, ob er lebete, fallen, bas folle fallen an unfer Reben von Winsperg glicher wyfe als ander fin gut an hindersal." Ueberdas wurde verein= bart, bag "alle brieff, bulbe, funtschaft und infeffe, die geweft fin bis an dieffen tag, fallen affter diefem Tage enthoben fin aller irer macht, und en fal unfe Reben feiner vorgenannt fich damit behelfen in feiner die wose." Diese Urfunden sind bis jest noch nicht bekannt geworden. Dhne Zweifel war barin auch bie Rebe von Gottfried VII von Epftein, ber gur Zeit biefes Bergleichs bereits gestorben war, ba von ihm barin bie Rebe nicht ift. Bielleicht hatten Gottfried und Eberhard zusammen zwei Drittel bes mutterlichen Erbes gegen ben Stiefbruder Ronrad in Anspruch genommen, biefer aber gegen fie bie Balfte. wurdig ift, bag'in biefem Bergleich ber Ifengart von Epftein ein Erbfolgerecht vor bem Konrad von Weinsperg jugesichert wird. Da Eberhard I von Epstein Leibeserben binterließ, Konrad von Weinsperg aber finderlos starb, so blieb die Sälfte ber Berrichaft Breuberg bei bem Saufe Epftein. Der im Bergleich von 1357 genannte Ort Werth am Main erscheint im 3. 1437 als unter ber Mainzischen Canbeshoheit ftebend, ohne daß befannt ift, wann und auf welche Art er barunter gefommen ift. Stadt Mosbach fam aus bem Besig ber Breubergischen Erben baburch, daß im 3. 1330 R. Ludwig feinen Bettern, ben Pfalge grafen Ruprecht und Rudolf sie verpfändete, mit der Bedingung, ben alten Pfanbichilling abzulegen.

Ueber den Breubergischen Antheil am Schloß Erbach mit Zubehör war Streit entstanden, der sich damit endigte, daß im

3. 1365 Pfalzgraf Ruprecht, als erwählter Schiederichter, einen Bertrag zu Stande brachte, worin Frau Lufarde von Epftein mit ibren Göbnen Konrad von Weinsperg und Eberhard I von Epe fein auf alle Unspruche an Erbach und was bagu gebort, gegen bie Schenfen Cberhard und Ronrad von Erbach Bergicht leifteten. Beranlaffung ober Folge biefes Bertrags mochte fein, bag Konrad von Weinsperg mit Eberhards von Erbach Tochter vermählt war ober vermählt wurde. Zwar verlieh im 3. 1330 R. Lubwig ben Tochtern Cherhards von Breuberg Die Gerichte und Dorfer zu Grindau und Gelbolt, ben Saal zu Frankfurt, bie Beunden bafelbft, bas Fach im Main, die Dorfer Bergen und Robe und ben Sabergins zu langen, "und gemeinlichen alle bie Gater, bie ihr Bater vom Reich zu leben gehabt," und biefe nahmen im 3. 1332 eine Theilung, mit Ausschluß von Grindau und Gelbolt, vor, wobei Bergen ber Glifabeth, "Abirn-Rabe" aber ber Lufarbe gufiel; ba aber ber Saal, bie Beunben, bas Rach im Main und bas Dorf Oberrod nur ein Pfandleben waren, was Gerlach und Eberhard III von dem Reich erhalten hatten "vor den großen Schaben und Berluft, ben fie genomen bant und gelebin by bem Ryche und von bes Ryches wegen", fo er= laubte R. Ludwig, mit Einwilligung ber genannten Breubergischen Töchter, dem Jacob und bem hermann Knobloch zu Frankfurt, biese Pfanbstude für sich von bemfelben abzulösen, was im Jahr 1333 auch wirflich geschab.

Ein sehr bedeutendes Stück der Breubergischen Erbschaft bestand aus demsenigen, was das Haus Breuberg aus der Büsdingischen Erbschaft erhalten oder dazu noch weiter in dortiger Gegend erworben hatte. Der Breubergische Antheil an der Jurisdiction (Landgericht) Büdingen kam theils durch des Arros Absterben, theils nachher an das Haus Isenburg. Ob die Breusderger schon eher, als Eberhard III den Hohenlohischen Antheil an Ortenberg durch Kauf an sich brachte, einen Antheil an diesem Schloß nebst Zubehör gehabt haben, liegt im Dunkeln. Nach Eberhards III Absterben verkaufte im J. 1333 dessen Tochter Elisabeth und deren Gemahl Graf Rudolf von Wertheim "unsere Teyle an Burge und an Stadt Ortenberg und alles was darzu

gehoret, es fin Lute, Gube, Gulbe, Solge, Wiesen, Maffer, Weyde, Berichte, Dorffere", an Konrad III von Trimperg und Gottfried VI von Epftein. hierdurch famen jedoch noch nicht. alle Bubehörungen von Ortenberg an biefe beiden Baufer, benn Luther von Isenburg trug im 3. 1321 ben achten Theil bes Gerichts zu Ortenberg auswendig ber Stadt vom Reich zu Leben. Auch Graf Gerlach von Naffau versprach im 3. 1328, "daß wir eine gut Ganerbe wollen fin ju Ortenberg ber Eteln Frauwen, Frauwe Mechtild von Balbedin, Frauwen zu Bruberg, und ir Erben, und en wollen fie an feime irem rechten aber guten uff ber Borg, in ber Stab ju Ortenberg, aber ugwendig ber Stad weder hindern aber brangen an feinem binge," und bie Raffauer erscheinen auch in ben 3. 1366 und 1418 als betheiligt an bem Schlog Ortenberg. Man braucht aber, um biese Erscheinung zu erklaren, wohl nicht mit Schmidt ben Naffauischen Antheil aus bem noch im Dunkeln liegenden Rempenichischen Antheil an ber Budingifden Erbicaft berguleiten. Es fommt oft vor, daß Jemand pfandweise ober aus sonst einer Beranlaffung Antheil eines Schlosses, b. b. bes eigentlichen Burggebaubes, eingeräumt ober abgetreten erhielt, ohne daß er an ben gu ber Burg gehörigen Sobeiterechten irgend einen Antheil angufprechen hatte. Go fonnte es fich mit bem Antheil der Raffauer verhalten, ber auch in ber Urfunde von 1418, worin von ibm jum legtenmal Rede ift, nur als ein Antheil an bem Schloß Ortenberg vorfommt. Wann und auf welche Art er aufgehört bat, liegt noch im Dunkeln, beffen urfundliche Aufklärung gu wünschen ift.

Daß Alles, was in den neuern Zeiten zum Amt Gedern gehörte, aus der Büdingischen Erbschaft an die Häuser Trimperg und Breuberg gekommen sei, läßt sich nicht behaupten. Den Ort Gedern nebst zugehörigem Gerichtsbezirk trug im J. 1316 Ebershard III zur Hälfte dem Erzstift Trier als Weiberlehen auf. Die andere Hälfte gehörte wohl schon damals dem Hause Trimperg, welches 1356 als Besiger derselben und schon 1348 im Besig von Ranstadt erscheint. Daß Gerlach von Breuberg im J. 1305 Usenborn und Steinberg besaß, kam bereits oben vor.

Die Dörfer Seemen erscheinen erst 1421 als Epsteinisch, ohne daß vorliegt, wann und wie sie es wurden. Daß Steinberg und Glauburg unter dem alten Landgericht Ortenberg ftanden, wird in den Nachrichten über die Grafen von Stolberg gesagt.

Zweifelhaft icheint immer noch zu fein, ob ber Ort und Berichtsbezirf Schotten zur Bubingischen Erbschaft gebort babe. Daß in der Folge baran neben Epftein auch Trimperg betheiligt war, läßt fich baraus erflären, daß Trimperg Miterbe von Breuberg war und Konrad III von Trimperg, so viel befannt ift, blog ben Untheil an ber eigentlichen Berrichaft Breuberg verfauft bat. Es fragt fich aber, ob Arros von Breuberg Untheil an Schotten gehabt hat, ba feine Spur bavon vorfommt. 3war fann bafur, bag ibm ein Untheil baran nicht zugeftanben babe, ber Umftand nicht angeführt werben, bag in bem bischoflich Stragburgifden Lebensconsens von 1310 von Schotten fo bie Rebe ift, als gebore es gang bem Cberhard III, ba befannt genug ift und felbst aus den faiserlichen Lebensconfenfen für Eberhard und Arros von 1317, fo viel bas Bericht Grindau betrifft, ber= porgebt, daß im Mittelalter oft von Orten, die Mehren que gehörten, fo die Rede in Urfunden ift, ale gehörten fie nur bem Einen, ber barin genannt ift. Doch fonnte möglicherweise auch Schotten erft von Gerlach, ber ein febr erwerbluftiger Mann war, eben fo gut erworben worben fein, als er manches Undere erwarb und im 3. 1279 fich für ein Leben bas Deffnungerecht bes Sauses Merlau verschaffte. Da auch nirgends Cherhards III Tochter Elisabeth als an Schotten betheiligt erscheint, woran ihr doch eben so gut als ihrer Schwester Lufarde ein Antheil gustand, fo wurde felbst die, freilich burch feinen urfundlichen Beweis unterftütte Bermuthung gestattet fein, daß Arros von Breuberg gar nicht an Schotten betheiligt gewesen fei, und Ron= rad von Trimperg den Antheil ber Glisabeth erft von derselben, vielleicht gegen Entsagung auf ben 1336 vorbehaltenen Wiederfauf bes Antheils an der herrschaft Breuberg, erworben habe.

Daß die zwei Drittheile am Gericht Selbolt nicht unmittels bar aus der Büdingischen Erbschaft an die Breuberger gekommen sind, ist bereits oben gesagt worden; das übrige Drittel besaß 1321 bas Haus Isenburg, ebenfalls als Neichslehen. Nach Eberhards III Absterben kam der Breubergische Antheil an dessen Tochter Elisabeth, das Gericht Grindau aber an ihre Schwester Lukarde. Hiervon und wie diese Breubergischen Erbstücke theils im 14., theils im 15. Jahrhundert von den Häusern Wertheim und Epstein an das Haus Isenburg gekommen sind, wird in der Epsteinischen und Isenburgischen Geschichte die Nede sein. Das Gericht Engelrod mit Zubehör wurde von Frau Lukarde von Epstein an die von Eisenbach im J. 1333 auf Wiederkauf und im J. 1351 unwiederrussich verkauft.

Zwar hätte nach dem Vertrag von 1365 Eberhard I von Epftein mit Lufardens Sohn aus erfter Che, bem Konrad von Weinsperg, bei bem Absterben ber Mutter theilen ober bas Banze nur gemeinschaftlich besigen muffen, und wirklich erscheint Ronrad auch im 3. 1366 als Theilhaber an Ortenberg. Da berfelbe aber finderlos farb, so fam alles an bas haus Epstein. Es war Einiges bei ber Mutter Leben bavon abgefommen, nämlich die Reichspfandschaft an Mosbach und bas Gericht Engelrod mit Sopfmannsfeld. Lufarde batte aber auch, gemeinschaftlich mit Trimperg, ben Untheil ihrer Schwester Glisabeth an Ortenberg und von Trimperg deffen Antheil am Gericht Grindau erworben. Alls im 3. 1376 der Trimpergische Mannsstamm ausstarb, erhielt Eberhard I alles, mas biefes Saus an Ortenberg, Gedern, Schotten und beren Zubehörungen befessen hatte. Davon fam aber die Stadt Schotten nebst Zubehör zwischen ben 3. 1391 und 1407 ab und an bas Fürstenthum heffen. Eberhard I war in erfter finderloser Che vermählt mit Ugnes Grafin von Raffan, welche noch 1371, aber dem Unschein nach damals in unangenehmen Berbältniffen mit bem Gemahl lebte. Aus ber zweiten Che mit Ludgard, einer Tochter Philipps VI von Falkenstein, hatte er zwei Söhne, Gottfried VIII und Eberhard II, welche, nach bem Aussterben bes Mannsstamms ber mutterlichen Kamilie, 1418, bei Theilung ber Kalfensteinischen Erbschaft zusammen ben britten Theil berselben, das Bugbacher Drittel erhielten.

Gottfried VIII von Epstein vermählte sich 1401 mit bes Grafen Adolf von Nassau-Dillenburg Tochter Jutta, erhielt auch

in ben Chevacten die deutlich ausgesprochene Anwartschaft auf bie Graffchaft Diez. Gleichwohl wurde fie nach Abolfs Tob, 1420, ber Gegenstand eines Erbfolgestreits. Abolf batte bie Graffcaft Diez anfänglich an Graf Cherbard V von Ragen= ellenbogen, nachber an feinen Bruder Engelbert verpfanbet, letterm ben Titel bavon und die Sulbigung ber Unterthanen erlaubt, und ließ feine Tochter Bergicht darauf leiften. alles wollte aber Gottfried von Epftein, nach feines Schwieger= vatere Tod, für feine Beräußerung bes Lanbes, für feine Begebung bes Erbrechts feiner Gemahlin gelten laffen; er hielt es, wie es auch war, für Pfanbichaft und berief fich auf feine Ghepacten. Doch Erzbischof Otto von Trier flimmte noch in eben bem 3. 1420 beide Parteien jum Frieden : Engelbert und Gottfried follten die Grafschaft Diez und die Berrschaft Altenweilnau zu gleichen Theilen befigen; jeder follte auch feine Bruder in bie Bemeinschaft feiner Balfte aufzunehmen befugt fein. Engels bert that es sogleich mit seinen beiden Brüdern, die baber ben Bertrag beschwuren. Diese Berren errichteten barauf zusammen einen Burgfrieden in ben Schlöffern Diez und Camberg, fanden aber 1424 rathlicher, bas Schloß Diez lieber zu theilen, und bas Rämliche geschah auch mit ben Bafallen ber Grafschaft, wovon fie boch eine gute Angabl in Gemeinschaft behielten. Biele noch übrige Streitigfeiten unterwarfen 1428 beibe Parteien einem Aufträgalspruch. Die Graffchaft Diez war bisher Reichsleben gewesen; aber nun ließen sich sowohl Engelbert als Gottfrieb bie feltfame Andacht befallen, fie bem Ergftift Trier zu leben aufzutragen, und Kurfürst Jacob erhielt 1441 R. Frieds riche IV Ginwilligung, bag er und feine nachfolger fie fünftig von bem Reich empfangen und ben Grafen von Raffau und Berren von Epftein als Reichsafterleben reichen follten. rend ber Zeit war Gottfried von Epftein gestorben, hatte feinem gleichgenannten Gobn vielerlei Schulden hinterlaffen, und biefer fab fich baber 1453 genothigt, Die Balfte feines Untheile, ober ein ganzes Viertel ber Grafschaft Diez, an Graf Philipp von Ragenellenbogen um 30,000 fl. zu verkaufen. Der Raufbrief gibt bie einzelnen Länderftude umftandlich an. Rurtrier gab 1453

seine lebensberrliche Einwilligung in ben Berkauf, boch unter ber Bedingung, bag ibm bagegen Gottfried von Epftein ben halben Theil feines noch übrigen Biertels, wie er bas icon mehrmals gethan, auf 10 Jahre lang um 10,000 fl. verpfande. Auf diefe Art blieb Graf Philipp von Ragenellenbogen, und nach ihm Beffen, im Besit biefer Quart, bis fie endlich Landgraf Philipp ber Großmutbige in bem Sauptvergleich von 1557 an Naffau-Dillenburg abtrat. Solchergestalten vereinigte bas haus Naffau wieder brei Biertel ber gangen Grafichaft. Die übrige Quart behielt Gottfried IX von Epftein noch in ruhigem Befig; aber fein Sohn, Bottfried X, nachdem er fie verschiedentlich verpfandet hatte, beschloß im 3. 1522 seine Linie und hatte ichon vorber alle seine Leben an seinen Stammvetter, Graf Eberhard IV von ber Ronigsteinischen Linie, abgetreten. Doch auch biefer war obne Erben, und in biefer Rudficht fab es Kurtrier nicht gleiche gultig an, als er 1530 erwähnte Quart an Graf Wilhelm von Raffau=Dillenburg verfaufte; es verfagte feinen Lebensconfens, nahm vielmehr von biefer Quart, nach bem 1535 erfolgten Ableben bes gebachten Grafen Eberhard, als von einem beimgefal= Ienen Leben, felbst Besig und fag von der Zeit an bis zum 3. 1557 mit Beffen und Naffau, nachber aber mit Naffau allein, in ber Gemeinschaft ber Grafschaft. Die ganze Grafschaft Diez war nur aufgetragenes Leben; bie Baufer Raffau und Epftein batten fich bei bem Lebensauftrag bas Recht bedungen, ihre Antheile wechselweise an einander verfaufen zu burfen. Der Streit betraf außerdem nur ein Biertel; von den übrigen brei Bierteln war feine Frage: und boch trat Nassau-Dillenburg, hauptsächlich wohl um ber Beschwerlichfeit ber bisberigen Gemeinschaft überhoben zu fein, 1564 burch einen besondern Vertrag noch ungleich mehr als ein Biertel, nämlich bie Rirchspiele Salz, Meubt, Sundsangen, Rentershaufen und Lindenholzhausen nebst den Dörfern Dietfirchen und Craich an Rurtrier ab und behielt nur die Rirchfpiele Diez, Flacht, Sahnstetten, Dauborn, Dern, Rennerod, Rogenhain und feinen Theil an oben angeführten Aemtern für sich. Wie bas zugegangen, fagt Reinhard, weiß ich nicht. Aus ber gewöhns lichen Staatsfunft läßt fiche freilich nicht erklären.

-111-71

Mit bem Anfall von Diez find bie Erwerbungen ber Ep= ftein beendigt. Sie besagen im J. 1420: I. Alte Stammlande und was dazu burch Rauf erworben war: 1) Schloß, Stadt und herrschaft Epstein; 2) Schloß, Stadt und herrschaft Som= burg vor ber Bobe; 3) Schloß, Stadt und Berrschaft Stein= beim; 4) bie Dorfer Bischofsheim, Seilfurt und Raunheim am Main; 5) bie Dorfer Steinbach , Dbereschbach , Riedereschbach und holzhausen am Taunus; 6) Antheil am Schloß Rleeberg; 7) bas Freigericht Wildmundsheim (Algenau), gemeinschaftlich mit Sanau. II. Aus ber Breubergischen Erbschaft bagu er= worben: 1) Schloß und herrschaft Breuberg in Gemeinschaft mit Wertheim; 2) Gericht Grindau; 3) Schlog, Stadt und Landgericht Ortenberg. Un letterm hatte Ifenburg einen fleinen Antheil. Db Banau ebenfalls icon betheiligt war, ift ungewiß. 4) Gebern mit Gericht und Bubebor. III. Aus ber Falfenfteinischen Erbschaft: 1) Schloß, Stadt und Berrschaft (Grafschaft) Ronig= ftein; 2) Schloß und Stadt Bugbach, mit ben jum nachherigen Umt Bugbach gehörigen Dörfern; 3) Schloß Rrangberg und Biegenberg mit Bubehör; 4) Stadt Grüningen, nebst ben Dorfern Gambach, Griedel, Dorfgill, Bolgheim, Riederweisel, Saufen, Cherstadt und Borgern; 5) die Dorfer Dbermorle, Riedermorle, Rodenberg und Oppershofen; 6) Rodheim, gemeinschaftlich mit Banau; 7) Bogtei und Subengericht zu Bilbel, ein Schloß baselbst in Gemeinschaft mit Isenburg und Sayn; 8) die Salfte bes Falkensteinischen Untheils an Mungenberg und Beuchelheim, also fünf Zwölftel, ba Sanau ein Sechstel bavon besaß, Antheil am Schutrecht an bem Rlofter Arnsburg. IV. Die Balfte ber Graffchaft Diez und ber Berrschaft Weilnau.

Die Brüder Gottfried VIII und Eberhard II, wovon jener der Stifter der Linie Epstein-Münzenberg, dieser der Stifter der Linie Epstein-Königstein wurde, theilten die Besitzungen ihres Hauses. Ueber das Einzelne dieser Theilung sind bis jest keine Urkunden bekannt geworden. Die endliche Theilung, der ohne Zweisel mehre im Einzelnen vorausgegangen waren, geschah im J. 1433. Es war eine Todttheilung, denn erst im J. 1495, nachdem bereits beide Linien bedeutende Beräußerungen vor=

COMPOS.

genommen hatten, wurde zwischen den Beitern Gottfried X und Seberhard IV unter Bermittlung des Landgrafen Wilhelm III von Hessen ein Bertrag geschlossen, wonach Beide ihre Lande, so viel die Obrigseit und die Lehenschaften betrifft, in Gemein= schaft haben und, wenn einer ohne männliche Erben sterbe, dem Ueberlebenden der sämtliche Nachlaß zufallen solle.

Che ber Manusstamm bes Saufes erlofd, hatten bie Ep= fleiner ben größten Theil ihrer Besigungen veräußert ober ver= pfändet. L. Beräußerungen, welche die altere ober Mungen= bergische Linie vornahm: 1) Gottfried VIII verfaufte im Jahr 1425 an Rurmainz für 38,000 Gulben die Burg und Stadt Steinheim mit Bubebor und bas mit hanau gemeinschaftliche Freigericht Wildmundheim ober Alzenau. In dem Raufbrief werden, als zu Steinheim gehörig, genannt: "bie Bogtei zu Rrogenburg by Geligenstadt, Aubeim by Sanaue, Aubeim by Steinheim, Dybesheim, Meielsheim, Mulnheim, Biberame, Lymmerebubel, Sufen, Oberhusen, Wysenkirchen, Sannhusen, Ryndbruden, Gugesheim, Riedern-Roden und Dbern-Roden." 2) Gottfried IX verfaufte 1453 bie Balfte feines Untheils an ber Grafschaft Diez, also ein Biertel berselben, für 30,000 Gulden an den Grafen Philipp von Ragenellenbogen. 3) Gott= fried X und fein Bruder Johannes verfauften 1476 ihren Un= theil an ber Stadt Ortenberg mit Dorfern und Gerichten für 6300 Gulben bem Grafen Philipp von Sanau-Mungenberg. Die hieraus zwischen Sanau und ber Linie Epstein-Ronigstein in ber Folge entstandenen Streitigfeiten werden, um bas Gange nicht zu trennen, in der Stolbergischen Geschichte erzählt werden. 4) Gottfried X und Johannes verkaufen ferner 1478 an ben Grafen Philipp von Ragenellenbogen für 40,000 Gulben bie Balfte ihres Antheils, ein ganges Biertel, an ber Stadt Bugbach, sodann bas Schloß Ziegenberg und bie Dörfer Langen= hain, Oftheim, Sobenweisel, Münster, Burthofen (ausgegangen) und Fauerbach und die Sochweiseler Mark. 5) Gottfried X verkaufte 1478 an den Grafen Philipp von Kagenellenbogen den Epsteinischen Untheil am Dorfe Bischofsheim. 6) Derselbe verfaufte 1478 bas andere Viertel an ber Stadt Bugbach, bie

Balfte ber Stadt Gruningen und bie Dorfer Gambach, Griebel, Dorfgill und Solzheim an den Grafen Dito I von Solme-Braunfele. 7) Derfelbe verfaufte 1486 für 19,000 Gulben an ben Grafen Philipp von Sanau bas Schloß und bie Stadt homburg vor ber Sobe mit ben dazu gehörigen Dörfern, Gerichten und der Dbermärkerschaft. 8) Derselbe verkaufte 1492 an ben Landgrafen Wilhelm III von heffen bas Schlog und bie Stadt Epftein zum halben Theil, ben Buwehof zum Beufel, die Dbrigfeit und bas Landgericht zum Beufel, famt ber Landweifung baselbst zum balben Theil, sobann bie nachstebenden Dorfer und Bofe gang mit aller zugehöriger Rugung, Dbrigfeit und Berechtigfeit, namentlich "die Eppensteinische Erbschaft und Berech= tigfeit zu Kostheim, ausgeschieben bie Bogtei und männlich an feiner Gerechtigfeit bafelbft unschablich", Dechtelnhaufen ben Buwehof mit anhängender Obrigfeit und Gerechtigfeit, die Land= weifung bes Landgerichts bei biefem Sof, bas Dorf Maffenbeim und ben Buhof, die Dorfer Diedenbergen, Ballau, Rorden= ftatt, Bildfachsen, Langenhain, Lorsbach und Rieberlieberbach, die Gerechtigfeit zu Igstatt zc. für 64,000 Gulben, wovon aber nur 4500 Gulden bar bezahlt werden follten; 36,000 Gulben follten einstweilen mit 1800 Gulben jabrlich verzinset werden; für 6000 Gulden wurde Schloß und Thal Schwalbach an Gottfried hingegeben, fo wie Sadamar für 12,000 Gulben pfandweise; für 1200 Gulben wurde bie bem Landgrafen guftebende Pfandschaft an Rosbach aufgehoben, und endlich wurde übernommen 2300 Gulben von Gottfrieds Schulben zu bezahlen. 9) 3m 3. 1479 hat Gottfried X noch eine Urfunde ausgestellt, enthaltend, bag er bem Grafen Philipp von Ragenellenbogen, feinem Better, und beffen Erben erblich und ewiglich verfaufe: "unser Teile an und in bem Schloß Bruberg mit aller Bubeborunge, Berrlichkeit, Gerechtigfeit, Defnung, Folge, Agung, Legern, alle Mannschaft und Lebenschaft bargu und in geborig, und alles ersucht und unersucht, was unsere Aeltern seligen uff uns bracht gehabt, gebrucht und ungebrucht, und wir uns in Berschriebungen und Lybunge, Sangen von Walborn bem Altern, unferm lieben Getruwen, und finen Libs Lebenserben gethan,

verschrieben fürbehalten haben, by solicher und Inhalt berfelben Lybung und Verschribung fal ber genant Sans und fine Libs Lebenserben pliben onbehindert von dem genannten unferm lieben Bettern und finen Erben, und hait barum berfelbe unfer lieber Better fint Datum big Brieffs fur benfelben unfern verfaufften Teile bezalt vier tufent Bulben, und fegen bargu ben egenannten unfern lieben Bettern und übergeben bas ime und finen Erben, wie obsteet, erblich und ewiglich mit aller herrlichfeit und Berechtigfeit zu gebruchen und zu genießen nach irer Rotturft und Bevallen, barmit thun und laffen als mit andern iren cygen Butern, boch hierin nit ju thun widder bes egenannten Sangen von Walborn Berschrybung, Burgfriden, und wider Brieffe, bie unser Altern feligen ober wir von egenannten Gloß wegen übergeben betten, fondern bie auch gu halten nach Geburlichfeit on Geuerde." Went meint, biefes Raufftud muffe balb wieder veräußert worden sein, weil es weiter an feinem Ort als Beffisches Eigenthum vorkomme. Es fann aber auch ein bloges Project Gottfrieds gewesen fein, worauf der in Geldsachen febr vorsichtige Graf Philipp nicht eingegangen ift.

II. Beraußerungen, welche von ber Linie Epftein-Ronigftein vorgenommen wurden: 1) Eberhard II verkaufte im 3. 1425 die Dörfer Raunheim und Seilfurt (ausgegangen und zu Ruffelsbeim gezogen) für 5000 Gulben an ben Grafen Philipp von Ragenellenbogen. 2) 3m 3. 1424 verabrebeten Eberhard II von Epstein und Dieter von Isenburg einen Tausch bes bem erstern zustehenden Gerichts zu Gründau gegen bie bem lettern zugeborigen Dorfer Obererlenbach und Oberwellstatt, mit Vorbehalt ber lebensberrlichen Genehmigung bes Raifers, fo viel bas Gericht Gründau betrifft. Eberhard suchte biese nach, erhielt aber 1425 vom Raifer Sigismund eine verweigernde Resolution, weil bem Raiser vorgebracht worden, "bag baffelbe Gericht von Grynda nicht bir eigen fy, funder ju unfer und bes beiligen Rychs Burg zu Beilnhaufen gebore eigen, und boch vor 3yten barvon versetzet sy, und barumb so wollen wir ihm bas nicht zu Leben verlyben; . . . barum fo gebieten wir bir, baß bu bem obgenannten von Ysenburg noch niemand anders solich

unser und bes Ryche Gericht zu eigen gebest, sondern uns und bem Ryche mit ber Lofunge beffelben Berichts warteft, nach bem und bas versatt ift." Auf weitere Borftellung Dieters von Isenburg wurde jedoch, aber erft im 3. 1436, bie faifer= liche Bestätigung bes Taufches und bem Dieter bie Belehnung mit bem Grandauer Gericht von Sigismund ertheilt. 3) 3m 3. 1441 überließ Eberhard II seinem Schwiegersohn, "bem Eteln Schenf Philips herrn von Erpach und Lufarben von Eppenftein finer elichen Sauffrauwen, und ihren Erben und Rachfom= men," feinen Theil bes Schloffes Breuberg mit allen Rechten, Renten, Rugen, Gefällen, Leuten und Gutern und allen anbern Bubehörungen, blog mit Borbehalt bes Deffnungerechts an bem Schloß, für 9000 Gulben, wovon er jeboch 4000 Gulben bem Philipp "zu ber egenannten feiner Tochter zu Zugelt gegeben habe", die übrigen 5000 Gulden aber ibm, Eberhard, bar ge= zahlt worden seien, dergestalt, daß die Wiedereinlösung jederzeit geschehen fonne. 4) Philipp von Epftein verfaufte 1479 an ben Grafen Dito von Solms-Braunfels, als Vormund ber Grafen Johann, Philipp und Bernhard von Solms-Lich, für 42,000 Gulden ein Viertel an ber Stadt Bugbach und bie Dörfer Rieberweisel, Saufen, Cberftatt und Dberhergern.

Nach Gottfrieds X finderlosem Absterben, 1522, siel das von ihm nicht veräußerte Biertel der Grafschaft Diez, die Hälfte an Burg und Stadt Epstein, nebst den unverkauft gebliesbenen Zubehörungen der Herrschaft Epstein, und was er sonst noch besaß, an seine Bettern, die Brüder Eberhard IV und Georg Grasen von Königstein, wovon aber der Lettere 1527 unvermählt und Jener 1535 als der lette seines Mannsstamms kinderlos verstard. Hierdurch wurde die Epstein-Königsteinische Erbschaft eröffnet. Diese Erbschaft bestand, da Eberhard IV im J. 1528 noch sein Hoheitsrecht und Eigenthum an dem Dorf Kostheim veräußert hatte, und nach Abgang des Viertels der Grafschaft Diez, als welches Kurtrier als heimgefallenes Lehen einzog, aus folgenden Hauptstücken: 1) Schloß und Herrschaft Königstein; 2) Schloß und Stadt Epstein in Gemeinschaft mit Hessen, sodann den zum privativ Epsteinischen Antheil der gleich-

namigen Herrschaft gehörigen Ortschaften; 3) Schloß Kranzberg mit Zubehör; 4) ein Viertel an der Stadt Bugbach; 5) ein Viertel an der Stadt Grüningen; 6) Antheil am Schloß Kleesberg; 7) die Dörser Obermörle, Niedermörle, Rockenberg, Oppershosen, Oberwillstatt, Obererlenbach, Holzhausen, Oberschubach, Niedereschbach und Steinbach, die Hälfte an den Dörssern Rodheim und Vilbel, die andere Hälfte war Hanauisch; 8) Antheil an Münzenberg, an Heuchelheim und am Schusrecht über das Kloster Arnsburg; 9) die Hälfte des Schlosses und der Herrschaft Breuberg, welche jedoch an das Haus Erbach auf Wiederkauf überlassen war; 10) Schloß, Stadt und Landsgericht Ortenberg, woran aber theilweise Hanau und Isenburg mitberechtigt waren; 11) Gedern und die zum Gericht Gedern gehörigen Ortschaften.

Diese noch immer febr beträchtliche Erbschaft wurde, so weit nicht etwa einzelne Stude Mannleben gewesen waren, Eberhards IV einziger, feit 1499 mit Bodo Grafen von Stolberg vermählten Schwester Anna zugefallen fein; Eberhard und fein Bruder Georg hatten aber bereits im 3. 1521 von R. Karl V einen Judult erlangt, "baß, wenn fie beide feine männlichen Leibes- und Lebenserben binterlaffen wurden, alebann alle und jebe ihre Grafschaften und Berrschaften, Manuschaften, Stude und Güter, so viel fie deren vom Raifer und Reich zu leben hatten, auf ihre ehelich geborne weltliche Tochter, ober wo berfelben Töchter feine mehr am Leben waren, alebann auf ibr beiber Schwesterfinder, die von Stolberg, als bes Bebluts von Ronigstein, erben, fallen und tommen follten, in ber Gestalt, daß nachmals aus derfelben ihrer Schwester Rindern eine Mannsperson genommen werbe, ber solche obbestimmte ihre Leben, mit fampt ihrem Ramen, Titel, Shild und Belm, von Raifer und Reich zu Leben empfangen folle, bie bann ibm, als einem Grafen von Königstein, vom Kaifer ober feinen Nachkommen zu Leben gereicht ober verlieben werden follten." 3m 3. 1527 machte Eberhard ein Testament, worin er feiner Schwester Anna Sohn, ben Grafen Ludwig zu Stolberg, zum alleinigen Erben feiner Graffchaften und Berrschaften mit Bubehör, Leben ober Erbe,

einsette und weiter bestimmte: "Begabe es fich, bag genannter Grave Ludwig nach Aufrichtung dig Testaments vor ober nach ihme Grave Eberharben mit Tobe abgeben und feine ebelich Erben Mannsgeschlechts nach ihme verlaffen wurde, so wolle er Grave Cherhard bem Graven Philippfen, sein Grave Ludwigs Bruder, oder wo derfelbe auch nicht im Leben und ohne ebeliche Leibderben Mannegeschlechts verftorben ware, alebann Grave Christoffeln, beide geborne Graven zu Stolberg, auch Eberhards Schwester Sohne, ober ihr ebeliche Erben, Mannegeschlechte, gedachten Graven Ludwigen zu Erben substituirt und unterfest haben ;" welches Testament R. Karl V im 3. 1528 bestätigte. Auch leistete bie Grafin Unna ju Stolberg ju Bunften ihres Sohnes Ludwig im 3. 1534 Bergicht auf die Einsprüche, die fie "als eine geborne Tochter von Königstein" gegen bas Testament ihres Bruders Eberhard machen fonne, wogegen derfelbe ihr ein Leibgebing von 400 Gulben jährlich aus ber Berrschaft Ronigftein versprach, mit dem Zusag, daß auf ben Fall, wenn er die Graficaften und Berrichaften in ben Ardennen, Rochefort u. f. w. in rubigem Befig erhalten werde, ihr aus bem Ginfommen berfelbigen Berricaften, "als ihren mutterlichen Angefellen," weiter auf Lebenszeit jährlich 1200 Gulben rheinisch in Gold gereicht werden follten. Dieser Graf Ludwig von Stolberg, der 1574 ftarb, bat zur Epstein-Ronigsteinischen Erbichaft noch erworben bie Dörfer Dorheim, Schwalheim und Rodchen bei Friedberg, welche ihm durch bas Absterben bes Mannoftamms ber bamit belehnten Familie ber Weiß von Feuerbach beimfielen. Auch bat er im 3. 1556 ben vorhin Epsteinischen Untheil an Schlog und Berrichaft Breuberg von bem Saufe Erbach wieder eingelöfet.

Eberhard IV, gest. 1535, lebt noch immer im Andenken seiner Nachbarn, um daß er einem Bauer, der in einer herrschafte lichen Bach gekrebset hatte, den Kopf abschlagen lassen wollte (1494). Die Stadt Frankfurt schickte jedoch den von ihr zu dem Ende erbetenen Scharsrichter nicht, behauptete vielmehr, daß den Rechten nach der Mann nicht wegen des Krebsens hingerichtet werden könne. Aehnliches berichtet der um die Topographie von Böhmen so hochverdiente P. Jaroslaus Schaller. Graf Heinrich

Johann von Bubna, Besiger ber Berrichaft Genftenberg, geft. 1653, "hinterließ einen eifernen Schluffel mit einer Halskette, darauf folgendes zu sehen ist: A. 1650 G. I. H. ZB. das ist: Gindrzich Jan Hrabie z Bubna. Die Beranlassung zu biesem Schlüssel war der folgende Fall. Als dieser Graf den Raiser Ferdinand III mit überaus schönen Forellen bedienet hatte und von eben diesem Raiser gefragt wurde, in welcher Bach dergleichen auserlefene Fische gefangen wurden, gab er zur Antwort, daß selbe aus ber Bach Nofytenka kämen. Hierauf befahl der Raiser, biese Bach alsogleich zu sperren, gab auch bem Grafen bie Gewalt, einem jeden, der fich ohne Erlaubniß der Grundobrigkeit wurde bengehen laffen, diese Bach zu betreten, den Ropf auf der Stelle abschlagen zu lassen, worauf der oben erwähnte Schlüssel verfertiget und bem Fischmeister übergeben wurde. Daher ift der Gebrauch noch heutiges Tages hier, daß ber Fischmeister, so oft er diese Bach betritt, diesen Schlüssel um den Hals hängt, die Bach, als ob er mit einem wirklichen Schlosse verseben wäre, mit dem Schluffel öffnet und nach geendigter Fischerei wieder sperret." In ber neuesten Zeit ift bie Ceremonie jedoch in Bergeffenheit gerathen.

## Retters, Königstein.

Bon Epstein, dessen Herren ganz besonders beigetragen haben, am Taunus ein Heldenland zu begründen, gelangt man nach Fischbach, Fisgibach, Fisgobach, am Fuß des Staufen, wo ein Monasterium, laut der im J. 813 der Abtei Fuld gemachten Schenkung. Die Pfarrfirche, dem h. Apostel Matthäus geweihet, besitt seit 1830 das Mirakelbild aus der vormaligen Johannesskirche zu Gimbach. Weiter folgt, vom Weg in etwas abgelegen, im Wald, der Hof Nöders, weiland, unter dem Namen Netters, ein adliches Frauenkloster Prämonstratenserordens. Am 13. Nov. 1146 bekundet Erzbischof Heinrich, daß Graf Gerhard von Nüringen sein gesamtes Eigenthum zu Netters und Braubach der Nirche geopsert habe, um dasselbst in die Celle zu Gottesrath

Brüber, bie nach ber Regel bes b. Augustinus leben, einzuführen. Die Schwestern famen aus bem Rlofter Steinbach im Biebifchen. 3m 3. 1191, ale Erzbifchof Rourad bie bereits febr angewachsenen Befigungen bes Moftere aufgablte, war es noch von Brudern und Schwestern bewohnt. Bis jum 3. 1222 hatte fich bie Bahl ber Guter febr vermehrt. Erzbischof Siefried III fpricht 1245 nur mehr von Monialibus ordinis Augustini. 3m 3. 1290 wird ber Schwester Christina wegen ber Beiligfeit ihres Wandels gebacht. Um zweiten Sonntag nach Trinitatis 1293 einigt fich ber Convent, feine Novigen aufzunehmen bis babin bie Bahl ber Schwestern auf 50 berabgefommen fein wurde. Den 27. Sept. 1559 ftarb die Frau Deifterin Unna Riebesel, und fofort traf ber Stolbergische Amtmann von Konigftein, Christoph von Sattftein ein, um das Siegel, Register und Urfunden in einer Rifte au verschließen und ben Schluffel zu fich zu nehmen. ging ein ganzer Monat, bevor ber neuerwählte Abt von Rommersborf, als bes Rlofters geiftlicher Bater, Commiffarien für Die Babl einer neuen Meisterin absendete. Sofort war auch ber von Sattstein zur Stelle und prafentirte eine im Ramen bes Grafen Ludwig von Stolberg gefertigte Schrift, worin Lisa von Elferhausen genannt Rluppel, Anna Geyling und Mergen von Walberdorf, "bie Conventspersonen biefer Zeit bes Gotteshaus au Rettere," fur bie Dauer von 30 Jahren bem Grafen bie Benutung bes gesamten Klosterguts übertrugen, boch bie freie Wohnung im Rlofter sich vorbehaltend. Nach Berlauf ber 30 Sabre follten bie brei Chorfraulein fich erflaren, ob fie ihre Guter jurud haben wollten, bis babin aber ehrlich und wie es einer adlichen Jungfrau zufommt, ernährt werben, jebe auch Jahr für Jahr ein neues Rleid und zehn Gulden erhalten (Montag 23. Dct. 1559). Auf Lefung beffen ergab fich ein lebhafter Wortwechsel zwischen ben Commissarien und bem von Hattstein, bei bem die Gepling und Walderdorf aller Theilnahme fich enthielten, die Klüppel allein die Gerechtsame bes Sauses zu mahren suchte. Sie fonnte jedoch nicht verhindern, daß Sattstein, im Besitze bes Klostersiegels, daffelbe bem In= ftrument aufbrude.

In folder Lage ber Dinge glaubte Servatius Gerhards, ber Abt in Rommersborf, burch feine Perfonlichfeit auf ben Grafen wirfen zu fonnen; von Retters aus erhob er fich nach Ronigstein und erhielt aus bes Grafen Ludwig Mund die Ber= sicherung, bag man nichts ben Reichsgesegen Widersprechendes ober irgend Jemand Beeinträchtigendes begebre; übrigens werde man an den Rurfürsten von Trier, Johann von der Lepen, schreiben. Sodann befragte ber Abt bie Chorfraulein, ob fie einstimmig und von freien Studen bie Abtretungsurfunde ausgestellt batten. Das verneinte Lifa Rluppel auf bas Bestimm= teste; die beiden andern gaben an, alles sei ihnen durch Furcht, Gewalt und Unvorsichtigfeit abgepreßt, die Besieglung lediglich durch den von Sattstein vorgenommen worden, baber die gange Berhandlung fraftlos. Der Graf behauptete fich aber im Befig, obgleich Maria von Walberdorf am Sonntag Laetare 1561 nach Rommersborf fam, bem Abt zu flagen, bag ber Graf nicht bas Mindefte von bem, fo er verheißen, erfulle, in feiner Beife um die Conventsglieder sich befümmere. Im J. 1564 wurde die neue Lehre in Retters eingeführt. Wie nachmalen bie Grafschaft Königstein an Maing fam, ließ ber Kurfürst ber Abtei Rommersborf als eine Entschädigung für Retters 3000 Gulben bieten, Die aber niemals eingegangen find. Rach ber Aufftellung von 1678 besaß bas Rlofter in Dornheim zwei Bofe, sodann bezog es Fruchteinkommen zu Zeilsheim, Breibenau, Criftel, Marxs beim, Niederhofbeim, Munfter, Niederliederbach, Sornau und Relfheim, Soben und Sulgbach, Bredenheim, 496 Achtel Korn, Bafer 131, Beigen 90, Gerfte 120, Erbfen 5 Achtel. Der Weinzehnte zu Breitenau am holderberg und in der Gegend that in gemeinen Jahren 15, 16, 17 Fuber Wein, ber Zehnte in Dornheim 7 Dhm. Endlich fallen an verschiedenen Orten 16 Banfe, 27 Rapaunen, 19 junge Sahnen.

Königstein, ursprünglich Groß = Nürings, wird 1225 zum erstenmal genannt. Die Burg scheint eine Anlage der Herren von Münzenberg gewesen zu sein. Sie war Reichslehen und Sitz einer Linie der Herren von Falkenstein. Stadtrecht erhielt der Ort 1312, im J. 1438 Befreiung von Bede, Schatzung und

431 14

Steuer, 1568 einen Wochenmarkt. "In demselben Jahr (1374) waren die von Reiffenberg Feind Junker Philipsen herrn zu Falkenstein, und der ward genannt der Stumme von Falkensstein, nicht daß er ein Stummer wäre von Neden, dann er war ein Stummer von Werken. Und dieselben von Reiffenberg erschiegen und gewannen Königstein jenseit der höhe und singen ihn mit vier seinen Kindern und führten sie aust ihr eigen Schloß Reiffenberg. Da starb derselbige Junker bey den nechsten acht Tagen. Dann er gar sehr gesallen hatte zu Königstein, und wäre gern gestohen, da das erstiegen ward. Und die Kinder gaben den von Reiffenberg, daß sie ledig wurden, und ihnen ihr Haus Königstein wieder wurde, zehen tausend Gulden. Derselben Kinder ward eins ein Bischoff zu Trier, als man das hernach geschrieben sind, der war genannt Werner."

Auf Aussterben bes Dlunzenbergischen Mannostammes befagen bie funf Schwestern, fo in die Baufer Banau, Falfenstein, Beineberg, Schönberg und Pappenheim verheurathet, Die Lande in Gemeinschaft; schlieglich aber traten vier berfelben, Beindberg, Schönberg, Pappenheim, Sanau ihre Untheile benen von Falfenstein ab, nur daß fich Sanau ein Sechstel vorbehielt. Der Falfensteinische Mannsstamm erlosch ebenfalls, und in beffen Besig folgten abermals fünf Schwestern, bie in bie Bauser Solms, Sayn, Birnenburg, Epftein und Ifenburg verheurathet, bergestalten theilten, bag bem Sause Epstein ein Drittel ber gesamten Erbschaft zufiel. Die von Konigstein benannte Linie wurde mit Eberhard IV ju Grab getragen, nachdem er in feinem von R. Karl V bestätigten Testament ben britten Gobn feiner. an den Grafen Bobo von Stolberg vermählten Schwester Unna, ben Grafen Ludwig jum Saupterben eingefest, für ben Fall bag berfelbe por bem Teffator fterben follte, ben fünften Sobn, Phie lipp, und in beffen Ermanglung ben achten, Christoph, zur Nachfolge berufen hatte. Graf Lubwig nahm Besig von ber Erbichaft, ju welcher bie Mutter fich und ihren übrigen Rindern ihr Erbrecht ausbrudlich vorbehalten, wenn etwa ihr Bruber fein Testament andern und Fremde zu Erben einsegen wollte, oder ihre drei zur Erbschaft berufenen Sohne ohne männliche

Leibeserben abgeben sollten. Ludwig ftarb 1574 ohne männliche Erben, worauf fein Bruder Chriftoph Ronigftein in Befig nahm. Dieser ftarb ebelos 1581, und ber fiebente Bruder, Graf Albrecht Georg und seines Bruders Beinrich Sohn, Christoph ber Jungere, nahmen Besit von Königftein. Indeffen hatte Rurfurft Daniel von Mainz von R. Rudolf II eine Commission auf sich selbst ausgebracht, bie ihn ermächtigte, eine am 1. Marg 1575 von R. Maximilian II ausgestellte Unwartschaft auf bas Reichsleben, Saus und Schloß Königstein, auch die von ben Grafen von Stolberg befeffenen Berricaften Epftein, Falfenstein und Dungenberg geltend zu machen, 3. Aug. 1581. Auf ber Grafen von Stolberg Weigerung, Königstein zu räumen, "bat Ge. Churf. Gnaben alebald egliche hundert Rnecht annehmen, egliche Burger ju Maing auffordern, auch egliche viel Pferd neben den Anechten mit Trummeln und Pfeiffen, feindlicherweise fur bas Saus ge= Schidet, foldes feindlichen anblasen, bem Saus bas Baffer abgraben, bas Saus umbringen, grob Gefcuge, Buchfen für bas Saus bringen, alle Proviant und Zugange abgeschnitten und nehmen laffen . . . und bieweil hochgebachter Churfürst an mich begeret, bag ich Gr. Churf. Gnaben Rathe nochmals auf bem Sause boren wollte, habe ich foldes geschehen laffen und fie gehört . . . und obwohl bie Maingischen , als ich sie auf bem Saufe gehöret, wiederumb vom Saus gangen, feynd fie boch mit aller feindlicher Sandlung fortgefahren, bas Saus umbringet, belagert, barein geschoffen, die Weiber bebrawet, wo sie ihre Manner nicht von bem Saus forbern wurden, daß fie bie Beiber aus haus und hof jagen und alles, was fie batten, ihnen nehmen wollten, wie benn auch alfo bie Weiber mit Beulen und Weinen vor das Haus fommen und ihre Männer abgeforbert," worauf benn in bes Rurfürsten Ramen ber hofmeister, hartmuth von Kronberg ber Alte und ber Kanzler Christoph Faber bie Besit= nahme vollzogen, in beren Gefolge ber Raifer d. d. Prag 27. Dct. die Belehnung ertheilte. Dem widersprachen die Grafen von Stolberg, und es fam zu einem Rechtsftreit, bann zu bem Bergleich vom 3. Febr. 1590, laut beffen die Stolberg für ihre Ausprüche mit 300,000 Gulben, in brei Terminen zahlbar, abgefunden werden sollten. Bald barauf bestritten sie jedoch die Gültigkeit dieses Bertrags, den zudem, nach ihrer Behauptung, Kurmainz nicht erfüllt habe. Der darum erhobene Rechtsstreit war noch bei dem Reichshofrath anhängig, als die Austosung des Kurstaats ersolgte.

Unterbeffen hatte Mainz wegen ber Graffchaft Ronigstein Sig und Stimme auf ben oberrheinischen Rreistagen, und bas Saus Stolberg von wegen eines fleinern Antheils ebenfalls. Beibe waren auch Mitglieber bes reichsgräflichen Wetterauischen Collegiums, zu welchem fich jedoch Mainz nicht mehr hielt. Bu bem Königsteinischen Reichsmatrifularanschlag erlegte Maing 80, Stolberg 20 Gulben. Der Mainzische Antheil ber Grafschaft begriff 1) bas Dberamt Ronigstein, wozu auch Altenhain, Neuens bain, Schwalbach, ber Sof Robers gehörten. Dem Umt fand por ber Stadt= und Amtsvogt, ber Stadt= und Bogteischreiber, ber Ratheschultheiß zu Konigstein und ber mit Frankfurt gemeinschaftliche Dberschultheiß fur Gulzbach und Goben. Schwalbach, Rlein = Schwalbach ift bas Stammhaus berer von Schwalbach, von welchen Bb. 5 G. 452-453. 2) Stadt= und Amtevogtei Dberursel, von der unten. 3) Amt und Rellerei Bilbel und Rodenberg, für welche ein Umteverweser, zugleich Amteteller, und ein Amtsschreiber und Registrator, bann ein Amtsvogt zu Rodenberg bestellt. Bilbel war mit Sanau gemeinschaftlich.

"Anno 1603 hat Erzbischof Johann Adam (von Bicken) zu reformiren angesangen und den 3. Augusti die erste Meß und Predigt in seiner Gegenwart allhie halten sassen, des Selnecceri Sohn, so gar alt und Prediger da gewesen, fortgeschickt, auch einen Catholischen Schulmeister allda eingesest. Anno 1631 den 24. Decembris haben die Schwedische die Bestung Königstein mit Accord erobert. Folgends hat der König von Schweden den Grasen von Stolberg restituirt. Im Jahr 1635 ließ sich Gras heinrich Bollrat von Stolberg (als interims-Besisser dieser Grassschrich) mit dem Kayserlichen Obersten Kehraus in Handlung ein, daß der Graf durch sein Bolf Königstein besetzt halten, selbiges in keines Fremben Gewalt kommen sassen, und mit der Stadt Frankfurt, auch nächstgelegenen Kayserlichen Guarnisonen nachs

barlich correspondiren wolle. Dem Fleden find die Weymarisschen Anno 1640 nächtlicher Weil eingefallen und haben alles Vieh, mit stattlicher Beut, hinweggeführet." Am 24. Nov. 1688 eroberten die Hessen das von den Franzosen besetzte Königstein, so auch 1745 dem Marschall von Maillebois seine Thore öffnete.

Am 28. Oct. 1792 wurde bie Keftung Konigftein, bochwichtig, da fie die Sauptstraße von Frankfurt nach Coblenz beberrichte, von den Frangosen in Befit genommen. "Nach ber Eroberung von Frankfurt, 2. Dec. 1792, verfolgte ber Preugifche General Pring von Sobenlobe bie Frangofen nach Ronigftein und bemachtigte fich bes in ber Rabe von Ronigftein liegenden Bergichloffes Faltenftein, wofelbft er funfzig Dann zu Gefangenen machte. Bon Falfenstein aus wurde bie Festung Ronigstein vom 6. Dec. an beschoffen, aber ohne allen Erfolg. Die Stadt Ronig= ftein, am Fuße bes Berges, hatte ber Pring feit bem 5. Dec. im Besig. Um 8. entstand aber in dieser Stadt ein fo heftiger Brand, bag fie beinahe gang zerftoret wurde. Da ber Pring von Sobenlobe fab, bag er bie Festung mit Gewalt nicht ein= nehmen fonnte, fo verwandelte er bie Belagerung in eine Blos. fabe, welche vom 22. Dec. 1792 bis zum 7. März 1793 dauerte. Es sei erlaubt, aus der Geschichte dieser Blokabe zwei Anekoten anzuführen, wovon die eine ber Tapferfeit ber Preußen Ehre macht, die andere aber die genaueren Umftande angibt, wie ber Commandant der Festung Königstein, Gifenmeier, ein Berwandter besjenigen Eikenmeier, welcher an der Uebergabe von Mannz so vielen Untheil hatte, in Preußische Rriegsgefangenschaft gerieth. Um 6. Febr. wurde bie Wache, welche die Frangofische Befagung ausgestellet hatte, von ben Preugen auf folgende Beife aufgehoben. Ein Preußischer Unterofficier schlich fich bei ber Racht mit noch fünf Mann an die Frangösischen Borpoften. Gobald sie nahe genug waren, saben sie auf einmal ihren Vortheil ab, fielen plöglich ber Schildwache um ben Sals, verftopften ihr ben Mund, banden sie und ließen sie fo liegen. Dies war ihnen gelungen. Run wollten sie aber auch noch die ganze Französische Wache, welche aus zwanzig und einigen' Mann bestand, gefangen nehmen. Diese Wache befand fich am Ente bes Stabt=

dens, einige hunbert Schritte von bem ausgestellfen Borpoften entfernt. Es war nämlich bafelbft ein fleines Sauschen eines Taglobners, welches bloß aus einer Stube mit einem Fenfter und ber baran befindlichen Rammer bestand. Diefes Sauschen diente den Franzosen zur Sauptwache. Unbemerft schlichen fic bie Preußen berau. Der Unterofficier ging voraus und trat auf einmal, mit bem blogen Gabel in ber Sand, in bie Stube, wo die Frangosen, welche so etwas gar nicht vermutheten, beis fammen fagen. Sogleich löschten fie bas Licht aus und schlugen hinter bem Unterofficier bie Thur gu. Er befand fich alfo gang allein in völliger Finsterniß unter so vielen Feinden; bennoch verlor er bie Gegenwart bes Beiftes nicht, fondern wehrte fich und hieb muthig um fich ber, bis feine Gefährten die Thur eingesprengt hatten. Nun erft entstand ein Gefecht, in welchem eilf Franzosen von ben Preußen getöbtet und gehn zu Gefangnen gemacht wurden. Ein einziger Frangose rettete fich burch einen Sprung aus bem Fenster. Er wurde zwar von einem Preugen; aufgefangen, ber ibn so hielt, bag ber Ropf auf ber Erde und die Fuße in die Bobe ftanden; aber auch in biefer miglichen Lage hatte ber Franzose noch Entschlossenheit genug, seinen Sabel zu ziehen und benfelben bem Preugen burch ben Leib zu ftogen. Auf diese Weise rettete er sich, ber Ginzige, welcher von diesem fühnen Unternehmen ber Preußen Nachricht in bie Keftung zurückbringen konnte.

"Eifenmeier, welcher in Französische Dienste getreten war, war Commandant der Festung Königstein. Er hatte sich schon verschiedenemale des Schweinehirten zu Königstein als Spion bedient und denselben in Geldangelegenheiten nach Maynz zu Custine gesandt. Eifenmeier wurde immer richtig bedient und dennoch betrogen. Der Schweinehirt entdeckte nämlich die Sache dem Prinzen von Hohenlohe: die Briefe wurden zwar eröffnet, aber auch wieder zugemacht und dem Schweinehirten erlaubt, dieselben weiter zu bringen; so ging es auch mit der Autwort. Eifenmeier setze nun volles Zutrauen in diesen Kerl und entwarf sogar mit ihm einen Plan, aus der Festung zu entsommen, ohne daß er von den Preußen aufgesangen würde. Die Mittel wurden

verabrebet, Zeit und Ort bestimmt, aber auch der Preußische General sogleich von Allem aufs Genaueste unterrichtet. Der Schweinehirt brachte Eisenmeiern sicher aus der Festung und aus der Stadt. Sie waren bereits ein paar Stunden gegangen, ohne irgend einen Preußen zu hören oder zu sehen. Schon sing der Schweinehirt an zu fürchten, sein Plan, Eisenmeiern den Preußen in die Hände zu liesern, möchte sehlschlagen. Er stellte sich, als könne er vor Müdigkeit und Schläfrigkeit nicht weiter gehen, und bat Eisenmeiern, da nunmehr nichts weiter zu besorgen wäre, eine kleine Strecke, die er ihm genau beschrieb, vorauszugehen, er wolle nur ein Viertelstünden schlafen. Eisenmeier that es, und indessen such dere Schweinehirt die Preußen auf, die er auch bald fand und denen Eisenmeiern überlieserte.

"Drei Monate lang hatte die aus 421 Gemeinen und 14 Officieren bestehende Französische Besatung, jest von Capitain Meunier besehligt, in der kleinen Festung Königstein die Blostade ausgehalten, ehe sie sich zu Gefangenen ergab den 7. März 1793. In der That ein seltener Muth! So unbeträchtlich die Festung an sich ist, so viel war doch den vereinigten Armeen an Wiedereroberung derselben gelegen; denn durch ihren Besit hatten die Destreicher die Heerstraße nach den Niederlanden wieder frei, und die zur Belagerung der Festung Castel bestimmte Armee konnte nun auch ungestört und ungehindert ihre zu einer solchen Belagerung nöthigen Anstalten fortsetzen."

Bald hatte die Festung eine gute Anzahl von Arrestanten, Mainzer Clubisten aufzunehmen. Bon denen berichtet Liebestind, Rückerinnerungen von einer Reise: "Im April 1793 sah ich an die fünfzig Clubisten auf den Roßmarkt, vor das Haus des Preußischen Commandanten in Frankfurt führen. Auf dem Balcon standen Damen und Herren. Das Häustein Clubisten war kaum von der unabsehlichen Menge Bolks zu unterscheiden, welches mit tobendem Ungestüm dasselbe von allen Seiten umgab; Rache, Schabenfreude und Reugierde waren beinahe auf allen Gesichtern gleich stark ausgedrückt. An der Spize der Clubisten standen, als Honoratioren, der Professor Blau aus Maynz, welcher mit einem jungen Clubisten freuzweise zusammengeschlossen

war, ber Capellan Arensberger aus Caftel, ein hofmeifter und ein Doctor ber Medigin. Diefe hatten vorzüglich viel von ber Bugellofigfeit bes Pobels auszustehen, von bem fie mit allen nur erbenflichen Schimpfwortern belegt murben. Do bie Schimpf= wörter und Bermunschungen nicht hinreichten, ba traf boch ficher ein Stein , ein ftinfendes Ei, ein fauler Apfel , von benen bie Spuren vorzüglich auf bem bunkelblauen Fract bes Profesfors Blau zu feben maren. Zuweilen murben ben Clubiften Rippenftoge gegeben ober ihnen ins Geficht gespien. Wurden benn bie Clubiften nicht durch eine babei ftebenbe Bache gefchüst ? D ja! es ftand Bache bei ihnen ; aber theils befand fich ber fcugende Theil in feinem Berhältniß mit bem angreifenden, theils ichienen es bie Goldaten felbft nicht febr gut mit ben Clubiften zu meynen. Bur Chre bes dabei befindlichen Officiers muß ich befennen, daß ich ibn öftere mit einer beitern Diene bem bereinfturmenben Pobel zurufen borte: Dachts nur nicht zu arg! Rach ungefabr einer Stunde, gegen eilf Uhr, wurde bas Beichen jum Abmarich gegeben, bas beißt, die Clubiften nun nach ber Feftung Ronig= ftein zu transportiren. Der Officier, ber bie fünfzig Clubiften von Frankfurt nach Ronigstein escortirte, war ein aristofratischer enrage, ber, vielleicht aus übel verftandenem Patriotismus, nicht nur die Pflichten seines ihm aufgetragenen Umte, fonbern auch die Pflichten ber Menschlichkeit vergaß. Oft zwang er bie ermubeten Gefangenen, bergan bergab in gleichem Schritt gu marschiren. Ein alter Bauer mit geschwollenen Fugen befam Fuchteln, fo oft er zurudblieb, bis er feine Rrafte zusammenraffte und mit den übrigen wieder eine fleine Strede forttrippelte; biefer Mensch endigte sein elendes Leben nach einigen Tagen im Gefängniß. Der Frankfurter Bolfoflumpen begleitete ben Bug ber Gefangenen bis weit vor die Thore der Stadt und ichien nicht Worte genug finden zu konnen, um feinen Unwillen ben fogenannten Clubiften recht nachbrudlich fühlen zu laffen. Unter ben Pobel mischte sich auch ein Golbat, ber, nach feiner Uniform ju foliegen, fein Gemeiner war; auch er fuchte fein Mathchen ju fühlen: ich muß euch boch noch ein Andenken auf ben Weg geben, fagte er mit zusammengebiffenen Babnen, und ichon war

1-171-01

bie Klinge gezogen, mit ber er bem Professor Blau und bem Capellan Arensberger jedem drei fo berbe Siebe verfeste, baß Mann und Fuchtel fich bogen. Ginige Rerle hoben Steine auf, in der Absicht, nach den Gefangenen zu werfen; ein Anderer versicherte boch und theuer, er wolle in vier Bochen fein Fleisch effen, wenn er einem Clubiften ein Deffer in ben Leib ftogen burfe. Ein zugellofer Trupp Menschen tofte ben andern ab und verfolgte die Gefangenen mit frifder Buth bis über die Grenze. Alt und Jung ftromte wie aus einem aufgestorten Bespenneft von Dorf zu Dorf heraus aus ben Saufern und brangte fich berbei, um sein Contingent zu der Summe des Volksunwillens ju geben, ber heute über biefen Transport Gefangener in vollem Unwillen ausgeschüttet murbe, bis fie endlich in Königstein gegen fünf Uhr Abends ankamen. Gie wurden samtlich in einen ber Festungehöfe geführt und partienweife in die besondern Gefang. niffe vertheilt. Die hohen alten Mauern, Die bumpfe einges schlossene Luftfaule, ber naffalte Dunftfreis, ben feine Sonne erwarmte, die einzelnen Schildwachen, von beren Tritten bie Bogengänge wiederhallten, das Geflirre der großen eifernen Schlöffer an ben Wefangniffen, die Tobtenstille, welche über bas Bange ausgebreitet war, die blaffen Befichter ber Befangenen, die Schüchternheit, mit der zuweilen einer oder der andere ein paar Sylben gang leife von fich boren ließ, bie Seufzer, bie oft laut ausbrachen, mußten jeben mit ben traurigsten Abnungen erfüllen. Der Obristwachtmeister und Commandant ber Festung war gludlicherweise ein gebildeter, fanfter Mann, der icon burch fein freundliches, leutseliges Unsehen vieles zur Erleichterung bes Schicksals ber Gefangenen beitrug. Blau und Speper waren ausammengeschloffen und mußten für heute noch ihre Sand- und Fußeisen behalten. Die Bettstellen waren mit Strob ausgefüllt, ohne Matragen, Ropftissen und Decken. Borzüglich übel befand sich dabei der Professor Blau (der vorher in dem Ruf eines gelehrten und philosophischen Ropfes ftand), weil von den brei Fuchtelftreichen, die ihm ber Officier abgezählt hatte, fein Ruden blutrünstig geworden war, und weil er sich, ba er mit einem andern zusammengeschlossen war, auf dem harten Strob nicht die

geringfte Erleichterung feiner Schmerzen verschaffen fonnte. Ginige von den Gefangenen hatten leibliche Gefängniffe; am schlimmften aber befanden fich bie, welche in ben bumpfen, falten Gemächern bes untersten Stodwerfs aufbewahrt wurden, wohin zwar bas Tageslicht, aber feine Sonnenstralen fallen fonnten. In jebem Bimmer lagen gewöhnlich vier, auch wohl mehr beifammen, und in einem der Gale waren wohl an die vierzig Personen einges fperrt. Diese Gesellschaft mußte in ber Folge Manchem febr läftig werden, zumal ba die Unfauberfeit im bochften Grabe ein= riß und gewiffe Arten von Ungeziefer febr überhand nahmen. Dinte, Federn und Papier waren verboten, und die Briefe, welche ankamen, wurden alle erft von dem Commandanten erbrochen und , nach Gutbefinden , ihren Eigenthumern entweder mitgetheilt ober zurudbehalten. Täglich wurde ben Gefangenen erlaubt, truppweise fich eine Stunde auf einem freien Plage der Festung aufzuhalten. In den drei Monaten April, Mai und Junius 1793 verging feine Woche, in ber nicht neue Gefangene eingebracht wurden."

Abermals drangen die Franzosen im Jahr 1796 in diese Begend vor, und nach einer Bertheibigung von wenigen Tagen übergaben die Destreicher, welche die Feste unter Befehl bes Major von Wangard mit 600 Mann befest hielten, fie am 22. Jul. gedachten Jahrs bem General Marceau. Indeffen brangten bie Deftreicher die Franzosen, welche bis nach Amberg vorgerückt waren, gegen ben Rhein gurud. Da wurde bie ungefaumte Berftorung ber Festung Königstein beschloffen und alsbald ins Werk gefett. Schon in den letten Tagen deffelben Monats verließ die Befatung folde, nachdem mehreres geschleift und die unter ber Festung herziehende lange Rasematte theilweise mit Erde verschüttet war. Rur ein Commando blieb zurud, um bie Sprengung zu vollenden und sodann vereint mit ber in bem Städtden unter ben Waffen stehenden übrigen Dannschaft abzuziehen. In ber Absicht, ben ganzen Felsen zu fprengen, wurden Fäffer mit Pulver in bie im innern Sof befindliche Cisterne gebracht und diese mit Steinen bedeckt. Ehe die Arbeit beendigt war, entzündete fich die Ladung. Gin bumpfer Donner erschütterte

a sugarth.

Die Gegend, und eine Rauchwolfe, in der Menschengebeine und Trümmer umberstogen, verhülte die schreckliche Scene der Berswüstung und des Todes von 29 Menschen. An verschiedenen Stellen sind noch jest zum Zweck des Sprengens in die Mauer gebrochene Deffnungen sichtbar. Die Festung war eine Ruine. Bon ihren Wällen und Basteien hinab, besonders von dem Hauptthurm, der 1857 durch Treppe und Belvedere zugänglich gemacht wurde, genießt man einer herrlichen Aussicht; der den Berg umziehende Hain mit seinen Felsenpartien bietet liebliche Promenaden. Das anmuthige Bildthal mit den steilen Felswänden und schattigen Baumgruppen, mit dem flaren Waldbach und dem Wasserfall gestaltet sich ebenfalls zu einem gar anmuthigen Bild. Alle diese Borzüge machen Königstein zu einem Lieblingsziel aller Taunuswanderer, wie das schon lange durch die Posse, Hampelsmanns Partie nach dem Königstein, bekannt.

3m Jahr 1851 gablte Ronigstein 1452 Einwohner, bie Pfarrei, einschließlich bes Filials Falfenftein, 1600 Menfchen. Die Pfarrfirche, ju Marien himmelfahrt, bestand bereits 1289. Eberhard von Epstein hat fie 1466 ju Grundung eines Saufes von Rogelherren gewidmet, diesem auch die Seelforge in ber Stadt übergeben. In ber Stiftungeurfunde fpricht von ihm Erzbischof Abolf mit dem bochsten Lob: »qui non solum dominium et terras suas in devastationem, sed etiam in propria persona pro gloria Dei, tanquam sancte Apostolice Sedis obediens filius, nobis ad apicem sancte Sedis Maguntine, licet immeritis, vocatis in gravibus et continuis periculis et perturbationibus constitutis, ac tandem glorioso triumpho in victoria civitatis nostre Maguntine obtento, tamquam alter Machabeus pre ceteris potenter et viriliter contra hostes nostros fideliterque pugnans assistentiam prebuit.« Ein nicht minder ehrenvolles Zeugniß hat zugleich zu Gunften ber Rogels herren der Kurfürst abgelegt: »Cum oculis propriis perspexisset, Presbiteros eosdem et fratres iuxta SS. Patrum statuta et sanctiones canonicas, transitoriis et caducis labilis huius seculi precipue abdicatis, in vera caritate firmaque observantia Evangelice legis, sacrisque orationibus mancipatis sedulum

Deo obsequium prestare; non cessans cottidie cum omni humilitate et devotione, ut premissa perficiamus, suas partes, apud nos personaliter comparendo effundere, ac instanter interpellare.« Bebeutendes Berbienft um die Kirche bat bas Institut ber Rogelherren fich burch feine genaue Disciplin erworben; verbienflicher vielleicht noch waren feine Bemühungen um bie Ginführung einer verbefferten Soulmethobe. einzelnen Rlöfter umfolog nur ein loderes Band; bie in einem Sause etwan fich ergebenbe Unordnung zu beilen, boten bie Sagungen ber Congregation wenig Mittel. Als bie Jesuiten auftraten mit ben gleichen 3meden, in großartiger Ginbeit, wurden bie Rogelherren überfluffig; fie verschwanden ju Ronig= stein wie aller Orten, daß meines Wiffens nur ein einziges Rlofter, jenes auf ber Weidenbach ju Coln überlebte, und bieses auch nur in Rraft senes conservativen Princips, welches bie Stadt Coin bis auf die Zeiten ber frangofischen Revolution als den Brennpunft bes Ratholicismus in Rieder-Deutschland erscheinen ließ.

Der Rogelherren Eigenthum zu Konigstein murbe lanbedherrliche Domaine, als folche auch von Mainz benutt, bis 30= hann Diedrich von Rosenbach, ber Oberamtmann zu Königstein, bem Rurfürsten bie Bortheile zu bebenken gab, welche ein Capuzinerklofter baselbst für die ganzliche Ausrottung des Lutherthums haben fonne. Anselm Rafimir that zu bem Ende bei bem Orben Die nothigen Schritte und bewilligte ber Rloftergemeinde gegen Ausgang bes Jahrs 1645 ju ihrer Suftentation aus ben Gefällen ber Rogelherren jährlich 20 Gulben Gelb, 8 Dhm Wein und 50 Malter Rorn. Dafür follten bie Capuziner bie Seelforge bei ber Befagung ber Festung übernehmen. Am 16. Marg 1646 wurde ihnen ber Rogelherren Saus übergeben; einstweilen bezogen fie bas Burghäustein. In ber Rogelherren Saus, wo nach des von Rosenbach Bericht neben dem Refectorium noch mehre Cellen aufrechtstanben, gefielen fich bie guten Capuziner burchaus nicht. Es war gegen Norden gerichtet, ungemein feucht, baufällig, ohne Garten und Brunnen, fo daß mehrmalen die Berlegung bes Rlofters nach Oberursel in Borschlag fam.

Bebrechen ber Lage fielen bem Rurfürften Unfelm Franz auf. ba er, die Suldigung einzunehmen, fich nach Ronigstein begeben hatte. Er befragte fich bei Personen seines Befolges, ob etwan ber Anlage eines Klosters mehr zusagende Grunde vorhanden. Man nannte ibm ben Schieggarten, ber zwar von bem Festungscommandanten und dem Paftor benugt werbe. Gine Entschädigung für die beiden war bald gefunden, bas Grundftud wurde am 11. Sept. 1681 den Capuginern übergeben, und fie begannen fofort, durch die Freigebigfeit bes Rurfürften unterftugt, ben Bau des neuen Sauses. Um 3. Sept. 1685 wurde die Kirche durch ben Beihbischof Matthias Stard, Bischof von Coron, eingeweihet. Es follte ihr eine Lauretanische Capelle beigegeben werden laut Testament bes Johann Gog, bes furpfälzischen Rammerrathe, der, in Königstein geboren, für die projectirte Anlage 1200 Gulben, eine goldne Rette, fieben vergolbete Becher, eine goldne Trinfschale, zwei filberne Leuchter, mehre goldne Ringe, eine Anzahl filberner Löffel widmete (1743); Erbftreitigfeiten haben jedoch die Bernichtung des Legats herbeigeführt. Das Rlofter wurde 1813 aufgehoben und theilweise in ein Wirthshaus um= geschaffen, bas besonders beim Rirchweihfeste viele Bafte anzieht. Die Pfarrfirche wurde im 3. 1744 neu erbaut.

Der unmittelbare Nachbar von Königstein, mit 2461 Fuß Höhe, ist der Altsönig, einer der bedeutendsten Gipfel des Taunus, der auch merkwürdig durch den colossalen Steinwall, von dem er dreisach umgürtet, hinsichtlich dessen aber die verschiedensten Anssichten, ob er eine Besestigung oder der Steinring einer Gerichtsstäte, oder die Umschließung geweihter Opferstätten, ob er keltischen oder spätern germanischen Ursprungs, walten, und die Untersuchung noch lange nicht geschlossen ist. "Hinter Kronberg," äußert Rissbeck, "erhebt ein hoher Berg, Altsönig genannt, sein kahles Haupt hoch über die lange Bergreihe empor, welche die schone Ebene am User des Mayns zwischen Frankfurt und Maynz gegen die rauhen Nordwinde deckt. Man erzählt viel abenteuerliches von diesem Berg und den Ruinen eines alten Schlosses auf demsselben. Wir erstiegen ihn mit etwas Beschwerde, und hatten aus seinem Gipfel eine Aussicht, die keine Zeit aus meiner Seele

toiden wirb. Gerade gegen Guben überblidt man eine 14 Stunben weite Ebene, welche von den Gipfeln ber Bergftrage und bes Dbenwalbes geschloffen wirb. hier fann man alle bie Städte, Kleden und Dörfer zwischen Mannz und Krankfurt und eines großen Theils bes barmftabtifden Lanbes gablen. Wegen Dften rubt ber himmel auf bem Spessart, ber gegen 17 Stunden von hier entfernt ift. Das gange Land von Afchaffenburg lange bem Mann berab bis an ben Rhein, bis an ben Nedarfluß und bis an den Donnersberg in ber Pfalg, jenfeits bes Rheines, lag wie eine gandfarte ju unsern Fugen. Golche ungeheure Musficten find eben nichts Seltenes; allein über ein fo angebautes und vom Menschengewühl belebtes land findet man beren gewiß wenige. Rudwärts, gegen Norben, und zu beiden Seiten gegen Westen und Offnorden übersieht man theils raube und waldige Berge, theils das schöuste Gemisch von fanften Sügeln, Thalern und Ebenen. Gerade gegen Beften bildet bie fortlaufende Bergreibe bas schönfte Amphitheater, bas man seben fann. bas schönste Schausviel bot und ber andere Morgen bar. Dieser Berg bat eine ungemein vortheilhafte Lage, um die Sonne auf= geben zu feben. Wir hatten und in ber Absicht, biefen majes ftätischen Naturauftritt zu genießen, mit Velzen verseben: allein ein schneibender Oftwind zwang uns in ber Racht Solz zu ftoppeln und Keuer zu machen, obschon die Tage bes Augusts fehr beiß waren. Die Reize bes Morgens belohnten uns reich= lich für die Beschwerben ber Racht. Gine bobere Empfindung von dem Befen, welches die Natur belebt, und von mir felbft, batte ich in meinem Leben nicht, als in dem Augenblick, wo am fernen Sorizont ber erfte Blid ber Morgenrothe bie Gipfel bes Speffarts oder Obenwaldes vergoldete, die in der großen Ferne Feuerwogen zu feyn schienen. Noch war alles bis zu biefen Gipfeln bin bides Dunfel, und biefe Oftgegend ichien eine beleuchtete Insel zu feyn, die zur Racht auf bem ichwarzen Dcean fdwimmt. Nach und nach breitete fich bas Morgenroth weiter aus und legte une bie iconften perspectivischen Landichaften in Miniatur vor die Augen bin. Wir entdedten in schattigen Bertiefungen Ortschaften, bie ein Blick ber Morgenröthe traf und

Bir fonnten nun zusammenhangenbe der Finsterniß entriß. Bergreiben, ihre Rrummungen und Ginschnitte beutlich unter= Scheiben. Alles bas ftellte fich nicht anbere bar, als wenn man eine ftart und icon beleuchtete Lanbichaft burch ein umgefehrtes Sehrohr betrachtet. Gine nie gefühlte Beflemmung bemächtigte fich beim Anblick biefer Scenen meiner Bruft. Aber bas erfte Lächeln ber Sonne felbft über ben Sorizont übertraf noch alle Schönheiten ber Morgenröthe. Die Broge, Manichfaltigfeit und Pracht biefes Auftrittes überfteiget alle Befdreibung. Die 25 Stunden lange und 14 Stunden breite Ebene zwischen bem Speffart, bem Donnersberg, ben westlichften Theilen bes Dbenwaldes und unferm Berge, die wir gang überseben fonnten, ward von großen Lichtstreifen burchichnitten, bie mit biden Schattenmaffen auf die feltsamfte Art abftachen. Wir faben ben Ruden bes Donnersbergs vergoldet, mabrend daß fich noch zu feinen Füßen und über ben Rhein ber ein tiefes Grau gelagert batte. Wir felbft ftanden im Licht, und zu unfern Sugen bammerten bie Thaler und Gbenen noch in einem Salbbunfel, bas fich bloß burch ben Wiberschein ber Beleuchtung unsers Berges von ber Finsterniß unterschied. Die erhabnern Theile ber vor uns liegenben ungeheuren Gbene fachen mit einer Lebhaftigfeit aus ber Dammerung hervor, die fie und wenigftens um die Balfte naber feste und die angenehmste Täuschung für uns bewirfte. Dort erhob fich ein Rirchthurm aus bem Dunkel, bier ein beholzter Bipfel; bort ichien ein ganges Dorf mit feinen Baumen über ber Erbe zu schwimmen; bier lag ein erhöhteres Betreibefelb im Licht, wodurch es von dem angrenzenden Befilde fo zu fagen abgeschnitten und erhoben ward. Der sich burch bie Ebene schlängelnbe Mayn, welcher zuvor wie ein hellgrauer Streif bie bunfle Landschaft burchzog, begann nun theilweise mit Gilber= glang zu schimmern, und auch ein Stud bes Rheines ward burch einen blendenden Silberschimmer und naber gebracht. Allein ich wage zu viel, ba ich Dir ein Schauspiel beschreiben will, bas an fich felbft fo weit über alle Beschreibung ift, und für welches Ihr andern in der großer Welt gar feinen Sinn habt. Ich fab schon oft bie Sonne aufgeben, aber nie fo prächtig, als auf

bem Altkönig, und vielleicht fann man auch manches große Land burchwandern, ohne einen so vortheilhaften Standpunkt zum Genuß dieses Schauspiels zu finden, als dieser Berg ift."

Auch ber fleine Kelbberg ober ber Kronbergerfopf, indem er in ber Waldmarkung von Kronberg belegen, bietet bei 2457 guß Bobe nach Westen eine Schone Aussicht. Aber boch über Berge und Thaler ragt ber große Kelbberg, bei 2721 Auf Bobe bie erhabenfte Ruppe bes Taunus und ber bodfte Berg im fübweftlichen Deutschland. Auf seinem Gipfel bat man vor fich ein grandioses Rundgemalbe, beffen Umfang ju 150 Stunden angegeben wirb. Dan erblidt gegen Dften ben Infelsberg im Thuringer Balb, bie Röhn, ben Speffart, gegen Guden den Dbenwald, ben Meli= bocus und ben Delberg an ber Bergftrage, ben Beiligenberg und Königftuhl bei Beidelberg, ben Merfursberg bei Baden und ben König ber Bogesen, ben Donnon; gegen Westen ben Donnersberg, die Soon, die Moselberge, bas Siebengebirg; gegen Rorden die Gebirge bes Sauerlands, ben Dinsberg hinter Giegen und ben Meigner in Niederheffen. Inbem ber Berg gegen Suben fab abichießt und mit feinem Jug unmittelbar bie großen Ebnen an Rhein und Main berührt, ift bie Aussicht nach biefer Seite in eine wohlangebaute und fehr belebte Wegend vorzüglich lobnend. Man fieht den Abein wie einen Silberfaben von Strafburg berfommen; ben Dain fann bas Auge bis Afchaffen= burg verfolgen, und die ganze berrliche Gegend breitet fich aus gleich einer Lanbfarte, in ber man 12 Städte und gegen 100 Dörfer gablen fann. Berühmt, vielfältig geschilbert ift biese Aussicht seit Jahrhunderten und zieht fortwährend zahlreiche Besucher an, benen zu Gute nach langwierigen Berathungen, feit 1778, ein Saus erbaut, zu welchem am 26. Jun. 1856 feierlich ber Grundstein gelegt wurde, fo bag es am 12. Mug. 1860 dem öffentlichen Gebrauch überlaffen werben fonnte. Das freundliche Dbbach, die gute Bewirthung find in ber That wesentliche Errungenschaften.

Oben auf dem Berge liegt ein loser Felsenblock, aus Quarz bestehend, 12 bis 14 Fuß hoch, bei 20 Schritten Umfang, der schon 812 in der Terminatio ecclesiae sancti Ferrutii in monasterio Blidenstadt und 1221 unter dem Namen Brunehilden=
stein, und 1043 unter dem Namen lectulus Brunihilde in
Urfunden, und sedesmal als Grenzpunkt vorkommt. An der
östlichen Seite des Berges quillt der Brunhildsborn, und ganz
in seiner Nähe führte 812 ein Wald den Namen Brunsorst.
Eine alte Sage erzählt, daß einst eine versagte Königin auf den
Altkönig gestüchtet, sich hier ein Schloß gebaut und von dem
Gipfel des Feldbergs weithin in die Wetterau umgeschauet habe.
Der Sage zur Unterstügung ruft man eine Stelle des Nibe=
Iungenlieds an:

Die Brunhilben sterche viel großlichen schein: man truch ir zu bem ringe einen swoeren stein, groß und ungesuge, michel und sinwel; in trugen chöme zwelve der Helben chune unde snel. Den warf si zallen ziten, so sie den ger verschoß.

Darauf weiter bauend, läßt man die Königin Brunehilde ibr schreckliches Ende in der Nähe von Worms, ihr Grab unter dem Brunhildenfelsen finden. Beides ift unvereinbar mit den durf= tigen Nachrichten, bie aus jener Zeit auf uns gefommen find. "Indessen fab Sigebert, Konig von Auftrasien," so schreibt Ferreras, "feiner Bruder Auffurung mit vieler Betrübnis an, die durch ihre Verheiratung mit Frauenspersonen von schlechtem herfommen bem foniglichen Geblute einen Schanbfled anbingen. Er an seinem Theile war eifersüchtiger als fie, fich und seinen Borfaren würdigere Erben zu verschaffen; baber wurde er schlüßig, sich eine Gemalin zu walen, beren Abkunft mit ber seinigen übereintrafe. Da er also erfur, daß Athanagilbus, König der Gothen in Spanien, eine Tochter Namens Brunichildis hatte, welche viel Bescheidenheit und Reizungen mit einer groffen Schönheit verband, so erachtete er niemanden würdiger, ben Titel einer Königin von Auftrasien zu führen, als biese Prinzegin, und in diefer Meinung entschloß er sich, bey bem Konige ihrem Bater um fie Anwerbung thun zu laffen. Er schickte zu biesem Ende Gesandte an Athanagilben, und gab ihnen foftbare Ge= schenke, sowol für den Konig als für die Prinzegin, mit. 216 fich Gogon und feine Gefärten an Athanagildens Sof begeben hatten, fo lieffen fie fich wegen diefer Beirat mit dem Ronige

ber Gothen sowol als mit ben Groffen bes Reichs, in Sanb. lung ein, und diese begleiteten Brunidilben mit groffen Schägen zu dem Konige von Auftrasien. Sobald bie Prinzegin an ben Drt fam, wo fich Sigebert befand, wurde bas Beilager mit ungemeiner Pracht vollzogen. Rurge Zeit bernach ichwur fie auf Bureben bes Roniges, ihres Gemale, und einiger Bifchofe bie arianische Regerei ab, befannte fich zur catholischen Religion und empfing ben Chrisam ober bas Sacrament ber Confirmation. Diefe Babl Sigeberts, Brunichilden gur Gemalin zu nehmen, fant allgemeinen Beifall, babingegen Chilperich, Konig von Soiffons, von feinen Unterthanen öffentlich beswegen getabelt wurde, daß er mit zwo Weibern lebte, bavon die eine Audovera hieß, bie er geheiratet und brey Rinder mit ihr erzeuget hatte, die andere aber, Fredegunda, seine Concubine war, welche er über alle Maaffe liebte. Damit er nun bem Gemurre ein Enbe machen mochte, entschloß er fich, die erfte zu verftoffen, bie andere zu verlaffen und bagegen um Athanagildens altefte Tochter Galfuintha anzuhalten. Da er nun wohl einsabe, daß es viel Schwierigfeiten machen wurde, fie zu erhalten, weil er bereits mit zwo Frauensperfonen lebte, fo überlegte er feine Absicht mit feinen Brubern. Als er biefen versichert, bag er allen Umgang mit Auboveren und Fredegunden aufzuheben Willens fey, Galfuinthen hingegen als seine Gemalin halten und ihr alle Borguge einer rechtmäßigen Chegattin zugesteben wollte, so erfuchte er sie, bieferhalb an Athanagilden zu fchreiben und fich als Burgen wegen Erfüllung seines Berfprechens anzugeben. Als feine Brüder in fein Verlangen gewilliget, schickte er feine Gesandten an Athanagilden, um Galsuinthen Anwerbung zu thun und ibm zu versichern, bag er fest entschloffen fen, Audoveren und Fredegunden zu verlaffen. Seine Gefandten gingen also nach Spanien, und Athanagildus, ber, in Ansehung ber von ben Königen, Chilperiche Brübern, geleisteten Burgichaft, auf fein Berfprechen bauete, Ifeg feine Tochter Galfuinthen mit ibnen abreisen, ber er einen ansehnlichen Brautschat mitgab. Galsuintha machte sich mit einem starken Gefolge auf ben Weg und begab fich fogleich nach Rarbonne. Bon ba reisete fie nach

Poitiers, woselbst sie sich mit Rabegunden besprach und von Benantius Fortunatus einen Besuch erhielt. Als sie sich hierauf nach Tours begeben, vielleicht in der Absicht, S. Martins Grab zu verehren, reisete sie endlich nach Rouen, allwo sie von Chilsperichen auss prächtigste empfangen wurde. Das Beilager wurde daselbst zur Zufriedenheit des ganzen Bolfs vollzogen, und Galssinischa schwur die arianische Secte ab und begab sich vermittelst des Chrisams oder des Sacraments der Consirmation in den Schoos der catholischen Kirche. Diese Prinzesin wuste auch sos gleich durch ihre ungemeine Reizungen die Zärtlichkeit ihres Gemals und durch ihre gesprächige und leutselige Aussürung die Gemüther des Volks, durch ihre Freigebigkeit und Almosen aber die Herzen der Armen zu gewinnen."

Es ift durch biese heurath bie tobtliche Reindschaft zwischen Brunehilb und Fredegunden veranlagt worden. Brunehilbens Tochter Ingundis wurde an hermenegild, den altern Sohn bes gothischen Konigs Leovigild verheurathet, zeitig jedoch Wittme, ba Bermenegilb von wegen bes fatholischen Glaubens auf Befehl seines Baters, bes Arianers, die Marterfrone empfing. Seinem Anbenken ift ber 13. April geheiligt. Ingundis wurde von ben Griechen als Gefangne behandelt und ftarb als folche in Africa. Brunehildens Sohn, Childebert II, König von Auftraffen und Burgund, ftarb frühzeitig, 596, in zwanzig Jahren ber britte seines Sauses, welchem Dolch und Gift fein Leben geraubt; in den zwanzig folgenden Jahren hatten andere brei Könige gleiches Schicksal. Childeberts Sohn, Theoderich II, war anfangs unmundig, allezeit schwach. Da erwarb durch Vorschub ber balb sechzigsährigen Brunehilb, stupri causa, meint Fredegar, ein Romer, Protadius, Patricius von Scobingen und bis an die Aar, das Amt eines Hausmeiers. Protadius, ein unverbroffener liftiger Mann, bezweckte bie Erniebrigung bes Adels. Seine römische Abkunft ware hinreichend gewesen, ihm ben Sag der burgundischen Großen augugieben. Protadius erließ ein Aufgebot zum Krieg wider Theodebert II, bem in ber Theis lung mit seinem Bruder Theoderich Auftrasien zugefallen war. Die unter ben Baffen versammelten Barone fühlten, was fie

vermochien. Belf, Burgunder von Geburt, erflärte Ramens ber Großen: Burgunder und Franken halten für ihren Saupt= feind nicht ben Ronig Theobebert von Auftrafien, fondern einen in dem Palaft ibres eigenen Konigs; bas Bolt wolle nicht ausgieben; ber Rrieg fei ihm gleichgultig, bie Freiheit allein angelegen. In dem Auflauf, ber hierauf fich ergab, wurde Protadius, ber Sausmeier, erschlagen. Die Königin Brunebild begnügte fich nicht, sein Diggeschick zu beweinen, fie trachtete ihn zu rachen. Bei ber fich ergebenden Gelegenheit murbe ber Patricius Belf getobtet. Scobingen, Die Babt und lechtlanb gab fie ihrer Enfelin Teuteline, bes Ronige Schwefter. Barone gitterten; aber R. Theoberich II von Reuftrien, ber eben Rrieg begonnen hatte mit feinem Better, R. Chlotar II, Krebegundens Cobn, farb unerwartet zu Det, im 3. 612, vier uneheliche Sohne binterlaffend. Dem alteften, bem zwölffabrigen Sigebert, meinte Brunehild die Rronen von Auftrafien und Burgund zu verschaffen. Die migvergnügten Barone wollten aber von einer burch bie Urgroßmutter zu führenden Bormund= schaft nichts boren, fie verlangten Chlotar II jum Ronig zu haben. Der überzog Auftraffen; in Worms suchte Brunebild Buflucht, während fie burch Gefandte mit R. Chlotar unterhandelte. Diefer erflärte auch feine Bereitwilligfeit, bem Ausspruch ber Barone fich zu unterwerfen.

Dhne alle Mittel zu Widerstand, ließ Brunehild sich durch Warnafar den Hausmeier von Burgund, der bereits für Chlotar gewonnen, überreden, daß sie den Burgundern vertrauen könne. Es gelang ihr, unter ihnen ein heer aufzubringen, so Sigebert nach den Sbnen von Chalons sührte, um den anrückenden Chlotar zu bestreiten. Statt dessen löset das heer sich auf, eilet der Saone zu; Sigebert aber und bessen Brüder Corbo und Meroväus lieserte Warnafar dem König der Neustrier aus. Der läßt den Sigebert und Corbo morden, verschont des Meroväus, als seines Pathen, nachdem ihm doch die Haare abgeschnitten worden. Sin vierter Bruder, Childebert, entsam durch die Flucht; man weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Brunehild selbst wurde durch den Comes staduli Erpo ergriffen, da sie bei ihrer Enselin

Teuteline fich befand auf bem Schloffe zu Orbe, am Gingang eines wichtigen Jurapaffes, auf boben Felsen über ber in ber Tiefe rauschenden Orbe ziemlich fest gelegen. Nach andern wurde fie ju Drville, zwischen Langres und Dijon, ergriffen. Dan führte fie nach Reneve, an bem einigermaßen die Grenze zwischen Боф = und Niederburgund anbeutenden Flüßchen Bingeanne. Chlotar empfing fie in ber brobenbften Beife, beschuldigte fie bes Mordes von gebn frankischen Königen, wo freilich mitgezählt Diejenigen, fo er eben, Angesichts ihrer Großmutter, hatte morden laffen. Er trat gegen biefe als Anklager auf, ließ fie brei Tage lang auf das grausamfte peinigen, bann einem Rameel aufsigen und in dem gangen Beere zur Schau herumführen, endlich mit ben haaren, einem Arm und einem Bein dem Schwanz eines unbandigen Pferdes anheften und zu Tod schleifen. Nach einer andern Version wurde sie zu Paris durch vier Pferde zerriffen (613). Ihre zerftudten Glieder wurden verbrannt, boch 614 in ibrer Stiftung, ber Abtei St. Martin zu Autun unter einem Monument von weißem und schwarzem Marmor beerdigt. Der Inhaber der Abtei, Cardinal Rollin, fügte die folgende Inschrift bingu:

> Brunechil fut jadis roine de France, Fondatresse du saint lieu de céans, Cy inhumée en six cent quatorze ans, En attendant de Dieu vraie indulgence.

Der Abt Claude de la Madeleine de Ragny ließ 1633 bas Grab öffnen. Man fand darin etwelche Knochen, Asche, Kohlen und ein Spornrad, Dinge, welche insgesamt für die Identität des Monuments streiten. Der Abt Cortois de Quincy ließ an die Stelle der französischen Inschrift eine lateinische sezen, worin der Königin nach dem Borgang ihrer neuern Apologisten die höchsten Lobsprüche ertheilt werden. Außer Saint-Martin hat Brunehild noch die Abteien Saint-Pierre und Saint-Martin-d'Aisnay, beide in der Stadt Lyon, vielleicht auch die Abtei Saint-Vincent zu Laon gestistet. Ihre zugleich mit der Großemutter ergriffene Enkelin Teuteline wurde von K. Chlotar gnädig behandelt.

oc li

## Nüringen, falkenstein.

Berthold I von Ruringen wird 1024-1042 genannt. In feine Graffchaft geborte Welmich, in bem Gau Einriche, wo R. Beinrich III feinem Caplan Abelger einen Manfus fchenfte. 3m folgenden Jahr erscheint Berthold auch als Graf ber Wetterau und wird Borfteber ber Malftatte in ber Nabe von Fried. berg genannt. Er war tobt 1061, als feine Wittive Abelinde, bes Grafen Arnold von Arnftein Tochter, ihren Sof zu Patersberg an Bleibenstatt verschenfte. Von Berthold II, dem Grafen ber Wetterau, sprechen zwei Urfunden von 1064. Um biese Zeit ift auch bas Gaugrafenamt in bem Nibbagau an bie Müring gefommen. Bertholb III Graf von Nuringes besiegelte 1103 einen Tauschvertrag zwischen bem St. Stephansftift und bem Rlofter Ravengireburg, und wird hier jum erstenmal ber Namen bes Geschlechts und ber Burg genannt. Berthold ift allem Bermuthen nach Erbauer ber Burg, bie auf bebeutenber Sobe am westlichen Abhang bes Felbberge, eine Biertelftunde von bem beutigen Königstein und auf ber Stelle lag, wo man bie Ruinen ber Burg Falfenstein erblidt. Dieses bie gewöhnliche Unnahme. Joh. Jacob Müller, in feiner vortrefflichen Rarte ber Wetterau, 1793, zeichnet jeboch Ruringen als auf ber linfen Geite bes nach Rönigstein berabgebenden Bafferleins gelegen, mabrend er auf bie entgegengesette Seite ben Falfenstein verlegt. Der Graf icheint als oberfter Gerichtsberr bie alte Mallftatte von Eschborn weg in die Rabe feiner Burg verfest, und biefe bavon ihre Benennung erhalten zu haben. Ring nannte man ben Rreis, in welchem fich vor ben Richtern bie Daffe bes Bolfes aufftellte. beißt bemnach bie neue Ding= ober Gerichtsftatte. Bruber, Siegfried III Graf vom Niedgau, blieb im Treffen vor Mainz, 6. Mai 1117.

Als Bertholds III Söhne kommen vor Siegfried I, 1124 bis 1135, und Berthold IV, 1128—1139. Siegfrieds Sohn Gerhard wird von 1143 an genannt. Er stiftete in der Nähe seiner Stammburg das Kloster Retters. Er ebenfalls übte in einem Theil wenigstens des Gaues Einriche das Grafenamt.

Denn als Erzbischof Arnold von Mainz im 3. 1160 bas vor= längst ausgegangene Dorf Urefo im Einrich von der Abtei Schlüchtern an ber Ringig erfaufte, bann an bas Liebfrauenstift ju ben Greben verschenfte, ging es burch Gerhards Banbe, als bes bochften Gerichtsberren, an ben Erzbischof und von diefem an bas Stift über. Gine Urfunde von 1159 gedenft eines Brubere von Gerhard, feiner Gemablin Ubelhild und feiner Tochter Jutta. Der Bruder, Siegfried V, wird von 1141 an genannt. Gin anderer Bruder, Burfard, Propft bes Stiftes Fulba 1168, ftarb ale Abt bafelbft im 3. 1176. Gerhards Cobn, Egbert, farb 1168, er felbst 1174, und ift mit ihm ber Manusstamm Seine Tochter Jutta, Die Erbin von Birftein, beurathete nach Bodmann den Grafen Beinrich II von Diez. Gine andere Tochter, Lufardis, bezeichnet der nämliche als Erbin von Mungenberg, welches fie ihrem Gemahl Runo I von Mungen= berg zugebracht hatte. Beibes ift biplomatifch nicht erwiesen. Unbefannt ift es, wie Gerhards Erbe getheilt worden, wie es an die Geschlechter von Mungenberg, Bolanden und Diez überging, und ob der von Bolanden-Falkenstein unmittelbar eine Erbtochter von Ruringen, ober fpater von Mangenberg fic gefreit habe.

Drei längst verfallene Burgen am Donnersberg im Wormsgau, Bolanden, Falfenstein und Hohenfels genannt, waren die
Sitze dreier nach ihnen genannten Linien des Geschlechts der alten
Dynasten von Bolanden. Werner von Bolanden, der im Jahr
1129 lebte, ist der erste, den man mit diesem Zunamen kennt.
Ob er von mächtigen, schon lange in dieser Gegend angesessenen
Herren abgestammt, oder erst mit dem Herzog Friedrich von
Stausen, dem Miterben des 1125 im Mannsstamm erloschenen,
auch im Wormsgau reich begüterten franklichen Kaiserhauses,
aus Schwaben dahin gekommen sei, daselbst durch Bermählung
mit einer Hohenfelsischen Erbtochter Güter erworben und die
Burg Bolanden erbauet habe, davon ist zenes eben so ungewiß
als dieses. Die drei Linien des Gesamthauses erscheinen in einer
Urfunde vom J. 1253, worin Philipp von Falsenstein bezeugt,
daß und wie er und sein Bruder Werner von Bolanden mit

ihrem Better Philipp von Sobenfele ben Play getheilt hatten, worauf vorbin bas Schloß Weißenau bei Mainz gestanden habe. Die Linie Sobenfels hatte fich bereits im 12. Jahrhundert abgesondert; die beiden andern Linien bildeten fich im 13. Jahr= hundert; boch hatte auch ichon ein früherer Philipp fich von Falfenstein genannt. Die von Bolanden hatten bas Reichserb. truchseffenamt, beffen Erzamt auf ber rheinischen Pfalz baftete. Die Hauptmaffe ber Besitzungen bes Gesamthauses lag bei ben genannten drei Schlössern; außerbem hatte bie Familie ichon im 12. Jahrhundert bedeutende zerstreut liegende Besitzungen im Nahegau, im Trachgau, im Ringau, im Gau Runigesundra und auch, boch nicht viel, im Niedgau und in ber Wetterau. fänglich mögen die brei Linien in Gemeinschaft bes Gigenthums geblieben fein und die Theilung bloß in Bezug auf die Ginfunfte vorgenommen haben; aber schon im 13. Jahrhundert war diese Gemeinschaft erloschen, und jebe Linie bat unabbängig von ber andern über ihre Besigungen verfügt.

Philipp I von Falfenstein, ber Stifter biefer Linie, ein Sohn Werners III von Bolanden, fommt zuerft vor im Jahr 1221 mit feinem Bruder Werner IV von Bolanden. Er befaß, nebst ber Burg Falfenstein, basjenige, was in ber Folge bie Berrichaft ober Graffchaft Falkenstein am Donnersberg genannt wurde, wozu auch mehre Ortschaften im Umfang ber jegigen Proving Rheinheffen geborten, von welchen bier insbesondere Bechtsheim, Weißenau bei Mainz und die Pfandschaft an Pfebbersheim zu erwähnen find. Wann und auf welche Urt er oder feine Borfahren jum Befig der Burg und Stadt Caub, bie sein Sohn Philipp II im Jahr 1277 an den Pfalzgrafen Ludwig bei Rhein veräußerte, gelangt find, ift nicht befannt; benn daß Caub vorbin ben Grafen von Ruringen gebort habe, ist bis jest eben so wenig erwiesen, als daß Werner II von Bolanden mit Jutta, einer ber Töchter Gebhards des legten Grafen von Nuringen, vermählt gewesen, daß dadurch ein Theil der Muringischen Erbschaft an jenes Werners Stamm gefommen, bavon aber bas Meifte an bie Linie Falfenstein und nur Weniges an die Linie Bolanden gelangt fei. Des=

halb muß, so lange als jene Behauptung nicht aus bisher unbekannten Urkunden begründet wird, angenommen werden, daß alles, was Philipp I von Falkenstein, als Nachfolger Werners II, von dem Nachlaß der Grafen von Nuring besessen haben soll, von ihm erst aus der Münzenberger Erbschaft ersworben worden sei.

Die Dynasten von Mungenberg (Mingenberg in ben alten Urfunden) waren ein Zweig bes Mannestamms ber Dynasten von Sagen oder Sain in der Dreieich; mutterlicherseits fammten fie ab von den Dynasten von Arnsburg in ber Wetterau. Der Namen der alten Dynasten von Arnsburg fommt urfundlich nur einmal vor. Im Jahr 1093 schenkte Mathilbe von Arnsburg, Tochter des Grafen Eberhard von Bileftein, bem St. Albansftift ju Maing Guter zu Bauernheim und in ber Nachbarschaft zum Seelenheil ihres Gemahls Runo und ihrer Tochter Gertrub; es heißt in ber Urfunde weiter, bag hierbei Mathilbens Schwiegerfohn Eberhard und beffen Sohn Konrad gegenwärtig gemefen feien. Dhne Zweifel war die Stifterin Diefelbe Mathilbe, welche im 3. 1064 von R. heinrich IV Guter in ber Wetterau geschenft erhielt, die ber Raiser schon früherhin ihrem Gemahl Runo, feinem ehemaligen Sofbeamten, geschenft hatte. Woher biefer Runo von Arnsburg abstammte, auf welche Art er ober seine Vorfahren jum Befig von Arnsburg gelangt find, und ob burch feine Gemahlin Mechtild Bilesteinische in der Wetterau gelegene Buter an fein Saus famen, bas alles liegt völlig im Dunfeln. Mit Kuno erlosch ber Dannsstamm ber alten Arnsburger. Der Gemahl feiner Erbtochter Gertrude, Eberhard, war ein Berr von Sagen oder Sain in ber Dreieich. Er kommt unter biesem Zunamen zweimal, 1085 und 1118, und nur bloß als Zeuge in Urfunden vor. Bon ber Burg Sagen oder Sain find nur noch Ruinen vorhanden. Gegen bie Bermuthung Wends, bag biefer Cberhard der königliche Beamte Eberhard gewesen sei, ber in seiner festen Wohnung auf Befehl R. heinrichs IV zwei junge fächfische Prinzen als Beifel festhalten follte, von wo fie aber an ben Main und auf biesem in einem Fischernachen nach bem nicht weit entfernten Mainz entflohen, spricht, bag bas Schloß

5 xoole

Hain in einer Ebene liegt, die bis an den Main reicht, daß aber nach der Erzählung eines gleichzeitigen Schriftstellers diese sächsischen Prinzen, um an den Main zu kommen, ihren Weg über Gebirgsabhänge und Thalschluchten (per abrupta montium, per concava vallium) nahmen. Unrichtig ist auch die Vermuthung Wends, daß dieser Eberhard dersenige Eberhard gewesen sei, welchen unter den Räthen R. heinricht IV der päpstliche Bannssluch traf, und den der Kaiser mehrmals von sich entsernen mußte; denn dieser kaiserliche Rath Eberhard war ein Graf von Rellensburg. Auch gehörte Eberhard von hagen weder zu den Ahnen des hauses hessen, noch erweislich zum Geschlecht der Dynasten von Hanau. Seine Abkunst und auf welche Art er oder seine Borfahren das Schloß hain erworben haben, ist unbefannt.

Konrab, Eberhards Sohn, fommt ebenfalls nur in wenigen Urfunden vor. 3m 3. 1129 schenfte R. Lothar seinem Ministerialen Ronrad von Sagen und beffen Gemahlin Lufardis ein Stud Land, gelegen zwischen Suinhagen (Schwanbeim) und bem Main, in bem königlichen Forst Dreieich, worüber dieser Konrad ben Bann vom König jum Leben trage. Die Grenze biefes foniglichen Wildbanns zur Dreieich, den die Befiger bes Schloffes Sain noch bis in die neuesten Zeiten von Raifer und Reich zu Leben trugen, nahm nach einem Weisthum von 1338, — worin aber Manches vorkommt, was bamals nicht mehr in Uebung war, seinen Anfang vom Ausfluß des Mains in den Rhein, zog von ba durch einen Theil ber nachherigen herrschaft Epstein bis nach Bilbel, von ba bis an ben Dain, biesen hinauf bis gegen Afchaffenburg, von wo er fich über Ogberg, Rheinheim und Modau bis an den Rhein bei Stochfadt erftredte, und ben Rhein berab bis jum Ginfluß des Mains jog. Dag ber fämtliche Waldboden in diesem Bannforst ursprünglich fönigliches Eigen. thum gewesen sei, läßt sich nicht behaupten; auch mochte schon im 12. Jahrhundert an manchen Stellen beffelben bas Jagbrecht auch Andern als bem Konig zufteben. Im Umfang Diefes Wild= banns, beffen Ursprung ohne Zweifel bis in die Zeiten R. Karls bes Großen hinaufreicht, waren bin und wieder fogenannte Wildbuben vorbanden, deren Inhabern bie Pflicht oblag, Auf-

S coole

ficht über bie Wilbhage zu halten, auch bie foniglichen Jager und felbst ben König auf der Jagb zu beherbergen. Wegen ber Waldweide mußten von Schäfern und Gemeinden sogenannte Wildgefälle, bestehend in Geld, Wein und Safer, jährlich an die Besiger bes Schlosses Sain entrichtet werden und sind zum Theil noch jest zu entrichten. Ueber alles, was die Rechte des Wildbanns betraf, hatte bas Maigericht zu Langen zu urtheilen bem die Besiger des Schlosses Sain nebft bem Schultheiß ju Frankfurt präsidirten und deffen Scheffen die Wildhübner maren. Konrad stiftete gemeinschaftlich mit seiner Gemablin Lutgardis, beren Abfunft unbefannt ift, in der Rabe des Schloffes Urndburg an einem Ort, ber Aldenburg hieß, ein Kloster. In der Urfunde von 1151, worin Erzbischof Beinrich von Mainz biefe Stiftung bestätigte, wird ber Stifter Konrad von Sagen und Arnsburg genannt; er felbst führte in der Folge noch zuweilen bloß ben Zunamen von Hagen. Er war es, nicht sein Gobn Runo, der von der Abtei Fulda den Berg Mangenberg durch Taufch gegen ein But zu Gulle an fein Saus brachte.

Auf bem Berge, ben Konrad vom Rlofter Fulda erworben hatte, erbaute entweder er ober fein Sohn Runo I eine Burg, wovon diefer, mit Weglaffung ber Zunamen von Sagen und Arnsburg, die ber Bater geführt hatte, ben Zunamen herr von Münzenberg führte, nachdem er im Jahr 1174 bie Monche zu Albenburg in sein väterliches Schloß, worans nun das Kloster Arnsburg wurde, verfest hatte. Es ift zwar fein ausdrucklicher Urfundenbeweis vorhanden, aber doch nach dem Zusammenhang urfundlich vorliegender Umstände als erwiesen anzunehmen, daß Runos I Gemablin Lufard eine Tochter bes Grafen Gerhard von Ruringen gewesen ift, mit welchem der Mannsstamm dieses Grafengeschlechts im Jahr 1170 ausstarb, und daß durch diese Lufard bas Schloß Königstein mit bedeutenden Bubeborungen an die herren von Munzenberg gefommen ift. Bu den Erwerbungen aus dieser Quelle gehört aber nicht die Würde des Reichserbs fämmerers, welche die Manzenberger befleideten, ba nicht nur Runo I fcon 1168 als Reichserbfammerer vorfommt, fonbern auch sehr wahrscheinlich ist, daß schon Kunos Bater Konrad

a superfu

Reichserbkämmerer gewesen sei. Die Würde des Reichserzkäm= merers, wovon das Erbkämmereramt abhing, haftete ursprünglich auf dem Herzogthum Schwaben, war aber von R. Friedrich I um das J. 1152 davon getrennt und dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg übertragen worden.

Das Kloster hersfeld, welches schon zu Karls bes Großen Beiten Besitzungen zu Laubach batte, wollte einen Berg in biefer Gegend, Rupertisberg genannt, urbar machen; weil biefes aber ohne Beibulfe des herrn Runo von Mungenberg, bem bie Bogtei über biefe Wegend zustand, nicht zu Stande gebracht werben fonnte, so vereinbarte bas Stift mit ibm, 1183, bag er bie Balfte ber baraus entstehenden Ginfünfte zu Leben erhielt. Er faufte 1193 von ber Abtei Kulda für 50 Pfund Gilber Guter und Colonen zu Affenheim. Er trug von Raifer und Reich bie Bogtei zu Rierstein zu Leben und hatte in biefer Gigenschaft, nach einem hierüber mit R. Beinrich VI im 3. 1196 abgeschloffenen Bergleich, ben britten Theil aller bortigen Reichssteuern und Strafgelder zu beziehen. Dem von ihm zu Sachsenhausen bei Frankfurt gestisteten Hospital bewilligte R. Heinrich VI bas Recht, so viel Urholz, als es zu seinen Bedürfnissen nöthig habe, aus dem Konigsforst zu ber Dreieich zu nehmen, und be= stimmte zugleich, was unter Urholz zu versteben fei. In bem Streit über die deutsche Krone nach dem Ableben R. Beinrichs VI († 1197) wurden nach R. Philipps Ermordung, 1208, Kuno I und fein Cohn Rund II Anhänger R. Ottos IV, nach Runos I Ableben, 1212, blieb Runo II bis jum Tode Ottos IV, 1215, Unhanger beffelben; ber jungere Bruder Ulrich I bing aber bem R. Friedrich II an. Deghalb entsette bieser Konig ben Runo II feiner gangen väterlichen Erbicaft, gab folche bem Ulrich I und befahl im 3. 1217 bem Burggrafen und Burgmannen ju Friedberg, bem Schultheiß zu Frankfurt und allen Getreuen bes Reichs in ber Wetterau, daß fie benfelben im Besig feiner Graffchaft und aller Guter, die fein Bater und fein Bruber vorhin befeffen hatten, nicht hindern sollten. Runo II ftarb vor dem 3. 1225 finderlos.

Ulrich I, der alleinige Erbe aller Münzenbergischen Besitzungen, war zweimal vermählt. Die erste Gemahlin Adelheid, Tochter

seines Betters Cherhard Warv von Sagen, gebar ihm eine Tochter Abelheib, bie an ben Dynaften Reinhard I von Sanau vermählt wurde, und einen Gohn Runo III, ber unbeerbt vor 1244 ftarb, hier aber beghalb zu erwähnen ift, weil in ben zwischen ibm und der Gräfin Abelheid von Duingen (Tübingen) im 3. 1236 errichteten Chepacten zum erstenmal bas Schloß Babenhaufen mit den dazu geschlagenen Gütern (Castrum Babenhusen cum possessionibus ad ipsum deputatis) als ein Mungenbergisches Eigen= thum erscheint, ohne bag man weiß, wann und auf welche Art diese Familie dazu gelangt ift. Die zweite Gemablin Ulrichs I, ebenfalls Abelheid genannt, eine geborne Grafin von Ziegenhain, wurde die Mutter Ulrichs II und feiner funf Schwestern, wovon bie altefie, Jsengard, an ben Dynaften Philipp I von Faltenftein, die drei andern, Glisabeth, Bedwig und Agnes, in Die Baufer Weineberg, Pappenheim und Schonberg vermählt murben, die jungste, Lufard, aber unvermählt blieb und bem von ihr im 3. 1252 gestifteten Rlofter Padenhausen in der Dreieich, wozu Ulrich II den Boden geschenft hatte, als Aebtiffin vorstand. Bon Ulrich II ift zu erwähnen , daß er bem großen Bund beis trat, ben im 3. 1247 bie rheinischen und andere Stäbte mit einigen benachbarten Fürsten, Grafen und Dynasten zu ihrer Sicherheit in ber fast allgemeinen Berwirrung schloffen, und bag er nebft Philipp I von Falfenstein die Urfunde mit unterschrieb. Er lebte mit Belwig von Beinsberg in unfruchtbarer Che; beträchtliche fromme Stiftungen, die er machte, bamit fie fruchtbar werben moge, blieben ohne Wirfung, und er ftarb im 3. 1255 finderlos. Durch seinen Tod wurde bie Münzenbergische Erbs schaft eröffnet. Sie bestand ber Sauptsubstang nach in ben Berr= fcaften Mungenberg, Affenheim, Konigstein, Sagen ober Sain in der Dreieich und Babenhausen.

Im April 1256 treten Reinhard I von Hanau, Philipp I von Falkenstein, die Brüder Engelhard und Konrad von Weins-berg, Helwig von Pappenheim mit ihrem Sohn Heinrich und Agues von Schonenberg mit ihren Kindern als Gesamterben Ulrichs II von Münzenberg in einer Urfunde auf, worin sie die Privilegien der Stadt Münzenberg theils bestätigten, theils er-

weiterten. Bon ba an tritt aber, so weit bie befannten Urfunden reichen, Philipp I von Kalkenstein als vorzüglich thätiger Miterbe bervor, hauptfächlich bemüht, möglichft viel von bem Nachlaß Diefer bestand aus Leben und Allodien. an fic zu bringen. Bon jenen famen einige, weil fie Mannleben waren, theils in frembe Sande, theils an einige Miterben allein. Dabin geborte eine Graffcaft in der Wetterau, welche Pfalzgraf Ludwig im 3. 1256 als heimgefallenes Leben an Philipp I von Falfenftein und bie Brüder Engelhard und Konrad von Weinsberg verlieb. 3m 3. 1257 wurde Philipp I von Falfenstein von R. Richard für fic und feine Erben mit bem Reichserbfammereramt und allen Leben, die Ulrich I und Ulrich II von Manzenberg vom Reich gehabt hatten, belehnt. 3m 3. 1259 ftritt Philipp I mit bem Grafen Dieter III von Ragenellenbogen, welcher behauptete, bag bie Grafschaft zu Safelberge, bas Gericht zu Langen (comicia in Haselberge, judicium in Langena), zwölf mansi zu Arbeilgen und ber Zehnten daselbst durch das Ableben Ulrichs II von Mungenberg, ber biefe Wegenstände von bem Grafen und beffen Borfahren zu Leben getragen babe, ihm beimgefallen feien. Schiederichter erfannten aber, bag bie Graffchaft gu Safelberge und bas Bericht zu Langen Reichslehen und nicht Leben bes Grafen feien, die mansi zu Arbeilgen feien Mungenbergifches Allodium und auch der Zehnten daselbst sei fein Kapenellenbogisches Leben. Die Grafschaft zu Saselberge scheint ein boberes Landgericht gewesen zu fein, bem bie jum Schloß Sain gehörigen Besigungen unterworfen waren, jedoch nicht ohne Ausnahme, benn fo ftand Offenbach unter bem königlichen Landgericht bes Bornheimer Berge. Das streitige Gericht zu Langen war bloß ein Untergericht, nicht aber bas Wildbannsgericht, als welches, ba es notorisch von Raiser und Reich zu Leben ging, ber Graf von Ragenellenbogen wohl nicht als ihm beimgefallen in Unfpruch genommen bat.

Im J. 1256 willigte Philipp von Falkenstein gegen eine Bergütung von 500 Mark Silber ein, daß die Brüder Engelshard und Konrad von Weinsberg jeder ein Sechstel der Erbschaft erhalten sollen, bloß mit Ausnahme des Schlosses Königstein mit

Zubehörungen und der Leben, die Philipp von dem Grafen von Raffau babe; im 3. 1270 verfauften aber an ibn bie von Beins= berg für 1800 Mark Silber und das Schloß Wagenheim ihren Antheil an ben Schlöffern und Städten Munzenberg, Affenheim und Sagen, mit Dorfern, Sobeiterechten, Burgmannern, Bafallen, Angehörigen, Ginfunften, allem Recht, was fie batten ober haben fonnten in ber herrschaft Münzenberg. Schon im 3. 1272 hatte Agnes von Schonberg die Erbschaft, welche ibr durch ben Tod Ulrichs von Mangenberg, ihres Brubers, qu= gefallen, an ihrer Schwester Sohne, Philipp II und Werner I von Falkenstein, überlaffen. 3m 3. 1286 ftellten bie Brüber Beinrich und Sildebrand von Pappenheim eine Urfunde aus, worin fie befennen, bag fie die Erbschaft, welche ihnen burch bas Ableben ihrer Großmutter Belwig an ben Berrschaften Mungenberg, Affenheim, Sagen und Konigstein angefallen fei, mit allen Bubehörungen, nämlich Dörfern, Bafallen und Angehörigen, ben Brüdern Philipp und Werner von Falfenstein überlaffen und abgetreten hatten, welche Beurfundung im 3. 1290, mit zufäglicher Erwähnung der Herrschaften Babenhausen und aller Hoheiterechte in famtlichen Berrschaften, wiederholt wurde.

3m 3. 1258 ftellte Philipp von Falfenstein mit feinen Sohnen Philipp und Werner eine Urfunde aus, "daß fie ben Reinhard von Sanau, beffen Gemablin Abelheib und Rinder nimmer wollten muben oder einige Urfache haben zu bem Erbe, das sie berürt zu ihrem Theile zu Manzenberg, zu Affenheim und im Sayne, sondern ihnen nach Vermögen beifteben getreulich mit Bulfe, Rath und Gunft wider alle, die fie hindern und Intrag daran thun würden." Dagegen stellen an bemselben Tage Reinhard von Hanau und seine Gemahlin Adelheid dem Philipp I von Kalkenstein und seinen beiden Söhnen eine Urkunde aus, worin fie Bergicht leiften "alles Rechten, bas wir hatten und han an ber Burg Königstein und an allem dem, was bazu gebort, als mein Schweher Ulrich und mein Schwager Ulrich, Berren zu Mungenberg, dieselbe Burg und was dazu gebort, befessen, und wir vergeben aller der Leben, die da rühren von dem Edlen Manne, dem Grafen von Naffau," — "auch wolle er (Reinhard) die gedachten

von Falkenstein nicht bemuben und gegen fie feinen Auspruch machen, das ihnen gebühre von ihretwegen in ber Berrichaft Mungenberg." 3m 3. 1278 wurde eine Urfunde ausgestellt, worin 1) Reinhard von Sanau, feine Gemablin Abelbeid und fein Sobn Ulrich verzichten "auf alle die Forderungen, die wir batten oder baben mogten von Erbeswegen uff bas Erbtbeil zu Münzenberg, bas unfere Neven von Weinsberg verfauften an Philipps und Werner unfere Neven von Kalfenstein". Dagegen wurde 2) von diefen beiden Brudern von Falfenstein beurfundet, "daß wir verziehen ban aller der Forderung, die wir batten ober haben mogten uff das haus zu Babenhausen von Erbes wegen und uff alles, bas bagu gebort ober von alther bagu gebort bat." Im 3. 1288 ftellte Adelbeid Frau von Sanau und ihr Sohn Ulrich eine Urfunde aus, worin sie bekennen, "bag wir fein geschieden und fürrichtet aller ber Ansprache und Vorderinge, die wir batten gegen die Edlen Luden, Philippfen und Werner, beide Gebrüder von Falfenstein, unsere lieben Neven, umb bas Erbe von Mungenberg, zu Affenheim und zu bem Sain, bas unsern Neven zu Bappenheim und Schonberg was und en (ibnen) gebürte, und die vorgenannte Gebrüder Philipps und Werner von Falfenstein inne bant, alfo bag fic babei bleiben follen und alle irc Erben, und wir gemeinliche und lutterliche taruff verziehen ban und auch in diesem gegenwärtigen Brieffe verzeihen, also daß wir nimmer ba fein Vorderinge ober feine Ansprache gegen ibn oder die fenen irer Erben darumme von Werth haben sullen, und auch verziehen wir Königstein und alles das bar boret, und daß wir bleiben an unferm fechften Theil bes Erbes zu Mungen= berg, ju Affenheim und in dem Sagin, mit allem bem Rechte, als es uns zu rechter Theilung gefallen ift."

In der Folge entstand noch Streit darüber, ob gewisse Gegenstände in die Gemeinschaft zwischen Hanau und Falkenstein zu einem Sechstel und fünf Sechstel gehörten, oder ob sie dem Einen oder Andern ausschließlich zuständig seien. Es wurde endlich hierüber im J. 1304 ein Bergleich von Philipp III und Philipp IV von Falkenstein mit Ulrich I von Hanau nach einem Gutachten von Schiedsrichtern abgeschlossen, worin als ebenfalls

in dem Verhältniß von einem zu fünf Sechstel zwischen Hanau und Falkenstein gemeinschaftlich genannt werden: zu Münzenberg der Kirchensaß, der Joll und die Juden, sodann die Bußen aus den Dörfern, "welche zu den Stülen zu Münzenberg gehen," ein Hof zu Dorfelden, das Münzenbergische Erbe zu Vergen, die Dörfer Münster und Werlach bei Dieburg und der Wildbann in der Dreieich; von andern genannten Gegenständen, worunter das Gericht zu Münster (bei Bußbach) solle Hanau ein Sechstel haben, "wenn es Münzenberger ist".

Das ift alles, was man von der viel besprochenen Mungenberger Erbschaft aus Urfunden weiß. Das endliche Ergebnig biefer Berhandlungen barüber war, daß Sanau bie Burg Babenhausen mit Bubehör gang erhielt, bag bie Burgen Mungenberg, Affenheim und Sain, ber Wildbann zu ber Dreieich, bie Dörfer Münfter und Werlachen, nebst einigen anbern Studen, zwischen Sanau und Falkenstein im Berhältniß von einem und fünf Sechstel gemeinschaftlich wurden, daß aber Falfenftein nicht nur die Burg Königstein mit Bubehör, fondern auch alles llebrige bes Münzenberger Nachlaffes theils gleich anfänglich erhielt, theils von den übrigen Miterben an fich brachte, bag feboch hanau biefer ausschließlichen Erwerbung von ben übrigen Miterben anfänglich widersprach und erft in Bergleichen sich zur Anerkennung berselben verstand, was auf einen wenigstens icheinbaren Grundsatz des damaligen Rechts binzudeuten scheint. Man fann nicht behaupten, bag Sanau gerade ein Sechstel ber gangen Erbschaft erhalten habe, und es ist vergebliche Mube, die Art und Weise, wie die Miterben sich barüber vereinbart haben, aus Thatsachen und Rechtsgründen vollständig erklären zu wollen, ba ein Theil der ausgefertigten Urfunden verloren gegangen ift. Insbesondere wird fich in mehren ber angeführten, die Theilung awischen Falfenstein und Sanau betreffenden Urfunden auf andere Urfunden bezogen, die noch nicht befannt geworden find. Es widerspricht daher den urkundlich vorliegenden Verhältnissen nicht, wenn, obgleich ohne Beweis, behauptet wird, daß Sanau bie Balfte an Umftadt nebst Zubehör, die es bis zum 3. 1504 befaß, Dag die Ans aus dem Münzenberger Nachlaß erhalten babe.

sprüche an die Grafschaft, Bachgau genannt, welche Reinhard I von Hanau im J. 1278 dem ebenfalls darauf Anspruch machens den Erzstift Mainz im Bergleich für 600 Mark abtrat, von den Münzenbergern herrühren mochten, wird dadurch wahrscheinlich, daß Reinhard I in diesem Bergleich versprach, daß er das Erzstift vertreten wolle, wenn innerhalb eines Jahrs Philipp und Werner von Falkenstein Anspruch auf diese Grafschaft machen würden.

Philipp I von Falkenstein batte in ber ihm verpfanbeten Reichsburg Trifels (bei Unweiler im Aweibrudischen) Die Reichsfleinobien in Bermahrung, die seine Gemablin Isengard im 3. 1246 an R. Konrad IV auslieferte, er von R. Wilhelm wieder in Bermahrung erhielt, im 3. 1269 aber bem R. Richard übergab. Er war mit Richard vorher in England gewesen, und feine Göbne, Philipp II und Berner I batten benfelben mab= rend feiner frühern Unwesenheit in Deutschland mit Geldvor-Die Ergählung eines beutschen Geschichts. iduffen unterftügt. fammlere aus bem Anfang bes 16. Jahrhunderte, bag Ronig Richard fich mit Philipps I Tochter Beatrix vermählt habe, ift burch die Inschrift auf dem Grabstein in der Minoritenkirche zu Oxford bewiesen und auch fonst gegen Ginwürfe hinlänglich gerechtfertigt worden. (Es ift bas bie gemeine Ansicht, fo fattsam widerlegt Abth. IV Bd. 1 S. 186 — 187. Beatrix war feine Falfenstein , fondern eine Balfenburg , Fauquemont.) Db bas Schloß Neu-Falfenstein am Taunus, welches jum erstenmal im 3. 1364 urfundlich vorfommt, von Philipp I ober von feinen Nachfommen erbaut wurde, ift nicht befannt. Er fommt zum lettenmal vor in einer Urfunde vom 3. 1271, worin von ihm und seinen Cobnen, Philipp II und Werner I, ber Abtei Rulba. jum Erfag bes an bas Rlofter Arnsburg verfauften Fulbifchen Lebens Eberstatt, mehre bisher allobial gewesene Güter zu Leben aufgetragen werben. Diefe Gobne maren ebenfalls Manner von Ansehen und Geschick. Als Erzbischof Gerhard von Mainz und Landgraf Beinrich I von Beffen im 3. 1293 ein Bündniß fcloffen, erwählten fie ben Philipp II von Falkenstein, um als oberfter Schiederichter zu entscheiben, wenn einer ber Berbuubeten ben

andern beschuldigen würde, gegen die Bedingungen des Bundnisses gehandelt zu haben, und den schuldig befundenen Theil in
1000 Mark Buße zu verurtheilen. Werner I wurde im J. 1293
von A. Rudolf I und den Grasen Dieter und Eberhard von
Kazenellenbogen zum Schiedsrichter in einem Streit zwischen den
lestern und dem Reichssiscus über Rheinsischereien erwählt und
besorgte dieses Seschäft mit vieler Umsicht.

Philipps I Söhne und Enkel nannten sich manchmal blog von Falfenstein ober blog von Mungenberg, meistens aber von Kalfenstein herren von ober zu Münzenberg. Dieses lettern Titels, nämlich von Falfenstein Berren von ober zu Dungenberg, bedienten fich die fpatern Stammgenoffen. Die Philippe, welche au gleicher Zeit lebten, werben meiftens burch ben Beifag senior, junior, ber Aelteste, ber Aeltere, ber Alte, ber Junge, ber Jungere, ber Jungste naber bezeichnet. Das Wort Jungberr, welches manchmal ben übrigen Titeln beigefügt wurde, ift nicht gleichbedeutend mit bem Ausdruck junior, es scheint aber gleichs bedeutend zu sein mit den Wörtern comitellus ober domicellus, womit einige Falfensteiner bezeichnet werben. Die Genealogie ber von Falfenstein ift, was die Gobne und Enfel Philipps I betrifft, feinem Zweifel unterworfen; boch haben auch ichon bier die gleichzeitig vorkommenden Philippe Abweichungen in den Angaben der Forscher veranlaßt, was bei ben folgenden Genes rationen ebenfalls ber Fall ift. Philipps I Göbne, Philipp II und Werner I, stifteten zwei Linien, wovon aber die altere, bie Gebhardi die Königsteiner nennt, icon furz vor oder nach 1334 mit Philipp IV im Mannsstamm erlosch. Ihre Landestheile fielen an die jungere Linie, in welcher fich durch Werners I Gobne, Philipp III und Runo I, zwei Speciallinien gebildet hatten. Die jungere berfelben, welche man bie Bugbacher Linie nennen fann, pflanzte Kunos I Sobn, Philipp V fort, beffen Sohn Philipp VII im 3. 1409 finderlos, als ber lette biefer Linie, ftarb. Landestheile fielen an die altere Speciallinie. Diese, die man die Licher Linie nennen fann, wurde durch Philipps III Sohn Kuno II und den Enfel Philipp VI fortgepflangt. Der lettere hinterließ vier Söhne, wovon aber die zwei jüngsten, Ulrich III

und Kuno V, unvermählt schon früh starben, der älteste, Phislipp VIII zwar vermählt war, aber kinderlos starb, und der zweite, Werner III, Erzbischof zu Trier im J. 1418, als der letzte des Falkensteinischen Mannsstamms, mit Tod abging. Hiersdurch wurde die Falkensteinische Erbschaft eröffnet.

Die Theilungen zwischen ben verschiedenen Linien bezogen fich, nach ber gemeinen Sitte ber graffichen und bynaftischen Baufer in diefen Wegenben, blog auf die Ginfunfte und Ausübung fämtlicher ober einzelner Sobeiterechte; das Land felbft blieb Gesamteigenthum bes gangen Saufes. Ueber eine folche Nutscharung zwischen Philipp II und Werner I machte ihr Bater fcon im 3. 1266 eine Ordnung, wovon aber blog ein Bruchftud befannt ift, wonach Werner I bie Burg Nuringes und bie Burg Calsmunt (bei Weglar) erhielt. Wegen biefes Gefamts eigenthums wurden bann auch wichtige Rechtsgeschäfte, welche einzelne Landestheile betrafen, von den Säuptern der verschies benen Linien gemeinschaftlich vorgenommen, wohin z. B. gebort, daß Philipp II und Werner I im J. 1275 das Dorf Griesheim bei Söchst am Main an bas Liebfrauenstift zu ben Greben in Mainz verfauften, und bag Philipp III und Philipp IV im 3. 1304 gemeinschaftlich Guter zu Uffenheim bem Stift Kulba zu Leben auftrugen. Beiche Stude bei ben Landestheilungen ben einzelnen Linien zugefallen find, barüber find nur unvollständige Radrichten vorhanden. Im Folgenden find biefe Radrichten gufammengestellt, mit bem Bunfch, bag, wer zur Renntnig weiterer, bisher unbekannter Urfunden hierüber etwa gelangt, diese bekannt machen moge, bamit die folgende Darstellung vervollständigt ober, wo sie unrichtig ift, berichtigt werden moge.

Philipp II und Werner I theilten im Jahr 1271 die zum Schloß Münzenberg gehörigen Ortschaften und Jurisdictionen. Philipp II erhielt die Jurisdictionen Münster, Weisel, Griedel, Oberhergern, Eberstadt und Grüningen. In diesen Jurisdictionen lagen namentlich auch die Dörfer Husen, Dorfgüll, Schwapach (ausgegangen) und Nuheim. Daß auch die Hochweiseler Mark in eine dieser Jurisdictionen gehörte, sieht man daraus, daß Philipp IV im J. 1334 mit dem Dynasten Luther von Isen=

burg eine Vereinbarung über diese Mark schloß. Für das Dorf Busbach erhielt Philipp IV im J. 1321 von R. Ludwig IV Stadtrechte. Nach Philipps IV Ableben fam Bugbach an Phi= lipp V und beffen Bruder Johann. Der lettere und Philipps V Sohn Philipp VII erlangten, bag R. Rarl IV ihnen 1349 ben Boll erhöhte, den sie "zu Butspach in ihrem Stettlein" bisber erhoben hatten, "damit fie Wege, Prud und Stege in der Statt und auggerhalb machen und beffern follen"; im 3. 1356 erweiterte der Kaiser ihnen bieses Zollprivileg noch mehr. Bu Butbach hatten übrigens bie bamaligen Landesherren nicht nur ein unbeschränktes Besteuerungsrecht, sondern auch bas Recht, Pferde jum Kriegsgebrauch zu nehmen. Philipp VII entfagte in einem Privileg von 1368 biefen Rechten in der Art, daß er bagegen der Stadt eine jährliche ftandige Bede von 200 Pfund Beller auflegte, welche zur Bezahlung ber bortigen Burgmanner ver= wendet werden follte. Johann und Philipp VII erfaufen von bem Dynasten Cberhard I von Epstein im 3. 1356 bie Dörfer Obermörle, Riedermörle, Erwgenbach, Huftersbeim und den Langenhain. Darüber, was Werner I bei der Theilung der Zubehörungen bes Schlosses Münzenberg im J. 1271 erhalten hat, ist bis jest keine Urkunde bekannt. Wahrscheinlich war es wohl alles oder bas meiste von dem, was in der Folge zu den Solmsischen Aemtern Wölfersbeim (im alten Sinn), hungen und Lich gehörte. Utphe fommt 1306 als gelegen in bem Landestheil (in jurisdictione) Philipps III und seines Sohns Werner II vor. 3m 3. 1317 wurde von Philipp III in seiner Stadt Lich (in oppido suo Lichen) ein Collegiatstift mit gehn Canonicaten (bas Marienstift) errichtet. Runo II erscheint 1333 als herr zu Södel und Wölfersheim und Philipp VIII 1383 als Besiger bes Schlosses Hungen.

In zwei Driginalurkunden, deren Einsicht von Seiner Durchlaucht dem Fürsten von Solms-Lich gestattet wurde, wovon die erstere aber an einigen Stellen vermodert ist, kommt folgens des vor: 1) Im J. 1357 beurkunden Johann von Falkenstein und Philipp (VII) von Falkenstein der jüngste, Herren zu Münstenberg: "daß wir han verkauft und verkaufin ... dem Edeln

unfir lieben Mebin und Schwager Philippfe (VI) von Falfens ftein beme Elteften herrn zu Mingenberg und finen Erbin unfir halbe teil bes obergerichts bag ba Beffinger gericht ift genannt, ba baz andere halbe teil fin ift. vnb ein . . . teil bevor vz. mit namen die Dorfer Monstere Beffingen und auch Beffingen Ictingehusen und auch Ictingeshusen und bag Robechen. mit Luben. Belten. Buben. Belben. Baffern. Beiben. Berfchaften. Friheiden, Gewohnheiden. und mit alme Nugen. ersucht und vnersucht. wie man bag genennen mag waz ban zugehorb. als vnsir alben und wir bag ban berbracht. vmme Dufent pund Beller genge vnb gube weringe. bi . . . liche fin bezelet. ewecliche ond gerudencliche zu besigen zu gebruchene ond zu habene. ane alles b ... vnd widderede. Doch hat unfir Rebe vnd Swager porgen. por sich und fine Erben und unfer . . . bef . . . fruntschaft 2c." (Es wird nun die Wiederlofe bedungen auf jährliche Auffündigung, welche jedoch in den nächsten gebn Jahren nicht geschehen foll. 2) 3m 3. 1377 versegen "Agnes von Falfeitftein frame zu Minzenberg und Philipps (VIII) ber junge uns fon von Falkenstein Berr zu Minzenberg" bem Gerlach von Drabe und einigen andern für 1000 Goldgulben "baz Gloß gerichte und gube wie bag bernach benannt ftet und ift unbirscheibt mit namen bag Gloß vnd huß Warnsperg als wytht ber Berg ift und gu ber berichaft geboret, und folch en wege und Strafe bie czu fin als fp er bedorfen, und mit beme Obergerichte Luben und Dörffen Monftr Ictengishusen auch Ictengishusen Beffingen auch Beffingen bag Robichin und waz in baffelbe gerichte von aldir und zu ber berschaft geboret . . . mit allen rechten und gewohnheit freiheit zc. . . als daz bisher dazu und zu ber herschaft gehört." (Es wird sobann bas Ginlösungerecht Rach bem, was unten vorfommt, ift bie im vorbebalten.) Jahr 1357 vorbehaltene Einlösung vor Ablauf ber bedungenen gebn Jahre geschehen. Gine befondere Erscheinung ift es aber, bag bieses Beffinger Obergericht zwischen ber Licher und ber Bugbacher Linie gemeinschaftlich war, was man, außer ben gemeinschaftlich gebliebenen Rechten zu Manzenberg, fonft nicht findet. Dieses führt auf die Frage: ob nicht dieses Beffinger

Gericht erst nach dem Anfall der Münzenbergischen Erbschaft von Werner I von Falkenstein oder seinen Söhnen, durch Kauf von unbekannten Besitzern erworben worden sei? Kam doch das nahe gelegene Dorf Hattenrod erst 1526 theils durch Tausch, theils durch Kauf von Besitzern aus dem niedern Adel an das haud Solms-Lich.

Wie weit in die Umgegend fich die Bogtei über Ruperts. burg erftredte, welche im 3. 1183 bem Runo I von Mungenberg zustand, ift unbefannt, und ebenso, was nach Abgang bes Munzenbergischen Mannsstamms aus dem Leben geworden ift, was jener bamals von ber Abtei Bersfeld über bie bortigen Reurott. nugungen erhielt. In den 3. 1269, 1272 und 1275 wurden zwischen ber Abtei Berefeld, welche zu Laubach eine Rentei (officium villicationis) hatte, und den Pachtern ber bortigen Einfünfte Bergleiche abgeschlossen, in deren letterm der Vachter feinen erbobenen Ansprüchen und der Pachtung entsagte. 3m 3. 1288 machte fich Ulrich I von Sanau verbindlich, bag er ohne Einwilligung bes Landgrafen Beinrich I von Seffen feine neue befestigte Gebäude zu Laubach errichten wolle. Derfelbe Ulrich I, der 1306 von dem Abt Simon von Berefeld bei beffen Regierungsantritt mit ber Erbfolge in ben Bersfeldischen Lebngutern belehnt wurde, foll damals auch insbesondere mit Laubach belehnt worden sein. 3m 3. 1312 beurfundete Landgraf Dito von heffen, es batten Scheffen von Grünberg vor ihm ausgesagt, pon ben vornchmften und altesten Ginwohnern um und in Freiens feen die eidliche Aussage vernommen zu haben, daß das Dorf Freienseen dem edlen Mann von Hanau (nobili viro de Hanove) zu weiter nichts verbunden fei, als brei Malter Safer zu liefern, und daß die Eingefessen zu Freienseen (villani) jede 14 Tage einen Dienst im Dorf Laubach (in villa Lauppach) zu verrichten hatten. Aus diesem Zeugniß folgert Wend, bag bie Herren von Sanau schon lange vor Eröffnung ber Mungens bergischen Erbschaft, 1255, im Besit ihrer Rechte an Laubach gewesen seien, diese also nicht aus dieser Erbschaft fonnten bers geleitet werden. Daß diese Folgerung unrichtig fei, ift einleuchtend; denn es handelte sich bei diesem Zeugniß nur von

ben Rechten bes Herrn von Hanau, nicht aber davon, von woher bieselben an ihn gekommen seien.

3m 3. 1335 gab Ulrich II von Hanau zu Witthumsrecht für 2500 Pfund heller seine Burg und Dorf ju Laubach, mit Berichten, Dörfern und allem Zubehore, Philippfen (V) von Falfenstein feinem Gibam, "zu Elfen unfer Tochter feiner ebe= lichen Frauen," mit bem Borbehalt ber Wiebereinlösung für 2500 Pfund heller. 3m 3. 1340 ertheilte Ulrich II von Sanau feinem Sohn Ulrich III schriftliche Bollmacht, auf immer und erblich zu verkaufen "unser Burg und Dorf Laupach und bie Dörfer und Gerichte, die dazu gehören, Dbern-Laupach, Engelnhufen, Lartenbach, Flensingen, Stochusin, Deselsborf, Frieensebin, Crutensehin, Boumensehin, Dbernsehin, Wartmannshusen, Ber= manshusen, Steynbach, Ruthartshusen, Lufenborf, Cremannsbufen, Gunthersfirchen, Niedernhinderna, Dbernhinderna, Meim= hartshufen, Gelbach, Burlof, Mynden, Gererode, Luternbach und Ruprechtsburg." (Man fieht hieraus, bag auch in biefer Wegend viele Dörfer seitbem ausgegangen ober vielmehr in bie noch vorhandenen gezogen worden find.) Im Mai 1341 wurde eine Urfunde ausgefertigt, worin Ulrich III, fraft der von feinem Bater erhaltenen Bollmacht, Burg und Dorf Laubach mit ben oben genannten Dörfern an den Erzbischof Beinrich von Mainz für 5200 Pfund Beller verfauft, wovon 2500 Pfund an Phi= lipp V von Falfenstein und feine Gemahlin Elfe bezahlt werden Entweder war dieses nur ein Scheinverkauf, ober ber beabsichtigte Berfauf wurde wieder rudgangig; benn im Dct. 1341 verkaufte Ulrich II von Sanan mit Einwilligung feines Sohnes Ulrich III Burg und Dorf Laubach, mit Gerichten, Dörfern und allem Bubehör für 5240 Pfund Beller an feinen Eidam Philipp V von Falkenstein und an Philipp VI von Falfenstein und ihre Erben, unwiderruflich, und bat an demselben Tage ben Abt ju Bersfeld, biefen beiben Raufern bie Belehnung ju ertheilen. 3m 3. 1347 überließ Philipp VI an Elisabeth von Kalkenstein, die Wittwe Philipps V, die Balfte feines Antheils an Burg und Dorf Laubach und an ben Dörfern, mit Gerichten und allem Bubehör, auf Wiederfauf. Diefer muß erfolgt fein;

S pools

benn im J. 1357 erhielt eben diese Elisabeth Frau von Falkenssein von Philipp VI, der sich inzwischen mit ihrer und Philipps V Tochter Agnes vermählt hatte, den halben Theil an Laubach, mit Dörfern, Gerichten und allem Zubehör, auf Wiederfauf, für 1000 Pfund Heller, jedoch so, daß sie diese Gegenstände ihrer Tochter zu Witthumsrecht wieder überließ, dieselben aber auf ihre Lebenszeit von dem Schwiegersohn und der Tochter für jährliche 100 Pfund Heller in Pacht erhielt. Daß nach der Elisabeth Absterben, welches 1363 erfolgte, diese Hälfte der Herrschaft Laubach an ihren Schwiegersohn Philipp VI zurückgesommen ist, läßt sich daraus schließen, daß dessen Sohn Phislipp VIII im J. 1403 die Rechte, welche der Abtei Herefeld in der Herrschaft Laubach zustanden, an sich kaufte. Die andere Hälste an Laubach ist vielleicht erst nach Elisabeths Absterden an ihren Sohn Philipp VII gekommen.

3m 3. 1277 theilten Philipp II und Werner I die Juris= bictionen und Borigen, welche zum Schloffe Bain in der Dreis eich gehörten; Werner I erhielt einen Theil des Dorfes Langen, welcher burch eine genau bezeichnete Linie von dem andern Theil bes Dorfes geschieden wurde, mit allen in seinem Theil des Dorfs befindlichen Gutern und Borigen, das Dorf Bain (Gogenhain) mit ben Borigen, einen einzigen Borigen zu Arbeilgen und die Borigen zu Darmftadt, bas Dorf Merfelden mit ben Börigen, die Hörigen in Relsterbach, in Schwanheim, in Nieder= rad (bei Frankfurt), in Fechenheim, in Burgel, in Naunheim, in Ruffelsheim, in Bischofsheim (am Main) und in Baufch= beim, die Dorfer Binsheim und Bischofsheim bei Bergen mit Borigen und Jurisdictionen. Gemeinschaftlich follten bleiben die Jurisdiction zu Langen, die Dörfer Trebur, Münster und Werlachen, die Patronatrechte, die Waldungen, Fischereien und Wiesen; auch das Schloß und die Stadt Sain blieben gemein= schaftlich. Was bei ber Theilung ber Zubehörungen bes Schlosses Bain im J. 1277 Philipp II außer bem Theil bes Dorfs Langen ausschließlich erhalten habe, barüber ift feine Urfunde vorhanden. Daß ihm Sprendlingen zugefallen war, sieht man aus einem Schiedsrichterlichen Erfenntnig vom 3. 1291 über einen Streit

zwischen ihm und ben Ebelleuten zu Beusenstamm, in welchem ben legtern ber Beusenstammer Balb und, als Ragenellen= bogenisches Leben, ber Rirchenfag, bie Bogtei und bas Bericht im Dorf Sprendlingen augesprochen wurde, und bag im 3. 1296 bie Dorfeingeseffenen ju Sprendlingen in einem Streit über Gerechtsame im Beusenstammer Walb von Philipps II Sohnen Ulrich I und Philipp IV vertreten wurden. Philipp IV brachte in den Jahren 1305, 1317 und 1333 Theile bes Beufenstammer Walbes burch Rauf an sich, faufte auch im 3. 1317 bas Dorf Nauheim von bem Johann von heusenstamm. Ulrich I vers größerte feine Besigungen ju Offenthal durch Unfauf. Egelsbach und Offenbach, welche wahrscheinlich in Philipps II Antheil gefallen waren, fommt mabrend ber Dauer feiner Linie in Urfunden nichts vor. Noch ehe Philipps II Linie im Manns= ftamm erlosch, hatten Werners I Rachtommen ihre Besigungen bei dem Schlosse Sain vergrößert. Philipp III erwarb von dem Rlofter Altenmunfter im 3. 1318 bas Dorf Relfterbach burch Taufch. Runo II befaß im 3. 1331 einen Untheil an Basloch, ben er durch Tausch vom Kloster Cberbach erworben batte. Den andern Theil an Sasloch hatte vermuthlich fein Better Beinrich V erworben, und auch Kunos II Antheil ift in der Folge an ibn ober an seine Linie gefommen, ba Philipps V Bruber Kuno III im 3. 1356 Sasloch gang befaß; vielleicht ift diefes gescheben, als um bas 3. 1334 bie Königsteiner Linie ausstarb. Der Theil, ben diese von den Bubeborungen des Schlosses Sain gehabt batte, scheint an die Busbacher Linie gekommen zu fein. Johann von Falfenstein ftritt im 3. 1348 allein und im 3. 1350 gemein= schaftlich mit seines Bruders Sohn Philipp VII gegen Herbort von bem Sain und gegen bie Ganerben zu Beusenstamm über Gerechtsame im Beusenstammer Bald, und im 3. 1356 hatte Philipp VII einen Forstmeister zu Offenbach und bie Bebe ba= Philipp IV hatte im 3. 1300 ben Westerburgifden Un= theil an dem Dorfe Dudenhofen pfandweise erhalten, welche Pfandschaft Philipp V und beffen Bruder Johann in ben Jahren 1346 und 1358 zum Theil durch ein weiteres Darlehen noch befestigten. Um Schloffe Sain hatte übrigens, nach bem Tobe

S-coole

Philipps I, bessen Tochter Jutta, vermählt an Konrad von Bickensbach, einen Antheil als Miterbin erhalten, den sie im J. 1276 an ihre Brüder, Philipp II und Werner I, verfauste. Dies ist ein nicht unwichtiger Beitrag zur Lehre von dem Erbrechte der Töchter aus dynastischen Säusern vor dem Abgang des Mannsstamms. Es mochte sich sedoch dieser schwesterliche Antheil wohl bloß auf die zum Schlosse Hain geschlagenen Allodien beziehen, welche in der Folge Werner I verzeichnete.

Ueber bie Theilung bes Schlosses Königstein und ber bazu gehörigen Ortschaften zwischen Philipp II und Werner I ift in ben befannten Urfunden nichts enthalten, außer bag in ber Mutscharung von 1269 bem lettern bas Schloß Rurings juge= fallen war. Daraus, daß Ulrich I und sein Bruder Philipp IV ihre Residenz in Königstein hatten, fonnte man schließen, baß ihrem Bater bas Meiste von ben Zubehörungen zugefallen fei. Doch hatte Werner I im 3. 1294 bafelbft ebenfalls eine Bob= nung und ben Benug von einem Theil ber bagu gehörigen Leben. Db Efcbach, woselbft Philipp III im 3. 1316 ben Epfteinischen Antheil "an Gerichten, an Luben, an Gulben und an andern Bevellen" an fich brachte, zu Ronigstein gebort habe, liegt im Dunkeln. Nach dem Ausgang der Linie Philipps II scheint, was fie an Königstein mit Bubehör besaß, an die Licher Linie gefommen zu fein. 3m 3. 1343 batte Philipp VI Burgmanner zu Königstein, und im J. 1378 erscheinen, wie unten vorfommt, feine Wittive und Söhne als Besiger dieses Schlosses mit Zubehör.

Im J. 1277 theilten Philipp II und Werner I einige zur Herrschaft ihrer Stadt Assenheim gehörige Waldungen. Daß sie noch andere Zubehörden des Schlosses Assenheim unter sich gestheilt hätten, darüber ist in den bis jest befannten Urfunden nichts zu ersehen. Es scheint vielmehr, daß 1302 Philipp III und Philipp IV von Gottsried und Konrad von Bickenbach, Sohn und Enkel der Guda von Falkenstein, die Einkünste, Güter und Gerechtigkeiten zu Assenheim, welche an dieselbe durch Erderecht und andere Art gekommen waren, in Gemeinschaft kausten, hervorzugehen, daß damals Assenheim selbst nicht getheilt war. Dagegen scheint dassenige, was den Falkensteinern in der Nach-

barschaft von Assenheim zustand, der Licher Linie zugetheilt gewesen zu sein. Im J. 1348 kommt Philipp VI als Besiger von Bruchenbrücken und Niederwellstatt, und schon früher, 1326, Benstatt als unter der Jurisdiction Kunos II gelegen vor, und noch früher, 1305, verfügte Philipp III wegen des Bedeweizens zu Wolnstadt (Wellstatt) und wie sich die deutschen Herren mit ihrem Ackergang daselbst verhalten sollten.

3m 3. 1410 wurde von zwei Hanauischen und 1429 von zwei vorbin Falfensteinischen Amtleuten übereinstimment Zeugniß gegeben, bag bas "Landgericht ber Graveschaft gein Affenheim gehörig" zwischen ben herren von Sanau und ben herren von Falfenftein gemeinschaftlich gewesen sei, bag es fich auch über Hals und haupt erftredt und daß hanau von allen Gelbstrafen ein Sechstel erhalten babe; es batten zu biefem Landgericht gebort die Ortschaften Nybern Wolnstatt, Dbern Wolnstatt, Burenheym, Affenheym, Furebach, Bruchenbruden und Robern Rogpad. Diefes Bericht, welches in einem alten Inftrument auch bas Grafengericht zu Wolnstatt und Affenheim genannt wird und beffen Grenzen in einer Notariatsurfunde von 1406 fo beschrieben werden: "von dem Friedberger Thor und bem bafigen rothen Thurm zwischen Fauerbach, Dorheim, Affenheim, Bauernheim nach Malftatt, von Malftatt zwischen Affenbeim (Dornaffenbeim), Flonftadt (Florftadt), Wixfart (Widftadt?) 2c.", war also fein bloges Landsiedelgericht, sondern ein boberes, ben Blutbann ausübendes Landgericht. Bielleicht bat zu diesem Land= gericht in frühern Zeiten auch noch ber Ort Rodheim gehört, als worüber bas höchste Gericht bis 1366 zwischen Sanau und ber Lichischen Linie bes Saufes Falfenstein, im Berhältniß ein Sechstel und fünf Sechstel, gemeinschaftlich war. Es möchte fogar bie Bermuthung erlaubt fein, daß es in altern Zeiten auch mit bem Freigericht Raichen in Berbindung gestanden, vielleicht fein Blutbann fich über baffelbe erftredt habe, ba noch in einem Beisthum dieses Freigerichts von 1439 vorfommt, daß Diebe und eines andern peinlichen Verbrechens angeflagte Uebelthäter, welche im Freigericht gefänglich eingezogen wurden, zur Aufbewahrung in den Thurm zu Affenheim gebracht werden mußten. Es bietet

fic bie Frage bar, ob biefes Grafengericht zu Wellstatt und Uffenheim nicht die oben ermähnte wetterauische Grafschaft (Comicia Wedrebie) ober wenigstens ein Theil berfelben gewesen fei ? Dag an jenem Sanau Antheil batte, diese aber 1256 als ein dem Pfalzgrafen Ludwig beimgefallenes Leben erscheint, welches berfelbe neu, aber nicht mit an Sanau verlieb, möchte nicht entgegen fteben; benn Philipp I von Kalkenstein wurde fa 1257 ebenfalls allein mit ben Reichsleben, welche bie Mungen= berger gehabt hatten, neu belehnt, und dennoch hatte in der Folge Sanau an dem reichslehenbaren Bildbann in ber Dreieich zu einem Sechstel Antheil und trug Diefes Sechstel bis auf Die neuesten Zeiten von Raifer und Reich ju Leben. Sangu fonnte alfo, fo wie es durch den Bergleich von 1304 zum Sechstel an bem Reichsleben bes Wildbanns gelangt war, fo auch burch eine andere Bereinbarung, worüber die Urfunde verloren gegangen, zu einem Sechstel der wetterauischen Comicia, soweit sie jenes Grafengericht enthielt, gelangt fein.

3m October 1311 stellte Erzbischof Peter von Mainz eine Urfunde aus, worin er bezeugt, es seien von ihm folgende Ur= funden gelesen worden: 1) Eine Urfunde von 1273, wodurch Pfalzgraf Ludwig II bie in der Betterau gelegene Comicia (Comiciam in Wedrebie sitam), welche die Brüder Philipp und Werner von Falfenstein von ihm zu Leben hatten (quam .. a nobis habebant in feudo), auf Bitte derselben, an Werners Gemablin dergestalt zu Leben gebe, daß sie dieselbe als Witthum (dotis nomine) besigen solle. 2) Eine Urfunde von 1274, worin R. Rudolf I bezeugte, Pfalzgraf Ludwig sei vor ihm erschienen und babe die Cheschenkung (donationem propter nuptias) bestätigt, welche Werner von Kalfenstein seiner Gemablin Mechtild in ber Comicia Suringes, bie er von bem gedachten Pfalzgrafen gu Leben trage (in Comicia de Suringis, quam a memorato Comite Palatino idem Wernherus tenet in feudum), gemacht habe. — Hier wird nun diese Comicia blog als eine in ber Wetterau gelegene, also als eine solche, welche sich nicht über die ganze Wetterau erftrede, bezeichnet, und ferner als gleichbedeutend mit einer Comicia von Suringis, was ein Schreibfehler ift und offenbar

Muringes beißen foll. Wahrscheinlich bangt bie Verfertigung biefer beglaubigten Abschriften burch ben beutschen Reichserzfanzler bamit zusammen, bag Cberhard von Breuberg, bamale faiferlicher Landvogt über bie Wetterau, aus Ursachen, bie noch nicht befannt find, angefangen hatte, Ramens bes Raifers und Reichs fich ber Graffchaft von Ruringes zu bemächtigen. Philipp III von Falfenstein beschwerte fich hierüber bei Raifer Beinrich VII und erlangte, bag berfelbe im 3. 1312 aus Italien ber, wo er fich bamals befand, verfügte, bag biefer Landvogt ibm die Graffchaft von Ruringes mit allen Bubehörungen, fo wie er folde bisber befeffen babe, jurudgeben folle. Bahricheinlich murbe biefe beglaubigte Abschrift ber Bittschrift an ben Raifer beigefügt, und es ift baber erflärlich, bag fie, als jum Reichsardiv geborig, zugleich aber alte Rechte bes Pfalzgrafen am Rhein berührend, aus jenem unter einem ber beutschen Ronige aus bem Pfalzischen Sause in bas Pfälzische Sausardiv mag gewandert sein, aus welchem fie Pfalgische Schriftfteller an bas Licht zogen.

Ueber die mahre Beschaffenheit Diefer wetterauischen Grafschaft entstand eine literarische Febbe, insbesondere zwischen Bernhard und Fladt. Jener irrte barin, bag er behauptete, fie fei fein pfälzisches, sondern ein unmittelbares Reichsleben gewesen, welches Pfalggraf Ludwig II im 3. 1256 mabrend bes Interregnums nur als Reichsleben verlieben babe, und daß er biefe Graffchaft mit ber Landvogtei über die Wetterau verwechselte. Fladt irrte aber barin, bag er biefe Comicia für bas allgemeine Gaugericht bes alten Gaus Beibereiba ausgab und bie pfälzische Lebens= qualitat von ben behaupteten, aber nicht bewiesenen Dberhoheits= rechten der rheinischen Pfalzgrafen über die im Umfang bes fo= genannten rheinischen Franziens angesessenen Grafen und Dynaften herleitete, wohin auch ein anderer pfälzischer Gelehrter (Croll) fich neigte. Es ift feine Spur vorhanden, bag bie Dynaften von Falfenstein, als Inhaber Diefer wetterauischen Grafichaft, eine folde ausgebehnte Gerichtsbarkeit ausgeübt oder auch nur in Unspruch genommen hatten, ober daß die wetterauische Grafs fchaft berfelben in einer Berichtsbarkeit über Burger und Freie in der Wetterau überhaupt bestanden habe. Das Wort Graf=

schaft comitatus, comecia) bedeutete, nachdem bie alte Gauver= fassung in Verfall gekommen war, im Allgemeinen einen Inbegriff von manchmal fehr zerftreuten Gutern, bie Jemand mit Sobeits= rechten barüber besaß und ber nach einem Schloffe ober nach einem Hauptort, wozu er geschlagen war, benannt wurde; bie Sobeiterechte fonnten fein entweder bie, welche in alten Zeiten der Graf, oder blog die, welche der ihm untergeordnete Centgraf auszuüben hatte. Das erfte war bei ber Graffchaft, die fich in den Sanden der Grafen= oder Dynastengeschlechter befand, in der Regel der Fall. Es ift baber fo viel flar, daß bie von Falfen= stein einen folden Inbegriff von Realitäten, verbunden mit Sobeiterechten barüber, wie folde ben alten Grafen zugeftanben haben, in der Wetterau befagen, der ben Ramen von der Burg Ruringes am Taunus hatte und von ben Pfalzgrafen bei Rhein ju Leben ging. Welche einzelne Zubehörungen aber biefe wetterauische Grafichaft hatte, ift nicht befannt, und es liegt eben= falls im Dunkeln, ob und wann die pfalzische Lehnbarkeit aufgehört habe.

Im J. 1434 belehnte Graf Philipp von Nassau den Philipp von Kronberg, für sich und dessen Bruder, mit ", der Grasschaft zu Norings und dem Berge zu Norings, da nun das Schloß Neuen-Falsenstein auserbauet ist, mit Dorsen, Gerichten, Gebieten, Freiheiten, Renten, Gülten, Zinsen, Gefällen, Walden, Wasser, Weide, ihren Theil, mit allem Zubehör, nichts davon ausgeschlossen, als das von Albers her zu der vorgenannten Grasschaft zu Norings gehört hat, und auch von uns und unsern Erben, als von der Grafschaft zu Polanden zu Lehn rührt." Die Herrschaft Bolanden war um 1385 durch eine Erbtochter an das Haus Nassau gefommen. Die davon lehnbare Grafschaft zu Noring hat, des viel enthaltenden Lehnbrieß ohngeachtet, wohl mehr nicht als Nechte der Bogtei und Gerichtsbarkeit besgriffen und, als 1783 das Lehen an Nassau heimstel, bloß in der Burg und dem Thal Nurings bei Königstein bestanden.

- Es ist nicht befannt, ob das Schloß Falkenstein nebst Zus behörungen von Philipp II und Werner I getheilt worden, oder ein gemeinschaftlicher Besitz geblieben ist. Im J. 1313 erlangte Philipp III durch seine Fürsprache von dem Erzbischof Peter von Mainz, daß auf den Fall, wenn Philipp IV keine Söhne erhielt, dessen Töchter die Dörfer Sechtsheim, Weißenau und Filzbach als Lehen besißen sollten. Im J. 1321 überließ Phistipp IV der Stadt Mainz ein Stück Landes, außerhalb der Stadtmauern gelegen, nebst allen Gerechtsamen, welche ihm in dem Dorf (villa) Filzbach zustanden. Die Reichspfandschaft an Pfeddersheim, deren Ursprung unbefannt, hatten im J. 1363 Johannes und Philipp VII im gemeinschaftlichen Besiß.

Das Reichserbkämmereramt, womit Philipp I als einem eröffneten Reichsleben von R. Richard 1257 belehnt worden war, wurde von feinem Sohn Philipp II und deffen Sohnen, Mirich I und Philipp IV als ein ihrer Linie zustehendes Boraugsrecht angesehen, jedoch nicht ohne Widerspruch ber jungern Linie. Nachdem bierüber ichon zwischen Philipp II und seinem Bruder Werner I eine Verabredung geschlossen worden, worüber Ulrich I seinem Vetter Philipp III 1298 eine Versicherung ausstellte, nahm Philipp IV 1313 fenen Philipp III und 1330 Philipp V "zu bem Umte ber faiserlichen Kammer zum rechten Ganerben (coheres) an", in ber Art, "wann wir beebe fambt am faiferlichen Sofe fin, fo follen wir (Philipp IV) allein Ram= merer fin und er nit; ifte aber, bag er ohne une gegenwärtig ift in bem faiferlichen Sofe, so foll er Rämmerer fin und bas Umt begeen, und find wir beebe ober unser einer in vorgemeldtem Sofe, so follen wir alle Rug und Gefälle, die von bemfelben Umte fommen, gleich theilen; wir wollen auch, daß unsere Erben an Burbigfeit beffelben Umbte (Rang) ben Erben unfere Bet= ters werden vorgesett, als wir ihm vorgesett fin." Rach 216= gang ber altern Linie führten ben Titel eines Reichsfammerers nicht nur Philipp VI und sein Sohn Philipp VIII von der Licher, sondern auch Philipp VII von der Bugbacher Special= Von den Markgrafen von Brandenburg wurden die von Kalfenstein ihre Unterfammerer genannt. Als Philipp VII ge= ftorben war (1409) und ber Falfensteinische Mannsstamm nur noch aus Werner III bestand, ber als Erzbischof sich nicht vermählen und als Kurfürst nicht Unterkämmerer eines andern

Kurfürsten sein konnte, verlieh Kaiser Wenzel als Markgraf von Brandenburg das "Unterkammermeisteramt des heiligen Reichs" dem Dynasten Konrad von Weinsberg.

Bu den Gerechtsamen bes Gesamthauses Kalkenstein geborte auch die Schirmvogtei (advocatia) über bas Rlofter Arnsburg. Diese batte fich Konrad von Sagen und Arnaburg bei ber Stiftung des Kloftere im 3. 1151 in ber Art vorbehalten, daß nach feinem Tod der Abt die Befugniß haben foll, Einen, der von bem Stifter und feiner Gemahlin Luitgarbis abstamme (unum, qui de semine corundem Conradi et Luitgardis descenderet), jum Schirmvogt zu wählen; übrigens solle ber Schirmvogt, wenn er nicht vom Abt besonders eingelaben wurde, fich jährlich nur einmal in bas Rlofter begeben burfen, um allba Recht gu sprechen; der Abt soll verbunden sein, bei folden Besuchen bem Schirmvogt drei Ungen oder freie Berpflegung (servitium — Service) zu geben, jedoch nur eine solche, welche nicht mehr als drei Unzen foste; mache ber Schirmvogt sich eines Excesses biergegen foulbig, so solle der Abt befugt sein, ihn zu removiren und einen andern, wen er wolle, jedoch von berfelben Abkunft, zum Bogt Das Rlofter hatte fich ichon, von Friedrich I an, anzunehmen. kaiserliche Freiheitsbriefe verschafft, im J. 1219 von R. Friedrich II ben Auftrag, es zu fcugen, an ben Burggrafen und bie Burgmänner zu Friedberg ausgewirft, und 1260 von R. Richard insbesondere das Privileg erhalten, daß von seinen im Umfang ber foniglichen Städte gelegenen Gutern feine Bebe ober andere Steuer erhoben werden solle; auch war ihm vom Landgrafen Beinrich I von heffen 1272 das Privileg ertheilt worden, bag feine Sofe in Marburg, Grunberg und Giegen von aller Steuer und Bebe follen freigelaffen werben. Wie es in biefer Beziehung bamale mit ben Gutern gehalten worden, welche bas Rlofter in ben Gebieten ber Dynasten von Falkenstein besag, barüber fehlt es an Urfunden. In der Folge scheint aber hierüber ein Streit entstanden zu sein. Philipp VI verordnete in Form eines Privilegs im Jahr 1371 und sein Sohn Philipp VIII wiederholte 1383, daß die Güter, welche das Kloster bereits besige und felbst baue, von Dienst, Geschoß und Bede frei, daß dagegen diejenigen,

welche es neu erwerben werde, oder in Landsiedelleihe gegeben habe, diesen Lasten unterworsen sein sollten; doch solle von den Landsiedelgütern des Klosters nichts entrichtet werden, sondern bloß der Landsiedel von seinem Pflugestheil (Oberbesserung) Dienst, Geschoß und Bede leisten, aber nur halb so viel, als er würde von dem Gut zu leisten haben, wenn es sein freies Eigenthum wäre.

Es scheint, bag ber Mungenbergische Miterbe Reinhard von Sanau anfänglich keinen Unspruch auf die reichslehenbare Bogtei des Wildbanns in der Dreieich gemacht habe, benn es ließe fich nicht wohl damit vereinigen, daß derselbe 1265 als miterwählter Schiederichter in einem Streit erfannte, ber zwischen Philipp I von Falkenstein und den Grafen Dieter III und Eberhard I von Ragenellenbogen barüber entstanden war, baf biese bebaupteten. es stebe ihnen ein Jagdrecht in dem Dreieicher Forst (in silva que Dryeyche volgariter nuncupatur) zu. Der schieberichters liche Ausspruch fiel babin aus, daß ben Grafen nicht ein Jagd= recht in ber gangen Dreieich, sonbern barin nur insoweit zustebe, als ihnen solches von dem Dinghof zu Langen, woselbst man über die Rechte diefes Forftes Urtheil finde, zuerfannt wurde. Die erste Spur, daß hanau einen Antheil an diesem Wildbann verlangt habe, findet sich im Jahr 1280. Als Philipp II und Werner I, in ber Eigenschaft als Wildbannberren, bem Rlofter Eberbach für die Schafe und bas übrige Bieb auf feinen Sofen Bebeborn und Sastoch weitläuftige Bezirfe in den Waldungen ba berum zur Weibe anweisen ließen, gegen Entrichtung bes= jenigen, was bafür früher an die herren von Münzenberg ent= richtet worden, und bem Rlofter hierüber eine Urfunde ausstellten. gab Reinhard von Sanau einige Monate nachher bem Rlofter diefelbe Bewilligung und stellte barüber eine Urfunde aus, worin er erklärte, daß das Kloster auch ihm entrichten folle, was vor= bin den herren von Mungenberg von demfelben geleistet worden, aber nicht als ein Recht, fondern bloß als eine Gefälligfeit. Erft durch ben Bergleich vom Jahr 1304 gelangte Sanau zum sechsten Theil an dem Wildbann. Es heißt darin: "ume ben Wiltpant zu Langen in der Dreieich, daz der herre von Sainove

haben sal sin seste Teil, also weme er daz bewilchet daz ber hüten und weren sol denselben Wiltpan und des Waldes unrat mit einem Borst-Meister zu deme Hain, neme der jehe oder pente mit dem Borst-Meister oder an in (ohne ihn) oder der Borst-Meister mit im oder an in, daz man die Pant suren sol in den Hoss zu Langen also man teilet, was davon gevallen mag das sin die fünf teil der Herrn von Balkenstein und daz seste des Herrn von Hainowe, — ist daz der Borst-Meister die fünf teil lazen wil, daz sol dem Herrn von Hainowe nit schaden, wile auch der Umbtmann des Herrn von Hainowe sin teil lazen, daz soll auch den Herrn von Balkenstein nit schaden."

Der Sanauische Untheil bestand biernach bloß in dem Recht, neben bem Falkensteinischen Forstmeifter auch einen Aufseher aus zustellen und ein Sechstel aller Gelbstrafen zu beziehen; bagegen war Sanau noch nicht in bie Gemeinschaft bes ganzen Reichslebens aufgenommen. Daber erließ bann auch im 3. 1317 R. Ludwig IV den Befehl, den Konigsforst bei Frankfurt unter seiner besondern Aufsicht zu halten, nicht mit an Ulrich II von Hanau, fondern bloß an Philipp IV von Falkenstein. Ebenso erscheint Hanau noch nicht als Mittehenträger des Wildbanns in dem Weisthum "des Maigerichts des Wildbanns in der Dreieich", welches unter bem personlichen Borfig R. Ludwigs IV im Jahr 1338, nach ben Aussagen ber Wildhübner, als Scheffen bieses Berichts, erfolgte. Die Scheffen erfannten auf ihren Gib unter Anderm: "daz ein Faut von Minzenberg biesen Wildbann von bem Riche zu Leben hat." - "Wan ein Faut von Minzenberg eines in dem Jahre in dem Maie wil ein Gericht ban, fo fol iß ein Forstmeister 14 Nacht vor verkunden ... und off den Tag fol ein Faut von Mingenberg und ein Schultheis von Krankfurt fommen zu Langen, und welcher ban nit queme unter ben zweven, fo werden die Subner bem andern nit schuldig, einig Recht zu sprechen." - "Wo ein Faut von Minzenberg bie vorgenannte Stud nit gevern mogte und hulff bedorffte, so follt er zusprechen einem Schultheißen zu Frankfurt, ber foll vorwerte der Stadt zusprechen, mit wievill Luden ber Faut rydet, fo foll ber Schultheis und die Stadt tzwirnt also viel (doppelt so viel) Lude

gewappnet ban und bie furen off ihren Roften, und sullent ime bas Unrecht helfen weren von bes Raisers wegen." - "Das ber, von myms herren wegen von hanowe ju bem Geftentepl über ben Wildpanne rybet, ber foll mit eyme Forftmeifter ober mit finen Ruechten ryben, 3ft is bas Pfandunge thun ober Geld machen, ba foll er finen festen Phennyng annemen. Were aber bas ber, ber also zum sesten teil rydet, phenden worde ane (obne) ber Forstmeister und fine Rnechte, die Phande foll man antworten eym Forstmeister, mag er bes Forstmeisters nit geban, er foll bie Phande antworten in ben hoff zu Langen." - "Und beget ein Forfimeifter ein Meygericht von des Richs wegen und von eyms Fauts wegen zu Minzenberg und von epms Forftmeifters und Hobener wegen." Darauf, bag ein Faut zu Mungenberg bas Maigericht zu Langen in Perfon besigen muffe, wurde fo ftreng gehalten, daß Philipp VII im Jahr 1397 und fogar Erzbischof Werner von Falfenstein 1417 fich faiferliche, Erlaubnig auswirfen mußten, bag fie "ftatt ihrer einen redlichen Ritter bei einem Schultheifen zu Frankfurt fegen mogten". Roch unter ben Falkensteinern entstand Streit mit ber Stadt Frankfurt, fowohl wegen des Maigerichts zu Langen, als auch als die Stadt auf ber Seite von Sachsenhausen an Stellen, welche von jenen für Theile der dem Wildbann unterworfenen Dreieich gehalten wurden, Warten, Graben und Landwehren anlegte.

Außer ben bereits erwähnten Reichspfandschaften an Pfedsbersheim und ber Reichsseste Kalsmund bei Weylar hatten die Opnasten von Falkenstein von Zeit zu Zeit auch noch andere Pfandschaften oder Berechtigungen außerhalb ihres Landes. Zu lettern gehört, daß 1318 Philipp III, dessen zweite Gemahlin Mechtild eine Tochter des Landgrafen Heinrich I von Hessen und Wittwe von Graf Gottsried VII von Ziegenhain war, durch einen Bergleich mit dem Sohn derselben, dem Grafen Johann I von Ziegenhain, auf Lebenszeit die Hälfte an Stadt und Burg Rauschenberg nebst 100 Mark jährlicher Einkünste eingeräumt erhielt. Ueber die Pfandschaften ist solgendes bekannt. Im J. 1324 erlaubten die Grafen Gerlach und Walram von Nassau dem Dynasten Gottsried III von Epstein und seinen Erben, daß

sie von den Herren Philipp und Kuno von Falkenstein ablösen möchten ben Raffauischen Antheil "bes Sufes zu Cleeberg Sat= tinberger Gerichte und Gambacher Gerichte", und in bemfelben Jahr gestattete Reinhard von Westerburg ebenfalls biesem Gott= fried von Epstein, bag er lofen mochte ben an bie Berren von Falfenstein versetten Westerburgischen Theil "des Suses zu Eleeberg und Sattenberger Bericht". Jenen Raffauischen Untheil am Gericht Gambach brachte 1416 Werner III an fich, indem er bafür an den Grafen Philipp von Nassau abtrat den halben Theil des Dorfs Reichelsbeim nebft der Bogtei und aller Bubehör, womit die von Falkenstein icon vor 1388 von dem Stift Kulda belehnt waren. Mit diesem Kuldischen Leben fand wohl in Berbindung bas Fuldische Burgleben von Bingenheim, mas Runo II im Jahr 1333 befaß. Philipp IV war Burgmann zu Giegen; für bas Burgleben war ihm ber landgräfliche Untheil an Kirchgons und Pohlgons verpfandet. In ben Jahren 1338 und 1339 hatten Philipp V, Philipp VI und Runo IV einen Antheil an ber Stadt Giegen pfandweise ein, weshalb Giegen sowohl von denselben als auch von dem Landgrafen Beinrich II von heffen unsere Stadt genannt wird. 3m 3. 1363 verpfans bete Landgraf Beinrich II und sein Sohn Dito ben halben Theil ihres Schlosses Giegen an Philipp VII und feine Mutter Elifabeth bergestalt, daß in dem Fall, wenn bie Mutter fterbe, ebe bie Ablösung geschehen ware, bem Gobn gestattet fein foll, feinen Better (Dheim) Johann von Falfenstein in die verpfändete Balfte bes Schloffes zu fegen. Mann diese Pfanbichaft geendigt bat, ift nicht befannt; jedenfalls geschah es mohl, wenigstens bem Besig nach, als Philipp VII mit feinem Better Ulrich IV von hanau an bem gegen Landgraf Beinrich II und feinen Mits regent hermann gerichteten Sternerbund Antheil genommen batten, und erft 1373 zwischen ihnen und bem Landgrafen ber Friebe zu Stande fam. Dagegen war Philipp VI bamals ein Freund bes Landgrafen; er verband sich 1370 auf zwei Jahre lang mit demselben, dem er in vorfommenden Kriegen beistehen und alle feine Schlöffer öffnen wolle, wogegen der Landgraf ihn und feine Lande in Schut nahm; die zwischen ihnen entstehenden Zwistigkeiten sollten burch erkorne Rathleute ausgemacht werden. Die Grafen von Rieneck verpfändeten im Ansang des 14. Jahrhuns derts das Amt Wildenstein an die von Falkenstein. Ein Philipp von Falkenstein war 1319 Besitzer dieses Amts; es wurde aber vor 1535 wieder eingelöst.

In bem Streit zwischen R. Ludwig IV und Friedrich von Deftreich um die beutsche Krone hingen Philipp III und Phi= lipp IV jenem an; fie erhielten bafur von ihm Gelber angewiesen auf die Reichsfteuern ber vier wetterauischen Reichsftabte, Frant= furt, Friedberg, Weglar und Geluhaufen. 3m 3. 1349 verfprach R. Karl IV bem Johann, bem Philipp VIII und Phis lipp VI bafür, daß fie ihn als romischen König anerkannt und augefagt hatten, 60 Belme wider ben Gegenfonig Gunther von Schwarzburg zur Balfte zu ftellen, 8000 Pfund heller zu bezahlen. Außerdem erhielt Philipp VI fur bie Bulfe, welche er bereits geleiftet batte, noch 2000 Pfund Beller von Rarl IV jugefagt, wofür ihm das Reichsdorf Sulzbach bei Frankfurt als Pfant eingeräumt werben folle. In bem Reichsgesetz von 1356, bie goldne Bulle genannt, werben unter ben Reichsftanben, welche ben zur Raiserwahl nach Frankfurt fich begebenben Rurfürften von Coln, Trier und Sachsen jedesmal bewaffnetes Beleit (conductus) ftellen follten, neben ben Dynaften von Epftein, Sanau und Ifenburg auch bie von Falfenstein genannt.

Unter den Herren aus dem Hause Falkenstein ist merkwürdig Runo III, geb. 1320, der von 1362 bis 1388 Erzbischof von Trier war, ein Mann von großen Geistesgaben und unternehmensdem Muth, aber von unruhigem Sinn. Seine Geschichte (Abth. III Bb. 2 S. 34—77) interessirt uns hier nur zu einem kleinen Theil. Anfänglich Domherr zu Mainz, ward er 1343 Domscholaster und 1347 Dompropst daselbst. Er hing dem Erzbischof Heinrich an, als derselbe, weil er mit R. Ludwig IV es hielt, 1345 vom Papst abgesetzt und Gerlach von Nassau an seiner Stelle zum Erzbischof von Mainz bestellt wurde. Während der Fehden, die zwischen Heinrich und Gerlach entstanden, hatte Kuno, im Einverständniß mit dem Kaiser und dem Erzbischof Heinrich, als Administrator des Erzstists Mainz seit 1346 die weltlichen Regierungsgeschäfte,

mit einiger Unterbrechung im 3. 1347, bis zum Tob Beinrichs, 21. Dec. 1353, zu beforgen. Es gelang ibm, Januar 1354, unter ber Autorität R. Rarle IV mit Gerlach, ber jest als un= bezweifelter Erzbischof von Mainz anerkannt wurde, eine Ber= einbarung abzuschließen, wodurch ihm zur Abfindung, für Roften aus ber Administration bes Erzstifts herrührend, 40,000 Gulben augesagt und als Pfand die Stadt Bingen nebst mehren Schlöffern eingeräumt wurde. Es war aber bitterer haß zwischen Gerlach und Runo. Jener beflagte fich im 3. 1354 in einem Schreiben an Bürgermeifter und Rath zu Frankfurt, daß Runo ihm nach bem Leben geftanden habe, was aber biefer in einem Schreiben an diefelben laugnete und im Wegentheil bergleichen morderische Absicht dem Erg= bifchof vorwarf. Bald erhielt Gerlach Gelegenheit, Rache ju üben. Runo hatte zu Sastoch eine Befestigung angelegt, woraus Raufleuten aus Mainz, Worms und Speier Schaden zugefügt wurde. 3m 3. 1354 brachte Rarl IV zwischen ber Stadt Mainz und Runo einen Bertrag ju Stande, bag biefer bas Schloß Safeloch nicht ftarfer befestigen folle als es jego fei; feinem Burger von Mainz, Worms, Speier und den vier wetterauischen Städten, sowie feinem diese Strafe ziehenden Raufmann folle von dem Schloß Schaden zugefügt werden; jeder zugefügte Schaden fei von Runo, ober wer sonft das Schloß besige, innerhalb acht Tagen zu er= fegen; geschehe bies nicht, so solle die Stadt Maing nebst ben wetterauischen Städten, bem Befehl bes Konigs gemäß, bas Schloß brechen und schleifen, auch nicht zugeben, daß es wieder erbaut wurde. Diesen Vertrag bestätigte Karl IV noch einmal im 3. 1350. Daß in bemfelben Jahr Frankfurt und bie übrigen Städte dieses Schloß geschleift hatten, ift eine unwahrscheinliche Sage; nach einer folden Zeindseligkeit batte Kuno fich gewiß nicht im 3. 1356 bei Frankfurt mit Beziehung auf ben Landfrieden barüber beklagt, bag Erzbischof Gerlach bas Schloß Bastoch gewaltsam in Besig genommen habe und um Bulfe nachgesucht. Erzbischof Berlach, ber biefes vernommen, schrieb an die Stadt Frankfurt: "wand er (Kuno) nun ein solch Man ift, bag er nit an Gerichte gesten mag noch fal und meineidig an und worden ift, wand er wyder Ept und Ere und nach Lybe,

Gube und Sloffen gestandin bat, bas tuwen wir uch wol, baz ir ime nit helfin odir yn verantwortin fullit, und byden uch mit flyfe allewege um hulffe und rache ber bofen Miffetad bie er off und gefagt hatte, wand ber Landfryde barumb gemacht ift, bas man bose Lude, Reubir, Mordir und Verredir und andere miffe= tedige Lube virdilgen follen und nit verantwortin ober beholfin fin, auch ist er unser ungehorsam Pfaffe, bag wir yn ftraffen sollen und wir das nit anders tun mogen dan an seinen Guben und Sloffen und bunfet uns unmoglich, bag yn ber Lanbfryde obir ymand bawiber verantwortin fulle." Gerlach legte feine Absicht, Sasloch nicht wieber herauszugeben, auch baburch an Tag, bag er im Dec. 1356 von R. Rarl IV bie Erlaubnig auswirfte, um bas Schloß Sasloch eine Stabt anlegen zu burfen. Das Erzstift Mainz bat feitbem Sasloch behalten. Bielleicht ift hierüber eine Bereinbarung erfolgt, als bie übrigen Streitig= feiten zwischen Gerlach und Runo, worüber es wieder zu Fehde gefommen war, burch einen Bertrag im 3. 1358 enblich beigelgt Runo hatte auch Streit mit Ulrich III von Sanau, weil er gegen bas unter Sanauischem Schut flebende Rlofter Naumburg in ber Wetterau Lager und Agung in Anspruch nahm; er wurde aber bamit im 3. 1354 burch schieberichterlichen Spruch abgewiesen. Als Erzbischof von Trier ward Kuno einer ber vorzüglichsten Regenten in Deutschland. Als Administrator bes Erzstifts Coln erwarb er 1368 ju bem Berzogthum Westfalen die Grafschaft Arnsberg von dem kinderlosen Grafen Gottfried burch Rauf.

Arl IV die Erlaubniß erhalten, das Dorf Rodheim bei Peterweil zu befestigen und in demselben eine feste Burg anzulegen. Diesem mag Philipp VI von Falkenstein, dem die Mitherrschaft über dieses Dorf zustand, sich widersetzt haben; auch war zwischen beiden Streit entstanden über die Falkensteinischen Gerechtsame in fünf Ortschaften, welche unter die dem Hause Hanau schon von R. Ludwig IV verpfändete Grafschaft des Bornheimer Bergsgehörten. Philipp VI gerieth entweder aus diesen oder aus andern, bis jest unbekannten Ursachen in eine Fehde, in welcher, außer Ulrich III von Sanau, auch bie vier wetterauischen Städte Frankfurt, Friedberg, Weglar und Gelnhausen, nebst feinen Bettern Kuno III Erzbischof von Trier, Johann und Philipp VII gegen ihn ftanben, was anzubeuten icheint, daß er ben im Jahr 1359 unter Autorität bes Raifers geschloffenen wetterauischen Landfrieden gebrochen habe. Es fam schon im 3. 1364 gu Thatlichkeiten. Graf Johann von Diez und eine Anzahl von Streitern aus bem niedern Abel verbanden sich mit Philipp VI und fcidten feinen Wegnern Fehdebriefe ju. Der Reichsschultbeiß Beinrich jum Jungen zu Oppenheim suchte ben Frieden zu Stande zu bringen, und es wurde im 3. 1364 ein Waffenstillstand verabredet. Die Feindseligkeiten erneuerten fich aber, und Philipp VI wollte fich auf einen neuen Waffenstillstand, ber ihm im April 1365 angeboten wurde, nicht einlassen. Während beffen batte Ulrich III von Hanau, in feiner Eigenschaft als Landvogt ber Wetterau, bem Raifer einen Bericht erftattet, beffen Folge war, daß Philipp VI im April 1365 in die Reichsacht erflärt und daß befohlen wurde, benselben weiter anzugreifen und ihn an feinen Balbern, Dorfern, Landen und Leuten zu beschädigen, wie man nur fonne; auch hatte, auf Ulriche III Begehren, Landgraf Beinrich II von Beffen seinen Unterthauen verboten, an Philipp VI Lebensmittel zu verkaufen oder ihm fonst behülflich gu fein. Bon ben Berbundeten, wozu fich auch ber Dynaft Konrad von Trimperg gesellet hatte, vereinigt sich dieser mit Ulrich von hanau, Johann von Falfenstein und ben vier Reichsftabten, bag fie bie von ihnen eingenommene Burg und Stadt Lich und Burg Warnspurg gemeinschaftlich zu gleichen Theilen besigen und benugen wollten, und daß feiner seinen Antheil an einen Fürsten, auch nicht an Philipp VI von Falkenstein veräußern durfe. Diefer wehrte sich aber gegen fo viele Feinde tapfer und verursachte ihnen vielen Schaden. Als Philipp VII im Januar 1366 eine Angahl Goldner neu annahm, ließ er bieselben zugleich Bergicht leiften auf allen Schaben, ben fie am Tage der frühern Riederlage in seinem Dienst erlitten hatten. Die vier wetterauischen Städte wurden der Fehde zuerft mude; sie stellten bem Raifer vor, daß dieser Krieg ihnen großen Scha=

den und viele Rosen verursacht habe, worauf ihnen derselbe sehr naiv antwortete: "Darum gönnen wir euer trewen und erlauben euch gnediclich mit Kaiserlicher Macht, daß ir durch euwer und des Landes Besten willen euch mit dem egenannten Philipps friden oder vorsinnen und gänzlich verrichten müget, und euwer Bestes in der Sachen thut, wie ir das allerbest zu rate werdet und etwa in den Sachen eynmüticlich haldet, und was ir dazu gedenken müget, daß euch ewer Kosen und Schaden gerichtet werde, das wollen wir euch wohl gunnen." Es kam hierauf, unter Bermittlung des Grasen Walrab von Sponheim und des Grasen Wilhelm von Wied, zu einem Wassenstüllstand und im Jul. 1366 zum Frieden.

Der Frieden zwischen Philipp VI und ben vier wetterauischen Städten enthält weiter nichts, als daß beide Theile fünftig mit einander friedlich leben wollen, daß beiderseits alle Gefangene obne Lösegelb sollen zurückgegeben werden, und daß jeder Theit bie gehabten Roften und erlittenen Schaben felbft tragen folle. Der Frieden zwischen Philipp VI einer und Ulrich III von Hanau und Philipp VII anderer Seits enthält außer bem Dbigen noch weiter Folgenbes: 1) Philipp VI folle bas Kloster Urnsburg wegen diefes Rriege nimmer aufeinden, jedoch ihm fein Recht barüber vorbehalten bleiben. 2) Philipp VI folle alle feine Schlöffer, Städte, Burgen, Land und Leute, welche ihm in biefem Rrieg abgenommen worden, unentgeltlich jurud erhalten, mit Ausnahme boch ber Burg Warnsberg und ber Dörfer "zwei Beffingen, zwei Ictingeshusen und Munfter", bie folle er von Werner von Bellersheim lofen mit taufend fcweren fleinen Gul= ben Mainzer Babrung. 3) Das von Ulrich befestigte Schloß Robbeim folle zwischen demselben und Philipp VI zu gleichen Theilen gemeinschaftlich fein, und weil jener bie Roften gum Bau und jur Befestigung allein getragen babe, fo folle ju einiger Bergeltung auch bas bochfte Gericht über Rodheim, woran Ulrich nur ein Sechstel, Philipp VI aber fünf Sechstel bisber guge= ftanden hatten, in Bufunft zwischen beiben zu gleichen Theilen gemeinschaftlich sein. 4) Was die (unter die Grafschaft zum Bornheimer Berge gehörigen) Dorfer "Bischofsheim, Bilwil,

a supposite

Eyscherheim, Ginheim und Nyde" betreffe, so sollten Schiedsrichter erforschen und Recht darüber sprechen "wie verre die zu
dem Nyche gehören, daz dem Nyche das verblibe, wie verre si
auch von Alber unser (nämlich Philipp VI) und unser Albern
geweist sin, und wir und unsere Albere herbracht hain, daz auch
uns das verblibe." So verhielt sich und endete diese Fehde,
worin Philipp VI gegen überlegene Kräfte nicht ohne Erfolg und,
wie es scheint, nicht ohne Necht fämpste.

Philipp VI, ber mabrent ber Unruhen, welche ber Sterner= bund verursachte, fich rubig verhielt und in freundlichen Berhältniffen mit ben Landgrafen Beinrich und Bermann von Seffen ftand, gerieth in ber Folge mit ben von Reifenberg in eine Tehbe, worin er fich fo nachläffig bewies, bag ihn feine Zeitgenoffen ben Stummen nannten. Die von Reifenberg belagerten ibn in ber Feste Königstein und erstiegen folche im 3. 1373. Er fuchte zu entrinnen, fturgte aber mit bem Pferd, wurde mit vier feiner Rinder gefangen und farb einige Tage nachher an ben Folgen bes Kalls. Kur bie Freiheit ber Gefangenen und Rudgabe bes Schloffes liegen fich bie Sieger 10,000 Gulben bezahlen. Bermuthlich war es, um fich aus ber baburch entftanbenen Schuld au retten, bag feine Wittme Agnes, bie Schwester Philipps VII, eine außerorbentliche Bebe im Lande ausschrieb, wogegen, als badurch auch die barin liegenden Güter Friedberger Bürger getroffen wurden, Burgermeifter und Rath biefer Reichsftadt Beschwerde bei R. Karl IV erhoben und bieser im 3. 1374 eine Abmahnung an fie erließ. Die Familie fam in folch eine üble Lage, daß icon vor bem 3. 1378 ber Erzbischof von Mainz für eine Forberung von 7000 Gulben Dorfer, welche jum Schloffe Ronigstein gehörten, eingenommen und inne hatte, und bag im Jahr 1378 die Wittwe Agnes mit ihren Sohnen Philipp VIII, Ulrich III, Werner III und Kuno IV Schloß und Stadt Königstein mit allem Zubehör an Dörfern, Land und Leuten (bloß mit Ausnahme ber im Befig von Mainz befindlichen Dorfer) für 7000 Gulden an Philipp VII von Falfenstein,. Ulrich IV von Hanau und die Stadt Frankfurt auf Wiederkauf veräußerte. Wann die Wiedereinlösung geschehen, ift unbefannt; Frankfurt

hatte im 3. 1381 einen Amtmann zu Königstein und noch 1385 Autheil zu nehmen an der Bezahlung der Burgmänner daselbst.

Philipp VIII folog fich im 3. 1383 bem Bunbe an, ben bie vier wetterauischen Reichsstädte mit ber Stadt Mainz und acht anbern Städten auf ber linfen Rheinseite zur wechselseitigen Bertheidigung gegen jeben, ber fie im Gangen ober einzelne von ihnen angreifen wurde, geschloffen hatten. Er versprach, bag er in einem solchen Fall, wenn fie ihm Mahnbriefe in fein Schloß Lich schiden murden , "seffe unser Dienere , mit Glene wole er= auget und bereit, also unserer Eren bag wol anftet," auf seine eigene Roften zu Gulfe schiden wolle, so lange es nothig fei; auch wolle er die Angehörigen, Diener und helfer diefer Stabte "in allen unfern Besten, Sloffen und Gebiethen, die wir jegund han, mit Namen Minzinberg, Lieche, Houngen, Affinheym, zum Hayne und Robbeim, enthalten und uß- und inlassen, sich bar= aus und barenn zu behelfen, zu allen iren Roben wider alle ire Riende"; er nahm jedoch von benen, gegen welche er Bulfe gu leisten ober bas Deffnungerecht zu gestatten habe, aus biejenigen, welche an jenen Besten, Schlöffern und Gebieten Antheil hatten, sowie den Raiser und mehre Reichoftande, unter diesen "unsern Jungherrn den Landgrafen von Seffen", die Berrschaft von Fal= fenstein und den Johann herrn zu Isenburg. Im Jahr 1389 schloß er mit der Stadt Frankfurt eine Bereinbarung, wodurch er fich verbindlich machte, feinem Feind der Stadt in seinen Schlöffern Aufenthalt zu gestatten, ber Stadt Bestes zu rathen und derfelben Bürger, Rechte und zwei Jahrmarfte zu schirmen; bagegen zahlte ihm die Stadt 1600 Gulden, welche Philipp, wenn dieser Vertrag aufgekundigt wurde, ein Jahr nach ber Auffündigung zurückzahlen sollte; zur Sicherheit der Rückzahlung septe er das Dorf, Wald, Wasser und Weibe zu Merfelden ein. 3m 3. 1390 faufte er gemeinschaftlich mit Philipp VII von ber Abtei Fulda "das Dorf Großen-Petterwyle mit dem Kirchsage, mit Gerichte, Gulte, Binse, Rugen, Rechte und aller Bubehor an Zehnten, im Felde, im Dorfe und mit Wälbern . . . und mit andern Zehnten, die da gelegen find in der Termenye der Dörfer, mit Ramen zu Cleynen-Petterwyle, zu Solzheim, zu Lichen, zu Robenheim," für 5700 Gulden "gut von Golde, swere von Gewichte, Franksurther Werunge". Er zog 1401 mit R. Ruprecht nach Italien, kaufte 1403 der Abtei Hersfeld ihre Rechte zu Hungen und Laubach ab und starb 1407 kinderlos.

Sein ihn überlebender Better und mutterlicher Dheim, Philipp VII, war bamals ein bejahrter herr. Er hatte feit frühern Zeiten sowohl mit ben Berren von Sanau, Die feine naben Blutsverwandten waren, als auch mit ber Stadt Frant= furt in gutem Bernehmen gestanden; er hatte mit letterer bereits 1372 gegen ein Darlehn von 1000 Gulben, wofür er bas Dorf Offenbach zur Sicherheit einsette, ein Schutbunbnig geschloffen. Im 3. 1394 erhielt er von bieser Stadt wieder ein Darlebn von 1100 Gulden, wofür er Peterweil zur Sicherheit einsette und versprach, bas dortige Schloß ber Stadt im bedürfenden Fall zu öffnen, auch ihre mit Raufmannsgutern reifenden Burger in ben Ort einzulaffen und ihnen Berberge ju gestatten. Schon hieraus ist flar, daß nicht zum Bollzug gefommen ift, was eine im 3. 1392 ausgefertigte Urfunde enthält, wonach er fein ganges Land für 100,000 Gulben an Philipp VIII abtrat. Dag biefer Berfauf nicht zu Stande gefommen, ergibt fich auch aus andern Urfunden, die noch nach 1392 theils von ihm allein, theils gemeinschaftlich mit Philipp VIII über hausangelegenheiten ausgestellt worden find. Er erwarb sich, man weiß nicht woburch, bie besondere Gnade R. Wenzels, ber ihn 1397 jum Grafen gu Falfenstein und zu feinem Rath machte, ihm auch 1398 erlaubte, Bolle zu Peterweil und Offenbach, an letterm Drt einen Baffer= zoll von allen auf bem Main verführt werdenden Waaren an= zulegen, welche Bewilligung er aber 1400, als erschlichen und ben Reichsgesegen entgegen, wieder gurudnahm.

Durch das kinderlose Absterben Philipps VIII wurde er, als der einzige weltliche Sprößling des Stamms, Besißer der gesamten Falkensteinischen Lande. Er übertrug aber die Verwalztung derselben und alle Hausangelegenheiten seinem Vetter Wersner III von Falkenstein, Erzbischof von Trier. Dieser schloß in solcher Eigenschaft 1407 einen Vergleich mit Philipps VIII Wittwe, Elisabeth von Epsicin, welche alle von ihrem verlebten

Berren nachgelaffene Pfandguter und fahrenbe Babe in Anspruch: nahm, hierauf aber gegen Abfindung Bergicht leiftete. 3m De= cember besselben Jahrs verband er sich mit seiner Grafschaft und Herrschaft Falkenstein und Münzenberg, "als er ber Mumpar ift," mit Landgraf hermann von heffen und beffen Fürstenthum. Nochmals erscheint Erzbischof Werner in ber Eigenschaft als Administrator Philipps VII in einem Streit mit den Brüdern Reinhard II und Johann von Hanau, ber 1408 durch Schieds= richter beigelegt wurde, von beffen Gegenstand aber aus ber Urfunde weiter nichts hervorgeht, als daß er Beziehung auf Affenheim hatte. Als im 3. 1409 auch Philipp VII finderlos geftorben war, fiel das gange Falfenstein-Mungenbergische Land an Erzbischof Werner von Trier. Zwar schrieben in bemselben Jahr die erwähnten Brüder Reinhard II und Johann von hanau an Bürgermeister und Rath zu Franksurt : "daß, weil ihre Refen von Falkenstein seel. von Todes wegen abgegangen ohne Lehns= erben, davon die herrschaft Mungenberg mit ihren Bubehörungen von Ganerb= und Lebenschaft auf sie verstorben und verfallen sey, deffen ohngeachtet ber Erwirdige herr von Trier, ber lett bes Falkensteinschen Geschlechts und Ramens, ihnen Irrung und Betrangniß darin thue," und sie bitten, "daß der Rath zu Frank= furth fie gegen ben Churfürsten von Trier bestermaßen vor= schreiben wolle". Zwar erließ ber Rath dieses Fürschreiben, und Rurfürst Werner beantwortete solches höflich: er gab aber nicht nach, sondern blieb Besiger des ganzen Landes; auch hat man feine Spur, daß bas Haus Hanau diese Prätension weiter fortgesetzt habe; es scheint vielmehr, bag erft Erzbischof Werner bie Hanauer von ihrem Antheil an bem "Landgericht ber Grave= schaft gein Affenheim gehörig" verdrängt habe.

Werner III hatte eine kinderlose Schwester, Anna, Wittwe in zweiter She vom Grasen Günther von Schwarzburg. Er hatte, als Philipp VII starb, eine noch lebende Schwester, Agnes, Gemahlin des Grasen Otto von Solms, und von einer bereits vor 1389 verstorbenen, an den Dynasten Eberhard I von Spstein vermählt gewesenen Schwester, Lutgard, zwei Nessen, Sberspard II und Gottsried VIII von Spstein. Die Gräsin Agnes

von Solms, welche 1409 farb, hinterließ zwei Gobne, bie Grafen Bernhard I und Johannes von Solms, und brei welt= liche Töchter: Anna, vermählt an ben Grafen Gerhard I von Sann, Elisabeth, vermählt an ben Dynasten, seit 1442 Grafen Dieter von Ifenburg-Budingen, und Agnes, vermählt an ben Grafen Ruprecht von Birnenburg. Dies waren biejenigen, benen fich im 3. 1409 bie Aussicht eröffnete, nach bem Ableben bes Erzbischofs Werner an ber Falfensteinischen Erbichaft Theil gu nehmen. Es war aber ichon bei beffen Leben Streit hierüber entstanden. Die beiden Epfteiner Scheinen behauptet zu haben, bag bemnächst bie Theilung nach Stammen zu machen fei, wonach ihnen, vorausgesett, daß die Gräfin Unna von Schwarzburg nicht miterbe, die Salfte ber Erbichaft geburt batte. Aber schon 1410 verbanden sich die Grafen Gerhard von Sayn und Ruprecht von Virnenburg mit Dieter von Ifenburg-Bubingen babin, bag fie fur ihre Gemahlinen auf der Theilung nach Röpfen bestehen, auch ihre Schwager, bie Grafen Bernhard und Johannes von Solms, einlaben wollten, gemeinschaftliche Sache mit ihnen zu machen. 3m 3. 1417 wurde von biefen fünf prafumptiven Miterben zusammen ein Bergleich mit ben Brubern Gottfried und Eberhard von Epftein abgeschlossen, bes Inhalts, daß nach bem Ableben bes Rurfürsten Werner von ber Graffchaft Falkenstein und herrschaft Munzenberg mit allen Bubeborungen ein Drittel den beiden Epfteinern gufammen, ben übrigen fünf Miterben aber zwei Drittheile zufallen follten; bies folle auch felbst in bem Fall gelten, wenn etwa ber Rurfurst Werner einen hiervon abweichenden Theilungsfuß verordnen wurde. verwittweten Grafin Unna von Schwarzburg, der boch ebenfo gut als den Söhnen und Töchtern ihrer beiden verftorbenen Schwestern ein Miterbrecht zustand, ift hierin gar feine Rebe; ohne Zweifel war sie dafür durch die Leibrente auf Lich und Affenheim, in beren Bezug man fie bernach findet, abgefunden worden. hatte im 3. 1401 ein Spital zum Sain in der Dreieich gestiftet, dem sie 1410 auch ihr gesamtes Bermögen von Todeswegen schenkte.

Nachdem Kurfürst Werner am 4. Oct. 1418 gestorben war, traten bie genannten sieben Miterben am 13. besselben Monats

zusammen und bestätigten, so wie foldes vor 162 Jahren bie Mungenbergifden Erben gethan batten, ben Burgmannen und Burgern zu Dungenberg ihre Rechte und Freiheiten. Gie famen barauf 1419 ju Buybach jusammen und schloffen über bie Erb= Schaft folgende Bereinbarung : 1) Gemeinschaftlich follte bleiben bas Fahr am Saupt zu Weißenau oberhalb Mainz und bas Fahr auf dem Main zu Offenbach. 2) Es wurden brei Theile gemacht, wovon ben einen bie beiden Bruder von Epftein burch bas Loos, die beiden andern aber die übrigen fünf Miterben aufammen erhalten follten. A. Der Bugbacher britte Theil folle enthalten: Bugbach bie Stadt und Burg bafelbft, Gruningen, Biegenberg und Rranzberg mit allen ihren Bubehörungen, boch ausgeschieden bie Rechte, welche ben Brubern Bernhard und Johannes von Solms zuftanden, Mungenberg halb, als bas ber Berrichaft vorbin zugebort babe, mit allen Renten, Rechten und Gulten halb, Robbeim, Lieche (bei Peterweil) und Ronigftein, mit allen ihren Zubehörungen und die Losung baran, und bie Lofung an Sofheim (an Maing verpfandet), fobann bas Schloß Bilbel mit feinem Begriff halb. Auf Diesen Theil follten 15,038 Gulden Schulden übernommen werben. B. Der Licher britte Theil follte enthalten: Lich die Stadt und Burg, barin die Lofung am Weinsberg, Laubad, Sungen, Wölfersbeim mit allen ihren Bubehörungen, Die Losung an Wedesheim, an Ben= ftatt und am Rodichen, bie Pfanbichaft an Stormfele, Affenbeim mit allen Bubeborungen, ausgenommen Robbeim und Liechen mit ihren Bubehörungen, als welche in ben Bugbacher Theil gehören follten, Dangenberg halb, als das der Berrschaft vor= bin zugebort babe, mit allen Rechten, Renten und Gulten balb, Bischofsheim auf bem Dain (bei Frankfurt), Weingult und Gelogult ju Bergen, Obererlenbach mit Bubehor, Bilbel bas Schloß mit feinem Begriff halb, die Gigenschaft und Lofung auf Peterweil. Auf biefen Theil follen 14,845 Gulben Schulden übernommen werden. C. Der britte Theil zum Sain in ber Dreieich follte enthalten: Sain die Stadt und Burg mit allen Bubeborungen, bloß mit Ausnahme von Bifchofsheim, welches in den Licher Theil geboren folle, Falfenstein, Pfeddersheim (Pfeddersheim) und Calsmunt mit allen ihren Zubehörungen; ein Sechstel an Münzenberg, Burg, Kemnaten und Stadt, und solle davon ein Bogt zu Münzenberg heißen, aber an Renten und Gefällen dafelbst keinen Antheil haben, gleichwohl die Pförtener, Thurmhüter und Wächter zum sechsten Theil sohnen. Auf diesen Theil sollten außer den Schulden, welche auf Falkensein und Pfeddersheim hafteten, noch weiter 7050 Gulden Schulden übernommen werden. 3) Die Rechte über das Kloster Arnseburg sowie alle zu Münzenberg gehörige Burgmannschaft und Mannschaft sollten zu gleichen Theilen in die zwei Theile, der Busdacher und Licher, gehören. Durch das Loos siel den beiden Brüdern von Epstein der Busdacher Theil zu; es wurden hierenach sowohl von ihnen als auch von den übrigen Miterben wechselseitige Berzichtsurkunden ausgestellt.

Bon ben übrigen funf Miterben wurde im 3. 1420 über Die Theilung ber ihnen zusammen zugefallenen Landestheile fot= gendes vereinbart: 1) Die verwittwete Grafin Unna von Sayn und Dieter von Ifenburg-Budingen erhielten zusammen: Affen= beim, Burg und Stadt, ben Sain jum Dreieich, Burg und Stadt, Obererlenbach, bas Schloß Bilbel halb mit allen bagu gehörigen Dörfern, Gerichten und übrigem Bubebor, Beigenau und Bechtsheim bei Mainz, die Losung an Peterweil, Stragbeim, an Niedern Rogbach, an Benftatt und am Rodichin, ein Fünftel an Manzenberg, Burg und Stadt, wovon fie beibe ben Namen eines Bogts zu Münzenberg und ben Wild= bann in ber Dreieich tragen, jedoch feinen Antheil am Ginfom= men zu Münzenberg haben follen. 2) Die Grafen Bernhard und Johannes von Solms erhielten zusammen : Lich die Stadt und Burg, Münzenberg bie Stadt und Burg zu benjenigen Theilen, welche ben fünf Miterben zusammen baran zuständen, mit allen Dörfern, Gerichten und Zubehör, wie fie in bas Amt Lich gehört und Werner von Falfenstein fie bergebracht habe, Laubach, Stadt und Burg, mit Dörfern, Gerichten und allem Zubehör, die Lösung an Weckesheim und am Warnsberg mit allem Zubehör, die den funf Erben zugefallenen Rechte über das Kloster Arnsburg. 3) Der Graf Ruprecht von Virnenburg

erhielt bas Schloß Falfenstein am Donnersberg mit allen bagu gehörigen Landen und Leuten, bloß mit Ausnahme ber Orte Bechtsheim und Weißenau bei Maing. 4) Burg und Stadt Pfeddersheim sollen, was die herrlichkeit, Gebot und Frevel betrifft, gur Balfte bem Grafen von Birnenburg, gur Balfte an Sayn und Ifenburg geboren; von ben Renten, Gefällen und Bubehörden follte Birnenburg ein Fünftel, Gayn und Ifen= burg zusammen zwei Fünftel und bie beiben Grafen von Solms zusammen zwei Fünftel haben. 5) Um Schloffe Calemunt mit Bubebor folle jeber Stamm ein Fünftel haben. 6) Wenn ein Miterbe etwas von feinem erhaltenen Theil verängern ober ver= pfanden wollte, fo fei er schuldig, foldes feinen Miterben anzubieten, und nur, wenn diefe es nicht fur diefelbe Summe haben wollten, welche ein Fremder zu geben bereit, burfe bie Beräußerung ober Berpfandung auch an Fremde geschehen, aber auch in diesem Falle nie und zu ewigen Zeiten an einen Fürften.

Sayn und Isenburg blieben eine Zeitlang in Gemeinschaft ihres zusammen erhaltenen Antheils; boch fielen ichon während biefer Zeit Beranderungen in ben Rechtsverhaltniffen einzelner Stude vor. Im Jahr 1421 theilten fie mit ben Epfteinern bie Burg Bilbel mit ihrem Begriff und Bubehör und schlossen mit benfelben einen Burgfrieden. 3m 3. 1422 lofte Erzbischof Ron= rab von Mainz von Dieter von Isenburg beffen Antheile an Pfedbersheim und Calsmunt ab. In bemfelben Jahr verfaufte Dieter von Isenburg Die Bogtei, Salsgericht, Berrlichfeit, ABung und Lägern im Dorf Trebur an den Grafen Johann von Ragenellenbogen. 3m 3. 1425 wurde zwischen Sanau, Ifenburg und Sayn ein Burgfrieden über bas gemeinschaftliche Schloß zu Sain in der Dreieich geschloffen. Mehre Streitig= feiten, welche zwischen Sayn und Isenburg über Wegenstände, jum Bainer Antheil gehörig, entstanden waren, vermittelte im 3. 1426 Graf Bernhard von Solms als Schiedsrichter. Im felben Jahr verglichen sich Sayn und Isenburg über die Befigung bes Maigerichts zu Langen und baß in dem Fall, wenn erfannt würde, daß nur einer von ihnen des ihnen zusammen zustehenden Sechstels am Schloß Mungenberg fich gebrauchen burfe, biefem bann ber Andere seinen Antheil baran abtreten folle. Diefer Fall trat aber nicht ein, ba 1429 burch Schieberichter gegen Solme und Epftein ausgesprochen wurde, bag fowohl Sayn als Ifenburg fich biefes Sechstels an Mungenberg gebrauchen durften. 3m 3. 1433 wurde eine, jedoch nicht vollständige Theilung vor= genommen, wobei 1) gemeinschaftlich zwischen Sayn und Ifen= burg au gleichen Theilen blieben: Stadt und Burg jum Sain, Langen, Dffenbach, ber Wildbann in ber Dreieich, bas Gedftel an Mungenberg, fodann Affenheim, Peterweil und Bilbel. 2) Ifenburg erhielt privativ : Dffenheim , Gogenhain , Konigftatten, Relfterbach, die Rechte an Beinebeim und gu Bifchofe= heim, sodann Sechtsheim und Weißenau bei Mainz, Obererlen= bach und Oberwellstatt und die Lofungen an Bruchenbruden, Benftatt, Rodchen und Niederrogbach. 3) Sayn erhielt privativ: Egelsbach, Sprendlingen, Ginsheim, Nauheim, Merfelden, Munfter - Werlachen, Dubenhofen, Die Rechte ju Bieberau (Biber ?), bas Subengericht und bie Gefälle ju Arheilgen, fobann Niederwellstatt, Affenheim, Bauernheim und Fauerbach nebft Rechten ju Bubesheim in ber Wetterau. Wegen ber zwolf Bofe (mansi) ju Arbeilgen, welche nebft bem Behnten baselbft ben von Falfenstein 1259 burch Schieberichter waren zuerfannt worden, hatten biese bafelbst ein Subengericht, worüber zwischen bem Grafen Dieter von Sayn und bem Grafen Johann III von Ragenellenbogen, dem Landesberrn über Arbeilgen, Streit entstand. Durch Bergleich von 1437 entsagte Sayn gegen eine Gelbsumme diesem Subengericht und bem bamit verbundenen Recht, Läger und Agung bei ben Subnern zu nehmen. 3. 1444 verglich Graf Dieter von Sayn fich mit bem Grafen Reinhard II von Hanau wegen bes gemeinschaftlichen Dorfes Mufter babin, bag feiner von ihnen mehr einfeitig von seinen Borigen Bebe erheben folle; bagegen wollten fie im Ginverftand= nig mit einander eine Gulte auf bas Dorf fegen, fur Agung, Dienst und Bebe, wovon Sayn fünf Sechstel und Hanau ein Sechstel erhalten folle; überdas folle jeder von ihnen behalten was er an Korngülten und an Zinsen bisher zu Münster gehabt habe.

3m 3. 1446 verfaufte Graf Dieter von Sayn an ben Grafen Reinhard II von Sanau zu einem Biertel, an ben Grafen Dieter von Ifenburg = Budingen ju einem Biertel, alfo an beibe einen halben Theil, und an Frank von Kronberg ben Aeltern jum andern halben Theil, für 25,800 Gulben, "seine Theile und Rechte, Berrichaft, Berrlichfeit, Mannschaft, Wildbanne, bas Schloß, Burg und Stadt Sain in ber Dreieich gelegen und alle Balber, Schlöffer, Dorfer und Gerichte bagu und barin geborend, feine Theile ju Offenbach und Langen, fodann Mersfeld, Egelsbach, Sprendlingen, Raubeim, Ginsheim, feine Theile gu Munfter-Berlachen, ju Dubenhofen und ju Biebra, feine Bogtei, Defnung und Recht ju Dungenberg, feine Gulte und Rechte ju Arheilgen und an bem Fare zu Weißenau, mit allen und jeglichen Gutern, Gefällen und Bubehörungen", auf Wiederfauf. Soon bamals batte Graf Dieter von Sayn an biefen Frank von Kronberg ben Aeltern auf Wiederfauf verfauft und pfands weise überlaffen "feine Theile ber Schloffer, Dorfer und Guter in ber Wederauwe zu Affenheim, Pettermyle, Rieberwolnftat, Dffenheim, Buernheim, Fuerbach, Budesheim und Bilbel". Diefe Pfanbichaft wurde furg nachber in einen Erbverfauf vermanbelt, und Gerhard Graf von Sayn ftellte an St. Michaelstag 1458 eine Urfunde barüber aus, "bag er feine Erbteile und Erbichaft inne ber Wederaume, nemlich in Petterwyle, Affenheim, Nieberwolnftat , Offenheim , Buernheim , Fuerbach , Budesheim und Bilbel mit allen iren ingehörden erblich verkauft und ingegeben habe Franken von Kronberg bem Alten und fin Erbin vor zwenzigtufent Gulben".

Diese Besthungen in der Wetterau kamen durch Frank von Kronbergs Tochter Elisabeth Katharina, Gemahlin des Grasen Johann von Solms († 1457), an deren Sohn, den Grasen Kuno von Solms und die von ihm abstammende Hauptlinie Solms=Lich und in der Folge an deren Speciallinie, Solms=Rödelheim. Auf eben diese Art war Graf Kuno von Solms zum Antheil des Frank von Kronberg an der Pfandschaft zum Hain in der Dreieich gekommen, in dessen Besitz man ihn im Jahr 1465 und 1484 seine Söhne Johann und Philipp sindet.

In diesem lettern Jahr kündigte Graf Gerhard von Sayn die Pfandschaft an Hain in der Dreieich nebst Zubehörungen auf; die drei Pfandinhaber, Hanau, Solms und Isenburg, weigerten sich aber, die Loskündigung anzunehmen, weil der Pfandschuldner nicht mit eignem Gelbe und nicht für sich, sondern sür einen Andern, der nicht Falkensteinischer Miterbe sei, dem Familiensvertrag von 1420 zuwider, einlösen wolle. Die Einrede endigte damit, daß Graf Gerhard von Sayn im J. 1486 an den Grafen Ludwig II von Isenburg-Büdingen die in der Pfandschaft von 1446 begriffenen oben erwähnten Stücke sür 28,000 Gulden erbslich und unwiederrussich verfauste, wogegen von Solms, so viel bekannt ist, nichts eingewendet wurde-und billigerweise auch nichts eingewendet werden konnte, da ihm die Saynischen Bestungen in der Wetterau zu Theil geworden waren. Hanau konnte, da es nicht Falkensteinischer Witterbe war, gar nichts einwenden.

So hatte also Isenburg die Falkensteinischen, zum Schloß Bain gehörigen Landestheile, mit Ausnahme der hohen Bogtei über Trebur und des Hubengerichts zu Arheilgen, im J. 1486 wieder zusammen, und dazu noch die Dörfer Weißenau und hechtsheim bei Mainz. Da Dieter von Isenburg schon im Jahr 1436 Obererlenbach und Oberwellstatt an Sberhard II von Epssein im Tausch abgetreten hatte, so besaß Isenburg in der Wetterau aus der Falkensteinischen Erbschaft nur noch den Ort Peterweil halb, die Hälfte des Falkensteinischen Antheils, also fünf Zwölstel an Ussenheim, die vorhin verpfändeten Ortschaften Benstatt und Bruchenbrücken und ein Viertel an Vilbel.

Noch im J. 1793 wurde Falkenstein als ein Militairposten von einiger Bedeutung betrachtet; die Burg selbst aber befand sich seit langer Zeit in vollem Verfall. Einige Andeutungen von Restauration entstammen dem J. 1842.

## Reifenberg.

Mit Falkenstein grenzet Neisenberg, das hoch an der Nordsseite des Taunus, umweit der Quelle der bei Weilburg in die

Labn munbenben Weil gelegen, bis in bie neuefte Zeit Sauptort einer barnach benannten, über Nieberems, Arnoldsbain, Geelenberg und Schmitten fich erftredenben Berrichaft. In ber vielleicht aus bem 12. Jahrhandert fich berichreibenden Burg bestand zeitig eine fehr zahlreiche Ganerbichaft. 3m 3. 1384 werden als Ganerben aufgeführt bie von Reifenberg, bie Robel von Reifenberg, die Rämmerer von Dalberg, Satfeldt, Weis von Reuerbach, Saned, Birgborn, Rleberg, Rronberg, Stodheim, Scharfenftein, Sufftersbeim, Lowenstein, Brendel von homburg, Langenau, Dittenstein und bie Gure von Ragenellenbogen. Denen hatten fich 1400 bie von Cleen, Schonborn, Frondorf, Lindau, Specht von Bubenheim, Elfershausen, Buches, Praunheim und Raffau, 1457 und 1480 bie von Ballbronn, Bellersheim, Sattftein und" Bach zugesellt. Die Starfe ber Burg und mehr noch ber Befagung gaben ihr Unfeben und Bedeutung. Darum fucte Eras bischof Diebrich von Maing 1443 beren Deffnung fur feine Leb= tage und 1461 für bas Ergftift, Landgraf Ludwig von Seffen 1449 ben Enthalt in der Burg, und auch Kurfürst Friedrich I von ber Pfalz bublte um bas Deffnungerecht. Sie wurde im 30jährigen Rrieg abwechselnd von Raiferlichen, Schweden und Seffen eingenommen. Konig Guftav Abolf ichenfte bie Burg feinem Gebeimschreiber Schwalenberg. Darauf wurde dieselbe bis jum Jahr 1668 burch bie Familie von Reifenberg bewohnt. Sie ftand noch im Jahr 1674, war aber burch die Mainzische Besatzung ftarf verwüstet worden und ift vorlängft Ruine. Der Geschichtschreiber Johann Philipp von Reifenberg beschuldigt aber ihrer Berftorung ben Grafen August von ber Lippe, ben Bertheibiger von Coblenz 1688: »Avitae arcis nostrae, nulla ratione excusabilem combustionem debemus Comiti Augusto de Lippia, copiarum Hassicarum duci, qui moderni Comitis de Weda, Friderici Wilhelmi, curator in Newenwiedt, remotis ab eo, per Directorem cancellariae Nisium, omnibus, ut pecus periit, eo consilio, ne mors ejus, nescio quam ob causam, citius, quam ipse vellet, vulgaretur: erat, si supervixisset, mecum pugnaturus, et forte Deus adfuisset mihi provocato, ut ulcisci injuriam potuissem.« Das Dorf Reifenberg, auf

rauber unfruchtbarer Bobe, wo das Gewerbe ber Ragelichmiebe vorherricht, pfarrte früher nach Arnoldshain, hatte aber 1418 eine eigene Pfarrei und eine bem h. Othmar geweihte Capelle, die 1477 durch Stiftung Walthers von Reifenberg einen ftandigen Priefter erhielt. In die Pfarrfirche zu St. Georg find außer bem Dorfe Reifenberg, 818 Seelen, eingepfarrt Arnoldshain, Brombach, Hundstall, Schmitten, Riederems, Reinborn, bas Kilial Gelen= berg, Finsternthal, Mauloff, Treisberg, Dberems, Reichenbach, Wustems, überhaupt 1671 Röpfe; bas Patronat ftand ber Berr-Schaft zu. Bon benen von Reifenberg ift Bb. 2 G. 517-535, von ihren Nachfolgern, den Grafen von Balbott = Baffenheim Abth. I Bd. 2 S. 151—160 und Abth. II Bd. 10 S. 388—395 gehandelt. Ein arger Drudfehler ift jener Bagenbard, ber 1043 Reifenberg befessen haben foll : es muß hartmann beigen. Bon Philipp Ludwig von Reifenberg und von feinem Rachfolger im Besige ber Berrschaft, von Johann Lothar Walbott von Baffen= beim ift Bb. 1 G. 434-437 gefprochen worden.

Auch die Berrschaft Kranzberg, burch bas Trierische Amt Werheim von Reifenberg geschieden, bat Johann Lothar in ben Röthen bes 30jährigen Kriege von Kurmaing pfandweise, gegen ein Darleben von 50,000 Gulben, bann für bie nämliche Summe zu Erb und Eigenthum erhalten. Die Schickfale biefer Berr= schaft und ihrer Besiger hat Gr. Junfer, Lehrer zu Bommers= beim bei Oberursel, in einer ungemein verdienftlichen Monographie: Beitrage jur Geschichte ber Berrschaft Cransberg am Taunus und ber Grafen von Baffenbeim, 1863, S. 100, abgehandelt. Ich entlehne ihr Folgendes: "Das Schloß Cransberg erhebt fich in einem engen Seitenthal bes Usbachthals auf einem unbedeutenden Hügel. Das Thal selbst schlägt in seinem Angesicht eine Biegung ein. Gin halbrunder massiver Thurm erhebt sich innerhalb seiner Umfriedung. neben ihm ftebende Schloßgebäude ift feine mittelalterliche Burg, fondern trägt das Geprage einer friedlichern Zeit, ba man fich nicht mehr durch feste Mauern, Wälle, Zugbruden und Schießscharten gegen gewaltsame Angriffe schützen zu muffen glaubte. Daneben steht ein Wohnhaus niedern Ranges, seit ber Mitte

bes vorigen Jahrhunderts von dem herrschaftlichen Pächter benust. Eine reizende Waldschlucht umgibt die Nordseite des Ganzen, in dessen Hintergrund ein sanster Waldhügel seine grünen Zweige in den Lüsten wiegt. Unmuthige, jest wenig mehr betretene Pfade durchziehen diesen Wald und leiten zu einem stillen, sichtenbefränzten Vorsprung, der die Aussicht ins Thal gestattet oder durch heimliches Dickicht zu der Kreuzcapelle, welche der Domscholaster Kasimir Ferdinand Adolf von Walbott Bassens heim im Ansang des 18. Jahrhunderts erbauen ließ. Zu dieser Capelle führt auch aus einem hinterpförtchen des Schlosses eine sich angelegte Hainbuchenallee. Das Schlos selbst ist noch bewohnbar und trägt seinen Namen von Cranich; es wird darum in alten Urfunden Cranchesberc, Cranichsperc genannt.

"Der erfte Erwin von Cransberg unterzeichnet 1221 eine Urfunde als Burggraf von Friedberg. Er führte einen Rranich in feinem Wappen und fcheint ber gleichzeitige Schultheiß von Frankfurt zu fein. Sein Sohn Eberwein genannt Granech von Cranechesberg und feine Chefrau Chriftina verfaufen 1252 bem Rlofter Urneburg alle Guter zu Eberftatt bei Dungenberg, beftebend in Medern, Beibetriften, Bofen und Garten fur 160 Mart Goldes (?) Colner Babrung. Ginen Theil der Guter, ber jährlich 7 Malter Weizen und 17 Schillinge 6 Pfennige eintrug, befag Cberwein als Leben von feinen Bettern Gottfried und Berhard von Epftein. Um biefelben wegen bes Berfaufs biefes Lebens zu entschädigen, übergab er biefen Berren fein But gu Werheim freiwillig unter ihre Lebensberrlichkeit, damit der Abt an ben Eberftatter Gutern unverfummertes Eigenthumerecht ge= Dag feinerlei Streitfrage über ben Berfauf entftebe, ftellte Eberhard feche Ritter als Burgen und versprach bie schriftliche Bestätigung bes Berfaufe innerhalb Jahresfrift beigubringen. Im Fall dies nicht geschehe, so hatten bie vorgenann= ten feche Burgen fich nach Friedberg zu begeben und feien da= felbst auf feine Roften fo lange zu unterhalten, bis die Bertrage= bebingung erfüllt fei. Diefer Buter wegen entstand einige Jahre bernach Streit zwischen bem Convent zu Arneburg und ben Falfenfteinischen Gigenleuten zu Gberftatt. Lettere behaupteten

-111 Ma

und verlangten, bag bie Brüber gleich ihnen wegen ihrer Guter ben Berren von Faltenftein und Mungenberg frohnen follten. Diefer Streit wurde 1258 unter dem Borfit Philipps von Falfen= ftein im Namen aller Erben babin verglichen, bag bie Brüber ju Arnsburg jahrlich eine ""Mutte"" Weizen von ben ehemals . Cransberger Gutern abgeben und dafür von allen weitern Leiftungen befreit fein follten. Burben fie aber biefe Guter verpachten, fo follten bie Pachter zu frohnen gehalten fein. Er= win III Cranich von Cranecheberg, Ritter und Schultheiß gu Frankfurt, ftellt im 3. 1298 mit ben Scheffen ber Stadt eine Urfunde über ben Sof zu Endheim aus. Diefer mar ber lette, wird auch ber Jungere genannt und hinterließ feine Erben. Dieg fchien auch ber Grund zu fein, bag er 1310 feine Befigungen an Philipp IV von Falfenstein veräußerte. Das Dorf Cransberg in feiner fpatern Lage und Gestalt ift weit fpatern Ursprunge ale bas Schlog. Aus den beiden nach Dbermorfen au liegenden Dorfern Ober= und Riederholgburg jog bie Berr= fcaft die Bewohner unter Befreiung von einigen Laften nach Cransberg. Borber ftanben nach ber alten Trabition nur einige Fischerhütten um bas Schloß. Cransberg, Pfaffenwiesbach (früher Erwiesenbach) und Wernborn bilbeten bie Berrichaft Cransberg bis in bie neuefte Beit. Diese Geftalt erhielt fie unter ben Falfensteinern. 3m 3. 1280 erhielt Gottfried III von Epftein bei ber Theilung ber herrschaft Rleeberg unter andern bie Dorfer Bolgburg; 1316 wurden dieselben von Gottfried V famt Theilen von Wernborn, Erwiesenbach an Philipp von Falfenftein wieder peräußert. Da berfelbe, wie vorher bemerft, 1310 Cransberg erworben hatte, fo war ibm die Abrundung feiner Befigung willfommen. Die Berrschaft Cransberg theilte nun bis in bie Mitte des 17. Jahrhunderts gang bas Schickfal ber Graffchaft Königstein, in beren Besit schon 1294 Werner I von Falfenftein mit allen Bubehörden fich befand."

Von den Falkenstein kam namentlich Kranzberg an die von Epstein, mit den übrigen Epsteinischen Gütern an Stolberg, endlich 1591 an Mainz. "Da die Grafen von Stolberg der Augs-burgischen Confession zugethan waren, so führten sie dieselbe auch

in ben Berrichaften Ronigstein und Cransberg ein. Der Rurfürft ftrebte babin, in ben neu erworbenen Besigungen bie alte Religion berzustellen, was auch gelang. Er reifte felbst in ben Jahren 1601-1604 in Begleitung eines Domberrn und mehrer Befuiten umber, um feinen Bwed zu vervollständigen. Noth bes 30jährigen Rriegs verpfanbete ber Rurfurft Cransberg an die Waldbotten von Baffenheim um eine Summe von 50,000 ff. Für diesen Betrag wurde bem Gläubiger 1654 bie gange Berr= schaft überlaffen. Da biese Familie zwei volle Jahrhunderte im Besit von Cransberg blieb und es mir vergönnt war, einiges neue Material feiner Zeit auf bem Schloß zu Cransberg zu ercerpiren, fo wird es zwedmäßig fein, etwas tiefer einzugeben." Anton II Balbott von Baffenheim, ber Landhofmeifter 1554, hatte der Sohne zwei, Johann, welcher fich im Febr. 1556 gu Lowen mit Ratharina Belog, einer Bürgerlichen, vermählte und noch in bemfelben Jahr mit hinterlaffung einer Tochter ftarb, und Anton III, Erbherr und Stammhalter. Zwischen ben nächften Rachkommen biefer beiden Bruder entspann fich megen ber Erb= theilung ein bitterer über 20 Jahre bauernder Streit, ber eine Kulle des Leids über beide Theile brachte. Antou II war mit ber unebenbürtigen Berbindung feines altesten Sohns mit Ras tharina Belog aufs bochfte unzufrieden. Lettere fdreibt am 23. Oct. 1566 barüber an ihren grollenden Schwiegervater, baß "fein lieber Gobn in verschiedenen Zeiten fie gur Che begehrt, fie fich aber oft gesperrt und verlangt habe, daß er ein ander foll versuchen, feines gleichen, damit fein Bater und feine Freunde beffer follten zufrieden fein. Goldes batten ihr Bater und Mutter auch befohlen. Sie batte fich jedoch seiner nicht entschlagen fonnen, obwohl fie fich von feiner Gefellichaft mit Gleiß abgezogen." Run bittet fie ihren Schwiegervater um Berzeibung wegen ihrer Berheurathung und zugleich um Bestimmung, welchen Ramen ihr zu hoffenbes Rind haben folle.

"Indessen der Alte verharrte bei seinem finster grollenden Sinn. Unglücklicherweise starb Johannes von Walbott noch in demselben Jahr, da ihm die Tochter Beronika geboren wurde (1566). Die Spannung zwischen ben beiden Familien wurde,

Scoolo

ba bas vermittelnde Band nicht mehr existirte, nur noch vermehrt. Vor allen Dingen suchten die Walbott ben Sprößling ihres verstorbenen Bruders in ihre Gewalt zu bekommen. erzählt in einer fpatern Rlagschrift an ben Reichshofrath . ihre hinwegbringung auf folgende Weise: ", - welcher gestaldt fie mich zu Cobleng auß dem roten Creug mit ber Wiegen binweggefürt, meiner Mutter, fo mir als ihrem Rindt nachgeeilet, zu Mülheim im Thal gegen Cobleng über in bes Bogts Behau= fung einen hal in den Mundt geleget, bem Bogten, damit er bie Mutter anzaigete, ein geladen Rohr auf die Bruft gefest, mir ju unterschiedlichen Malen ben Nahmen verendert und endlich die Mutter zu erseuffen vorgenommen und, ba foldes burch des von Dalwiges Borbitt verhindert, sie gefänglich auf bas Saus Dibruden eine geraumbte Zeit verhalten, bis fie burch bas ernftliche Schreiben bes herzogen von Alba mit mir bem Kinde auf bas Saus Erberftein gelieffert zc."" Die Mutter beflagt fich in einem Brief an ihren Schwager d. d. 26. Mai 1578 bitter über ben Berluft. Doch ergibt fie fich in ihr Schicksal, ba fie ihr Rind nicht haben fann, bittet nur, baffelbe als eine recht Bals bottische Erbin anzusehen und zu erziehen, bamit ihre und ihres Schwagers Conscient nicht beschweret werben moge. Es fei fa boch feines einzigen Brubers Rind, beffen Sausfrau fie gewesen. "Dag ich jedoch zu gering gewesen, Eures Bruders Sausfrau ju beischen, muß ich gedulten; jedoch ift mehr geschehen, daß eine von Adell feines Gleichen nit bett genommen: die Frau aber abelt nicht ben Mann, ban ber Mann bie Frau, bermegen bas Gegenteil mehr ber Schand ift, wie woll geschehen, daß vormals ein abeliche Frau ihren eigenen Schneiber genommen, wie Euch bewußt und gleichwohl von Freunden und Berwandtschaft aufgenommen.""

"Die unglückliche Frau hat sich nun an verschiedenen Orten am Rhein aufgehalten, wurde se länger ein desto schärferer Dorn in den Augen ihrer Verwandten. Wiewohl wir nicht berechtigt sind, ihre Handlungen nach dem ungünstigsten Lichte zu beurtheilen, welches die Leidenschaft der Gegenpartei auf sie wirft, so scheinen doch die mannichfaltigen Drangsale des unstäten Lebens ben edlern Ginn in Bielem berabgestimmt zu haben. Wenigstens berichtet ber Colner Anwalt Dt. Roprecht in mehren Schreiben aus dem Jahr 1574 nachfolgende argerliche Geschichte: ""Auf vergangenen St. Paulustag ift ein fleiner Jung am Rennenberger Sof bei Jaques mitfammt boch einem Diener gewefen, bat bei fich einen Brief gehatt, angebend Ratharina Belog und hat gefragt, ob Jaques nit wiffe, wo fie in ber Berberg were. Auf bas Befragen, mober ber Brief mare, antwortete ber Jung : Er wiffe es nicht. Jaques gab ihm einen Bagen Botenlohn und übernahm bie Beforgung bes Briefes an Ratharinen, ber er einen Freundschaftsbienft zu thun vermeinte. Sie hat ben Brief eröffnet und gelefen, barin unter anderem, wie ich bericht, gestanden allerhand hurenstud, wie ich ban nit zweifle, ber benfelben Brief gefdrieben, er wird ihre Stud jum Theil wohl gewußt haben. Auf ihre Fragen, woher Ueberbringer ben Brief hatte, ergablt Jaques Die Geschichte mit bem Jungen. Sie fcidte fogleich nach bem Richterbotten und ließ bie Beiben - ben Jaques und noch einen anwesenden Niederlander - als Diebe und Schelmen arreftiren, in ber Meinung, ben Urfprung bes Briefes zu erfahren. Wegen einer erlegten Caution wurden bie Inhaftirten bes andern Tages auf freien Sug gefest, und als fie auch ihre Unwiffenheit in Diefer Gache mit einem leiblichen Gib erharteten, fo waren fie bes Rommers frei. Bulett tam ich ber Anwalt Roprecht an bas Gericht und fagte: fie borffe ibr icam alfo nit beschmuden, er bette noch ander Brieff binter fich, ba fie fein bur fein wolte, foll fie fich gegen die beffen vertheidigen, die ihr ihre hurenftud überzeugt haben. Darauf wurde ihr vom Gericht gefagt: Wann die Sachen fich fo verhielten, fo follt fie fich fcamen und zu Sauf bleiben."" Das andermal fam Roprecht in Geschäften zu ihrem Birth auf bie St. Gereonsftrage. Als Ratharina feiner ansichtig wurde, for= berte fie ihn ju fich und ftellte ihn ernftlich jur Rebe wegen ihrer neulichen Beschämung. Ihren Schwager nannte fie einen Lands friedenbrecher, Stragenrauber ihres Rindes, den sie wurde in Coln arretiren laffen, weil fie ibn im Berdacht halte, bas famos Libell geschrieben zu haben. Die beiden geriethen so bart an

einander, daß sie zum Schlagen bereit standen. Roprecht schreibt darüber: ""So hab ich unter anderen allem vermerkt und wie mir auch gesagt ist, daß sie schwanger were und sollt ein Kind tragen von Meutter, deshalb ich mich gezuckt des Schlagens."
Für die unehrliche Schwangerschaft ist sedoch kein weiterer Anhaltspunkt vorhanden, als das Bestreben des dienstsertigen Anwalts, seinen Principalen eine schweidende Wasse gegen die unbequeme Gegnerin in die Hand zu drücken. Die Tochter—Beronika — war auf Betreiben ihres Oheims Anton III schon im 12. Jahr in das Katharinenkloster bei Trier gebracht worden, wo sie auch in ihrem 14. Jahr, wie sie sagt, ""mit vielen Bedängungen gezwungen" ihre Profes ablegte.

"Die Wittwe Johanns von Walbott, Ratharine Belog, hatte fich inzwischen mit Konrad Bolradts genannt Meutter, Dr. ber Rechte und Amtsvogt zu Gladbach, in' zweite Che begeben. Luftern nach bem Baffenheimischen Erbe, bewog Bolradts unter Beihülfe seiner Frau bie Stieftochter, sich ber aufgedrungenen Rloftergelübde ledig zu machen und zu Bunften der beiden Gobne Volradts auf ihr Erbtheil zu verzichten. Solches geschah den 2. Det. 1589; bem Rlofter follte eine Gabe von 1000 Thalern Beronifas Austritt aus besagtem Rlofter wurde von zufließen. bem apostolischen Runtius Octavius Colatinus unterm 9. Da. 1589 fanctionirt. Die Sache wurde deghalb eifrig von den eigennützigen Eltern und Berwandten betrieben, damit Beronifa Gobald wieder erbfähig als Baffenbeimerin auftreten fonne. die obige Ceffion zu Gunften der Stiefgeschwister bewerfselligt war, bewog man die faum Befreite aufs Reue bem Rlofter eine zutreten für alle Zeit ihres Lebens. Sie willigte benn auch darein und schwor ""ungetrungen und ungezwungen", wie es in dem deßhalb gefertigten Justrument heißt, die Tage ihres Lebens in dem Klofter zu verbleiben und Gott dem Allmächtigen im sungfräulichen geistlichen Stand daselbst zu dienen. Sie hielt es jedoch nur zwei Jahre darin aus, entfloh nächtlicher Beile und verheurathete sich bald darauf zu Coln mit einem Ritter Reinhard von Hanxler (Hanxleden), Herrn zu Oberemdt. Bon nun an sehen wir sie mit ihrem Gemahl um die Wiedererlangung

ibres väterlichen Erbes nach zwei Seiten einen beftigen Rampf beginnen: auf ber einen Seite wollten bie Walbotten nichts geben; auf ber andern Seite machte ber Stiefvater feine Ceffions= aufpruche burch einen Proces bei bem Rammergericht in Speier geltenb. Dag bie Balbotten nicht benen Bolrabts ben Gedel fpiden wollten, ift ihnen feineswege zu verbenfen, zumal aus ber Ceffionsgeschichte flar bie eigennütige Absicht berfelben erbellt. Reinhard von Sanxler war ein armer Ritter und führte ein unftates, abenteuerndes leben. Er befaß verschiedene Guter pfandweise, weil er fich feines faufen tonnte, ftreifte nach Aufboren ber Pfandschaft im Style einer frühern Zeit Beute fuchend und mit fich führend, in ben niederlandischen und pfalgischen Wegenden umber, machte ben Balbotten burch bier und ba ausgeftogene Drohungen und verübte Thatlichfeiten und durch feine nicht zu ermudende Beweglichfeit, seinen felbst Raifer und Reich Tros bietenden Ginn, ichwere Gorgen. Die Gegner haben burch mehrfache Documente bargethan, daß es hanrler mit bem Mein und Dein nicht genau nahm."

Um Sonntag, 27. Sept. alten, 7. Dct. neuen Styls 1601, Morgens zwischen 5 und 6 Uhr, bestürmte Sanxleden an der Spige von 16 bewaffneten Gefellen das Schloß Baffenheim. Der Reller Arburg wurde dabei am Arm verwundet und fprang in ben Baffergraben, um fein Leben zu retten. Chefrau und Rind beffelben wurden gurudbehalten, bis famtliche Binsbucher ausgeliefert und alle Inventarftude aufgenommen waren. ber Action tamen zwei Baffenheimer Ginwohner, Peter Burter und Bans Dredenach, ums Leben; Tage barauf ließ fich Banrleden von den Baffenheimer Ginwohnern bulbigen. Die Balbott riefen bas Reichstammergericht an. Der Kammerbote 30= hann Regele erschien am 18. October mit einer Citation bes faiferlichen Gerichtshofe. Sanxleden empfing ibn "mit bewehrten Soldaten", wies das Mandat von der Hand, fagend, ber Bote solle das wieder hintragen, wo ers befommen. Regele weigerte fich, und hanrleden erwiederte ihm: "Er folle fich alsbald von dannen machen und ihm nit wieder kommen, er oder ein ander, oder der Teufel solle sein Leib und Geel holen, er wolle sein

Rappier durch ihn stoßen und ihn zu Stücken zerhauen, daß sich ein ander daran stoßen und sobald Reiner mehr ihm ein Mandat bringen werde." Darauf zogen die Soldaten ihre Röhren an und trieben den Boten fort. In der Nacht vom 25. auf den 26. Nov. kamen die Walbotten mit einem Hausen Soldaten, ungefähr 60 Mann, und beschossen das Schloß und das Dorf. Die Einwohner stückteten zum Theil. Die Belagerung dauerte mit kleinen Unterbrechungen die Ende Januars 1602, und wurde der Verwüstung auf energisches Schreiben des Lehnherrn, Grafen Wilhelm von Wied, Einhalt gethan, am 31. Januar 1602 Wassenstillstand geschlossen.

Mittlerweile war die durch Hanxleden aufgewiegelte Staatische Bulfemannschaft raubend und plundernd durch bie Trierischen, Colnischen und Julichischen Lande berbeigezogen, über 200 Mann ftarf. Sie überfielen bie weit schwächern Balbottischen Soldaten vor bem Schloß und hieben, was fie erreichen fonnten, gufammen, plunderten nicht nur bas Dorf, fondern auch die Rirche; Meggewänder, Relche, Leuchter bis auf die geringste Leinwand nahmen fie mitfamt bem gefangenen Paftor. Der aus ber Rlemme gehauene Sanxleden, welcher fich nach ber begangenen Treulofigfeit unmöglich mehr halten fonnte, jog mit ihnen ab. Es fam hierauf zum Bergleich, 2. Jun. 1602, und versprachen die Walbott, des hanrleben Ansprüche mit der hauptsumme von 20,500 Gulben zu tilgen. Sanxleben warb von feinen Schuld= nern fehr bedrängt. Frang Bad, Gafthalter jum wilden Dann in Cobleng, forberte noch Reftschuld 170 fl., Bans Dit Graf, Gafthalter jum beiligen Weift dafelbft, 800 fl., ebenfo der Raufmann Dietrich Rosenbaum fur gelieferte Baare nach Baffenbeim 309 fl. nebft noch vielen Andern. Dem beiligen Beiftwirth Sans Dit Graß hatte Sanxleden mehre Schuldscheine früher eingehändigt und ihn fpater eingelaben, auf Raffau in bes von Stein Behausung zu fommen, wo er ihn bezahlen wolle. Graß traf hanrleben wirklich zu Raffan als Gaft bei ben Junkern Gottfried und Adam von Stein in Gegenwart Salomons bes Paftore ju Bachheim und hermanns bes Bogte von Ems. Sanxleben fragte seinen Gläubiger, ob auch bas Siegel unter

ber Sandschrift sei. Dieser antwortete: ja, wie hier zu seben -- und hatte, in Unsehung der Gegenwartigfeit ber obgenannten edlen und würdigen Zeugen, ihme Sanxleden bona fide et ad manus fideles zu feben bargereicht, welche Sandschrift er Sanr= leben genommen und in die Sofen geftedt, fie auch leglich gerreißen wollen. Der Junter Abam von Stein fei barüber beftig erzurnt gewesen und habe ibn vom Berreigen abgehalten, aber er Graf habe feine Schrift nicht wieder erhalten. Da Sanr= leben feine Schuldner auf biefe Beife hinterging und an ber Rafe berumführte, fie zuweilen fogar bedrobte, fo mag man fich leicht die Stimmung berfelben gegen ihn erflaren. Gie vernahe men, daß er fich Enbe bes Jahrs 1603 bei bem von Rolshaufen ju Müllenbach unter bem Ehrenbreitstein (Dtto von Rolshaufen batte bas But mit Wilhelma von Belfenftein erheurathet) weile und beschloffen, ihn mit gesamter Sand zur Bahlung an= aubalten. Sie bewehrten fich theilweise; ber beilige Geistwirth nahm einige gerabe bei ihm liegende Reiterfoldaten mit; unter= wege trafen fie noch einige Schiffleute, welche gleichfalls auf Ansuchen sich anschlossen, und zogen so aus, fanden aber ihren Mann in Rolshausens Behausung nicht, sondern begaben fich weiter. In Mullenbach fanden fie hanxleben, wie Sans Dtt Graf bei Gericht fagt, in einem Baumgarten vor bem Saus Mullenbach unter einem Rirschbaum bei einer Jungfrau figen. Sobald er ben Wirth Bermann erfah, ftand er auf, um eiligen Schrittes ins Saus Mullenbach zu geben, schamte fich freilich bes Laufens und blieb auf dem Borbof fteben, um zu fragen, warum man also bewehrt und mit fremder Mannschaft zu ihm fame ? Der Gefragte gab jur Untwort, bag er Sanxleden fic barüber nicht zu verwundern brauche, angesehenermaßen er ichon verschiedentlich gedrobet, weghalb fie fich zur Bertheibigung gerüftet hatten. Sie brachten indeg nichts heraus als 40 fl. für ben Wirth hermann zu Andernach, die Sanxleden mit dem Carabiner in ber Sand auszahlte und die übrigen auf später vertröftete.

Hanrleden, ber wiederum in der Generalstaaten Dienst getreten war, erwarb sich die ernstliche Fürsprache der Prinzen

Moriz und Friedrich Beinrich von Dranien. Beibe fdrieben an ben Rurfürsten von Coln und ben Baffenheimischen Bormund von Gymnich und brohten mit Ergreifung weiterer Mittel, falls man hanrleden nicht flaglos halte. Gleichfalls ichrieben ber Graf Philipp Ernst von Hohenlohe und Graf Johann von Der mit einem friegerifchen Ginfall bebrobte Massaus Siegen. Rurfürst Ernft fdrieb unterm 5. Sept. 1607 aus Arnsberg an feine Rathe, um foleunige Ausgleichung ber Sache berbeizuführen. Der zur Zahlung ermahnte von Gymnich rechtfertigte fich und bie Gebrüder Walbott mit Berufung auf ben Bertrag, fowohl bem Prinzen von Dranien als auch bem Rurfürsten gegenüber. Der Schriftenwechsel mabrte inbeffen fort, fogar bie bochmögen= ben Generalstaaten zog Hanrleben herein, und im Mai 1609 war die Gefahr ber nieberlandischen Execution fo groß, daß fich ber Administrator bes Erzstifts Coln, Berzog Ferdinand von Bayern, nicht anders zu helfen wußte, als dem Bormund von Gymnich die Zahlung an Sanxleben ftricte zu befehlen. Gymnich bezahlte am 7. Dec. 1609 bare 16,500 fl.; jest aber for= berte hanrleden, ber mittlerweile in bie Acht erflart worben, weitere 50,000 Thaler. Wahrscheinlich um Geld einzutreiben, besuchte er berer von Baffenheim Gut Sevenich bei Caftellaun, und folgendermaßen schildert ihn und fein Gefolge ber bafige Kellner: "Der vornehmste unter ihnen, so ein lange starke Person und sich, wie ber Stalljung anzeigte, Capitain nimrodt nennet, war meines erachtens ein 50jabrig Mann, Pratich und porpellöcherig in dem Angesicht, bat ein lang flaxelich etwas greiß Saar, ein ziemblich langen bem Saar nit ungleichfarbigen Bardt, ein ftard Augredt und Niederlendische Sprach, trug ein weißgrauen huebt und weiße Feder barauff. Das Wams war Leibfarb Rammelot und ein Soldatisch Roller darüber, darauff doppelt filberne 2 Finger breite Schnur, leibfarben sammte Bofen, zumahl mit gulben posament 2 Finger breit vff beiben feiten belegt. Der zweite, fo fich für bes Capitains Gohn ausgab, ift zwar bem Bater von Antlige nit ungleich, boch garter im Geficht, an Jahren 20 ober jum bochften über 23 Jahr nit alt anzusehen, das Haar vff dem Kopf ist weißlich, hatt nicht

viel Barbt und ift berfelbig bem Saar gleichfarbig, nur wenig von Reden, nitt weiß ich, ob er fich vor dem Batter geforcht ober ob er sonst von Natur so bloedt und still seyn, hat ein filberfarb Wams und ein großledern Roller barüber an, mit filbernen Schnören rund umbher befegt, trug ein weißen Buebt mit einer weißen Feberplumen. Der britt ift ein lang ftard Manuspersohn, bat auch ein weißen Sudt mit einer Feber vff, fcbien ein 40jähriger und barüber alt, auch ein frifcher Golbat zu fein, bat braune Saar und Barbt, ledern Bams und Roller, trug bie Behr an einem breiten Gartell am Balg; ber viert war ein gemein reifiger Jung, welcher im Stall bei ben Pferbten und Beug blieb, mußt ihme besonderlich zu effen und zu trinden dahin tragen laffen. Ihre Pferde waren lichtbraun und der viert ein schöner schwarzbrauner Bengft mit fconem Beng, jeder hat 2 Rohr und führten 3 Wadtsed hinter fic." Durch faiserliche Resolution vom 23. Nov. 1623 wurde endlich Sanrleden auf perfonliches Betreiben feiner Sausfrau der Acht entbunden. Db er ju ber großen Entschäbigungssumme jemals gelangt ift, ftebt ju bezweifeln. In ben fich häufenden Wirren des 30jährigen Kriege mögen wohl bie weitern Proceduren im Sande vertaufen fein.

Johann Lothars, bes Erwerbers von Pirmont, Kranzberg und Reisenberg britter Sohn, Kasmir Ferdinand Adolf (geb. 1642, gest. 6. Nov. 1729) war der militairischen Lausbahn bestimmt, quittirte aber als Obristlientenant bei dem faiserlichen Cürassierzregiment Metternich, widmete sich dem geistlichen Stande und erstangte die Bürde eines Domscholasters zu Mainz, Chordischofs zu Trier tit. S. Mauritii in Tholeya, Geheimeraths und Statthalters zu Mainz, Oberamtmanns zu Amordach. Ein bleibendes Berdienst um die Herrschaften Kranzberg und Reisenberg erward er sich durch Kirchenz und Schulstistungen; arme Knaben ließ er auf seine Kosten Handwerfe erlernen und legte so den eigentlichen Grund zu einer erfolgreichen Gewerdsthätigkeit. Die Ragelzschmiedwerkstätten zu Reisenberg, Seelenberg und Arnoldschain, sowie die Webereien in der Herrschaft Kranzberg verdanken ihre Entstehung seiner Anregung. Biele Jahre hindurch haben diese

Erwerbezweige ben Bewohnern einen guten Berbienft gefichert, bis der Umschwung ber Zeitverhältnisse namentlich die Arbeiter in ben Felbbergvortschaften zu einem fummerlich lebenden Proletariat sie herabdrückte. Kasimir Ferdinand war ein sehr forgsamer haushalter, der fich bei feinen ausgedehnten Besigungen auch um die Rleinigfeiten zu fummern nicht verdrießen ließ, wie feine jahlreichen Briefe beweisen. Während er auf die Bergrößerung ber Besigungen und bes Unsehens seines Saufes bas Augenmert richtet und feine Beamten barnach inftruirt, vergißt er nicht, ben Stand bes herrschaftlichen Biebes zu erforschen und fich nach dem Befinden ber hofbühner und Sahnen zu erfundigen. Auch läßt er fich gang gern gefallen, wenn ibn, wie bas baufig ge-Schab, einer feiner Beamten gu Gevatter bittet, "erstattet vor folch guth gehabtes Bertramen seinen Dand," grußt bie Frau Rindbetterin und versichert dabei, daß er feinen Taufpathen sowohl als seine Eltern in beständiger Wohlgewogenheit erhalten werde. Er wohnte abwechselnd in Mainz und Afchaffenburg und besuchte häufig feine Rranzberger und Reifenberger.

Johann Rudolf wurde den 16. Gept. 1722 in den Reiches grafenstand erhoben. Im 3. 1740 murde bie Berrichaft Dibrud angekauft. Am 16. Mai 1740 ergriff ber Hofrath Hilt feierlich Besig von Olbrud im Ramen feiner Berrichaft. Begen biefe Besigergreifung erhob bie Linie Bornheim Protest, ba sie ein Räherrecht zu haben glaubte. Der langwierige Streit wurde durch einen Theilungsvergleich am 6. Januar 1767 dahin beis gelegt, daß die nordliche Salfte ber Berrichaft an Bornbeim abgetreten wurde. Graf Johann Maria Rudolf erneuerte als Rammergerichtspräsident ben burch 90 Jahre sich binfcleppenben Proces mit Naffau wegen bes Stochheimer Gerichts. Dieses Gericht, bei Usingen gelegen, war ein Reifenberger Erbe, auf bas fich Naffau-Saarbruden bei bem Erloschen bes Reifenberger Mannsstammes die Belehnung des furpfälzischen Sofes zu erwerben gewußt hatte. Den Werth des Objects berechnete ber Rammerrath Rrebs, später Amtmann zu Kranzberg und Reifenberg, auf 973,266 fl. 24 fr. Obgleich Rurpfalz die Ansprüche des Grafen dadurch als berechtigt anerkannte, da es ihm durch

Decret vom 19. Mai 1774 unter gewissen Bebingungen die Belehnung ertheilte und sogar durch Decret vom 10. Jan. 1776 den Termin zur Ablegung der Lehenspstichten anberaumte, so ist doch diese Sache für das Haus Bassenheim in Berlust gerathen. Rassau blieb bis heute factisch im Bests von Stockheim. Des Grafen Leiche wurde über Pfassenwiesbach, Werheim, Westersfeld, Brombach in die Kirche zu Reisenberg übergeführt. Bon da transferirte man den Sarg im J. 1853, Tags nach Peter und Paul, in Begleitung einiger gräslichen Beamten, des herzoglichen Amtspersonals zu Usingen sowie der Geistlichseit des Standesgebiets in die Kirche zu Kranzberg. Der Verfauf der Herrschaft Reisenberg verursachte diese zweite Beisetung. Dort vor dem Seitenaltar der dunkeln Schloßfürche fand der einst Mächtige und Gesürchtete eine schnucklose Ruhestätte.

Unter bes Grafen Sohn Friedrich ergab fich zu Kranzberg eine Revolution im Rleinen. "Den friedlichen Rranzbergern, Wernbornern und Pfaffenwiesbachern fam Manches in der Neuzeit ungewohnt vor. Go fonnten bie Erfteren es mit ihren Gewohnheiten und Begriffen nicht vereinigen, daß man ihre Sohne für ben auswärtigen Rrieg recrutire. Ihr harmloser Militairausschuß war seit ber Saffiger Fehde nicht aus seinen Pfählen gefommen, nun follte ihr Fleifch und Blut auf einmal nach Spanien, Rugland und Gott weiß wohin ausmarschiren. Als die erfte naffauische Regierungscommission ihre Arbeiten auf bem Schloffe ju Rranzberg begann, waren bie entrufteten Bater. alsbald mit Spiegen und Babeln zur Sand und fturmten auf bas Schloß zu. Die Commiffaire liegen bie Febern fallen unb retirirten nach Ufingen. Schon nach zwei Tagen famen fie wieber mit 200 Mann Soldaten von ber Weilburger Garnison. bie Soldaten vom Schlogberge berab eine blinde Salve gaben, ba erfannten die Leute balb ihren Irrthum und erwarteten mit Zittern und Zagen ihr Schickfal. Die Sauptanstifter, etwa fünf, nahm man in Gewahrsam und ließ sie von zwei Soldaten nach Wiesbaden transportiren. Die Soldaten, welche wohl in Sorge sein mochten, daß ihnen die Anvertrauten entrinnen fonnten, schnitten den Gefangenen die Sosenknöpfe ab

und ließen sie ihre Beinkleider mit ben Händen auf bem Marsche halten."

Ein schreckliches Brandunglück zerftörte im Sept. 1814 das Dorf Kranzberg bis auf wenige Häuser. Während die Leute sast sämtlich auf dem Felde mit der Aernte beschäftigt waren, zündeten zwei fleine Knaben in einem Hof in der Nähe eines Stroht hausens ein Feuer an, um Eier zu backen. Das Stroh wurde vom Feuer ergriffen, ein ungünstiger Windstoß trieb die Gluth weiter, und bis die rechte Hülse kam, lag das ganze Dorf in Asche. Auf Beranlassung des herzoglichen Beamten Emminghaus siedelte sich ein Theil der Bewohner auf der Höhe an in der Nähe der Stelle, wo vor mehren Jahrhunderten die Niederholzburger ihren Wohnsitz verlassen hatten. Die neue Ansiedlung erhielt zu Ehren des Fürsten Friedrich von Nassau den Namen Friedrichsthal. Friedrichsthal bildet mit Kranzberg sest noch einen Gemeindeverband, hat aber seit 1848 eine eigene Schule.

Von dem unmittelbaren Nachbar von Reifenberg, von der Burg Sattstein, Bazzichinstein, Bazgenstein, Satstein, ift außer ben Grundmauern wenig mehr übrig. Eine alte fehr glaub. würdige Sage will, baß ein Hatto von Reifenberg im Anfang bes 13. Jahrhunderts ben Sattstein erbauet habe und Stamms vater bes davon benannten Geschlechts geworden fei. Bum erftenmal wird ein Sattstein 1226 genannt. In ben Chepacten Beinrichs von hattstein mit Agnes, ber Wittme Siefrieds von beus fenstamm, Samstag nach Kreuzerhöhung 1296, ift für ihre beis derseitigen Rinder erster Ebe, Wolfram und Runegundis von Hattstein, Beinrich und Abelheid von Beusenstamm, Ginfinbicaft beliebt. Konrad von Hattstein erheurathete 1336 mit Lise Weiß von Feuerbach ein Saus zu Kamberg und wurde Bater von Friedrich und Diedrich. Friedrich hatte zu Weib eine Tochter Johanns von Stein und ber Gutta Brenner von Lahnstein. "Derselbe ihr Bater war todt, und ihre Mutter war noch im Leben, und hatte dieselbe Frau noch vier Töchter, beren auch eine jegliche einen Ritter jum Dann batte, ber erfte Ritter war einer von Reiffenberg, der zweite von Sattstein, ber dritte von Bubenheim, der vierte von Allendorf, und geburte fich, daß die

- Emplo

obgenannte vier Ritter bei ihrer Schwiegerfrauen in ihrem Haus waren, und die zwei Ritter vom Stein, ihre Söhne, waren auch bei ihr, und da sie zu Tisch bei einander saßen, da hatte die Frau sechs Ritter beisammen über ihrer Tasel sißen, der waren vier ihre Eidam und zwei ihre Söhne, und ihr Mann war auch ein Ritter gewesen. Und als sie also bei einander über einer Tasel saßen, da sagte die Frau ingemein: dieser Ehren ist zuviel. Darauf hatte niemand keine Acht; sehr kurz darnach stehet dieselbe Frau auf und gehet heimlich ihre Straßen weg, daß nie kein Mensch davon die Wahrheit ersahren können, wohin sie kommen wäre.

"Unno 1363 auf Montag ju Pfingften, ba war Friedrich von Sattftein, der wohlgeborne Anecht, der ein Sauptmann war ber Stadt von Limpurg, erschlagen an ber Lohn unter dem Stein ba man gehet von Greiffenpforten in die Sall. thaten bie von Reiffenberg. Die waren Feinde der Stadt von Limpurg ju ber Beit und manche Beit. Und bie Berren und bie Stadt von Limpurg verloren ihn jumal ungern. Denn er ihnen bienlich und nüglich war. Auch war berfelbige Friedrich groß und ftart, also bag er eine Dom Weins aufhub und trant aus bem Sponten." Friedrichs Bruber Diebrich murbe ber Stammvater ber Linie in Mangenberg. 3m 3. 1355 öffneten bie von Sattstein ihre Burg, ben Berren von Limburg lebenbar, bem Grafen Johann von Raffau-Merenberg. "Da man fchrieb 1379 ba lag herr Runo von Falfenftein, Erzbischof zu Trier, por Sattstein mit Gulfe ber Stabte Maing, Frankfurt und Lim= purg. Und gewann herr Kuno das bei vierzehn Tagen, alfo bag fie fich aufgaben und gingen in ihre Sand, und bas ju ewigen Tagen des vorgenannten Stiftes und die Untersaffen des offenen Sauses vorgenannt." Da fortwährend von Sattstein aus die umliegende Landschaft durch Räubereien beunruhigt wurde, "da zoge 1393 bas Reich und ber Bischof von Mainz vor Sattflein und lagen acht Tage bavor, und bie Stadt von Frankfurt, und jogen wieder bavon. Da hatten bie Städte große Buchfen, beren ichoß eine fieben ober acht Centner ichwer. Und ba gingen bie großen Buchsen auf, beren man nicht mehr geseben batte

auf Erbreich von folder Große und Schwere." Minber glud: lich für die Vertheidiger verlief die von Erzbischof Konrad III vorgenommene Belagerung. Die Burg wurde erobert, und theilten fich in beren Befit bie Sieger, fo bag Maing einen, Frankfurt einen, Jenburg einen, und die von Allendorf, von Staffel und Boos von Balbed zusammen einen Theil erhielten. Die Rosten der Unterhaltung zu sparen, wollte Mainz 146t die Burg ichleifen ober wenigstens feinen Umtmann mehr barauf halten. Statt beffen wurde fie burch bie von Reifenberg erobert, welche die von Sattstein in den Mitbesit aufnahmen. Rach dem Burgfrieden von 1494 befag Raffau-Biesbaden, Raffau-Gaar bruden, Epftein-Ronigstein fedes ein Biertel, Die von Sattftein, Rarsbach, Riebefel zusammen ein Biertel. Roch 1576 wurde die Burg von denen von Sattstein bewohnt; vermuthlich hat Die Zeit allein ihren Untergang berbeigeführt.

Philipps von Hattstein, des Amtmanns zu Höchst (1494) Sohn Johann, Mhodiserritter, ward zum Großprior in Heitersteim erwählt 1512, baute die dasige Pfarrsirche und starb zu Speier, 4. April 1546, in dem Alter von 91 oder 100 Jahren. Konrad, der Stadt Franksurt Hauptmann, diente dem Raiser Karl V als Kriegsobrist, ward des Kurfürsten von Mainz Marschalf und starb 11. Dec. 1553, aus der Ehe mit Agned Schenk von Schweinsberg die Söhne Marquard, Konrad, Fürstlich Speierischer Amtmann zu Deidesheim und Madenburg, † 1596, und Georg, Amtmann zu Jockgrim, 1562, hinterlassend. Konrads Stamm erlosch mit seinem Enkel Wilhelm Emich, dem Rittmeister, erschossen 1655; die von Georg abstammende Linie erlosch in der Person seines Enkels, Ludwig Gottsried, 1610.

Marquard, geb. 1529, hatte sich den geistlichen Stand ers wählt und war Dompropst zu Speier und Domcustos zu Mainz, als er am 16. Aug. 1559 dem Fürstbischof von Speier, Rudolf von Frankenstein, zum Coadjutor gegeben wurde. In blühendem frästigen Alter reiste dieser nach Aschaffenburg, den neuen Erzschof, Daniel Brendel von Homburg zu weihen, kam aber in trüber Gemüthsstimmung wieder und versiel, von Kopsschmerzen gequält, in Geistesverwirrung. Alle Mittel der Kunst bot das

Domcapitel auf und verschrieb frembe Mergte für schweres Gelb, um ben franken Bifchof zu beilen , allein umfouft : nur felten fehrten lichte Zwischenraume gurud, bie endlich in bauernben Wahnsinn sich verloren. Da wurden bie Domberren um bes Sochstifts Wohlfahrt beforgt, und von hoben Personen wegen allerlei Umtrieben beimlich gewarnt, rathschlagten fie mit Rechts= gelehrten und Canonisten, gingen zu Capitel und mablten ihren Dompropft Marquard von Sattstein jum Belfer im Bisthum. Che aber noch beffen Bestätigung von Rom erwirft mar, verfant ber Bifchof in immer tiefern Jammer; geiftesverwirrt lag er in feiner Pfalz zu Lauterburg und verweigerte mabrend brei Wochen alle Speise, fam endlich wieder zu Berftand, ließ fich, ba er ob des langen Fastens nichts mehr zu sich nehmen fonnte, bas bochwürdige Sacrament zeigen, betete und ftarb zu Lauterburg im Schloß, ben 21. Jun. 1560. Er hatte icon vorber 40 Tage gefastet, und zulest wieder brei Wochen, was die Merate une, ja übernatürlich fanden.

Bei der Runde von seinem Tode ritten bes Domcavitels Abgeorducte nach Lauterburg, erhoben die Leiche, luden fie auf einen Wagen und führten fie berab nach Speier. Um erften Abend fam man bis Rheinzabern, wo ber Leutpriefter mit bem Rreug entgegenkam und ben Bug in die Rirche leitete. Der Garg ward im Chor niedergestellt und bas Miferere gefungen. folgenden Morgen um 5 Uhr war wieder Jedermann auf und au Rog, und bie Leiche feste ihren Bug fort über Bellheim und Harthausen nach Speier. Zwolf Uhr war schon vorüber, als ber Wagen am Thor ankam. Um 9 Uhr waren ihr bes Bischofs Freunde entgegengeritten und folgten nun mit ben anbern bem Leichenwagen. Innerhalb bes Altportele ftanden die Monche aus allen Klöstern ber Stadt und ber Rath, und bie Leiche wurde pon biefen wie altüblich empfangen und burch bie Strafe bin= auf jum Munfter geleitet. Beim Rapf hielt ber Wagen, bie Berren fliegen vom Roffe, aus dem Münfter nahten bie Domberren, und von der Ruppel hallten alle Glocken zusammen, ben Leichnam bes Dberhirten in feine Gruft einzuläuten. Sarg ward von dem Wagen auf eine neue Bahre gelegt, und

awölf Chorvicare bes Doms trugen ihn auf ihren Schultern burch die Vorhalle ins Langhaus, in beffen Mitte die Gruft bereitet war. Bor bem Garg gingen alle Beiftlichen ber Stadt, ju ben Seiten die Domberren und hinter ihm des Berftorbenen Rathe und Sofgefinde, bann andere Berren und enblich ber Burgermeister, ber Rath und viel Bolf von Speier. Um Grabe ver= flummte der Trauergesang, die Bahre wurde niedergestellt, bas andrängende Bolf wich jurud, auf bag ber Burgermeifter und bie Rathsberren vortreten fonnten, und als fie zu ben Fugen bes Sarges ftanben, erhob ber Dombechant feine Stimme und fprach : "Ehrsame, weise, gunftige Berren, Burgermeifter und Rath, wiewohl ber alt Gebrauch und Berfommen, daß die Leich eines Bischofe zu Speper einem ehrsamen Rath eröffnet und gezeigt wird, aber bieweil Ungeschmacks halber bes Umstands zu verschonen bie Deffnung jestmals nicht geschehen fann, fo ift ein ehrwürdig Domcapitel ungezweifelter hoffnung, ein ehrsamer Rath werbe bennoch ben Sochwürdigen Fürften und herrn, Bischof Rudolphen, ihren herrn in gegenwärtigem Garg verftorben liegen glauben. Doch wo ein ehrsamer Rath je begehrt und haben wollt, so ift ein Domcapitel urbittig, die Leich gu öffnen." Darauf antwortete ber Burgermeister: "Ein ehrbarer Rath läßt es bei ber vorgestrigen Abrebe bernhen and bleiben." Da entgegnete ber Dombechant: "Go muß ber Sarg geöffnet werden!" Und als bas geschehen, fuhr er fort: "Ihr herren vom Rath, da feht ihr euern herrn! Gott erbarm's und wolle ber Seele gnäbig feyn!" Der Burgermeister schaute in ben geöffneten Sarg und erwiederte : "Wir feben euern Berrn, Gott erbarm's, und wolle ber Seele gnadig und barmberzig seyn!" Der Dombechant versette: "Es hat sich ein ehrwürdig Domcapitel auf hiebevor freundlich Erinnern und Begehren ver= feben, ein ehrsamer Rath wurde, wie von Alters bero, geant= wortet haben; dieweil es aber nicht geschehen, muß es ein ehre würdig Domcapitel Gott und ber Zeit befehlen." Der Burger= meister sprach: "Ein ehrsamer Rath hat wie von Alters bero geantwortet und fich gehalten." Worauf ber Dombechant ichloß: "Es ift hiebevor bei ben nächsten zwey abgestorbenen Berren und jest bei diesem die Antwort nicht wie von Alters hero geschehen; aber wie dem, versehe sich ein ehrwürdig Domcapitel, solches sollt' oder würde weder jezigem Abgestorbenen noch fünftigen Herrn abbrüchig oder nachtheilig seyn." Nach diesen Worten nahm er des Bischofs großes Siegel und drei kleine Geheim= siegel, ergriff einen Hammer, zerschlug sie auf dem Grabstein und reichte dann das zerschlagene Silber dem Landschreiber. Der Sarg aber ward in die Gruft hinabgelassen und mit Erde bedeckt, dann die Bigil und Todtenmesse für die Seelenruhe des Abgessschiedenen gesungen wie gebräuchlich.

Roch im selben Monat gingen bie Domberren zu Capitel und mablten aufs Reue ben Coadjutor Marquard von Sattstein. Er leistete ben Eid und jog bann nach Ubenheim, wo ihm die Bögte und das hofgesinde buldigten. Auf Montag nach U. &. Frauen Geburt bes folgenden Jahrs murbe er in ber Stiftofirche au Bruchfal jum Bischof consecrirt und ritt bald barauf zu Speier ein mit folder Feierlichkeit wie vor ihm fein Bifchof. Un einem hellen Wintermorgen fam er, als faum der Tag graute, mit etlichen Grafen, Gefandten und seinem Sofgesinde von Udenheim burch Rheinhausen über ben Rhein und hielt mit dem ganzen reifigen Bolf eine gute halbe Stunde auf der Beide, fein Gezeug erwartend, fo bie Racht über in Speier gelegen. Wie nun alle Reisigen auf ber Weibe jum Bischof gestoßen, versammelte beffen Marschalf alle in einem Rreis, hielt in ber Mitte und sprach: "Der hochwurdige Furft und herr, herr Marquard Bifchof ju Speier und Propft ju Beiffenburg, mein gnadiger Berr, thut bei allen Churs und Fürsten, Grafen, Ehrwürdigen, Eblen, Strengen und Besten, seinen gnabigen und gunftigen Berren und Junfern, Bettern, Schwägern und guten Freunden fich bienftlich, gnäbiglich und freundlich bedanken, daß fie burch Befandte ober perfonlich also gutwillig zur Bollbringung des Gin= ritts erschienen, barneben freundlich und gnädiglich gefinnend, bag ein Jeber mit ben Seinen verfügen wolle, fich im Ginreiten in Berbergen und fonsten allenthalben nicht allein zuchtig und friedlich zu erzeigen, sondern auch Ihrer Fürftlichen Gnaden zu Ehren fich die Zeit des überflüffigen Trinfens zu enthalten. Und

- COPPOR

fo sich etwan Feuers und andern Dings halber in ber Stadt Speier Aufruhr begeben möchte, follt ein jeder fein Pferd reitfertig machen und, so die Trommeter blafen, auf den Plat vor bas Münster ruden und ferner Bescheids gewarten." Nach dieser Rebe nahm er bas Banner bes Sochstifts aus der Sand bes Silberboten, widelte es auf, nahm es fliegend in feine rechte Sand und reichte es dem Grafen Wilhelm von Eberftein mit ben Worten : "Mein gnabiger Berr befiehlt Gud, Diefes Banner heute vor ihm berzutragen, wie weiland Eure Boreltern bei eines Bifchofe Einritt und 3hr felbft noch jungft gethan." Ebenfo überreichte er bem Grafen zu Leiningen einen weißen Stab, ibn vor dem Bischof zu führen. hierauf ordnete er die Reihen bes Bugs zu brei Mann, und frohlich bewegten fie fich gegen die Stadt, theils mit blankem Belm und Panger, theils die Wappenrode über bem Barnifd, manche auch ohne Ruftung in festlichen Das Stiftsbanner flatterte boch in ber Morgenluft, und der glänzende Marschallsstab verfündete die Räbe des Bischoft.

Die Speierer waren, an die 60 Roffe ftark, alle in schwarzen Wappenröden, aus der Stadt dem Bifchof entgegengerudt, und nachdem fie beim weißen Bilbftod, in der Rabe ber St. Marcubi firche, den nahenden Bug mit einem Trompetenftoge begrüßt hatten, wendeten fie die Roffe und ritten gurud, burche Gilgenthor, welches geschloffen und von 20 Reifigen, mit ihren Behren in ber Sand, gehütet wurde. Als hierauf ber Bifchof in einem mit Tapezerei gezierten Gartenhause ben Reitmantel, Sut und Schwert abgelegt und sich, wie altbrauchlich, gefleidet und mit bem goldenen Rreuze geschmudt hatte, bestieg er aufe Reue fein Rog und ritt mit 50 Pferden burchs wiedergeöffnete Thor, fam zu denen vom Rath, zeigte feine Bestätigungen, bulbete und versprach feine Echter zu hausen. Darauf bestieg ber Bürgers meifter ein Bauernwäglein und fuhr eilends jum Altportel, gtfolgt von den Stadtreisigen, fo ihm mit fliegenden Fahnen ftrade Bor dem Altportel hielten zu beiden Seiten 250 Soldner mit brei Donnerbuchsen, einer Fahne von rother und weißer Seibe, Trommeln und Pfeifen und gefenften Bellebarben, in Schlachtordnung, wie des Kampfes gewärtig. Rachdem aller

- 1a di

reifiger Zeug bes Bischofs burch bas Gilgenthor eingelaffen und Diefes wieder verschloffen war, öffnete fich auf ein Zeichen bes Burgermeistere bas Altburgthor, und alles jog nun hindurch bis binauf vor die Munge. Dort ritt ber Bischof durch die Speierer Bürger, welche mit feche großen Feldschlangen, Trommeln, Pfeifen und zwei Fahnen von rother und weißer Seide in Schlachtord= nung gewaffnet aufgestellt waren, und an beren Sals bas Felbzeichen von gleicher Farbe prangte, in die Schranken vor bem Buntelshaus, und faum hatte er ben rechten guß jum Absteigen aus dem Steigbügel gehoben, als ichon ein Rnecht aus bem Marstall barin stand, sich mit Gulfe feiner Gefellen furder auf bes Bischofs Roß schwang, es behielt und mit ihm bavonritt in bie Pfalz. Im Buntelshaus jog ber Bischof Stiefel und Sporn aus, bing fich einen langen Talar von fcwarzem Sammt um, legte bie goldene Rette mit bem Rreuz um ben Sals, bebedte bas Saupt, und weiter zwischen ben zu beiben Seiten aufgestellten Reifigen bes Bischofs ging ber Bug binauf zum Rapf. verließen ihn die beiden Burgermeifter, fprechend: "Gnadiger Berr, allhie geht unfer Geleit aus!" benen er freundlich gunidend bie Sand reichte, worauf fie von bannen gingen.

Aus dem Danfter famen jest die Domberren berab, an ihrer Spige der Dechant und Cuftos, nahmen ihn unter ben Traghimmel und geleiteten ibn binauf vor ben Sochaltar und von ba in bas Stiftschor, wo ibn bie Beiftlichen mit festlichen Befängen begrüßten. Bahrend beffen lauteten vom Munfter alle Gloden, und ein Fuder föstlichen Weins floß in den Rapf, vom Bischof geschenft. Fröhlich eilten bie Speierer mit allerlei Be= fagen bingu, brangten fich, ganften, fcopften und tranfen larmenb auf bes neuen herrn Gefundheit und langes Regiment. Darauf Beim Agnus Dei ging der Bischof mit folgte bas Sochamt. allen Domherren, Grafen und herren in die Pfalz, und als bie große Glode die Speierer auf ben Plag vor bem Bischofshaus gerufen hatte, betrat er bie hiezu erbaute und mit Tapeten behängte Tribune, umgeben von feinen Freunden und Bafallen. Bom Rathhof famen die Speierer, an die 600 Mann, und während die Rathsberren jum Bifchof hinaufstiegen, ftellten fich

die andern in Rotten auf. Die Trommeln und Pfeisen schwiegen, der Stadtschreiber sprach den Eid vor, die andern alle hoben zwei Finger auf, schwuren und huldigten in völliger Wehr, wie zur Schlacht gerüstet. Darauf zogen die Bürger nach haus; die vom Nath aber folgten dem Bischof in die Pfalz zum fröhlichen Mahl, welches den festlichen Ehrentag beschloß. Noch vor diesem seierlichen Einritt bestätigte Kaiser Ferdinand des Münsters und gemeiner Pfassheit zu Speier Freibriese, mit der besondern Gnade, daß keine Verjährung darwider laufen solle, wenn auch etwa durch Bosheit, geschwinde Läuse oder mit der Zeit etwas davon gedrungen worden; ebenso ward auch später die große Nachtung durch den Kömischen König Maximilian auss Reue bekräftigt.

Marquard suchte die Sittenlosigfeit feiner Beiftlichen ju bessern, um ber immer weiterschreitenden Reformation einen Damm entgegenzusegen. Alle Genbbeschluffe feiner Borganger bestätigte er ohne Ausnahme. Beftig eiferte er gegen bie Reper, "bie mit verfehrten Lebren und gottlosen, ber Solle entstammten Brrthumern, fo bie Rirche icon feit Jahrhunderten gebrandmark, bie Gläubigen berücken und unter fich habern, nur barin eine, ben uralten Glauben ber Bater zu vertilgen. Der Bater bet Luge, ber Zwietracht und ber Regereien, ber Teufel, ber in ber Bater Beit gebunden war, fey jest fettenlos, benn ben Gobn feinde der Bater an und ben Bater der Gobn; alle Regereien fturmten jest in geschworenen Rotten gegen die Rirche; Bant gebare Bant, und Regerei zeuge Regerei. Reine Schandihat gebe es, beren nicht diese Sectenhäupter die fatholische Rirche beschuldigen, um so den Pobel irre zu leiten, den Frieden in Zwietracht zu wandeln und des Reiches Wohlfahrt zu gefährben, und das nennen fie Rirchenbefferung und Bruderliebe. Was thus aber die Beiftlichen bagegen ? Sie verftummen, unfundig bet göttlichen Dinge, wie Sunde, die nicht bellen fonnen. Drum foll der Geiftliche (bei Gottes fostbarem Blute beschwören wir ihn) eines geistlichen Wandels sich befleißen, seines Amtes mit anständiger Würde warten und das Bolf nicht mit Mahrchen, sondern mit der gesunden Lehre der heiligen Schrift nach der

Erflärung ber Bater unterrichten, auf bag alle ein Berg haben und eine Seele zu allem und jedem guten Werf; benn ber Beiftliche, ber seinen Garten forglos pflegt, begebt catilinarischen Gräuel und ift, nach bes Propheten Worten, nur Milch und bebeckt fich mit Bolle. Fahrende Priefter follen fünftig weder Meffe lefen, noch Sacramente fpenben, noch predigen, fie batten bann einen Permigbrief von und vorzuweisen. Die Monche innerhalb ber Stadt Speier haben feither geglaubt, bag bie Gendbeschluffe fie nicht angeben; aber wir ermahnen ihre Prioren ernstlich, bag fie aufmerten, ob bie Monche ihre Orbensfutte tragen, und die lieberlichen Dirnen, welche in manchen Rloftern bas Regiment führen, austreiben, fonft werben wir bem Ding felber Rath ichaffen. Ausgesprungene Rlofterleute, welche bie Rutten ausgeschüttelt und Pfarreien erschlichen haben, wo fie fich wie Leutpriefter geberden, follen innerhalb zweier Monate in ihr Rlofter wiederkehren oder bei uns einen Freibrief darüber ein= holen. Das beilige Del, so unser Weihbischof am grunen Donnerstag in unferm Danfter ju Speier gesegnet, ift feither für die Pfarreien von roben und plumpen Laien abgeholt worben, fürder aber follen es bie Landbechante nur burch ihre Rämmerer ober fonftige Priefter verlangen, bei Strafe bes Rirchenbanns. In der Bittwoche follen die Leute bei ben Betgangen ju zwei und zwei geben, burch bas Münfter wie burch andere Rirchen."

Gleich besorgt war Marquard für das zeitliche Wohl seines Hochstifts. Das alte Schloß der Bischöfe zu Udenheim drohte den Einsturz, und er ging mit seinem Domcapitel zu Rath, wie es neu zu erbauen. Im Winter des J. 1568 ward darauf alles Nöthige herbeigeschafft und im Frühling der neue Bau begonnen, die Grundmauern gelegt und bis zum Herbst alles vollendet zu einem stattlichen Bischossschloß. Aber kaum hatte er noch seine Talente dem Vaterland als Kammerrichter gewidmet, als er in solche Leibesschwäche und Blödsinn versiel, daß er, unfähig der Verwaltung, darniederlag. Also hielt das Domcapitel einen beständigen Statthalter aus seiner Mitte in Udenheim, welcher der Kanzlei beiwohnen und die Verwaltung des Hochsists leiten sollte. Der Bischos aber ward immer schwächer und geschnete

endlich dieses Leben in seinem neuen Schlosse zu Udenheim, 7. Dec. 1581. Ucht Tage später, 15. Dec. ritten des Bischoss Berwandte und Bögte diesseits des Rheins mit ihren Dienern aus der Pfalz neben dem Münster bis ans Fahr von Rheins hausen, empfingen dort die Leiche, welche von Udenheim kam, und brachten sie nach Speier. Bor dem Sarge saß der Pfarrer von Udenheim, hinter ihm der von St. Johann, beide in Trauers mänteln, mit schwarzen gefreuzten Kerzen in den händen. Um Weißenthor bei der Ziegelhütte standen die Kathsherren und grüßten den abgeschiedenen Bischof; die Domherren aber brachten ihn, unter der Begleitung vieler Udlichen und Reisigen, 82 Pferde zählend, denen sich dann der Rath und das Bolf anschloß, ins Münster und begruben ihn ins Langhaus mit denselben Gebräuchen wie seinen Borgänger.

Die Linie zu Weilbach, von Johann von Sattstein, bem Umtmann zu Sochft, geft. 11. Januar 1540, abstammend, wurde mit beffen Enfel Marquard, Wolfgangs Cobn, ju Grab getragen den 19. Marg 1607. Den langften Bestand hatte, von Diedrich, 1379, abstammend, die jungere Sauptlinie in Mungenberg. Der Sohn von beffen Urenfel, Benn Ludwig, furpfälzischer Rittmeister und Rrieges rath 1515, ftarb 1539, die Gobne Chriftoph und Johann, beibe Amtmänner zu Königstein, hinterlaffend. Des 1574 verftorbenen Johann Sohn Burfard Engelbert wurde Bater von Johann und Johann Philipp. Johann Philipps zu Kamberg Sohn Sugo Reinhard, Domcuftos zu Trier, Domherr zu Mainz und Speier, resignirte seine Prabenden, nahm Kriegsdienste und brachte es bis zum Obristen. Er starb als Oberamtmann zu Limburg, Ramberg und Vilmar, nachdem er in ber Che mit Unna Maria von der Leven zu Saftig feche Kinder gesehen. Die einzig zu Jahren gekommene Tochter, Maria Agatha, war Klosterfrau zu Johann von Sattstein zu Mungenberg, furpfälzischer Rath und Obriftfammerer 1584, farb 1629. Bon den Gohnen feiner Che mit Judith Cray von Scharfenstein suchten sechs ihr Glud im Krieg. Davon brachte es Philipp Euftach bis jum Obriften unter bes Berzogs von Sachfen-Weimar Fahnen, und ist er vor Breisach 1643 geblieben. Sein Sohn Johann, fur-

mainzischer Rämmerer und hofmarschall, Oberamtmann zu Friglar und Raumburg, geft. 1710, wurde in ber Che mit Wilhelma Margaretha von Ely Bater von 13 Rindern, barunter bie Gobne Damian Bartard, Christoph Philipp Adam, Fürftl. Burgburgi= scher Kammerherr, Oberamtmann zu Neuftadt an der Saale und bes faiferlichen Landgerichts ju Burgburg Affeffor, geb. 1681, und Johann Sugo Anton, Fürstl. Fuldischer Rammerjunfer und Dbrift, bes oberrheinischen Kreises Dbrift-Lieutenant, geb. 1682, verm. 1713 mit Maria Terefa Gabina Grafin von Tättenbach und Reinstein. Damian Bartard von Sattstein auf Mungenberg, geb. 1676, war Fürftl. Geheimrath, Dber=Stall= meifter, Generalmajor, Dbrift von ber Leibgarbe ju Pferd und einem Regiment zu Fuß, nahm nach einander zwei Frauen, Unna Philippa Forstmeister von Gelnhausen, verm. 1699, gest. 1717, ohne Rinder, und Ratharina Elisabeth von Walderdorf, die geb. 29. Jun. 1696, am 30. Gept. 1748 verstarb. Bartard ift Berfaffer bes großen genealogischen Berfs: Die Hobeit des Teutschen Reichs-Adels wordurch Derfelbe ju Churs und Fürftlichen Dignitaten erhoben wirb. Das ift Bollftanbige Probe ber Ahnen unverfälschter Ablicher Familien, ohne welche feiner auff Erg= Dhombe hoher Orbene und Ritter=Stiffter gelangen fan ober angenommen wirb. Rach lang angewenbeter Beit, mit groffem Fleiß, und Accuratezza verfaffet und zufammen getragen. Rach Alphabetischer Arth versegt, und jedesmahl bie erfte Ahnen=Tafel der Famillen mit bem Stamm = Bappen angemerft unb geziert. Fulda, in Berlegung und Drude Joseph Anton Rog, Hochfürstl. Fuldischen Hofbuchdrucker, 1729—1740. fol. 3 Bbe. Des Damian Hartard Batersbruder, Heinrich Friedrich von Battstein, furcolnischer Rammerberr und Dbrift eines Danfteri= fchen Regiments, geb. 1646, war 1719 gestorben. Der Mannsfamm bes Sauses erlosch mit Johann Conftantin Philipp von und zu hattstein ben 4. Oct. 1767. Seine Tochter Unna Te= refa, Gem. Franz von Guttenberg (fie lebte noch 1826), lofete bie von ber Stadt Frankfurt herrührenben Leben mit 2171 Bulven im 22 Gulbenfuß ein. Zu Christi Himmelfahrt, vom Mittag bis zum Abend, wird an dem Hattstein ein Volkssest begangen, bessen bereits im J. 1415 Erwähnung geschieht.

## Kronberg

ift zunächft merkwürdig als bas Stammhaus eines berühmten Geschlechtes, welches zwar ursprünglich von Eschborn sich benannte. Sumbracht fest an bes Stammbaums Spige einen Wiprecht, 935, ber also in keinem Fall jener Wiprecht sein fann, der 779 unter den Wohlthätern des Klosters Lorsch vorfommt. Wigand von Asfeburne, Ritter, wird 1192 genannt. Bartmuth von Esfeburnen, Afchenborn, Efchenburn, lebte 1218 -1238, Franco 1219-1228, Wigand 1236, Walter, Domberr zu Maing 1238, Otto 1239, Gifelbert, mit Runegunde verheurathet, 1226-1254, Rupert und Hartmuth 1248. Das Beschlecht theilte sich um 1219 in zwei Linien, beren eine nach ber Verzierung ihres Wappens, ber Kronenstamm, bie andere ber Flügelstamm genannt wird. Um 1230 nahm die eine von ihrer neuerbauten Burg ben Namen Kronberg an; fo that die anbere um 1254: der Name Eschborn wurde vergessen. Dito von Kronberg hat zuerst diesen Namen geführt, 1230—1254. Deffen Sohne waren Franco und Otto, biefer 1254 und noch 1279 bei Hartmuth, Francos Sohn, 1254—1282. Einer von dessen Söhnen soll nach Humbrachts Dafürhalten des Lufried von Landsfron Tochter und Erbin Lufard geheurathet und bem jum Gedächtniß die Krone seinem Wappen hinzugefügt haben. Einen Stammbaum von dem Geschlecht zu geben, oder auch nur in ben erften Jahrhunderten die beiden Linien zu unterscheiben, vermag Dafür theile ich mit, was in Urfunden gu finden. ich nicht. Friedrich, Domscholaster zu Mainz 1236. Hartmuth 1252. Harts muth erflärt am Sonntag Oculi 1253, daß er laut Testas ment seines Bruders, bes Deutschordensritters Franco, seinen zwei Schwestern, ben Rlosterfrauen, alle zwei Jahre zwei Pelze, auf die Guter zu Türkenweil versichert, und seinen zwei fleinen

Brüdern, bis zu ihrer Mannbarkeit, jährlich 6 Achtel Korn aus den Gütern zu Soffenheim zu verabreichen hat. "Die Schenkung, so mein Bruder dem deutschen Haus zu Marburg mit seinen Gütern in Horheim gemacht hat, bleibt unwandelbar." Hartmuth und Franco 1273. Hartmann 1275. Johann und Nicolaus, Gestrüder, verkaufen an die Abtei Eberbach zu dem Preise von 28 Pfund Heller ihre Güter zu Leheim, 1½ Mansus, 1½ Morgen und die Dienste, Mannesmat genannt, welche fünf Männer in den Riedwiesen zu leisten haben, 8. April 1278. Dieselben verkausen den 17. Nov. 1277 an die Abtei Eberbach das ihnen zustehende Viertel an den Zinsen in Bensheim, wie auch den dassgen Dinghof. Hartmuth, Kuno und Buomundus 1289.

Franco, Walters Reffe, 1278, 1287, 1298. Withelm 1298. Walter 1298, 1324. Hartmuth 1300, 1312, Bartmuth erfauft von Johann von Beusenstamm das Dorf Ruffels. beim, 22. Januar 1323. Sartmuth (aus bem Rronenstamm), Burggraf ju Starfenburg, Beinheim und Fürftenau, mit Glifabeth von Stralenberg verheurathet, ftarb 25. Det. 1334. bann, Burgmann zu Altenweilnau, 1326. Walter 1339. Bartmuth hatte von Erzbischof Beinrich Berschreibung auf 1000 Pfund heller, für Korn, Wein, Geschüt und Bliben, fo er aus bem Saus Stralenberg an bas Erzstift verfauft hatte, unb war ibm jur Sicherheit feines Darlehns bas Saus Ronneburg verpfändet worden; baffelbe verfprach er jedoch jurudjugeben, wenn ihm bafür eine Rente von 100 Pfund heller ausgeworfen würde, 28. Nov. 1346. Hartmuth ber Junge erhalt von Graf Wilhelm von Ragenellenbogen, daß er feiner Sausfran Abelheib, bes Grafen Beinrich von Raffan Tochter, auf feine Balfte bes Dorfe Ruffelsheim 500 Pfund Beller zu Witthum verschreiben moge, 24. Aug. 1355. Derfelbe hatte von Philipp von Falfenftein zu Münzenberg 80 Achtel Korngeld "auf unfern Guben zu Benfeld gelegen und 80 Achtel Korngeldes uff unfern Guben zu Niddern Erlebach, und unfer Gut ale ig gelegen ift zu Gulte pach, bas Schrod innhat, und unfern Zehenden zu Berdersheim, uff einen Widberfauff mit 2200 Pfund Beller". Aus Freund= ichaft für Sartmuth will ber von Falfenftein, falls es gur

Wiederlöse kommen sollte, 2200 Gulden, "die man nennet Florenos zu Latine, als dann zu Frankfurt gäng und gebe ist, annehmen, und sollen sie nicht mit hellern bezahlen, als die vordern Briefe besagen," 24. Jun. 1359. Hartmuth war Burggraf zu Starkensburg seit 1333.

Ulrich von Kronberg, Flügelstammes, Francos und der Sophie von Reifenberg Sohn. Die Gesta Trevirorum erzählen von ihm, gelegentlich ber von dem Mainzer Stiftsprovisor Konrad von Kirkel nachgesuchten Wiedereinsetzung in sein verlornes Provisorat: »Ille de Kirkel per domnum Cunonem absolutus cogitabat rehabere Ecclesiam Moguntinensem. Cuno nolebat reddere, nisi prius solutis damnis et periculis. Videns hoc de Kirkel, malum cogitabat contra D. Cunonem, mediante Ulrico de Cronenberg, qui fuit Vicedominus et Coadjutor Dñi Gerlaci de Naszauwe, et sic convenerunt, quomodo Dñum Cunonem traderent, sive mortuum, sive vivum, et sic fraudulenter venerunt in Aschaffenburg, in noctis silentio introierunt castrum, et usque ad cameram Dñi Cunonis pervenerunt, ubi Dñus Cuno videns se fore traditum, et audiens Ulricum de Cronenberg ita proclamantem: quicunque adduxerit Dnum Cunonem vivum vel mortuum, habebit centum florenos. Audiens hoc D. Cuno submisit se ad fossatum castri per arctam fenestram cum lintigamine, et sic evasit ante ortum diei, crastino Simonis et Jude circa A. D. 1349.« Des Erzbischofs Gerlach von Nassau vertrautester Rath und hofmeister, verdiente Ulrich ben ihm gegebenen Borzug burch bie nüglichsten Dienste, benn in Geschäften war er nicht minder umfichtig und erfahren, als verwegen auf bem Schlachtfelb. die Clerisei scheint ihm nicht allerdings hold gewesen zu sein. Schreibt doch ein Chronicon Moguntinum: »Archiepiscopus predictus (Gerlach), quamvis multas reciperet a Clericis exactiones, tepide tamen defendit Clerum, quia se minime intromisit, vacans commodo corporis, quia erat calculosus, et homo infirmi corporis, committens ipsius onera quibusdam minus eruditis. Tunc fuit summus consiliarius Ulricus rufus de Cronenberg, miles, Vicedominus suus; tunc Clerus pro modico

reputabatus. « Bon ber Danfbarfeit seines Fürsten empfing Ulrich 1357 das Erbtruchseffenamt des Ergftiftes. Er lebte noch 1386. Auf feinem Grabstein unter ben Linben in bem Rirchhof ber Abtei Eberbach las Bobmann die halb verwitterte Inschrift: + Anno Dñi MCCC... o. Dñus Ulricus miles de Cronenberg, Vicedominus Ringovie, c. a. r. i. p. Reben ihm ruhet seine Sausfrau Gertrud von Bellersheim, verh. 1355. 3m 3. 1365 war Ulrich ben Juden in Bingen ju einem Richter gefest worden. Um 24. Jun. 1383 batte er die Berwaltung bes febr berab= gefommenen Rloftere Johannieberg übernommen. Dagegen mußte er, bes Friedrich von Sobenried Gefangner, mit 3600 Gulben fich lofen, und im 3. 1384 erflärt Erzbischof Abolf, bag Ulrich von Rronberg, unfer Bigthum im Rheingau, bem Landgraf Bermann von heffen einen Brief ausgestellt bat, ohne unfern Willen, Wiffen und Berhengniffe. Ulriche Erftgeborner, auch Ulrich genannt, war Domberr und wurde ben 19. Sept. 1365 jum Propft bes St. Bictorstiftes ermählt, lebte auch noch 1402.

Ein anderer Sohn, Franco, wurde in der Che mit Unna von Saufeldt Bater von vier Sohnen bes Namens Philipp, während die zweite Linie des Flügelstamms fich bem Ausgeben naberte. 3hr legter Reprasentant, Franco ber Alte ober ber Reiche, Walthers und ber Glifabeth von Runfel Sohn, ftarb ben 5. Mai 1461. Seine einzige Tochter, Elifabeth Ratharina, + 1438, brachte Robelheim und Rieberurfel an bie Solms burch ihre Bermählung mit dem Grafen Sans von Solms. Philipp I und Philipp IV hinterließen beibe Rachkommenschaft, und zwar hat Philipp IV, geft. 25. Dec. 1477, in Gemeinschaft feiner Frauen, Unna von Sandschuchsheim, im 3. 1445 ben Bof gu Wallau bem Grafen Philipp von Kagenellenbogen wieberfäuflich überlaffen. 3m 3. 1447 befennen der nämliche Philipp und fein Gohn Ulrich, daß fie die Guter in ben Termineien gu Bolffele und in ben umliegenden Riebborfern, bie fie von Sans von Ballenstein erfauft, in bem Preise von 3000 rheinischen Gul= ben zu rechter Erbichaft bem Grafen Philipp von Ragenellenbogen überlaffen haben. Bon Ulriche Göhnen wurde ber altefte, Walter, bes Deutschordens Ritter, Comthur zu Frankfurt 1504 und burch

Wahl vom Dec. 1526 Deutschmeister. Um 6. Dec. 1527 ernannte ibn, ben Meister in beutschen und welschen Landen, erblich für alle feine Nachfolger, Raiser Karl V jum Abministrator bes Sochmeisterthums in Preuffen, und bat in dieser Eigenschaft, bes Ordens Rechte zu mahren, Walter in Beharrlichfeit, Ernft und Burde all basjenige gethan, so die Richtung ber Zeit überhaupt und bie geringen ihm gebliebenen Kräfte gestatteten. Er ftarb, reich an Berdiensten um den Orden, den 4. April 1543. Gein Bruder Philipp, Amtmann zu Oppenheim, sodann ber Kurpfalz Marschalf, war 1521 gestorben, einzig Töchter hinterlassend. 36m bat Kurfürst Philipp in der unglücklichen baperischen Rehde verkauft für eintausend Gulben Frankfurter Babrung bie Burg Sauerburg und das Dorf Sauerthal mit seinen In- und Bugehörungen, bazu auch alle Gerechtigfeit an Gefällen, Behnten, Renten , Gulten , Binfen , Leuten , Frondiensten , Wildbannen, Kischereien, Beholzung zum bauen und verbrennen, alle Gebot und Verbot ob und unter ber Erde, in allen Dörfern und Balben, wie das bisher gen Sauerburg gehöret und gebrauchet worden, nichts davon ausgenommen, dann alle geiftliche Leben mit den Sofen Fronborn und zu Beifel, ihren Medern, Biefen, Weidegang und Gerechtigkeiten, wie auch die armen Leute in ben Dörfern und Säusern geseffen. Philipps Sohn Raspar, mit Ratharina von Kronberg verheurathet, farb 1520, Bater von Georg und Kaspar. Bon des jüngern Kaspar vier Söhnen ftarb Johann Philipp, Domherr zu Mainz, den 17. Jul. 1563, Wilhelm, Malteserordensritter, Großprior in Ungern, Comthur zu Mainz und Weisel, ben 26. Januar 1609, Ulrich im Jahr 1611, deffen Cohn Bolfgang Beinrich im 3. 1614. Deffen Schwester Anna Elisabeth heurathete 1626 den Johann Gottfried Georgs Sohn, Johann Eberhard, Amimann gu Zumjungen. Algenau, wurde ben 5. Jun. 1577 jum Burggrafen in Friede berg erwählt und ftarb, ber lette Mann bes Flügelstamms, ju Kronberg, 8. Dct. 1617 n. St. Seine und ber Anna Riedesel von Eisenberg einzige Tochter Margaretha heurathete ben hand Reinhard Brömser von Rüdesheim und bat demfelben, unter mehren Allodien, auch die Sauerburg zugebracht. Sie ftarb 1605.

Hartmuth IV (Kronenstamms) wurde in ber Che mit ber Grafin Elifabeth von Naffau Bater Bartmuthe V, 1339, 1372, der sich Luthers von Isenburg-Büdingen Tochter Walpurgis freite. Deg Sohn, Sans von Kronberg, Ritter, 1370, hinterließ die Sohne hartmuth VI, hartmuth VII ber Junge und Sans oder Benn. Sartmuth VI, 1413, von dem allein mannliche Nachkommenschaft, hatte ber Sohne fünf, Sans, Walter, Hartmuth VIII der Gelehrte, + 1473 unbeweibt, Walter ber Jungere, Franco. Sans, Domberr ju Maing 1412, Scholafter ju Afchaffenburg, geft. 22. April 1439. Walter ber Meltere, ju Böchft, wird als verftorben angemeldet 1441. In der Che mit Margaretha von hirschorn gewann er einzig zwei Töchter, von benen Anna an Ulrich von Rosenberg verheurathet wurde. Franco 1428, 1445, tobt 1467, hatte 1429 bie Agnes von Stockbeim zu helbringen geheurathet und von ihr die Gohne Hartmuth IX, Johann, Predigerordens Prior zu Frankfurt und Beibelberg, + 8. Januar 1436 in febr hohem Alter, und Er= wein, Domberr zu Mainz. Hartmuth IX, todt 1472, hatte 1463 Reinhards von Sidingen Tochter Glifabeth geheurathet, Diefelbe, welche als Wittwe den Konrad von Sutten nahm und 1479 verstarb. hartmuthe IX Sohn hans, Amtmann zu Oppenheim, Bicedom ju Afchaffenburg, ftarb 19. April 1506. Berheurathet im 3. 1483 mit Clara von Belmftatt, Jacobs und der Abelbeid von Flersheim Tochter, war er Bater von zehn Kindern geworden.

Der Sohn, Hartmuth X, hat eine gewisse Berühmtheit erstangt durch seine Tractätlein. Man will aus ihm einen Glausbenshelden machen, einen Märtyrer, für Wahrheit, Freiheit und Necht streitend. Der heutige Polizeistaat würde ihn ohne weiteres dem Tollhause zuschicken, und das verdiente der Verfasser der christzlichen Vermahnung an die vier Bettelorden, des Schreibens an Papst Leo X, der Warnungsschrift vor den falschen Propheten, des Briefs an des Kaisers Majestät. Als losbrechen sollte der Sturm, welchen herauszubeschwören er im Berein mit Franz von Sickingen und Ulrich von Hutten so thätig gewesen, versagte dem Schwäßer das Herz. Er entlief der Burg Kronderg, hierzu eines versborgenen Ganges sich bedienend, hinterließ als seinen Stellvertreter

den Junker Quirin (Flach?). "Uff Sambstag nach Dionysii (11. Dct.) Anno 1522," fchreibt Peter Tenbel, "zogen die brei Fürsten Richard Bischoff zu Trier, Ludwig Pfalggraff und Phis lips Laudgraff mit andern nemlich S. Wolfgang beg Pfalggraffen Bruder mit Heerestraft großer menge volds, und belagerten ben fleden Cronenberg. Und lag ber Landgraff wit syme Bold by dem niewen Soly neben und ober dem Galgen, daß man uß Cronenberg in syne Lager boum und Berge halber nit wohl ichiegen fonte. Wardt boch bem fürften burch fyn gezelt uff Sambftag geschoffen, und ime ber fynen ein bepl umbracht, als man fagt. Uff ben genanten Tag nachmittag umb 2 Uhr both man 3 fchoffe in Cronenberg mit halben Schlangen, 2 wieder ben fryen Thorn und 1 wieber junder Franden hauß, bothen teinen Schaden, und man fagt, ber Landgraff batte fie felber gethan. Uff Sontag ichog man nit ins fchloffe, fie hatten aber gearbeitet an den schangförben, und ließen feinen Buben vom Lager an, bis ju G. Wenbelin, auch feinen pfahl in ben weingarthen im Suneberg und Geversberg, bis an bas Pfaffenftud, benfelben Sontag ju obendt ju 4 Uhr machten fie einen ichange graben von der Muren an von junder Hartmans garthen by der Frankfurter Porgen bis an den heilstock der stehet unten am Pfaffenftud, als man ben Weg abegebet by Bleigenbachs weingarth, mit ichangforbe und größen und fleinen geschüt wol verforgt, und geschah folch arbeit alle in einer Racht, fagten es hatten 500 man gearbeitet, und man mocht fein arbeit boren, vor Drommelschlagen und Pfyffen, und daß was des Pfalygraffen Schang. Die Landgräfischen hatten eine schang uff bem Schilme. ftud by S. Wendel by bem großen Raftenbaum in deg langen schmitsgarthen by G. Wendel binter ber Muren alf man gen Schonberg geht, schoffen mit schlangen wieder ben frankfurter Thorn und die muer barum, die Pfalkgräfischen hatten ihr lager im Geversberg in bes Pfarrers wyngarthen und vor St. Peters wingarten vor dem Reyne daß man in ihr lager nit schießen fonnte. Uff montag nach Dionysii morgends früh huben sie an zu schießen, bis uff dinstag nachmittag ohne unterlaß daß man fich im fleden nit wohl halten fonnte ohne schaden, zu der wehre,

und bie größten ftein, fo fie in floden ichoffen, wog einer boch nit mehr ban 95 Pfund, und waren pfern ftein. Darnach haben bie Cronbergischen, nemlich junder Quirin (es war fein Bere mehr in Cronberg) und bie Burger und Rathe dem Pfalkgraffen ben Fleden wollen uffgeben alg einem vicarien bes Reichs, er wollte es aber nit also annehmen, und bie ander zwey fürsten wolten es auch nit gestatten. Uff ben Mittwoch gaben junder Quirin (er bets aber nit gern) und bie burger einmuthig ben fleden uff, mit waß beding, weiß ich nit eigentlich. Den Donnerstag, was St. Gallentag ben 16. Dct., nahmen bie brey fürften zu Cronberg in eigner Person die huldigungen ein von den Burgeren, bielten por dem Rathbug, oben nab by ber muren am garthen mit ziemlichem volf, geredeten ben Burgern burch ihren redner, So by allen ihren gewohnheiten und frobeiten zu laffen, und festen also bald junder Cyriacum von Darnsingen zu einem Ambimann und Joh. Scherer, der vor fculteiß und Bammeifter was, ju ihren dryen fürsten gemeinen Reller, befegten und belegten ben fied mit 60 Landsfnechten, inen zu verguten und zu verwachen; iglicher Fürst legt 20, und bie trieben muthwillen genug mit prieftern und burgern und sonderlich mit mir Peter Tendeln, wurffen mir vur, wie ich junder hartmunden gewillig gewesen weer und ihn verfuhrt, als sie eigentlich von den Buren von Schwalbach erfahren hatten. Die Trierifche hatten ihr lager jum neuen nagen Monfter und Liederbach, quamen ins Lager vor Cronberg. Rit 160 Burger ungefehrlich mit ber Priefterschaft geruft und ungeruft, find bi gyt in Cronberg gemefen, item 20 reißige und 68 Landsfnechte, item 30 Buren von Efcborn und Nieberhögstatt, item 1500 reißige Pferbe batt ber Landgraff gehabt, 600 ber Pfalggraff, 400 ber Bischoff von Trier. Man fagt wahrlich, bie fürsten vor Cronberg betten by ineinander gehabt reißige frieger und Buren brygig bufenbt. In dieser belägerung und nothen name niemant in Cronberg mprglichen schaben am lybe, dan zwene, nemlich Werner Afermann ein reißiger Ruecht wart uf ber muren geschoßen mit einer buchfen, ftarb am 30. October, und uff Dinftag nach Dionysii wart Eucarius vom hoffem geschoffen, ber blieb lebendig."

Die verbündeten Fürsten behielten Aronberg bis in das Jahr 1523, da sie es an Hessen abtraten; es wurde 1526 die Resormation eingeführt, und huldigte der Ort 1528 als hessische Landstadt. Hartmuth, der zu Basel Zuslucht gefunden, bemühte sich alles Fleißes um die Restitution der Herrschaft und gelangte endlich durch den Vertrag vom 2. Nov. 1541 zu deren Besig, den er sedoch mit Kaspars von Aronberg Söhnen, Georg und Kaspar, vom Flügelstamm, zu theilen hatte. Hartmuth starb 1549 und fand seine Nuhestätte in der lutherischen Kirche zu Kronberg, wo sein Monument bis zum Ansang der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts stand. Es tragt die solgende Inschrift:

Año Dñi 1549 dn 7. Angusti ist der Edell Ernvest
und Frü Hartmut von Cronberg
Der Elter Hern Johan Selige Son seins Alters i
61 Jar und folgents Año 1551
Den 14. Aprilis die Edell und dugenthaft Fraw
Anna von Cronberg Irs
Alters im 55. die beide Eheleut uber die 40 Jar
Bei einander in der Ehe
Gelebt von dieser Welt seliglich verschieden
Got der Almechtig
Woll Inen Beiden ein frolich Uferstentnus
Verlihen Amen.

Um einigen Raum zu gewinnen, wurde das Monument, bis dahin durch ein kunstreiches Eisengitter geschützt, abgebrochen und nach der katholischen Schloßcapelle übertragen. Bei dieser Gelegenheit wurden die beiden zu den Füßen des Kreuzstammes knienden Standbilder, der Ritter und seine Hausfrau, vernichtet. An dieser Unthat soll einigermaßen betheiligt gewesen sein der Oberpfarrer Christ, der Pomolog. Frau Anna war die Tochter Philipps von Kronberg, Flügelstamms, des kurmainzischen Marschalls, † 1521. Anna wurde die Mutter von drei Söhnen, Philipp, Walter, Hartmuth XI. Philipp, Rittmeister 1547, mit Clara von Landsberg verheurathet, hinterließ die Söhne Hans Friedrich, von dem die Tochter Amalia, und Hartmuth, Vicedom zu Aschaffenburg seit 1578, gest. 1608. Dieser, Bater von drei Söhnen, hinterließ doch nur die einzige an Hans Georg von Dalberg verheurathete Tochter Barbara, gest. 1621.

Es bestanden, beneben dem Flügelstamm, in dem Kronens famm die beiben, von Balter und hartmuth XI abstam= menden Linien. hartmuth XI, furmainzischer Marschalf, Groß= hofmeister und Oberamtmann zu höchft und hofheim, farb 3. Mai 1591, aus feiner erften Che mit Barbara von Sidingen, Schweicards Tochter, verm. 1539, geft. 1567, feche Rinder hinterlaffend. Davon heurathete Clara Unna 1574 ben Raspar Magnus Schenf von Schweinsberg, Margaretha 1566 ben Joft Rau von Solzhausen. Franz, Amtmann zu Bochft 1575, ftarb 22. Febr. 1605, aus ber Che mit Ratharina von Sattftein zwei Töchter, Maria Magdalena, verm. 1592 mit Schweicard von Sidingen, und Unna, verm. 1600 mit Sans von Reifenberg, hinterlaffend. hartmuth XV, geb. 1550, war furmainzischer Rath, Oberamtmann ju Bochft und hofheim, auch ju Lohr und in der Grafschaft Rieneck, und ftarb 21. Jun. 1606, aus der Che mit Margaretha Brendel von homburg die Töchter Anna Margaretha und Magdalena hinterlaffend, biefe an Wolf Dietrich von Dalberg, jene an Balthafar von Dalberg, und als beffen Wittwe 1614 an Johann Karl von Schönberg bei Wesel ver= heurathet. Johann Schweickard, geb. 15. Jul. 1553, widmete fich von früher Jugend an dem geiftlichen Stande und verlegte fich, einer ber begabteften Boglinge bes beutschen Collegiums ju Rom, mit feltenem Fleiße auf philosophische und theologische Studien. Domprabenden zu Mainz und Burzburg befaß er, und 1576 verlieh ihm ber papstliche Runtius, Cardinal Morone, St. Peters Propftei zu Mainz. Im J. 1582 wurde er zum Domscholafter erwählt, zwei Jahre darauf von Kurfürst Wolfgang (von Dalberg) jum Generalvicar ernannt, endlich 1595 Dombechant und 1599 Mainzer Stadtfammerer. Auf Ableben des Rurfürsten Johann Abam (von Biden) wurde er am 17. Febr. 1604 zu beffen Rachfolger ermählt, ein Ereigniß, welches der Domfänger Jacob von Ely alsbald in lateinischer und deutscher Sprache ber Beiftlichfeit und bem Bolf verfündete. hierauf wurde Schweicard, begleitet von Julius, Fürstbischof von Burgburg, und bem Dompropft Cras von Scharfenstein, in die Domfirche geführt und hergebrachtermaßen auf den Sochaltar unter freudiger Zustim=

mung bes Volks und bes Musikors gesett. Gleich barauf begab er sich in Begleitung des papstlichen Nuntius Coriolan und bes kaiserlichen Gesandten Reinhard von Schönenburg, des Domscapitels und der Erbbeamten in die Martinsburg, deren Schlüsselihm von zwei Domcapitularen überreicht wurden. Am 20. zebr. ließ er sich in der Stadt Mainz huldigen. Zur Erhaltung des Palliums und der papstlichen Bestätigung sandte er den Domicellar Philipp Christoph von Sötern und den Dechant Beit Milet nach Rom. Im November empfing er im Dom aus den händen seines Weihischofs Weber die bischössiche Weihe und ließ sich das überbrachte Pallium anlegen. Im folgenden Jahr 1605 sandte er den Philipp Christoph von Sötern und seinen Kanzler Faust nach Prag, um von dem Kaiser die Belehnung zu empfangen.

Schweicards Regierung begann unter febr fcwierigen Um-Die fruchtlose Berathschlagung bes letten Reichstags ftänben. ju Regensburg, weil bie Protestanten bie Gewißheit ju haben glaubten, es hielten fich die Ratholischen nicht durch den Religione. frieden gebunden, und bie balb barauf erfolgten Borgange gu Donauwerth erbitterten die Gemüther und wurden in der Folge bie Beranlaffung zu einer engern Bereinigung bes gegenseitigen Religionstheils. Wegen ber bebenflichen Angelegenheiten im Reich hatte Schweickard im 3. 1606 eine Zusammenfunft mit ben geiftlichen Rurfürften zu Coblenz. Nach gepflogener Berath. fchlagung erachtete man es fur bas Befte, ju Fulba eine Berfammlung famtlicher Rurfurften zu veranstalten. Um 27. Aug. Die Wegenstände, fo fanden fich beren Gefandte baselbst ein. zur Sprache famen, waren bie Unruhen in ben Niederlanden, die bessere Sandhabung ber Justig, die gefährlichen Bewegungen in Ungern und vorzüglich die Frage, ob es nicht in ber gegenwartigen zerrütteten Lage bes Reichs febr beilfam, ja bochft nothig fei, aur Abwendung fünftiger Uebel einen Nachfolger für bas Reich gu erwählen. Die Wichtigfeit ber Sache ichien fo einleuchtend, baß man befchloß, ein im Ramen aller Rurfürften abgefaßtes Cols legialschreiben burch einen eignen Abgeordneten bem Raiser vors legen zu laffen. Allein Rudolf, finderlos und in offener Fehbe mit feinem Bruder Matthias stehend, war wenig geneigt, diesem

Antrag Gehör zu geben. Dagegen ward in Folge der eifrigen Bemühungen des Aurfürsten Friedrich von der Pfalz in dem Kloster Auhausen im Ansbachischen eine Zusammenkunft mit dem Pfalzgrafen Philipp von Neuburg, den Markgrasen Christian und Joachim zu Brandenburg, Friedrich von Würtemberg und Georg von Baden veranstaltet. Man verband sich gegenseitig auf zehn Jahre zur Bertheidigung der Länder, zum Schuß der evangelischen Lehre gegen einen seden, der einen Angrisf wagen würde. Demszusolge schickten die unirten Fürsten den Markgrafen Christian an den Kaiser mit dem Austrag, denselben um Abhülse ihrer Religionsbeschwerden, Beränderung des Neichsregiments und Entlassung der kaiserlichen Minister, welche die Protestanten unauschörlich molestirten, zu ersuchen.

In dieser fritischen Lage fam nichts ungelegener als ber Tod des Berzogs Johann Wilhelm von Julich, ber am 25. Marz 1609 erfolgte, ohne hinterlaffung mannlicher Descendenz. Mehre Competenten traten nun auf. Brandenburg wegen ber Tochter, ber ältesten Schwester bes verstorbenen Berzogs, Pfalz-Reuburg wegen beffen zweiten Schwester, Zweibruden wegen der britten und ber Markgraf von Burgau wegen der vierten. Alle behaup= teten, bes Berftorbenen Lander feien Runfelleben. Branden=\_ burg tieß fogleich Besig ergreifen; Reuburg folgte biefem Bei= fpiel. Dagegen hatte ber Raifer an die Julicifchen Landstände ein Schreiben erlaffen, daß fie bis auf weitere Berordnung nebft ber Berzogin Wittwe bie Regierung verwalten und feine Partei Die Dazwischenfunft bes Raifers jum Befig laffen follten. batte die Folge, bag beibe ftreitende Parteien fich einigten, mo= burch die Stände bewogen wurden, sie gemeinschaftlich an der Regierung Theil nehmen zu laffen. Jeber fuchte indeffen mit triftigen Grunden bie Behauptung feiner Rechte barzuthun und ben Rurfürsten von Maing von ihrer Gultigfeit zu überzeugen, mahrend ber Muntius zu Coln fich unendlich bemühte, Schweicarben zu ver= mogen, damit von dem Raifer nichts zum Nachtheil ber fatho= lischen Religion verfügt werbe. Um feinen Befehlen mehr Nach= bruck zu geben, sandte ber Raiser ben Erzherzog Leopolo, Bischof von Paffau und Stragburg, mit geheimen Inftructionen in jene

Gegenden. Ganz in der Stille trat dieser seine Reise an, ward von dem Amtmann zu Jülich, dem er sich zu erkennen gab, in den Besig der Festung gesegt. Alles ward nun ausmerksam; man besürchtete, des Raisers Absicht gehe dahin, das Land für sich zu behalten. Der König in Frankreich, heinrich IV, benuste diese Stimmung; er ließ die Union seines Schuses versichern und traf Anstalten, mit 34,000 Mann an den Rhein zu marschiren.

Die Lage bes Raifers verschlimmerte fich indeffen täglich mehr. Die Ungern hatten fich feiner Berrichaft entzogen und feinen Bruber Matthias jum Konig erwählt. Die Bohmen, äußerft fcwierig, forderten mit Ungestümm Religionsfreiheit; im Reich felbst erließ er vergebens Mandate, ohne daß die mißvergnügten Stände ihnen Folge leifteten. Unter fo bebenflichen Umständen veranstaltete Schweicard in Mainz eine Zusammenfunft mit ben geistlichen Rurfürsten. Nach reiflicher Erwägung beschloß man, bem Raiser mit Rath und That beizusteben und ihn wegen feiner boben Jahre gur Bahl eines tauglichen Rachs folgers zu vermögen. Wolle er einen aus feinem eignen Saufe, etwa ben Erzherzog Leopold, hierzu bestimmen, so mache man fich anheischig, feinem andern bie Stimmen gu geben. Durch bie von ber Union gemachten Schritte wurde man gleichsam genöthigt, ein gegenseitiges Bundniß jum Schut bes Baterlands und ber katholischen Religion zu schließen. Man fam bemnach überein, eine gewisse Zahl Truppen zu ftellen, bamit man im Stande sei, erforderlichen Falls einem seden Bulfsbedurftigen fraftigen Beiftand ju leiften. Die Bischöfe von Speier, Worms, Straßburg, Basel, Donabrud, Gichstätt, - Fulda, Kempten, ber Deutschmeister und mehre andere traten diesem Berein bei. 3u bem Haupt des Bundes wurde Bergog Maximilian von Bayern ernannt, welchem man die Bischöfe von Würzburg, Bamberg und Augsburg beigefellte. Diefes Bundnig, unter bem Namen der Liga in der Geschichte bekannt, ward burch Ginheit und inniges Tefthalten febr mächtig.

Wegen der Jülichischen Erbfolge erließen die Kurfürsten an Heinrich IV von Frankreich ein Schreiben, worin sie ihn baten, nichts zu thun oder zu erlauben, so dem kaiserlichen Ansehen,

ben Rechten bes Aurfürsten von Sachsen ober eines Dritten nachtheilig fein fonne. Desgleichen ermahnten fie ben Rurfürsten von Brandenburg und den Pfalzgrafen von Neuburg zur Aufrecht= haltung der faiferlichen Würde absonderlich feiner auswärtigen Bulfe fich zu bedienen; größern Rubm, felbft mehr Bortbeil wurde es ihnen bringen, wenn fie die Entscheidung ihrer Unspruche bem competenten Richter überließen. Nach beendigter Zusam= menfunft ertheilte Schweidard ben Abgeordneten bes Rurfürsten von Sachsen und bes Prinzen Rasimir geneigtes Gebor; überhaupt wandte er die größte Sorgfalt an, die Ruhe im Reich zu erhalten. Man batte eine fo große Meinung von seiner Klugheit und Rechtlichfeit, daß die ftreitenden Fürsten und felbft Beinrich IV ihr ganges Berträuen auf ihn festen. Die Fürsten baten ihn um Berwendung bei bem Raifer, bamit ihre Sache nach dem alten Reichsherkom= men von Cbenbürtigen, ben Paribus Curiae, und nicht von bem Reichshofrath entschieden wurde, beffen Competeng fie in Diefem Fall nicht anerkannten. Und Beinrich fdrieb ibm , er fei nicht Sinnes, Die Unspruche ber Fürsten als Richter zu untersuchen, fein Bestreben fei nur zu machen, bamit eines Jeben Gerecht= fame ungeschmalert aufrecht erhalten wurden. Allein bie Unirten gingen nicht mit der Mäßigung und Klugheit zu Werke, die bes Ronigs Schritte begleiteten. Sie warben Truppen, lagerten fich in die Bisthumer, aus welchen fie febr brudenbe Contributionen erhoben. Go wurde bas Mainzische, Wormsische und Speierische von den Pfälzern arg bergenommen. Der unverhofft erfolgte Tod Beinrichs, 14. Mai 1610, anderte nichts in ihren Planen. Von Holland aus feste Fürst Christian von Anhalt sich in Bewegung, um Julich zu nehmen. Bei biefem Bug wurde bas Trierifche und Colnische Land hart mitgenommen und die Drohung aus= geftogen, bag man mit ben übrigen Bisthumern nicht beffer perfahren wolle.

In dem Unwillen um solche Frevel erließen der Kurfürst von Mainz und der Herzog von Bayern ein Schreiben an die Unirten, worin ihnen nicht nur ihr ganzes Betragen gegen die Katholischen bei Gelegenheit ihres Elsassischen Zuges in starken Ausdrücken vorgeworfen, sondern auch von ihnen von Necht und

Billigfeit wegen verlangt worben, "baß alles basjenige, was ihres Theile, unter ihrem Ramen, ober mit ihrem Buthun ben Ratholischen zuwider gehandelt worden, fogleich abgeschafft, Die im Stift Würzburg, Bamberg, Mainz, Trier, Worms und Coln erlittene Schaben gut gemacht, bas bem Bischof von Burgburg abgenommene Geld und die im Stift Strafburg mit Gewalt eingenommene Städte und Fleden cum omni sua causa restituirt werden." Bon bem Willflädter Bertrag hatten bie Ligiften noch feine Radricht. "Daß man die Ergftifte Trier und Coln, wie auch andere Kurfürsten und Stande, berfelben Land und Leut, ferner bergleichen Drangfal mit Ginlagerungen, Durchzugen, Schatung, Ranzionirung, Plündern, Rauben, Bunothigungen ganglich verschonen folle; und weil es mit ben Julichischen Canben und zu Stragburg fo weit gefommen, foll nunmehr bas bortige Kriegsvolf und sonft im Reich ohne ber Stände Schaben aufs nächst verabschiedet, ber freie Pag aber zu Waffer und Land mit Abschaffung ber neuen Imposten, Bolle und Licenten in vorigen Stand gerichtet werben; ba einer ober ber andere rechtmäßige Aufpruche an fatholische Stände zu haben vermeine, foll er dieselbe nicht eigens Gewalts mit ber That, sondern nach orbentlichem Weg Rechtens, baju fie fich alle erboten und genugfam gefeffen feien, gefucht, fie bei gemeinen Rechten, bem Profanund Religionsfrieden unbeschwert gelaffen und bawider nichts fürgenommen werden. Und weil bas offenbare ungescheute Droben, gewisse Erfahrungen, auch theils der Augenschein mit fich bringt, bag bie fatholischen Stände nach und nach der außersten Befahr des Ueberfallens zu gewarten, so begehren sie noch ferner sowohl ber unirten deutschen Fürsten Gemutheerklarung, mas fie famt und fonders hieruber gemeint, was auch ihr Borhaben wider bie Ratholische sei und wessen sich diese gegen sie zu verseben. Wos fern es ihnen nun mit ihrem vielfältigen Erbieten und Erflaren zu Frieden, Rube und Ginigfeit Ernft, und fie nicht vielmehr gu noch gefährlichern Weiterungen, als bie leiber bereits eingeriffen, geneigt fein, zweifelten fie nicht, bie Unirten werden fich beffen, wie es die den natürlichen, göttlichen und gemeinen Rechten angemeffene fundbare Billigfeit erfordere, nicht wiedern und bas

wohlmeinende Begehren der Katholischen nicht weigern. Sonst im widrigen Fall sie einmal gedenken müßten, daß etwas anderes darunter verborgen, alle Anschläge auf sie gemacht, sie in die äußerste Gesahr gesetzt und Ursache über Ursache hätten, ehe sie gar unterdrückt werden, alle mögliche Mittel zu ihrer höchst nöthigen Versicherung und Beschützung anzustellen, dieselbe ebensmäßig in und außer des Reichs nach der Unirten Beispiel zu suchen und im Namen Gottes bei ihren gerechten Sachen des Ausgangs zu erwarten."

Den Raifer fcmerzte ber Berluft von Ungern und Deftreich, bie ihm burch seinen Bruder Matthias entriffen worden, unend= lich. In seiner traurigen Lage berief er, mehre Fürsten nach Prag, um zu berathichlagen, wie man bem fernern Berfall bes faiferlichen Ansehens vorbeugen und Frieden und Rube in seinem Saufe berftellen fonne. Schweicard folgte biefer Ginlabung und trat im April 1610 bie Reise nach Prag an, wo er schon bie Rurfürsten von Coln und Sachsen, ben Berzog Julius von Braunschweig, ben Landgrafen von Beffen, die Erzherzoge Max, Ferdinand und Leopold anwesend fand. Auch Matthias follte gur Abschickung von Abgeordneten veranlaßt werden, ba man aber mit biefem bie Sache nicht ins Reine bringen fonnte, fo begaben fich auf Anrathen Schweicarbe ber Rurfürft von Coln und Erzberzog Ferdinand felbst nach Wien. Nach ben von Schweicard vorgeschlagenen Bedingniffen fam die Aussohnung au Stande, wie felbft Datthias in feinem Schreiben an ben Rurfürsten und ber Ronig Philipp von Spanien mit vielem Dank erwähnen. Bu bemerfen ift, daß Schweicard mabrend feiner Unwesenheit in Prag Die Obliegenheiten bes. Erzfanzleramte in eigner Person versab, weghalb ibm bas größere und fleinere Reichsstegel von dem Reichsvicefanzler Strahlenberg überbracht wurden. Bei diefer Beranlaffung machte er mehre Berbefferungen in der Kangleiordnung, besonders da er wahrgenommen, daß verschiedene Uebersegungen in den Taxerhebungen porfamen.

Wegen der Jülichischen Erbfolgesache beschwerte sich Rudolf, daß die Fürsten den kaiserlichen Mandaten keine Folge leisteten, worauf man beschloß, daß die Fürsten die Waffen niederlegen

und ber Raifer bas Geschehene vergeffen folle. Man beauftragte demnach Abgeordnete, annehmbare Bedingnisse an die Königin-Regentin von Franfreich, an ben Rurfürsten von Brandenburg und an den Fürsten von Neuburg zu tragen. Raum waren sie abgereift, als von bem fpanischen Gefandten die Rachricht eintraf, die Königin habe ben Fürsten die Riederlegung der Baffen angerathen; fie zweifle feineswegs an einem gludlichen Erfolg, wenn der Kaiser die vorgeschlagenen Bedingungen eingehen und Gefandte nach Coln absenden wolle, in welchem Fall fogleich den frangofischen Truppen der Befehl murde ertheilt werden, nichts weiter gegen bas Julichische zu unternehmen. Bur Beilegung biefes wichtigen Sandels ernannte man den Rurfürsten Schweicard, ben Herzog Julius von Braunschweig und Ludwig von heffen. Aber vergebens bemühten biefe fich, die freitenden Parteien gu vereinigen, das endliche Resultat führte zu feinem Zweck, als nur gum Beweis der Klugheit Schweicards und seines Gifers für bie Sache bes Raifers. Sachsen bestürmte nun ben Rurfürsten, um Rudolf zu vermögen, daß wegen diefer Berachtung bes faiferlichen Unsehens zur Execution geschritten werde. Bon bemfelben Beifte beseelt erließ der Landgraf von Bessen gleiche Aufforderungen.

3m Nov. des folgenden Jahrs, 1611, reifte Schweikard auf ben von ben Rurfürsten angesagten Reichstag nach Rurnberg. Die gefährliche Lage bes Reichs erheischte, bag man mit Ernft an der Wahl eines fünftigen Nachfolgers arbeite. Rach gepflogener Berathichlagung wurden von Seiten eines jeden Rurfürften Gesandte ernannt, an beren Spige der Mainzer Bicedom bes Rheingaus, Johann Bromfer von Rüdesheim, die man an Diefe mußten Rudolfen vorstellen, baß ben Raiser abschickte. bei gegenwärtigem Stand ber Dinge bie Kurfürsten es rathsam fänden, zu Berhütung von Unruhen einen romifchen Ronig ju Sie wollten aber dieses nicht ohne seine Genehmir erwählen. gung thun, auch nicht bas Saus Deftreich vorübergeben; et moge nur eröffnen, wen er zum Rachfolger wünsche. Gein Anfeben burfe auf feine Weise eine Schmalerung erleiben; ber Erwählte folle und burfe ohne feine Ermächtigung fich mit feinen Geschäften befassen. Um 23. Nov. ertheilte Rudolf den Gefandten

bie Antwort: er erinnere sich noch genau ber ihm früherhin von ben Kurfürsten gemachten Bemerfungen; wenn er fich bis jest noch nicht erflärt habe, fo lage ber Grund in ben feitherigen Unruben, theils auch in bem Bunich, Diese wichtige Sache auf bem Reichstag zu erledigen, bem er felbft in Perfon beiwohnen wolle; diefes erhelle aus bem feinen Gefandten gegebenen Auftrag, bie unverzüglich nach Rurnberg abgeben wurden, einen neuen Reichstag zu veranstalten; ba aber die Rurfürsten beschlossen batten, ohne Bogerung, in Unsehung der gegenwärtigen bedentlichen Umftande, zur Wahl eines romischen Könige zu schreiten, so wolle er zwar nicht entgegen sein, ermahne aber die Kurfürsten, daß sie in Rudficht der Bestimmung der Zeit die gebos rigen Magregeln trafen, damit er das, was Roth thue, in Vortrag bringen fonne; sie mochten baber ihren Principalen bedeuten, daß die Bestimmung zur Fortsetzung des Reichstags pber die Ansagung eines neuen nur mit feiner Genehmigung geschehen möge. Nach der Rückfunft ber Gefandten beschloß man Die Wahl des römischen Königs den 21. Mai des folgenden Jahrs nach Norm der goldenen Bulle in Frankfurt vorzunehmen, weshalb Schweicard unter bem 16. Dec. 1611 Schreiben an fämtliche Rurfürsten erließ.

Judessen verschlimmerte sich die Gesundheit Audolfs von Tag zu Tag, so daß er am 20. Januar 1612 kinderlos mit Tod abging. Schweickard lud nochmalen die Kurfürsten auf den schon anberaumten Tag ein und empfing die Gesandten mehrer Fürsten. Zur bestimmten Zeit begab er sich mit einem glänzenden Gesolge am 20. Mai nach Franksurt und nahm unter Paradirung der Bürgerschaft sein Absteigquartier in dem Dominicanerkloster. Die Wahlberathschlagungen dauerten dis zum 13. Jun. Die geistslichen Fürsten waren sehr für den Erzherzog Albrecht, Besiger der Niederlande, von welchen sie sie schnellste hülfe erhalten konnten, gestimmt; aber weder er noch sein Bruder Max bezeigsten die geringste Lust zu der Kaiserkrone. Es wurde demnach der Bruder des verstorbenen Kaisers, Matthias König von Ungern und Böhmen, erwählt und am 24. Jun. von Schweickard mit den von Alters hergebrachten Feierlichkeiten in der Bartho-

lomäusfirche gekrönt. Am 26. erfolgte auch die Krönung seiner Gemahlin Anna. Sämtliche Kurfürsten bis auf den von Bransbenburg waren anwesend. Die Krönung wurde mit einer noch nie gesehenen Pracht vollzogen. Das Gesolge des Kaisers belief sich auf 3000 Personen, 2000 Pferde und 100 Kutschen, sede mit 6 Pferden bespannt. So glänzend diese seit langer Zeit nicht gesehene Versammlung der Fürsten war, die in inniger Vertraulichkeit zu einem Zweck vereint schienen, so glimmte dennoch im Stillen der Keim der Zwietracht, der auf dem Neichstag zu Regensburg in voller Krast ausbrach.

Am 11. Jun. 1613 begab fich Schweicarb auf ben angefagten Reichstag. Des Raisers Propositionen gingen vordersamft babin, bie gesperrte Juftig bes Rammergerichts wieder in Gang au bringen; badurch hoffte er bem gegenseitigen Difftrauen gu begegnen, welches durch die von der Union und der Liga getroffenen Magregeln einen allgemeinen Brand im Reich befürchten ließ. Auch follten die eingeriffenen Digbrauche im Dangwesen verbeffert, die Reichsmatrifel wieder ergangt und ben vorhabenben Angriffen ber Turfen fraftigst entgegengearbeitet werben. Dhne Rudficht auf biefe wichtigen Gegenstände zu nehmen, übergaben bie correspondirenden Fürsten eine weitläufige Beschwerdes fchrift, beren Punfte erft erledigt fein mußten, bevor man gu weitern Berathungen schreite. So trennte man fic obne einen Schluß gefaßt zu haben. Auf diesem Reichstag empfing Schweidard mit großen Feierlichfeiten die faiferliche Belehnung in Wegenwart ber Kurfürsten von Trier, von Coln und mehrer Fürsten. Er felbft belehnte den Bischof von Gidftatt nach altem Bertoms men mit ber Ergfanglerwurde ber Mainger Rirche.

So wenig die Unirten an dem Betragen der Holländer auszusesen hatten, so wenig mißbilligten die Ratholischen jenes der Spanier, und so unzufrieden waren sie dagegen mit jenem der Holländer, besonders nachdem ein Theil ihrer Reiterei sich in die Stifte Münster und Paderborn einquartierte und dort mehre Arten von Ausschweifungen beging, woraus man bereits die seindlichsten und gefährlichsten Gesinnungen für Deutschland abnehmen wollte, zum Beispiel daß sie alle Reichsstädte, besons

bers jene von ber Hanse, mit in ihre republifanische Confobe= ration zu ziehen, die Fürsten aber, befonders die fatholischen, zu unterbruden suchen wurben. Die brei geiftlichen Rurfürften als Die nachften nahmen fich bie Sache am meiften zu Gemuth, und obgleich ber Raifer burd wieberholte Schreiben bie Stanbe aufforberte, bem Unfug, welchen bie Sollander in bem nieders rheinischen und befondere bem weftfalischen Rreis trieben, ju fteuern, fo glaubten boch bie geiftlichen Rurfurften, bag man an bem faiferlichen Sof überhaupt nicht von ber mabren Lage, von ber von außen und innen brobenden Gefahr und von ber allem Unichein nach bevorftebenben ganglichen Bertrummerung bes Reichsspftems binlängliche Renntnig babe. Diese ibm beigubringen, brang Schweicarb auf eine perfonliche Unterredung mit bem Erzherzog Maximilian, welcher fich endlich bewegen ließ, nach Afchaffenburg zu tommen. hier bot ber Rurfürft alle Rrafte auf, um in feinem und feiner Collegen Ramen bem Ergbergog und burch ihn dem Raifer begreiflich ju machen, bag bie Roth erforbere, mehr Ernft in Reichsangelegenheiten zu gebrauchen. Solches fonne aber nicht fein, wenn nicht ber Raifer vor allem eine hinlängliche Anzahl von Truppen auf ben Beinen habe. Wenn es ihm feine Finangen nicht gestatteten, fo follte er entweber burch ben Ergherzog Albrecht ober eine eigene Gefandt= schaft bem Ronig von Spanien von bem Buftanbe bes Reiches Nachricht ertheilen, ber als ein Mitglied beffelben es ohne Zweifel ungern feben werde, wenn die gangliche Auflösung ober wefents liche Beränderung beffelben erfolgen follte. Sabe man von baber eine gunftige Erklärung erhalten, fo wurden bie gehorfamen Stände auch bas Ihrige beitragen, damit bas faiferliche Ansehen insoweit wiederhergestellt werbe, daß bie Reichsberathschlagungen und die Justig wieder in ihren vorigen Bang gebracht und bem bisherigen Ungehorsam fonne vorgebaut werden. Damit aber ingwischen auch die Stande gewonnen und bie Behorfamen um fo mehr gestärft murben, follte es nicht undienlich fein, bag ber Raifer biejenigen, fo fich von ihm und ben Beborfamen gleichfam abgesondert hatten, insonderheit aber die Reichsftadte wie auch die Grafen und ben Ritterstand ihrer Pflichten und Schul=

digkeit erinnere und ermahne, sich alles fremden Anhangs, aller Conspirationen und im Reich verbotener Bündnisse zu enthalten, dagegen in dieser augenscheinlichen Gesahr, in welcher das Reich schwebe, nach dem Beispiel ihrer Vorsahren dem Kaiser gutwillig und mit Hintansetzung aller Privatabsichten beizustehen und unter die Arme zu greifen.

3m 3. 1617 lud Schweicard zur Unterhaltung guter Rad= barschaft ben Rurfürsten von ber Pfalz, Friedrich, ben Fürsten von Anhalt, Christian, und Johann den ältern Grafen von Rassau nach Aschaffenburg, woselbst er sie mehre Tage fürstlich bewirthete. Bald darauf machte er das von Paul V ausgeschriebene Jubilaum befannt und erließ eine Berordnung, auf welche Weise solches in der ganzen Diocese sollte gefeiert werden. Große Beforgniffe verursachten bie immer mehr überhand nehmenden Unruhen in Böhmen. Die Größe ber Gefahr bewog Schweickarden, einige Truppen anzuwerben und mit dem Kurfürsten Lothar von Trier ein enges Bündniß zu schließen. Richts war ihm schmerzlicher, als daß die so sehnlichst gewünschte Wahl eines römischen Königs badurch verhindert wurde. Desto barter fiel ihm ber gang unerwartet am 20. Marg 1619 erfolgte Hintritt des Raisers. Sogleich schrieb er ben Wahltag auf den 20. Jul. aus und ichidte einen Gefandten an Rurpfalg, ber Friedrichen ernstlichst die gegenwärtige bedenkliche Lage zu Gemuth führen und die Gefahr des Zusammentritts ber Aurfürsten schils bern folle, wenn man nicht gemeinschaftliche Magregeln ergreife und Friedrich sogleich die Truppenwerbungen einstellen murde. Wenig geneigt, diesen vernünftigen Vorstellungen Gebor zu geben, erwiederte der Kurfürst: er bedürfe zu seiner Bertheidigung dieset Truppen; die weitgreifenden Unruhen erforderten folche Daß= regeln; ben Kurfürsten und vorzüglich den Reichsvicarien läge es ob, zu wachen, daß die auserlesenen Scharen fremder Truppen nicht in das herz von Deutschland drängen; er zweiste sehr, ob man dermalen mit jener dem Kurcollegium geburenden Achtung die Raiserwahl vornehmen könne; besser sei es, diese auf eine schicklichere Zeit zu verschieben. Solche Gründe überzeugten aber Schweicarden nicht, er glaubte vielmehr, daß man nicht ohne bie

famen noch die bringenden Aufforderungen des Papftes. Da aber faum zu hoffen war, daß Pfalz, Sachsen und Brandenburg den Wahltag beschicken würden, so lud er die geistlichen Kurfürsten zu einer gemeinschaftlichen Berathung nach Mainz. Wähzrend dieser erschien ein Pfälzer Abgeordneter, welcher den Kurfürsten Schweickard zu einer Unterredung nach Deidelberg einzuh. Aus Liebe für das gemeine Wohl folgte Schweickard dieser Einladung und bemühte sich, Friedrich auf bessere, friedlichere Gesinnungen zu bringen. So geschah es, daß auf dem anderaumten Wahltag nicht allein die geistlichen Kurfürsten, sondern auch die Gesandten von den weltlichen sich einfanden. Unter großen Gesahren war Ferdinand den händen seiner rebellischen Unterthanen entronnen.

Des Rurfürsten feste Saltung inmitten ber ftete fich meh= renden Schwierigfeiten erwarb ihm bas besondere Wohlwollen bes apostolischen Stuhls. Paul V gab ihm bieses in einem Schreiben vom 8. Aug. ju erfennen, vermöge beffelben er ibn jugleich ermächtigte, zur Bestreitung ber bedeutend aufgewandten Roften einen Beitrag von 60,000 Golbgulden von allen Rirchen feiner Diocese, welchen Standes fie fein mochten, zu erheben. Das Beftreben ber geiftlichen Rurfürsten ging nun auf Dampfung ber bobmifchen Unruhen. Dan bewaffnete fich, bamit man nicht unvorbereitet von ben correspondirenden Ständen angegriffen wurde. Dieserwegen beschloß man, 7000 Mann anzuwerben und brei Monate lang zu befolden. Den Dberbefehl follte Bergog Max übernehmen, wegwegen ber Dompropft von Coln, Friedrich von Bollern an ihn abgeschickt wurde. Auf die von ben ligirten Ständen veranstaltete Bufammenfunft in Burgburg fandte Schweicard ben Dombechant von Elg, um über bie von bem Papft und Spanien ju forbernden Sulfeleiftungen zu berathichlagen. Schweicard war indessen zu Sause nicht muffig; er legte auf dem Jacobsberg jum Schut ber Stadt eine Feste an, welche Schweicarbeburg von ihm genannt und von ben Schweben weiter ausgeführt wurde.

Von der andern Seite erwarb sich Johann Schweicard das ausgezeichneteste Verdienst um das Raiserhaus in den Conferenzen

zu Mülhausen, welchem er nebst bem Kurfürsten Ferbinand von Coln, einem Bruder bes Bergoge Maximilian von Bayern, bem Kurfürsten Johann Georg zu Sachsen und Landgrafen Ludwig von Heffen = Darmstadt personlich, Kurfürst Lothar von Trier aber und Bergog Maximilian von Bayern burd Gefandte beis Die Sauptabsicht mag gewesen fein, bem Rurfürften wohnten. von Sachsen und burch ihn den übrigen sowohl ober- als niederfächsischen Fürsten jene Beforgniffe zu benehmen, Die man in ihnen pfälzischerfeits in Ansehung ber geiftlichen Güter und Bisthumer zu nahren trachtete, als wenn namlich bie Ruftungen ber Liga hauptfächlich babin angeseben seien, sie burch bie Waffen ben Protestanten aus ben Sanden zu reißen. Eine von den anwesenden Ratholischen ausgestellte fdriftliche Berficherung, bag fie niemand wegen biefer Guter beleidigen, übergieben oder burch Gewalt bavon verdrängen wollen, war hinreichend, ben Rurfürsten zu beruhigen, ber noch bazu, welches man vielleicht nicht einmal zu hoffen fich getraut batte, fich mit ihnen dabin verband, daß, nachdem fie die bobmischen Unruben mit ihren Folgen, auch bes Bethlen Gabor und folglich ber Türken hervorbrechende Ges walt erwogen und allen Umftanden nach gefunden, bag burd feine gutliche und rechtliche Mittel bemfelben abzuhelfen fei, fie aus vielen und wichtigen Urfachen dem Raifer bulfreiche Sand bieten und alle mögliche Affistenz leiften wollen, bamit er bei feinem burch rechtmäßige und ordentliche Mittel erlangten Raifers thum und Königreich erhalten und feine faiferliche Burbe und Unfeben nicht verlett werde.

Die am 6. Nov. 1620 erfolgte Schlacht auf dem weißen Berg bei Prag vereitelte zwar die hochstiegenden Plane Frieds richs von der Pfalz, dem hellen Geiste Schweickards konnten aber die noch bevorstehenden großen Gefahren nicht entgehen, er sagte demnach auf den 9. Febr. des folgenden Jahrs eine Zusammenstunft in Augsburg an, woselbst man über die Jahl der dem Raiser zu stellenden Truppen berathschlagte, sowie über die schicklichsten Mittel, wie man dem von der Pfalz aus sich über die benachbarten Staaten verbreitenden Ariegsungemach am wirksamsten begegnen könne. Die Abgeordneten sast aller geistlichen Fürsten

Subbeutschlands fanden fich ein. Roch vor bem gludlichen Ausgang ber Schlacht bei Prag war ber Raifer gesonnen, Friedrichen und die mit ibm verbundenen Fürsten in die Acht zu erflaren; auf Unrathen Sachsens war fie jedoch noch unterblieben. erfolgte aber biefe, woburch bie Union, ba bie Beachteten meiftens aus ihrer Mitte waren, in ihrem Innerften betroffen wurde. Schweicard und ber Landgraf Ludwig von Beffen-Darms ftabt, welche von Ferdinand beauftragt waren, die Städte von ihr abzugieben, fanden hierburch ben Weg zur Unterhandlung Buerft versuchten fie Strafburg auf beffere febr erleichtert. Befinnungen zu bringen, fest überzeugt, bag, wenn biefes gelänge, gewiß mehre bem Beispiel ber mächtigen Stabt nachahmen Mit gludlichem Erfolg wurden ihre Bemühungen ge= front : Stragburg verfprach, ben Correspondirenden ferner feinen Beiftand zu leiften und in die Pfalzer Banbel fich weber birect noch indirect zu mischen, wogegen ber Raifer ber Stadt Ber= geffenheit bes Bergangenen, Onabe und Bewogenheit verhieß; bald barauf folgten biefem Borgang Ulm, Nürnberg, Worms, Speier, Weiffenburg, Landau, Rothenburg, Windsheim, Rordlingen, Beilbronn, und endlich erfolgte auch zu Maing am 12. April die Ausföhnung des fpanischen Generals Marchefe Spinola mit ben Correspondirenden, wodurch bie Union ibre Endschaft erreichte.

Mansfeld und Herzog Christian von Braunschweig bedrohten in ihrer Vereinigung den Mainzer Kurstaat nicht nur, sondern die Pfassenstraße überhaupt. Johann Schweickard suchte den Beistand des Herzogs von Bayern, der ihm auch den Malteserz comthur Ferdinand von Muggenthal mit Truppen zusendete. Gleichzeitig einigte sich der Kursürst mit den benachbarten Fürsten, den Bischösen von Bürzburg, Bamberg und Fulda sowie dem Landgrasen von Darmstadt auf einem Tag zu Mainz dahin, daß sie auf ihre Kosten Truppen stellen, deren Oberbesehl letzterer übernehmen solle. Zu derselben Zeit sandte der Kursürst seinen Nepoten Adam Philipp von Kronberg in die Niederlande zu der Insantin Isabella, damit die spanischen Truppen, welche seither in Ungern gestanden, an den Rhein beordert würden; auch sollte

er auf Subsidien antragen, indem bas Erzstift außer Stande sei, noch langer auf eigene Rosten die Kriegskosten zu tragen. Bon der Gemährung diefer Punfte hange Die Erhaltung eines fo alten und edlen Stiftes ab. Auf nachdrudliche Empfehlung ber Infantin erfolgte ein Schreiben bes Königs, in welchem er ben Rurfürsten versicherte, er wurde nie bie bem Raifer ergebenen Fürsten verlassen und habe dieserwegen dem Grafen von Dnate Befehl ertheilt, brei Regimenter Beteranen an ben Rhein ab-Che jeboch die versprochene Sulfe ankam, richtete Bergog Christian von Braunschweig in bem obern Ergftift auf feinem Bug nach bem Main unbeschreibliches Unbeil an. Er nahm Urfel und Bochft mit Sturm, ermorbete alle gurudgeblies benen Bewohner ohne Rudficht bes Geschlechts ober Alters, theilte fich in ihre Guter und ließ am heiligen Pfingsttage Urfel, Efchborn und Sulzbach in Brand fteden. Diesem Unwesen machte bie Anfunft Tillys ein Ende, ber ihm bei Bochft eine folde Riederlage beibrachte, bag er genothigt wurde, die Flucht ju ergreifen und fich in bas Elfaß zurückzuziehen.

In dieser Lage ber Dinge glaubte ber Raiser in bem Rurfürstentag zu Regensburg, 1623, das längst Beschloffene auss führen, die pfalzische Rur auf Bayern übertragen zu fonnen. Schweicard und ber Rurfürft von Coln erschienen perfonlich; ber von Trier entschuldigte fich mit Leibesschwäche. bas anfänglich febr geneigt schien, war wegen ber Ausweisung ber lutherischen Prediger aus Prag zu nichts zu vermögen, so auch Brandenburg; sie schickten jedoch Abgesandte. In voller Bersammlung schilderte der Raiser die großen Vergehungen, beren sich Friedrich schuldig gemacht, und erhob die ausgezeichneten Verdienste Maximilians von Bayern, weswegen er, in Ansehung ber abschenlichen und zuvor im Reich nie erhörten Felonie bie beimgefallene Pfälzer Kurwurde aus faiferlicher Machtvollfome menheit auf den Bergog in Bayern übertrage. Die geistlichen Rurfürsten stimmten bem Raifer bei. Sachsen, Brandenburg und Darmstadt wandten bagegen ein, bag man in einer so wiche tigen Sache mit Borbewußt der Aurfürsten nach Inhalt bet faiserlichen Wahlcapitulation verfahren folle. Schweicard schlug

einen Mittelweg vor und erflarte, bag, ba ber Ronig von Enge land verlangt habe, Rudficht auf feine Repoten gu nehmen, bem Raifer aber nicht unbefannt fei, wie die goldne Bulle, bas beiligste Reichsfundamentalgeset, verordne, daß man bei einem folden Fall die Agnaten im Fall ihrer Unschuld nicht übergebe, fo bitte er, bag, wenn bie Erhebung bes Bergogs weber ber goldnen Bulle noch der Wahlcapitulation entgegen fei, man bie Sache babin ermäßige, bag ben Agnaten und Berwandten bes Ronigs in England fein Prajubig baraus erwachse. eben fo weisen als gegründeten Borftellungen bewogen ben Raifer ju ber Erflarung, bag, wenn Friedrich feine Sould abbitten und alle Beranlaffung zu Rlagen heben wurde, fo wolle er ibn auf Fürbitte ber Fürften wieber zu Gnaben aufnehmen, mit Ausnahme jedoch ber Rurwurde, welche einem andern bestimmt fei. Mus Rudfichten gegen ben Konig von England und mehre andere Fürsten wolle er gestatten, bag bie Unspruche ber Gobne Friedrichs und feines Bruders auf Die Rurwurde unterfucht und ben Reichsgesegen gemäß von bem Rurcollegium entschieden wurben. Auch wolle er Gorge tragen, bag bem Inaugurations= biplom die Claufel eingeschaltet werde: ohnbeschabet bes faiferlichen Unfebens und ohne Rachtheil ber Gobne bes Beachteten, feines Bruders und feiner Agnaten. Ferner verfpreche er, daß er jenem, fo die Rurwurde zuerkannt wurde, nach bem Ableben Maxens auf erfolgtes geburendes Unsuchen ohnverfaumt bie Investitur ertheilen wolle, in welche Bedingung auch ber Bergog von Bayern eingewilligt habe. 3wei Tage barauf (1623) ertheilte Ferdinand bem Bergog die Belehnung, welcher Feierlichkeit Schweicard beimobnte.

Die Wichtigkeit des Einspruchs von Sachsen erwägend, sah der Raiser sich veranlaßt, durch die Immissionsrecesse vom 23. und 30. Jun. 1623 dem Kurfürsten von Sachsen den Nießbrauch aller landesherrlichen Einkünste in der Lausiz für die aufgewensteten sechs Millionen Gulden Kriegskosten zu übertragen. Die setzte Hand mußte aber erst der bei dem Kurfürsten in großem persönlichen Ansehen stehende Schweickard von Mainz anlegen. Um sich bei Sachsen keiner abschlägigen Antwort auszusesen, wendete

a support

fich ber ftaatofluge Maximitian zuerft an Schweicard in einem Schreiben, worin er nebft vielen Betheuerungen von feinen patriotischen Gesinnungen und ber großen Achtung für bie Reichsgesete, insonderheit ben Religions= und Profanfrieden, womit er feine furfürftlichen Pflichten ju erfüllen gebente, auch von feinem großen Berlangen Melbung that, in diefer Eigenschaft erkannt zu werden und bagegen fich zu aller Freundschaft und Sulfefeistung fich erbot. Schweidard verftand ben Binf und ichloß die Urschrift Diefes Schreibens bem feinigen bei, in welchem er bem Rurfürsten gang beweglich zu Gemuth führte, bag es ihm fein Berg bis in ben Tod betrüben wurde, wenn er in diesen seinen legten Jahren über so vielfältig ausgestandene Berfolgung, Sorge, Dube und Arbeit auch noch eine Berandes rung in ben Besinnungen beffelben und ein Diftrauen in bem furfürstlichen Collegium, barauf bis baber fich einzig und allein bas fast zerrüttete Reich gelehnet, erleben follte. Er verlaffe fic aber in diesem seinem Unliegen einzig auf bes Rurfürsten tapferes und aufrichtiges beutsches Gemuth und beffen in ungabligen Belegenheiten gezeigte Treue gegen ben Raifer, fo wie er fic bagegen von der Suld und Gnade bes lettern und beffen Gorg. falt für bas furfürstliche Collegium und bas Baterland versichen Aus ber Beilage werbe er auch feben, wie balten fonne. boben Respect und getreuen Gifer ju ihm und bem gemeinen Wesen der Bergog von Bayern trage, und wie berfelbe nichts bober suche und begehre, ale mit bem Rurfürsten in rechtem uns gefärbten Bertrauen und naberer Alliang gu fteben. Durch eine folde Vereinigung bes Hauses und ber vornehmsten Glieder verhoffe er, daß die Wiederbringung des Friedens und Wohle standes, bes Reichs nicht fogar verloren fei 2c." dieser schriftlichen Unterhandlungen war, daß eine personliche Bufammenfunft ber Rurfürsten von Maing und Sachsen verabredet ward.

Die Zusammenkunft fand statt zu Schleusingen, im J. 1624. Der Kurfürst von Sachsen verstand sich zur Anerkennung der achten Kurwürde in der Person Maximilians, sedoch nur so lange er leben würde und ohne Präsudiz der Pfälzischen Familie.

Erfreut über biefes gludliche Gelingen, eilte Schweicarb gu Max, welcher sofort mit möglichster Feierlichfeit bem Aurcolle= gium eingeführt wurde. Bon biefem gludlichen Ereigniß ließ Soweicard die Infantin Isabella burch ben Jesuiten Reinhard Biegler benachrichtigen, aber auch zugleich vorstellen : feither habe er mit höchfter Anftrengung und Gifer für die Sache des Raifers gearbeitet, bie Aussohnung mit Sachsen bewirft; nunmehr muffe eine Berfammlung ber Rurfürsten gehalten werben. Sollte biefe von erwanschtem Erfolg fein, mußten vorerft bie Sinberniffe aus bem Weg geräumt werben; bie benachbarten Fürsten begen ben Berbacht, als wolle bie Krone Spanien bie occupirten lander fich zueignen und ihre Dacht im Reich auf Roften ber Fürften Durch ber Spanier Berfahren in ber Pfalz murben Die Provinzen ausgefaugt und felbft die Benachbarten, gegen bas vom Raifer gegebene Berfprechen, ungemein von ihren Befagungen gedrudt. Die Gemuther feien hierdurch fo erbittert, bag diefes nicht anders als jum größten Rachtheil bes Raifers gereichen mußte. Selbft unter ben Ratholischen seien mehre, die unverholen be= fennten, fie seien weit glimpflicher von Friedrich behandelt worben, als dermalen geschehe, sie wünschten baber öffentlich beffen Wieder= einsegung. Deutlich erhelle biefes aus bem Benehmen ber benachs barten Könige, Fürsten und Republifen, welche aus Mißtrauen gegen bas Saus Deftreich bie größten friegerischen Buruftungen machten. Er bitte baber bie Infantin, fie moge, in Erwägung ber Wohlfahrt Deftreichs und bes deutschen Reichs, fich verwenden, bamit Spanien erflare, feinen Theil ber Pfalz für fich behalten gu wollen, fondern vielmehr feine Bereitwilligfeit, nach bem Spruch bes Raifers und ber Rurfürsten biefelbe ohne Weigerung zu übergeben.

Johann Schweickard, obgleich seit Ansang des Jahrs 1626 entfräftet und bettlägerig, erlebte noch die gänzliche Niederlage der Dänen durch Tilly, weshalb er am 14. Sept. die Fürsten von Trier, Coln, Speier, Worms, Straßburg und Fulda auf das dringenoste aufforderte, die Sache Tillys aus allen Kräften zu unterstüßen; aber noch am nämlichen Tage wurde seine Kranksbeit so ernstlich, daß er am solgenden allen weltlichen Sorgen entsagen mußte und sich zu seinem Ende vorbereitete, welches

auch in der Nacht vom 17. Sept. zu Aschaffenburg erfolgte, in einem Alter von 73 Jahren und etlichen Monaten. Als Ferbinand diese Trauerbotschaft ersuhr, befannte er mit tieser Wehmuth: die sestese des Glaubens und des Reichs sei gefallen. Mit nicht minderer Betrübniß äußerten sich Bayern und der Kurfürst von Sachsen, ein Herr von altedeutscher Redlichseit, in ihren Condolenzschreiben an das Domcapitel. Die Leiche wurde am 1. Oct. nach Mainz gebracht und nach der von dem Zesuiten Reinhard Ziegler gehaltenen Trauerrede von sechszehn Adlichen aus alten Geschlechtern auf den Schultern in das eiserne Chor getragen. Sechs Domvicart übernahmen sie nun und sensten sie in die von ihm noch bei Ledzeiten errichtete Gruft.

Schweickard ift mit ben größten Männern feines Zeitaltere gu vergleichen. Ein Fürft, befeelt von inniger Gottesfurcht, hobem Beift, besonderer Klugbeit und Borsicht, welche Eigenschaften durch langwierige lebung in Geschäften so geschärft waren, daß er selten ben richtigen Besichtspunft verfehlte. Dabei war er äußerst thätig und wußte die Berrschaft über sein Gemuth der magen zu behaupten, daß er im Unglud weder verzagte, noch burch gludliche Ereigniffe erhoben wurde. Gegen die Armen und Rothleidenden wohlthätig, gedachte er ihrer noch febr reiche lich in seinem Testament. Während seiner Regierung erließ er mehre beilfame Berordnungen sowohl in Betreff ber geift. lichen als weltlichen Angelegenheiten. Unter ben lettern ift die Erneuerung des Amortisationsgeseyes zu bemerken, wodurch die schon von Kurfürst Daniel festgesetzten Grundfäge abermals eingeschärft und auf das strengste die Erwerbung bürgerlicher Guter von gefreieten Personen jum Rachtheil und Schaden bes Burgerfandes unterfagt wurde. Mit gleicher landesväterlicher Sorgfalt verbot er ben Migbrauch bes Clerus, welcher feither, sich auf feine Privilegien ftugend, nicht blog von feinen Beneficienweinen, sondern auch von jenen, die er durch Rauf und Erbschaft er worben oder an Schuldenstatt angenommen, das Umgeld vers weigert hatte. Gehr löblich und zweckmäßig verfaßt find feine Rirchenordnung für das Eichofeld und die darin vorgeschriebenen

Punkte für Pfarrer, Altariften und Schultheißen, wonach bie Jugend zur fleißigen Erlernung bes Ratechismus angehalten und Die Erwachsenen burch angemeffene Strafen von ben berrichenben Laftern abgehalten werden. In Erbauung öffentlicher Gebaude zeigte Schweidard ungemeine Prachtliebe. Wenn man bas fürftlich erbaute Schloß zu Afchaffenburg erblidt, follte man faum glauben, wie es möglich gewesen, in jenen brangvollen Zeiten ein fo berr= liches Gebaude ohne Druck der Unterthanen aufzuführen. 21m 17. Febr. 1613 legte Schweicarb ben erften Grundftein, und im Jahr 1619 wurde daffelbe beendigt. Das ebemalige Universitätsgebäude zu Mainz, jest eine Kaserne, erbauete er für die Jesuiten im 3. 1615 mittels bes Aufwandes von 20,000 Thalern, besgleichen bas Stadtgerichtshaus auf bem Bofchen, wie fein baran befindliches Wappen mit der Jahrzahl 1611 bezeuget. Die Berrs Schaft Poritschen samt bem Gut Barau in Bohmen hat er anges fauft, auch nach Ausgang bes Flügelftamms mit ben übrigen Agna= ten am 18. Jul. 1618 einen Bertrag errichtet, fraft beffen ber Rurfürst des Burggrafen von Friedberg hinterlaffene Elfaffische Erb= und andere Leben lebenstänglich allein genießen, biefe aber nach seinem Tob in die Banpter bergestalt vertheilt werden follen, daß hermann von Kronberg ein Theil haben, weiland Johann Georgen von Kronberg hinterlaffenem Pupillen Abam Philipp von Kronberg gleichergestalt ein Theil, hartmuths bes fungern von Kronberg zu Iven vier Göhnen, Johann Daniel, Bans Schweicarb, Sans Philipp und Bartmuth, jedem auch ein Theil beimfallen und wirklich eingeräumt werden foll. Schon vorher hatte er von R. Nubolf II sub dato Prag, 1. Sept. 1610, "eine Expectanz auf Ludwigs und Friedrichs von hirschhorn, Bevettern, Reichsleben, nämlich bas Dorf Robtenberg mit feiner Bugehörung und ben Theil ber Weiler Windenbach, Simborn und Magborn, mit Bogteien, Gerichten und Rechten vor fich und sein ganges Abeliches Geschlecht beren von Cronberg, unter dem 17. Febr. 1623 aber eine Confirmation Diefes Unwartungs= briefes von Kayfer Ferdinando II erhalten, worin die Successions-Ordnung bestimmt ift. Als nun Friedrich von Sirschhorn, ber lette dieses Geschlechts, gestorben, so hat Abam Philipps

Graf von Cronberg die Belehnung bei gedachtem Kayser gefuchet, solche auch sub dato Wien den 27. Febr. 1634 würdlich erhalten."

Den Manusstamm bat fortgepflanzt bes Rurfürsten jungfler Bruber Johann Georg. Kurmainzischer Rath und Oberamtmann gu Bochft und Sofheim, geb. 14. Febr. 1561, feit 7. Gept. 1587 mit Unna Margaretha von Dalberg verheurathet, beschloß biefer fein Leben den 19. Jul. 1608. Bon feinen Rindern famen zu Jahren Unna Maria, geb. 17. Aug. 1590, getraut 1611 mit Erhard von Muggenthal, Unna Clara, Gem. Sans Raspar von ber Sauben, und Adam Philipp. Diefer, Graf von Kronberg und Sobengeroldeck, herr zu Borbey und Flordingen, faiferlicher und furbayerischer Obrifter und Generalwachtmeister 1634, wurde auf feines Dheims, bes Rurfürften Betrieb in ben Reiches grafenstand erhoben, auch 1620 mit ber Unwartschaft auf bie Reichsgraffchaft Sohengeroldseck in ber Ortenau begnabigt. Er war ein tüchtiger Kriegsmann, und wird gelegentlich ber Schlacht bei Führt, 1632, und ber Sauberung ber Baldftabte fein Reiterregiment als das schönfte im faiserlichen Dienst gepriesen. 3m 3. 1625 vermählte er fich mit Maria Sidonia von Daun, ber Erbin ber Grafschaft Falfenstein am Donnersberg, und famen aus dieser Che vier Rinder. Der Sohn, Rraft Abolf Dtto Graf von Kronberg, Sohengeroldseck und Falfenstein, Berr zu Poritfchen, Borbey, Flordingen und Abenheim, faiferlicher Rath und Rammerherr, gelangte 1653 in ben Befig von Sobengerolded und ftarb ben 1. April 1692, daß er bemnach ben vier Rindern feiner erften Ghe mit der Gräfin Maria Franzisca von Dettingen überlebt hat. Die Allodien fielen auf feine Schwestern, von welchen Diana an Joachim von Lenoncourt, Marquis von Marolles, bailli von Bar-sur-Seine, ber vor Mucy in Lothringen blieb, verheurathet war. Die Wittwe heurathete ben Grafen von Bournel und nahm auch ben britten Mann. Magdalena Ifabella beurathete ben Philipp Frang von Gotern, Ifabella Clara Eugenia ben Grafen Emanuel Maximilian Wilhelm von Schönberg bei Befel. Schwere Processe um Diese Allodien haben sich unter benen von der Sauben, von Sotern und Muggenthal ergeben.

Die einzige noch übrige, von Balter abstammenbe Linie benannte fich auch von 3ben, ihrem ftattlichen, an ber Strafe von Kreugnach nach Alzei belegenen Besig. "In benen Schriften nennte fich der eine Stamm bie hartmutische, nachbero graffiche, bie andere aber die Baltherische ober 3bische Linie; jene war' ber Catholischen, biese aber seit ber Reformation ber Evangeli= fchen Religion zugethan, und biefer Unterschied bes Stanbes fo= wohl als der Religion legte um die Mitte des 17. Jahrhunderts ben Grund zu allerhand zwischen Graf Craft Abolf Dtto einer-, fobann hartmut und Daniel, Ganerben und Bettern von Eron= berg andererfeits entstandenen Strittigfeiten." Walter, in fur= pfälzischen Diensten ben Wahltag in Frankfurt besuchend, ftarb bafelbft 14. Marg 1558. 3hm überlebten aus feiner Che mit Unna Riedesel von Gisenbach die Gobne Bartmuth der Jungere und Walter ber Jüngere; biefer, geft. 16. Aug. 1598, wurde Bater Hermanns, beffen erfte Frau, Anna Sidonia Bromfer von Rudesbeim, Mutter von 10 Kindern, 1619 in Kindesnöthen verfdieb. In ber zweiten Che mit Magdalena von Spiring gewann hermann noch zwei Rinder; es find aber bie Gobne insgesamt unbeweibt geblieben : ber eine, Balter, Domicellar gu Daing 1621, geb. 1613, farb 1628. Bartmuth ber Jüngere, ber XIII, erheurathete mit Elisabeth ber legten Tochter von Mubersbach die Burg Holenfels und ftarb im Jul. 1608. Bon seinen 12 Kindern ertrant ber alteste Gobn, Johann Daniel, in bes Rheingrafen Adolf Gefellschaft, in ber Rabe, 15. April 1621. Johann Balter wurde in bem Alter von 26 Jahren zu Gachsenhaufen erschlagen, 19. Sept. 1613. Johann Bartmuth ftarb 1632. Bans Schweis fard, furmainzischer Rath, Amtmann zu Gernsheim, Forstmeifter zu Starfenburg, mit Maria Ugnes von Robenftein verheurathet, ftarb 1635, Bater jenes Johann Nicolaus, melder, ber lette Kronberg, unbeweibt, am 17. Jul. 1704 fein Leben beschloß. Er fand feine Rubestätte in ber evangelischen Pfarrfirche gu Sanstetten an der Mar, unweit Ragenellenbogen. Auf dem marmornen Grabstein mit umgestürztem Familienwappen beißt es: Anno 1704 den 17. Juli ist zu Hollenfels in Gott selig entschlaffen Herr Johann Niclas Freyherr von und zu Cronberg

Herr zu Yben, Rodenberg, Hollenfels und Altenbamberg seines Alters 70 Jahr 10 Monat 2 Wochen. Dieser war der letzte des uhralten Geschlechts von Cronberg welches anno 800 und noch vorhero seinen Anfang genommen wie dan Rudolp von Cronberg grosskanzler in Franckreich ein Ohm von Carolo Calvo — anno 1529 Walther von Cronberg Teutschordensmeister — anno 1626 Johann Sveicard von Cronberg Churfürst zu Mayntz gewesen — Dessen leib Gott ein selige Auferstehung gebe. Amen. Die Berwandtschaft mit Karl dem Kahlen mag auf sich beruhen. Des Johann Nicolaus Batersschwester Anna Ursula wurde in der Ehe mit Johann Philipp Boos von Waldest Mutter des Philipp Hartmann, des Tochter Juliana Barbara Boos ihrem Gemahl, Hugo Friedrich Waldester von Kaimpt Holenfels zubrachte.

Die Herrschaft Kronberg gelangte als eröffnetes Reichslehen, vermöge Anwartschaft vom J. 1650, an Mainz. Es gehörten zu derselben, außer dem Städtchen, die Dörfer Niederhöchstatt und Eschönberg, dann die Hubengerichte zu Oberhöchstatt und Schönberg. Mainz bildete daraus ein Amt, welchem der Obersamtmann, 1796 Philipp Franz Knebel von Kapenellenbogen, der Amtskellner, Oberschultheiß und Amtsschreiber vorstanden. Hohensgeroldseck war bereits 1697 denen von der Lepen verliehen worden.

Bon der Kronberge Wohnung, von ihrer Burg hat herr Archivrath Eltester die folgende Beschreibung mir mitgetheilt. "Die Burg Kronberg thront, ihrem Namen entsprechend, über dem Städtchen in so wundervoller Lage, daß man sie mit Recht die Krone des Taunus nennt. Sie ist im Ganzen noch wohl erhalten und besteht aus zwei Haupttheilen, welche durch den von der Stadt durch die Burg nach dem Taunus zusührenden Weg in eine Siche und westliche Hälfte geschieden sind. Der östliche nach Franksurt zugewendete Theil ist der ältere. Er liegt auf einer mäßigen Felsenterrasse, die man vom Burghof aus durch eine Treppe ersteigt, welche mittelst eines Rundbogenthors in einen uralten niedrigen viereckten Thurm sührt, dessen oberer Stock wegen eines — ähnlich wie auf Trisels und Rheined — vorgekragten Erkervorsprungs als Kapelle gedient zu haben schein,

jest aber bachlos ift. Anf ber öftlichsten Ede sieht ber sehr gut erhaltene viereckte Hauptthurm der Feste, der Frankfurter Thurm, nach einer beim Aufgang zur Treppe eingehauenen Jahredzahl 1400 wahrscheinlich aus dem Lösegelde der im Jahr 1389 gefangenen Frankfurter erbaut."

Wie biefe Frankfurter in Gefangenschaft geriethen, berichten die Fasti Limburgenses: "In bemselbigen Jar (1389) auff St. Bonifacius Tag, ba waren bie von Frandfurt ausgezogen, ihrer mehr bann fünffzeben hundert wohlbereiter Leute mit Sauben, Harnisch und Beingewand, und famen vor Eronberg an die Feinde. Und die Feinde waren von Cronberg, und hatten wohl hundert Ritter und Anechte. Und lagen die von Franckfurt nieder, also, daß ihrer bey hundert erschlagen, und ihrer mehr bann sechsbundert gefangen wurden. Also schlug ber fleine Hauff ben groffen Sauffen nieder. Das war nicht Wunder. Dann ber groffe Sauffe flobe, und ber fleine ftritte. D Frand= furt! Frankfurt! gebende biefer Schlacht. (Proditorie ut creditur Francosurtenses occubuerunt.) Und gaben die von Francefurt vor ihre Gefangene mehr dann siebenzig tausend Gulden." Der bildlichen Darstellung der Schlacht bei Eschborn, 19. Mai 1389, die im Schloffe aufbewahrt, ift eine poetische Beschreibung, die zwar theilweise erloschen, beigefügt.

> Ms man zahlt 1389 Jar Den 12. May bas ist wahr Als die Herren mit den stetten Ein tag zu Egra halten theten Bor ben Königen, beif Kriegswegen, Wie bas am besten bingulegen, Bu solcher Zeit Franksort bie Statt Richt wenig sich gerüstet hat. Zwentausend stark zu Auss und Ross Mit Wagen, Weren und Geschoff, Die Eblen von Eronberg mit Gewalt Zu überziehen und bempfen balb, Sampt andern Feinden und Helffern mehr; Zogen also fort mit irem Beer. Etlich Sof und Dörffer sie ba verbrennten Die Bäum im Walt vor Mutwill schälten. Alls die von Cronberg diff vernommen, Sie sich barvff nit lang besonnen

Und botten balb bem Feind die fpit, Doch geriets nit wol in erster Sit, Dann die von Frankfort gar fark waren Und wolten mit Sieg wieder heimfahren; So kommt bes Pfalzgraf harft zu hant, Der zu Oppenheim war, herzugeraunt Wol mit anberthalb hundert Glen, Auch Beerhörner und groff Geton, Schlugen samptlich in die Frankforter fren, Schlugens in die Flucht mit groffem Geschreb, Wiewol ber Frankforter boch mehr war, Dan ber gang Cronbergischen Schaar; Der Zeit blieb tobt gar balb und geschwind Manch Frankforter Mutter liebes Kind. Sechshundert wurden gefangen, Bu Cronberg geführt zu handen, Also ber Frankforter beste Macht Hernieber lag in bieser Schlacht.

Eine etwas umftändlichere Relation gibt Johann Schilter in observation. ad Chron. Alsat. Jacobi a Königshofen pag. 357: "hie noch uf vier Buchen nach Oftern bes vorgeschriebenen Johrs, als man zahlte noch Gog Geburte MCCCLXXXIX Jor und alfo bie Berren und Städte hieltent Tage mittenander gu Egern vor dem Romischen Runige von dig Rrieges wegen, so zogent die von Frankefurt uß mit 1500 gewaffneter ze Roß und Fuß uf die herren von Croneberg und uf andere ire viende, und schedigetent die mit Brande, und woltent der von Croneberg walt dobi han abgehowen, des machten sich die herren von Croneberg uf mit etlichen iren Helffern, und woltent ben Walt beschirmen, und battelletent mit den von Frankefurt, und gelogent die von Franckefurt obe zum erstenmole, und vingent der herren etwie viel, und wondent mit Froden wieder beimfahren, so fument Zehant des herhogen horft ber zu Oppenheim lag, auch berzu gerant mit 1100 Gleune und mit einem groffen Gefdrey, und mit Beerhörnern, und flabent an die von Franckefurt, fo ferent fich bie ouch umb bie gefangen und gesichert warent, und flabent och an die von Franckefurt, und wie daß der von Franckefurt wol vier werbe also vil was also ber Herrn, so vingent sie doch Zehant ane zu fliehende zu ber Stat, und in der Flucht wurden ibr uf XI erschlagen und 600 gefangen, also gelag schemelichen under die beste Macht und Krafft von Frankefurt."

Der Sage nach verdanken die Kronberger Händler, ein sehr stark vertretenes und weithin sich erstreckendes Gewerbe, jenem blutigen Tag ihre Marktgerechtsame in Frankfurt, die zwar den Borkäuferinen aus Sachsenhausen schon oft ein Dorn im Auge und Veranlassung zu Streit geworden sind.

"Die Warte ift vieredt. Mus einem 70 guß boben Unterbau, ber eine auf Bogenfrangen umlaufenbe Gallerie fur bie Bachter tragt, erhebt fich ein fcmalerer Dberbau noch 30 guß bober und tragt auf feiner bochften Binne ein bobes Dach, welches nach allen Seiten bin Dachluden zum Ausschauen bat. Treppen führen bis jum bochften Speicher. Auf ber Gudfeite find in neuerer Zeit . zwei Wappen angebracht; auf beren einem erfennt man bas Mainzer Rad. Die eigentlichen Wohngebaube ber Burg liegen unterhalb ber öftlichen Terraffe gegen Weften und Guben und bilben awei breiftodige Flügel mit zwei Treppenthurmen, gefdweiften Biebeln und einem hubschen Erfervorbau nach ber Stabt gu. Die etwas italienische moberne Architeftur beutet auf bie Zeit um 1600. Diefe Bebaude find gut erhalten und theilweife noch Sublich von ihnen nach ber Stadt ju fteht ber bewohnt. Ringmauer angelehnt bie moberne Schloßcapelle mit Thurmchen und baneben ber nach ber Stadt hinab führenbe breiftodige Pfortenthurm. Ebenfo führt eine zweite Pforte neben ben Bobn= gebauben ins Freie nach bem Taunus bin. Das Merfwurdigfte bleibt immer das in einem Parterrefaal bes Bobngebaubes verwahrte Bild ber Schlacht von Kronberg, weil es offenbar bie genaue Copie eines in bem Ritterfaal bes altern Theile bes Schlosses (ber wahrscheinlich an ber Stelle bes jegigen wie gesagt etwa 1600 entstandenen Wohnraumes stand) auf die Wand ge= malten gleichzeitigen Schlachtbildes ift, beffen Details eine Fulle culturhiftorifcher Bemerfungen ergeben. Das Gemalbe ift 6 Fuß lang, 5 Fuß boch, mit Del auf Leinwand gemalt und zeigt in zwei Abtheilungen und langer Inschrift ben Bergang ber für Frankfurt unbeilvollen Begebenbeit, wie fie von Lerener, Frankfurter Chronif I p. 365, nach gleichzeitigen Berichten wieder= gegeben worden. Die obere Abtheilung führt und mitten ins Schlachtgetummel. Bon ber Linfen ber brachen die Kronberger

zu Roß und zu Fuß unter zwei weißen Fahnen mit 5 fcwarzen Balfen, auf benen ber Kronberger Wappenschild aufliegt, in geschlossenen Reihen mit eingelegten Lanzen gegen bie Borhut ber Frankfurter los, die sich in wildem Getummel in Flucht aufloft. Ueber ben Letteren weht eine rothe (gelbe?) Fahne mit bem schwarzen Doppeladler und weißem Schildeshaupt (alfo eine Art Reichspanier), baneben eine fleinere (pfalzische?) Fahne. hinter ber geschlagenen Borbut halt im zweiten Treffen die Sauptstarte ber Frankfurter: brei vieredte Saufen zu Sug, jeder unter bem rothen Stadtpanier mit bem weißen Abler und weißem Schildess haupt. Bor ber Linie halten zu Pferbe auf Schimmeln ihre Sauptleute. Bur Rechten wendet fich ein mit vier Schimmeln bespannter Wagen, worin ein Gewappneter mit blogem Schwerte fteht, jur Flucht. Man bezeichnet ibn als ben Bürgermeister von Frankfurt, ber zuerst die Flucht ergriffen haben foll. Wagen erinnert an die bekannten Carrocien, worauf die italienischen Städte ihre Banner ins Feld führten, eine Sitte, welche auch in ben beutschen Rriegen, j. B. in ber Schlacht von Woringen, ihre Nachahmung fand. Die untere Abtheilung fellt links ein brennendes Dorf und eine Anzahl Leute vor, die einen Wald abhauen. Gegen die Mitte zu ftredt ein Saufe Frants furter, an ihrem Stadtbanner fenntlich, die Baffen, indem fie die Schwerter ben Briff nach unten binlegen. Sie wenden fic gegen einen Ritter, der nach dem über ihm webenden Banner mit den baperischen Wecken wohl der Pfalzgraf sein foll. hinter biesem werden gefangene Frankfurter abgeführt. Das Coftum entspricht, einige Willfürlichkeiten bes Copisten abgerechnet, genau bem von 1389: die Kronbergischen und Frankfurter Führer tragen schwere Stahlhauben ohne helmzierden und über ber Rüftung Bappenröde meift von rother Farbe; bie Frankfurter (Göldner?) find theilweise mi-parti weiß und roth fenfrecht getheilt gefleidet, mit rothen Schuben, die unter ben Beinschienen gum Borfchein Bei ber großen Geltenheit berartiger gleichzeitiger Schlachtgemalde verbient bas Kronberger Bild volle Aufmertfamfeit ber Culturhiftorifer, eine Abbildung mit erklarendem Text und gute Confervirung."

Kronberg, bie Stadt (2069 Einwohner), hat in ber Anmuth ber lage wie in ber Fruchtbarfeit bes Bobens faum feines Gleichen an dem gesegneten Taunus. Sochft malerisch gieben fich bie Saufer ben Berg binan bis ju ber Burg, und ber aus= gezeichneten lage verbanft Rronberg bie Ehre, bag es als ber Maler Schule gefeiert wirb. Die fehren benn auch icharen. weise hier ein, so daß die Anfunft ber Maler im Spruchwort als die Bieberfehr bes Frühlings gefeiert wird. hier nehmen nicht minder Leibende und Besunde aus Frankfurt febr gern ihren Sommeraufenthalt, bem Frankfurter Thurm und bem Bild auf bem Schloß zu Trop. Eine Goldgrube für bes Ortes Bewohner ift von alten Beiten ber ber Dbftbau und ber barauf gegrundete Sandel mit vortrefflichem Dbft, vorzüglich Raftanien, Rirfden und Mirabellen. Raffanienbaume in dem Alter von fieben Jahr= hunderten und barüber galten bier niemals als eine Geltenheit, woraus man fcbliegen will, bag beren Ginführung von ben Rreuzzügen fich berichreibe. 3ch bin aber ber Meinung, bag bie Rastanienpflanzungen bier wie in der Pfalz, bei Trier und bei Debenburg in Ungern von ben Romern herfommen. "hier," fdreibt Pfarrer Chrift, "fteben nicht nur eine ungablige Menge auf einer bergigten Unbobe bepfammen, die einen beträchtlichen Wald formiren und zur Bluthezeit ihren Geruch auf etliche Stunden Weges verbreiten, babey manche von einem Alter von etlichen bundert Jahren find, fondern es befinden fich auch noch viele auf den Felbern, die aber boch, wie billig und wohlgethan ift, immer mehr von biefen fruchtbaren Felbern ausgemerzt werben, zumal fein Solz fehr bienlich zum Bauen und fo gut ober beffer als Eichenholz ift, bas auch im Wind und Wetter bauert. Es gibt folde ftarte Stamme, bag öftere einer ju 5 bis 6 Fuß im Duabrat fann beschlagen werben. Der Rastanienbaum ift also bier gleichsam zu Sause, und ohne Borurtheil zu begen, so machsen in gang Teutschland feine wohlschmeffendere Raftanien als bier. In ber Pfalz find fie auch häufig, und erwachsen allda biefe Früchte jum Theil iconer und größer als hier; aber fie muffen gleichs wol wegen ihrer mehrern Troffenheit ben unserigen nachstehen und find weit nicht von fo gutem Geschmaf als bie biefigen."

Bon Kirschen berichtet ber Rämliche, bag jum Trodnen eine ber vorzüglichsten und gekocht von sehr gewürzhaftem Geschmack sei die suße Maiherzfirsche, "wie benn dahier von berfelben und ber großen sußen Maikirsche jährlich oft mehr als 500 Bentner Bon ber Mirabelle berichtet Chrift: "Diefe getrodnet werden." sowol köstliche als wirthschaftliche Frucht ist hier besonders zu Saufe und wird fo häufig gepflanzet, bag zur Zeit ihrer Reife auf dem Felde ein so farfer Geruch ift, als ob man sich in einer folden Dbftfammer befande, und werden wol jabrlich ben 1000 Bentner Mirabellen getrofnet. Man findet baber auch bier bie beste Urt und Beise, ihre Baume zu erziehen und zu behandeln, welche hier folget. Wir pfropfen die Mirabellen, ofuliren oder kopuliren fie auf Zwetschen- ober Pflaumenstämunchen, und zwar nabe an ber Erbe. Da sie sich gar artig in allerley Form, wie man nur will, ziehen laffen, als Rorbe, als Bufche zc., fo werden fie nicht nur febr häufig als 3werg und halbhochstämmig erzogen, sondern auch vollhochstämmig zu 6 Fuß Schafthobe. Allein alle biese hochstämmigen Baume werden in einer fleinen runden Krone erhalten und alle Frühjahr ihre Affte und Soms merlatten verftugt. Daburch bleibt ber Baum immer in feinen Rräften, treibt alle Jahre frifche Sommerlatten und hängt fich bis au den Schaft so außerordentlich voll, daß er öfters mehr Früchte als Blatter bat. Die Frucht wird wegen bem farfen Trieb und Rraft des Baums viel größer, ichoner und faftiger, als auf einem großen Dirabellenbaum, ben man fortwachsen Diefer ziehet immer Dorrholz, wozu er geneigt ift, er= schöpft sich und dauert nicht halb so lange, als ein solcher, ber immer unter bem Meffer gehalten wird. Gin alter großer Mi= rabellenbaum läffet fich zwar auch verfungen, wenn man die diffen Aleste abnimmt : er treibt sodann einen neuen Wald; allein er wird feinem gleich, der flein und buschig an der Krone er= Außerdem gewinnet man baburch , bag man feine Mirabellenbäume flein ziehet und erhält, diefen nüglichen Bortheil, daß man viel mehrere Stämme in einen Mirabellengarten feggen fann. Wenn g. B. in einer Reihe 12 folche bochftammige Mirabellenbaumchen fteben, so baß jedes 10 guß von dem andern

entfernet ist, so kann zwischen jedem eine Zwergmirabelle stehen, in Ressel=, Busch- oder anderer Gestalt, so daß demnach ein solcher angepstanzter Mirabellengarten noch einmal so viel Früchte von diesen lauter kleinen Bäumen einbringt, als wenn die größten Mirabellenbäume darin stünden. Ein hiesiger Amtsgarten, von ohngefähr einem halben Morgen oder gegen 3 Viertel Morgen, der so abwechselnd mit Mirabellenbäumchen besetzet ist, trägt östers in einem Jahr so viel dieser Früchte, daß auf 25 Zentner davon getroknet werden."

Johann Ludwig Chrift, erfter Pfarrer zu Kronberg, hat ben besten Theil seines Lebens baselbst zugebracht und durch sein Bei-Spiel unendlich viel Gutes gewirft. Er ift aber nicht feiner Gemeinde allein wohlthatig geworden; grundlich in bem Dbftbau erfahren, bat er in feinem Sandbuch über bie Dbftbaumgucht und Dbftlebre, zweite vermehrte und verbefferte Ausgabe , Frankfurt 1797 , G. 900 , mit vier Rupfertafeln und einer Tabelle, Unübertreffliches, möcht ich fagen, geleiftet. wichtigften Entdedungen, Die freilich feitbem Gemeingut ber Domologie geworden find, theilt er in ber größten Unbefangenheit, ohne ben feruften Unftrich von Charlatanerie mit, Gigenfchaften, benen er auch in seinem ausgebreiteten Sandel mit von ihm erzogenen Dbftbaumden treu geblieben ift. Er war in feinen Versendungen ungleich zuverlässiger als bie große Mehrzahl seiner Collegen in diesem Fach. Christ ftarb 1813. Seine Rirche war zu fatholischen Zeiten bem h. Johannes geweiht und foll ein Delbild von Solbein besigen. Die Schlogcapelle zu St. Peter und Paul hatte fich noch unter berer von Kronberg Befig ju einer fatholischen Pfarrfirche gestaltet mit 907 Eingepfarrten im Jahr 1851. Gin beliebtes Bolfsfest für die Umgegend ift feit langen Jahren die Kronberger Kirmes.

In einem herrlichen Seitenthälchen hat sich seit 1834 das idpllische Cronthal aufgethan. Bon seinen sechs Minerasquellen sind zwei, der treffliche Stahlbrunnen und eine Salzquelle, in medicinischem Gebrauch. Der Bequemlichkeit der Gäste dient das stattliche Kurhaus, welches durch seinen breiten, mit dem Frankfurter Adler geschmückten Thurm das Ansehen eines mittel=

alterlichen Burghauses gewinnt. Seitwarts, etwas höber, in nicht minber reizender Lage, erscheint bas Dorf Mammolshain, Meinboldeshagen im 3. 1191, welches die von Schwalbach ale ber Kalfenstein, nachher ber Epftein Leben besagen. Seit 1829 ift hier eine Mineralquelle in Aufnahme gefommen, für beren Gebrauch ein Babehaus und eine Restauration angelegt worben. Sehenswerth ift ber Forfigarten. Bon Rronthal binab, an bem Schafhof vorbei, geht es nach Riederhöchstatt, fo die Rronberg um 1340 famt einem Wald von den Grafen von Sponheim zu Leben trugen. Weiter abwärts folgt Eschborn, ber Brunnen der Asen, wie einige wollen; noch in Urfunden aus dem 8. Jahrhundert wird der Drt Afebrunnen, Afchenbrunnen, Ascobrunnen genannt. In seiner Beimgereide, in Tidenheim, Ditincheim fand die uralte Rirche, beren britten Theil Scerphvin 782 an bas Rlofter Lorich vergabte. Daß biefe Rirche fur ben gangen Ribbagau Mutterfirche gewesen, läßt fich aus bem Umftand ichließen, daß an ber Rirche in Efcborn, bas Mittelalter hindurch, der Gig bes Archibiaconats, ber Mittelpunkt bes Ruralcapitels bestand, daher man auch bier bie Malstätte des Gaugerichtes sucht. Bon 770 bis 804 werben in Efcborn häufige Schenfungen an die Abtei Lorich, etwelche auch an Fulba gemacht. Durch ein Hochgewitter wurde im 3. 875 ber Ort bergestalten gerstört, baß feine Spur von ibm übrig blieb; alle seine Bewohner, 88 an der Zahl, waren des Todes. Dhue Zweifel murbe bamals auch Tidenheim mit feiner Kirche von Grund aus vernichtet; boch hat sich fein Andenken im Ramen eines Felbes bis beute erhalten. Die von Kronberg, ursprünglich von Eschborn, hatten in Eschborn ihren Stammfig, eine vorlängst zerstörte Burg; es ift auch Eschborn, als Zubehör ber Berrichaft Kronberg, 1704 an Mainz gefallen. Außerdem befand bier eine Bogtei über bie Besitzungen bes Stephanftiftes in Maing; bas Stift hatte fie 1008 durch Tausch mit R. Beinrich II erworben und reichte fie nachmalen an Falfenftein, Eps stein und Stolberg zu Leben. Der von Stolberg Lebensnach folger 1581, fand Mainz sich 1592 mit dem Stifte ab. 3m 3. 1622 wurde Eschborn durch eine Keuersbrunft gerftort.

## Schönberg, Oberursel.

Bleich bei Kronberg erhebt fich, faum merklich, ber Goonberg, einft, wie die Sage will, ein Frauenkloster und eine Burg tragend; bann folgt, freundlich auf einem Außenhugel bes Taunus, die mublenreiche, bei Bedbernheim in die Nidda mundende Urfelbach. Ursella, Ursalla fommt vor in vielen Urfunden von 791—831, worin bafige Guter und Gefälle an Lorfc und Fulda übergeben. Die Epftein, als bes Ortes Besiger, vertauschten ibn gur Balfte an die Falfenstein 1317, erhielten biefe Balfte aber bald zurud. R. Friedrich IV bewilligte bem Drt 1444 Stadtrecht und einen Wochenmarft, und R. Maximilian II erlaubte 1568 ben Jahrmarften zwei weitere hinzuzufügen. Die Burg an ber oberften Pforte war berer von Epftein. Stolberg verschenfte fie nebft Garten, ben zwei Fulbifden Suben gu Beisfirchen und ben beimgefallenen Leben berer von Cleen an Philipp Reiffenftein 1529. Gleich dem Reft ber Grafschaft Königstein gelangte Oberursel an Rurmaing, und errichtete dieses aus bem burch Kronberg von Königstein geschiedenen Theil ber Graffchaft, Die Stadt- und Amtsvogtei Dberurfel, wozu, außer ber Stadt, Dberbochftatt, Sconberg, Bommerebeim, Beigfirchen, Stierftatt, Rabibad, Sarbeim und bas burch feinen Mitrastempel fo be= fannt gewordene Beddernheim gehörten. Der Stadt= und Amts= vogtei ftanden vor ber Stadt= und Amtevogt, der Stadt= und Amtofdreiber und ber Amtofdultheiß zu Dberurfel.

Oberursel, 2661 Einwohner, entsaltet eine lebhafte Gewerbsthätigkeit, besitt duch, gleichwie Kronberg, in seiner fruchtbaren Markung bedeutende Kastanienpstanzungen. Sehenswerth ist die große gothische Kirche mit ihrem weitschauenden Thurm, ihrer mächtigen Glocke und ihrem wunderlichen Wahrzeichen, der Flennels. Das ist eine weibliche Figur mit weinerlich verzogenem Gesicht, in der Mauer zur Seite der Thurmhalle. Flennen ist ein antiquirter Ausdruck für weinen. herrlich ist die Aussicht von der Gallerie des Thurms. R. Ludwig der Deutsche verschenkte das hiesige Münster zusamt dem Zehnten in dem damals noch weitläuftigen Kirchspiel an die Salvatorscapelle, das nachmalige Bartholomäusstift zu Frankfurt, was bessen Söhne Ludwig und Karl 880 und 882 bestätigten. Die Propsiei zu St. Bartholomäus trat 1297 das werthvolle Eigenthum an das Capitel ab, welches auch den Fronhof besaß. Des Stiftes Eigenthum, und somit das Präsentationsrecht zu der hiesigen evangelischen Pfarrei gelangte 1803 an die Stadt Franksurt. Bis 1561 wohnte hier der lutherische Superintendent der Grasschaft Königstein, und 1525 eröffnete der Dichter Erasmus Alberus die lateinische Schule.

"Erasmus Alberus, ein in ber geift= und weltlichen Poefie berühmter Mann, aus ber Wetterau, ober nach einiger Meinung, von Sprendlingen bey Frankfurt, ftubirte unter Luthero zu Wittenberg und anderer Orten bie Theologie und wurde von D. Carls ftabten vergeblich zu beren Wieberverlaffung angereißet. bem er an verschiedenen Orten, als zu Sann in ber Drepeichen, Sprendlingen, Gogenhain, Babenhaufen im Sanauischen zc., Prebiger gewesen und siebenmal ins Exilium verjagt worden, marb er bey dem Churfürsten Joachim zu Brandenburg Sofprediger, ferner zu Rotenburg an ber Tauber, und benn zu Magbeburg Prediger. Er war ein heftiger Feind ber Interimiften, Abiaphoriften, Gricfeliften, b. i. 3. Agricola und feines Unhanges, wurde endlich ju Guftrow im Medlenburgifden General-Superintenbent, auch Doctor Theologia, und ftarb 1553 ben 5. May zu Reu-Brandenburg. Er schrieb: Harmoniam evangelistarum; judicium de spongia Erasmi Roterodami; praecepta vitae et morum; dictionarium latino-germanicum, so mit dem novo dictionarii genere vor einerlen gehalten wird; Gefprach zwischen Gott, Abam, Eva, Abel und Cain von ber Schlangen Berführung und Gnabe Chrifti; neue Zeitungen von Rom, woher bas Morbbrennen fomme ic.; ber Bars füßer . Monche Gulenfpiegel und Alcoran; Prebigt vom Cheftanbe; dialogum wiber bas Interim, welchen, weil er fo beftig gewest, niemand bruden wollen; Bebeutung ber Beiligen = Dreyfaltigfeite = Blume; wider bas Lafter buch Dfiandri; verfehrte Lehre ber Carlftabter; von ber Rinder=Taufe; vom Bafilisten zu Magbeburg;

ingleichen vom Sahnen=Gy und Befdreibung ber Bet= terau; Predigt vom Winter-Bogel halcyon; Zefus-Budlein ober 10 gottfelige Gefprache vor bie Rinber; 49 Fabeln, meift aus Efopo; luftiges Gefprach zwischen zwen Frauen in nieberfacfifder Sprache; Genbichreiben, bag nicht nur bie gemeinen leute, fonbern auch bie vornehmen und groffen herren ihrer Ganben megen zu beftrafen; verschiedene Lieber, ale: Gin Engel icon aus Gottes Thron; Run freut euch Gottes Rinber all; Gott hat bas Evangelium; 3hr lieben Chriften freut euch nun; Dandfagen wir alle ic.; und hymnum de beneficiis Dei orbi per Mart. Lutherum collatis; ließ über bieses im Mscr. von ber Frage: Db bie Stanbe bes Reichs einem tyrannischen Rayfer wiberfteben fonnen; Syllogen narrationum omnium ἀξιομνημονεύΙων in antiquis historiae eccles. scriptoribus obviarum; Buch von ber beiligen, himmli= fchen und holdfeligen Musica; verschiedene Gpifteln an Bartm. Beiern." In bem Buche Tugend und Beisheit, 1550, wird Oberursel von Alberus besungen, und gedenkt er mit Auszeichnung ber bafigen Beine :

> Ein Newenhauer kan man finden, Der barff ein' Rheinschen überwinden; Ein Söber barff sich auch beweisen, Drumb ist bas Urseler Land zu preisen.

Auch die Urseler Reimchronik, 1724, berichtet, daß viel guter Wein aus Neuenhain und Soden dem Städtchen zugebracht werde. Das Rebengelände nimmt den südlichen Abhang des Hügels zu den Drei Linden ein, des zwischen Neuenhain und Soden gelegenen Punktes, welcher die wunderschöne Fernsicht beherrscht. Die nicht unbedeutende Buchdruckerei in Oberursel ging in den Stürmen des 30sährigen Kriegs zu Grunde. Das reiche Hospital wurde 1545 privilegirt und confirmirt und erstauste 1572 von dem Grasen von Stolberg ein Orittel des Zehnstens zu Homburg, Dornholzhausen, Kirdorf, Mittelstedten, Obereschbach und Gunzenheim für 1700 Gulden und eine jährliche Abgabe von 35 Uchtel Korn.

"Es ift biefes Städtlein Anno 1622 von den Braunschweigischen in Brand gesteckt worden. Anno 1640 wurde es von den Weymarischen erobert. Die, fünf Compagnien Reuter und Dras goner, waren gar zu sicher und hielten feine Bacht, wollte auch fein Warnen bei ihnen helfen. Darumb ber Rapferische Dbrift Wolff umb ben 22. Julii fam, fie aus bem Schlaff au wecken, der das Städtlein des Morgens früh umb drey Uhr petardiret und an vier Orten anfallen thate, der ersten zehen tobt machte, die andern alle, von ungefähr brephundert, unter benen ben zwen und zwanzig Officirer gewesen, die sich in die Dberftadt oder Burgt salvirt, mit Sab und Gut gefangen ges nommen, die gemeine Reuter untergestellet und die Officirer noch darzu auf Ranzion geset, welchen groben Fehler ihnen männiglich vor unverantwortlich angezogen, von denen allen noch etliche wenige nach Friedberg entrunnen. Bergegen gibt die Ursach des Weymarischen Unfalls zu Ursel der Irländer Carve, am 347. Blatt, da er diese Niederlag weitläufftig beschreibet, bem, weil die Weymarische mit ben Kirchengütern so übel ba gehauset baben. Anno 1645 im Monat Majo, als die Beffische, Konigsmardische und geschlagene Weymarische Urmee, unter General de Turenne, sich in heffen conjungirt und bers aus in die Wetterau gangen, haben sie auch die übrige in Maynz gelegene Frangösische Botter ju Rog und Fuß an sich gezogen, welche auf ben Tag Corporis Christi diese Stadt Ursel (woraus vorhero alles Bolf sich in andere Derter salvirt) in Brand geftedt: also bag fie gang, samt ber schönen Rirchen, eingeaschert worden, und nur zwey oder drey Häuser barum stehen blieben, darin nicht allein aller Hausrath, sondern auch viel Biebe und ein frankes bettlägeriges Weib, so nicht hat entweichen können, jämmerlich verdorben. Welchen Jammers vielleicht eine Urfach gewesen, daß ihr, der Franzosen Beschießen vorher den 23. und 24. Januarii unfruchtbarlich abgegangen, und sie noch bazu ben 25. dieses heflich barvor eingebuffet haben. In biefem jegigen Rrieg hat es auch einige Noth gelitten, bann nachdem sich bie Rapferische, so sich im vergangenen 1674. Jahr aus ber Pfalz retiriret, zwischen Franksurt und Höchst den 27. Junii wieder

gesetzet, kam ben 30. dieses eine starke Partey vor das Städtlein, und weil sie daselbst einigen Widerstand gesunden, haben sie drey Häuser in der Vorstadt in Brand gesteckt, und sind bepderseits etliche Bürger und Soldaten erleget worden. Es hat allhie ein Wasser, insgemein die Bach genannt, daran Mahl= und Papiermühlen, Kupserhämmer, Lohstamps= und Walkmühlen. In obgedachter Burg hat gewohnet einer vom Adel, des Ge= schloß. Es wird die Stadt Ursel von Königstein aus regiert."

Die von Bommersheim hatten hier ein Hubengericht. Die von Ursel, eines Wappens mit den Brendel von Homburg, werden vom 13. bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts ge= nannt. Sie trugen 1299 Güter und Zehnten in Oberursel vom Reich zu Lehen und besaßen eine Burg, die sie 1344 der Stadt Frankfurt öffneten. Gundram und Friedrich de Orsele lebten 1278, Richwin de Ursele 1322. Elisabeth von Ursel, Henns und der Anna Buches von Niederroßbach Tochter, heurathete um 1500 den Hartmann von Bellersheim.

Des Beschlechtes berühmtester Gobn, Werner von Urfel, Deutschordensritter, wird feit 28. April 1312 als Comthur gu Ragnit genannt, ben 21. Januar 1315 jum Großcomthur und folieglich, 6. Jul. 1324, jum Sochmeifter erwählt. Da haben fie, wie ein Chronist berichtet, "ihrer Gewohnheit und ihrem Brauche nach mit großer Berrlichfeit, Bierde und Geprange eine Deffe vom beiligen Beifte gefungen und zur Babl eines neuen Sodmeiftere geschritten, ba benn nach vielem Bedenfen und Er= wagen der Sandel und Versonen beschloffen worden, daß sie ben Bruder Werner von Orfeln jum Meifter erforen und auch am fechften bes Beumonds angenommen, ausgerufen und nach ihrem Brauche vor dem Sochaltare zu Marienburg in ber Schloffirche mit ihres hochmeisters Rleidung befleidet haben." Die Bahl geschah völlig einstimmig und ohne irgend einen Widerfpruch, benn Werner, aus den Rheinlanden gebürtig, wo sein Geschlecht in Maing schon seit alter Zeit blubete, war früherhin als Comthur in Ragnit mit ber Kriegsführung auf ben Zügen nach Lit= thauen befannt geworden und hatte barauf burch eine fast zehn=

jährige Bermaltung bes wichtigen Amts bes Großcomthurs sowohl die innere Landesherrschaft, als die Verhandlungen ber außern Berhältniffe bes Orbens, besonders zu den Nachbarstaaten auf genaueste fennen gelernt. Seit bes vorigen Meiftere Abmefenbeit war außer bem Landmeister er vorzüglich es gewesen, ber den Berwaltungs= und Regierungsgeschäften in Preuffen mit rühmlichem Eifer vorgestanden. Sein Charafter batte ibm längst bei seinen Ordensbrüdern allgemeine hohe Achtung erworben; man rühmte feine Weisheit und fein offenes und besonnenes Wesen; in Frommigfeit und Demuth mar er allen Mufter und Borbild, und wenn er auch nicht die feine Bilbung und die beredte Gewandtheit seines Borgangers befaß, fo wirkte er um fo mehr burch die Reinheit feiner Sitten, burch Unbeflectheit ritterlicher Ehre und durch Aufrechthaltung ftrenger Bucht und eines feufchen und reinen Wandels auf ben Beift feines Ordens und auf die Gefinnung feiner Ritterbruder ein.

Werners Regierung wurde durch anhaltende Fehden mit Litthauern und Polaken, durch Streitigkeiten mit bem Erzbischof von Riga beunruhigt. Er hatte jedoch fein Auge niemals bloß auf die Berhältniffe bes Auslandes gerichtet, fo ungemein wichtig biese zum Theil auch für ben Orben in Preuffen waren; seine unermudete Thätigfeit war ferner keineswegs nur allein auf die Kebben und Kriege mit den nachbarlichen Kürsten und Bölfern ober nur auf die neuen Erwerbungen in den Nebenländern beschränft, so bedeutend in vieler hinsicht fie für ben immer weiter fich ausdehnenden Ordensstaat auch sein mochten; vielmehr während Werner bes Ordens alte Pflicht jum Kampf gegen ben Glaubensfeind immer im Auge behielt und in Ausübung brachte, während feiner ber naben Widersacher bes Ordens ohne rachende Bestrafung beffen Rechte verlette oder beffen Gebiete beschädigte und während fein eifriges Bemuben um neue Erwerbungen und Erweiterungen bes Orbensgebiets nie ftille ftand, fie mochten gange Landschaften, einzelne Buter, einzelne Dorfer, felbft einzelne Bofe und Mühlen betreffen : wahrend aller biefer Beftrebungen nach außenhin auf die politische Wichtigkeit und Stels lung, Größe und Bedeutung des Ordens, verlor fein Geift nie

ben Sinn und die Sorge für die innere Landesordnung und Landesverwaltung in allen ihren Zweigen. - Wo es bie Aufrecht= haltung ber Freiheiten und Rechte feiner Unterthanen galt, griff feine Gerechtigfeitsliebe und feine Sorgfalt fur ihre Wohlfahrt flets mit ber entschiedenften Beharrlichfeit und mit aller Rraft burd. In einem folden Fall bestand er einen offenen Rampf mit bem Papft, als er nicht bulben wollte, bag bie Ginfamm-Ier bes Peterspfennigs im Rulmerland gefeben werben follten, und ber geftrenge Papft gab von einer Beit gur aubern nach. Richt minder regsam war bes Meisters Gifer für bie Cultur bes Aderbaus und ber Landespflege in allen ihren Theilen. neuen Stadte boben fich unter ben Begunftigungen und Frei= beiten, beren fie fich erfreuten, ichnell empor, und ein regfames und rübriges Bürgerleben entwidelte fich immer weiter fort und brangte bie alte Uncultur immer mehr in bas Dunkel ber Ber-Gelten blieb bei Werners Gorgfalt für gangenheit jurud. Landescultur eine Besitzung lange herrentos, und seine zahlreichen Bergabungen an Land und Gut beweisen hinlanglich, bag er über bem Rriegoschwert ben friedlichen Pflug nie vergag. Go wurden Preuffens Bufteneien mit jedem Jahr geringer und feine großen Wildnisse ber thätigen Sand bes Landmanns von Tag au Tag juganglicher. Weil aber unter bem gemeinen Bolf bes Landes die Beiligfeit so mancher Drte, wo die Bater im alten beibnischen Glauben zu ihren Göttern gebetet und ihre Opfer gespendet, noch feineswegs allenthalben vergeffen war, vielmehr ber beim Mangel befferer Belehrung leicht fortwuchernbe alte Irrglaube hier und ba noch manchen im Berborgenen an die alten beiligen Orte, beren Ramen felbst noch an bie alte Beit und ihren Glauben erinnerten, und zu ben alten beiligen Gichen bintrieb, fo verlieh man gern ben Befit folder Orte an beutsche Einzöglinge ober auch an solche alte Stammpreuffen, die fich vorzüglich ausgezeichnet burch Beständigfeit und feste Anhäng= lichfeit am driftlichen Glauben. So war es ber treubewährte Preuffe Stagote von Rinau, ben man um diese Zeit in den Befig ber Feldmark bes alten Beiligthums Romove in Samland feste. Um aber durch Lehre und Beispiel wohlthätig auf bas Bolf zu

wirken, trug man hier und da auch Sorge, die sittliche und geistige Bildung der Geistlichen mehr zu heben und zu fördern. Zu diesem Zweck entstanden nun auch Stistsbibliotheken, wozu vorzüglich der Bischof Johannes von Samland, ein Mann, der überhaupt für höhere Bildung vielen Sinn hatte und namentlich auch für die edlere Baukunst mit großem Eiser wirkte, ein löbliches Beispiel gab, indem er eine Bibliothek, die er für hunden Mark angekaust, dem Domstift von Samland mit der Bestimmung übermachte, daß sie niemals wieder veräußert werden, sondern für immer zur Benugung für die Stiftsherren und Geistlichen im Besig des Domstifts bleiben solle.

Je allgemeiner aber Werner von Urfel bie Pflichten seines hoben Umts umfaßte, je vielseitiger er fie im Leben auszuüben und in der Ordnung ber burgerlichen Berhaltniffe geltend gu machen ftrebte und je bober ihm überhaupt in foldem Streben bie 3bee eines mahren Meisters bes Orbens, eines leitenden Oberherrn der ganzen weitverzweigten Ordensverbrüderung und eines gebietenden Landesfürsten über so weit ausgedebnte und immer noch vergrößerte Länder und Gebiete ftand, um fo weniger fchien ihm die bestehende Ordnung ber Dinge geeignet, immer ben Mann an die Spige bes Orbens zu ftellen, welcher ber boben Wichtigkeit des Meisteramts völlig entsprechen und die 3dee bes oberften Ordensmeisters und Landesfürsten im Leben verwirklichen könne. Die alte Form der Hochmeisterwahl, wie sie einst im Morgenland unter gang andern Berhältniffen eingerichtet worden, war im Einzelnen unzweckmäßig und im Gangen gleich fam morsch und zerbrechlich geworden; die Forderungen an den Beift, an bie Eigenschaften und Tugenben eines Meifters waren burch die gewaltige Umwandlung aller Berhältniffe, in benen er zum Orden früher im Morgenland ober auch nachmals zuerft im Abendland gestanden hatte und in welche er nun zugleich als Landesfürft in Pommern, Preuffen, Rurland und Lieftand getreten war, jest natürlich ungleich bober gesteigert. Die Stellung bes Dberhaupts bes Ordens zu ben oberften Gebietigern, befonders zu den beiden Meistern in Deutschland und Lieftand war im Bangen zu unbestimmt, gleichfam nur wie burch ben Strom ber

Beit gegeben und es bedurfte auch hierin einer festern Regelung. Ueberhaupt hatte die Zeit in Betreff bes Standpunktes, wo ber Sochmeister einst gegen ben Orben gestanden und wo er jest als oberftes Saupt und weitgebietender Landesfürft fteben mußte, vieles fo ganglich verandert, bag nothwendig fo traurige Ers scheinungen hatten erfolgen muffen, wie fie in ben Tagen Gott= frieds von Sobenlobe, Siegfrieds von Feuchtwangen und Rarls von Trier jum Unbeil bes Landes und gur-Unehre bes Ordens hervorgetreten waren. hatten aber ichon diese Tage ber 3wietracht, bes Berwürfniffes und ber Spaltung im Orben binlang= liche Beweise von den verberblichen Folgen für den innern festen Berband ber gefamten Orbensverbrüberung, wie nicht minder für die Verwaltung und die Wohlfahrt des ganzen Bereichs ber Ordensbesigungen gegeben, fo ichienen folche Ereigniffe, wenn fie auch fünftig noch möglich fein follten, unter ben jegigen feineswegs überall friedlichen und freundlichen Berhältniffen ber Nachbarlande noch ungleich mehr verderblich und unheilvoll wirken Werner hatte aber fene Zeiten mit burchlebt; er hatte mit an ber Spige ber Berwaltung Preuffens gestanben; er wußte jene Zeiten von feiner Stellung aus zu wurdigen; feinem waren ihre nachtheiligen Folgen weniger entgangen als ihm und feiner fab mit reinern und frommern Wanschen für Ginigfeit und Frieden im Orden und fur bas Beil und Gedeiben feiner Lande in die Tage ber Bufunft als er: baber beschloß er, hier mit entscheibenber Rraft burch Rath und That in die Lage ber Dinge einzugreifen.

Er berief im Herbst des J. 1329 ein allgemeines Ordenscapitel und am heil. Krenzerhöhungstag, an welchem nach Ordensbrauch die Capitel gehalten wurden, erschienen auf dem
Haupthaus Marienburg der neue Deutschmeister Wolfram von
Rellenburg und der Meister von Liestand, Eberhard von Monheim, samt ihren obersten und angesehensten Gebietigern und
Rittern. Als die Versammlung eröffnet ward, gab man in der
Verathung zuerst der Betrachtung Raum, wie auch in der Verfassung des Ordens manche frühere Anordnung und Satzung für
gute und löbliche Werke in der Zeit versehrt worden sei zu

3weden ber Ungerechtigfeit, woraus viel Unbeil und Berberben für Seele und weltliches But entstanden; man fand biefe Erfahrung auch anwendbar auf die Art ber Hochmeisterwahl. weil nun Werner von Urfel von ber Ueberzeugung ausging, daß ber hochmeifter gleichsam das vollendete Bild aller bem Ordensritter geziemenden Tugenden und aller ihm obliegenden Pflichten fein und bag er ftete rein und ohne Dafel, ftete wohlwollend und immer boch auch ftreng gerecht als bes Orbens Haupt dastehen muffe, so schien es ihm nothwendig, bag vor allem ichon in ber Bahl bes Meifters alle perfonliche Rudficht, alle Gunft, Liebe, Freundschaft und Bermandtschaft aus ben Mugen gefett und ftete nur bes Orbens Ehre, Rugen, Gebeiben und Redlichkeit als die wichtigsten und höchsten Ziele betrachtet werden mußten; es ichien ibm ferner nothwendig, im voraus auf gewisse Anordnungen zu benten, bag bie Regierung eines Meisters zu jeder Zeit als unbescholten, tadellos und gerecht vor Gott, dem Orden und der gangen Welt befunden werde, bamit er felbst um fo mehr alle unter ihm stehenben Glieber in ihren Fehlern mit Gerechtigfeit zur Befferung leiten fonne. wurden feste Bestimmungen entworfen, wie es in ber 3wischenzeit von eines Meisters Tobe bis zur einhelligen Wahl eines andern mit der Regentschaft im Orden gehalten, was bei zwiespaltiger Wahl eines neuen Meisters vorgenommen werden solle. Ferner wurden die Strafen bestimmt theils fur einen Orbends bruder, der sich in das hochmeisterliche Umt auf ungeseglichem Wege einzubrängen suche, theils für biejenigen Ordensritter, die ihn dabei unterstüßen wurden. Man entwarf die bei Beräußerung der Ordensbesitzungen für den hochmeister nöthigen Beschränfungen und überließ nur die Berleihung ber angeftorbenen Leben in Preuffen felbft feiner eignen freien Berfügung unter Beirath feiner Gebietiger. Man gab ferner ein bestimmtes Gefet über die Art, wie der Sochmeister in Bestrafung eines Ordensbruders bei einem größern ober geringern Berbrechen gu verfahren habe und welcher Weg einzuschlagen sei, wenn bet Meifter fich in Vollziehung der Strafe nach Bestimmung bes Ordenscapitele aus irgend einer Urfache zu nachsichtig oder faumfelig zeigen werbe. Es wurde außerbem eine Anordnung über ben Fall entworfen, wenn ein Sochmeifter leichtfertig feinen Meiftereib ober fein andern Fürften und ganben gegebenes eib. liches Berfprechen brechen und ben Orben badurch mit Schimpf und Schmach beladen werbe, sowie über bie Strafe gegen folche Ordensritter, die dem Deifter ju einem folden Berbrechen irgend beirathlich ober behülflich gewesen feien. Ueber ben Charafter und Beift ber Landesregierung ward folgende Bestimmung aufgestellt: "Wenn ein Sochmeifter aus Unwiffenheit ober irgenb einer Berfaumnig bie Bruber unferes Orbens ober bas land Preuffen fo mild und läffig regierte, bag ber Gigenwille über= band nehmen wurde, warans bem Orden Schaben entfteben fonnte, ober auch wenn er fo bart regierte, bag auch bieraus Berderben entfteben wurde und beiderlei Arten ber Regierung ohne Rath ber Gebietiger erfolgten, fo follen bie Gebietiger bes . Landes Preuffen bafur forgen, mit hinzuziehung bes Capitels bei bem Meifter zu bewirfen , daß folche Beichlichfeit gehartet und bie ju große Barte gemilbert werbe nach geziemenden Umftanden und wie es fich in jeder Sache gebure." Endlich murben auch mehre Punfte über bes Sochmeisters Stellung jum Deutschmeifter fest bestimmt, welcher lettere in allen Fallen, wo jener von feinen Pflichten abwich ober in irgend einer Sandlung fich tabelnewerth zeigte, eine febr bedeutenbe Bewalt über ben Sochmeister in bie Sand erhielt.

Unter solchen Ereignissen nahete nun der Herbst des vershängnisvollen Jahres. Es war nach dem schweren Sturm wieder Ruhe ins Land zurückgesehrt, und Werner von Ursel, der wohlsgesinnte Meister, hegte in solchem Frieden gewiß noch manchen löblichen Plan für des Landes Wohlfahrt und für das heil und den Ruhm des Ordens. Bor allem war es immer schon sein Streben gewesen, unter den Ordensgliedern sittliche Reinheit, Ehrbarkeit des Wandels, sowie durch Strenge in den Gelübden und durch Gehorsam gegen Regel und Gesetz den alten guten Namen der ritterlichen Verbrüderung vor der Welt aufrecht zu erhalten, um so mehr auch das Laster, die Leidenschaft und die Lust der Welt, wo sie wuchernd herrschten — und sie herrschten

mit ungezügelter Gewalt schon in manches Nitters Bruft — mit allem Nachbrud und aller Strenge zu vertilgen, benn Werner erfannte bie Wahrheit bes Spruchs an ber Spige bes Gefets buche: "Wo man eins der Gelübbe des Ordens zerbricht, so sind wohl die Regeln alle gerbrochen." Darum hatte er schon vor einigen Jahren manche beilfame Gefege und Gebote theils erneuert, theils neu entworfen, und wie er felbft untabelhaft und unbescholten in feinem Wandel, ftreng in feinen Sitten, gewiffenhaft in ber Erfüllung feiner Pflichten, unerschütterlich in feinen Vorfäßen für bas Gute und Rechte und wahrhaft und gottergeben in feinen Gefinnungen war, fo galt es ihm fur bas bochfte Biel, biefen reinen und pflichtstrengen Beift und biefen rechtschaffenen und achtfrommen Wandel auch zum Sauptgeprage des Charafters feines gangen Orbens zu machen. Allein biefes Biel blieb unerreicht, denn nur zu früh fand ber eble Meifter im Widerftreben gegen bas Lafter und bie Leibenfchaft, bie ichon bier und ba machtig in bem Orden aufwuchsen, seinen traurigen Untergang.

Es geschah im Anfang bes Jahres 1330, als ein Orbend: ritter aus einem nahen Convent, Johann von Endorf genannt, Sachse von Geburt, ein Mensch, der schon aus unlautern Absichten in ben Orben getreten und wegen feines unsittlichen Lebens oft vom Meister schon getadelt und gestraft worden war und beshalb ichon längst beimlichen Groll gegen diefen im Bufen nährte, vor bem Sochmeifter mit ber Bitte erichien, ibm gu er lauben, daß er an dem damaligen Rriegszug gegen bie Litthauer Theil nehmen burfe. Der Meister, bem bieser Ritter schon mehrmals Gesuche solcher Art vorgelegt, wies ihn, weil er fab, baß er im Kriegsgetummel fich nur ber ftrengern Bucht und Aufs ficht zu entziehen fuche, mit ber Erflärung gurud: "Es fei für ihn kein Rog mehr vorhanden; auch sei es für ihn noch viel zu fruh, gegen ben Feind giebend bem Tob entgegen zu geben; er muffe zuvor von seinem wuften und unordentlichen Leben abs laffen; die Geele, welche einem folden Rampf entgegentrete, muffe zuvor ernfte Bufe thun und fich üben in Tugenden, guten Sitten und rühmlichen Werken." Der Abgewiesene wandte fic jest an feine Freunde in ber Mark, und nachdem er burch diese

zwei gute Pferbe zur Kriegsfahrt zugefandt erhalten, wagte er es abermals, feine Bitte bei bem Meifter zu erneuern, ohne von feinem Conventsoberften Erlaubnig zu haben, fich nach Marien= burg zu begeben. Beil aber Werner erft vor einigen Jahren in bem Generalcapitel bas Gefet gegeben : "Auch foll fein Ritter= bruder Pfennige behalten, Pferde ober andere Dinge ju faufen, benn wer fie bat, ber foll fie feinem Oberften aufgeben, ber ibm Pferde foll beforgen," und weil es überhaupt geseglich bem Soch= meifter frei ftand, einem Orbensbruber feine Pferbe und Baffen entnehmen und einem andern übergeben zu laffen, indem fein Orbensritter folde als fein Eigenthum betrachten burfte, fo wurden auf des Deifters Gebeiß bem ungehorsamen Ordensbruber bie beiben Roffe weggenommen. Bergebens fuchte biefer burch bie Fürbitte einiger Ritter vom Sochmeifter feine Roffe und bie Erlaubniß zur Theilnahme am Rriegszug zu erhalten, Werner blieb unerbittlich bei feiner Beigerung.

Da begab fich Johann von Endorf von Wuth und Rache entbrannt vom Orbenshaus beimlich in die Stadt Marienburg und faufte bei einem Rramer ein großes Deffer ber Urt, wo= mit man Fische zu reißen pflegte. Da er es weggebend bem Mermel einftedte, rief ibm ber Kramer nach : "Wollt 3hr bie Scheibe nicht auch mit Guch nehmen ?" - "Rein," entgegnete ber Ritter, "aber ich werde bem Meffer bie fostbarfte Scheibe fuchen, bie in gang Preuffen gu finden ift." Go eilte ber Rachfüchtige auf Morb und Blut sinnend in die hofburg gurud. Es war am Festag ber beil. Glisabeth, am 19. Nov. gur Abendzeit, als er ben Burghof entlang gebend an ber Erleuchtung ber bochmeisterlichen hauscapelle in bes Meisters Wohngebäude be= merfte, daß ber Meifter bort einsam zur Besperzeit feine Undacht verrichte. Diese Beit ichien ihm gunftig zu feiner verruchten That, denn des Sauses übrige Bruder waren eben insgesamt in ber Hauptfirche auf ber obern Burg zur Besper versammelt, und felbst bes Meistere Dienerschaft jog sich, wenn er zum Gebet ging, von ihm mehr zurud. So gelang es bem rachefüchtigen Ritter leicht, fich unbemerkt bis in die Borhalle der Capelle binaufzuschleichen, wo er an der Thur verstadt im Dunfeln

lauerte. Als nun der Meifter fein Gebet geendigt und burd bie Borhalle in fein gegenüberliegendes Wohngemach jurudfehren wollte, fturgte ploglich ber Morber auf ihn ein und rannte ibm bas Meffer in die Bruft mit ben Worten: "Nimm mir mehr bas Meine!" Der Meifter fant zu Boben und ftohnte ihm bie Worte ju: "Das vergebe Dir Jesus Chrift!" Da gudte ber Unmensch ben Morbstahl noch einmal, fließ ihn bem Deifter noch tiefer in das Herz und ergriff alsbald bie Flucht, von einem bellenben Sündlein bes Meisters verfolgt. Go fand zuerft ber Notar Johannes Beig, ber feinem herrn in deffen Gemach ju einem Gefchäft hatte folgen wollen, ju feinem Entfegen ben Meister röchelnd in seinem Blut vor ber Thur ber Capelle liegen. Unter Angstgeschrei um Gulfe sucht er ibn aufzurichten; die Dienerschaft, die fonft ihren Berrn überallbin begleitete, fturgt gitternd berbei: alles bebt vor Schreden und Entfegen. Bahrend man bemüht ift, ben fterbenden Meifter in fein nabes Wohngemach zu bringen, verfolgt fogleich ein Theil ber Diener ben entsprungenen Mörder, und es gelingt, ihn bald zu ergreifen. Er laugnete bie That nicht, und felbft fein blutbefpristes Rleib verrieth fogleich fein schauberhaftes Berbrechen. Man warf ibn gefesselt in ben Rerfer. Unterbessen waren vom obern Sause auf bie ichreckenvolle Rachricht ber Großcomthur Dito von Bonds dorf, der Tregler Konrad Kesselhut, des Meisters Compane, Beinrich von Bartenftein und Beinrich von Swerfteten, und alle übrigen Brüder bes Sauses berbeigeeilt. Raum aber vermochte es ber ungludliche Meifter noch, bie nöthigen Verordnungen ben Gebietigern mit wenigen Worten anzudeuten, und nachdem er in frommer und gottergebener Besinnung noch einmal Berzeihung für seinen Mörder ausgesprochen, gab er nach einer Stunde in ben Armen feines getreuen Capellans und Beichtigers Beinrich fein Leben auf.



## Uebersicht des Inhalts.

| Seuc.                                          | Sette.                                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Die reformirte Linie bes Hauses                | Des Fürsten Berbienfte um bie           |
| Naffan-Siegen 1—106                            | Stadt Cleve 75                          |
| Fürst Johann Moriz 1—84                        | Stadt Eleve                             |
| Erster Feldung 2                               | Muiden durch Ernst Moriz gevettet 77    |
| Der Hollander Fortschritte in                  | Der Fürft bei Senef, Rüdfehr            |
| Brasilien 2-4                                  | nach Cleve 80                           |
| Johann Moriz wird General-Ca-                  | Lette Lebenstage, Absterben, Testa=     |
| pitain und Admiral für Brasilien 4             | ment                                    |
| Landung au dem Recif 5                         | Fürst Adolf zu Rassau-Schaumburg 85     |
| Erste Gesechte mit den Portugiesen 5-6         | Fürst Wilhelm 94                        |
| Des Fürsten Anordnungen für das                | Die Linie in Habamar 95—98              |
| Gedeihen ber Colonie 6—8                       | Graf Ernst Kasimir                      |
| Vorbereitungen für den Angriff                 | Erheurathet Spiegelberg . 102—106       |
| auf Bahia 9                                    | Fällt vor Roermonde 106                 |
| Die Belagerung wird aufgehoven 10              | Die Linie in Diez, Wilhelm I            |
| Auf des Fürsten Borfchlag wird                 | Rönig von Holland 106—288               |
| der Handel mit der Colonie frei=               | Die Statthalterschaft angeseindet,      |
| gegeben 13-15                                  | bann ihre Aufhebung beschloffen         |
| Ankunft ber portugiefischen Flotte,            | 108—109                                 |
| gefährliche Lage der Colonie . 21              | Gesecht vom 9. Mai 1787 109—111         |
| Bergebliche Anstrengungen ber Por-             | Die Erbstatthalterin wird auf der       |
| tugiesen                                       | Reise angehalten 111                    |
| Der von Johann Moriz einbern=                  | Krieg mit Preuffen 111                  |
| sene Landtag 23                                | Nestauration der Statthalterschaft 112  |
| Er verlangt feine Entlassung 24-25             | Krieg mit Frankreich 113-114            |
| Grobering von Maranham 25                      | Gesecht bei Warwyt 115—117              |
| Der Directoren ber Compagnie                   | Sieg bei Viffeghem 118                  |
| Ungufriedenheit 25                             | Aufgeben ber Nieberlande 120            |
| Aufblühen ber Colonie 27                       | Holland burch bie Franzosen er=         |
| Des Generalcapitains vielfache An-             | obert                                   |
| lagen 27                                       | Wilhelm V wendet sich nach England 123  |
| Die Morizstadt 28—29                           | lleberläßt dem Sobn die famt:           |
| Boavista 30                                    | lichen Entschädigungslande 125          |
| Des Statthalters wissenschaftliche             | Das Fürstenthum Fulba . 125—129         |
| Beschäftigungen 31—33                          | Corvey                                  |
| Er legt bie Statthalterschaft nie=             | Des Prinzen Wilhelm Herrscher=          |
| ber 35—36                                      | talent 129—131                          |
| Seine Rathschläge für die Zukunft              | Besitnahme von Fulba 131                |
| ber Colonie 36—42                              | Die neue Organisation 133-138           |
| der Colonie 36—42<br>Müdsehr nach Europa 42—44 | Des Prinzen Großmuth für Diet=          |
| Johann Moriz wird Statthalter                  | firchen und Weingarten . 140-141        |
| für Cleve, Mark 2c 46                          | Pring Wilhelm tritt die Regierung       |
| Wirdheermeister zu Connenburg 48-52            | ber Stammlande an 141                   |
| Sein Berbienst um bas Meister=                 | Gefahren von Frankreich ber 141—143     |
| thum 53-56                                     | Des Fürsten Standhaftigfeit in          |
| Johann Moriz, Brandenburgischer                | Betreff der ihm gemachten Zu-           |
| Legatus primarius für bie                      | muthungen 143                           |
| Kaiserwahl 61-63                               | Occupation von famtlichen Ora=          |
| Seine Gesandtschaft bei bem eng=               | nischen Landen 144-145                  |
| lischen Hef 64—65                              | Der Hollander Sehnen nach ber           |
| Wird Feldmarschall und Oberbefehls-            | Rüdfehr des Erbstatthalters 147—149     |
| haber für ben Krieg ber Republif               | Die Säupter ber patriotifden Partei 149 |
| mit dem Bischof von Münster 69—73              | Unfang der Erhebung 150—151             |
| mit cent Origin cont settifice 05-15           | andmid are ordering 100-101             |

| · eath                                 | C 44                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Milhelm VI Joudet hai Schomminger 150  | Geit                                  |
| WilhelmVI landet bei Scheveningen 152  | Chassé zum Gouverneur in Ant=         |
| Er wird als souverainer Fürst ber      | werpen ernannt                        |
| Riederlande ausgerufen 153             | Feindliche Stimmung in Antwerpen 22   |
| Austreibung der Franzosen 154          | Die Truppen ziehen sich in die        |
| Der Pariser Frieden; Belgien wird      | Stadt zurück                          |
| an Oranien gegeben 154—155             | Antwerpen von den Insurgenten         |
| Das Rönigreich der Nicderlande 156-161 | genommen 230. 243<br>Das Bombardement |
| Abtretung ber Oranischen Erblande 157  | Das Bombarbement                      |
|                                        | Unthätigfeit ber heiligen Miliang 23% |
| Streitfrage um ben Cultus unb          | Des Prinzen von Oranien Procla=       |
| bie Schule 162—173                     | mation vom 16. Oct. 1830 . 238        |
| Bijchof Broglio von Gent 173-176.179   |                                       |
| Entschiedener Gegensatz ber südlichen  | Capitulation von Gent 240             |
| zu den nördlichen Provinzen . 180      | Des Königs Anstalten zum Wiber=       |
| Des Handels Aufblühen . 182—184        | stand, Begeisterung der Hollander 245 |
| Die französische Sprache 184           | Nationalcongreß in Bruffel 248        |
| De Potter 185—186. 189. 199            | Er spricht die Unabhängigkeit von     |
| Groen van Prinsteren 186               | Belgien aus 251                       |
| Cuttalingen Manneines Milmore          | Prinz Leopold von Sachsen-Coburg      |
| Entlassungen, allgemeines Mißver-      | zum König erwählt 254—256             |
| gungen in den sübl. Provinzen 188      | Allgemeiner Waffenruf in Holland 257  |
| Mächtiger Einfluß der Ereignisse       | Starfe ber Armee 258                  |
| in Paris 189                           | Der Pring von Dranien übernimmt       |
| Montag Fenerwerk, Dieustag Illu=       | bas Commando ber Armee 260            |
| mination, Mittwody Revolution! 190     | Beginn bes Feldzugs 260-261           |
| Anjang ber Bewegung 190-192            | Gescht bei Beeringen 263              |
|                                        |                                       |
| Das Beispiel von Brüssel aller         | Eine französische Armee an ber        |
| Orten besolgt                          | Grenze                                |
| Gine Quafi-Regentschaft . 194—195      | Tressen ver Passett 266—261           |
| Deputation an den König 196            | Der Holländer Marsch gegen            |
| Die beiben Prinzen vor Bruffel . 196   | Löwen, Einzug 268-275                 |
| Thätigkeit und Fortschritte der        | Einstellung der Teindieligkeiten      |
| patriotischen Union 197                | Dindzing                              |
| Pring Friedrich zu Brüffel 198         | Eine französische Armee vor ber       |
| Starker Zuzug aus Frankreich . 199     | Citabelle von Antwerpen 280           |
| Auftauchen der Idee einer Tren-        | Capitulation der Citadelle 282        |
| ming von Holland 199                   | Eines Hollanders Betrachtungen        |
| Der Pring und die Truppen ver-         | über ben König 284-287                |
| laffen Bruffel 200                     | Der König legt die Krone nieber,      |
| Abjall der Truppen                     | will fortan Graf von Rassau           |
| Der Sicherheit=, vielmehr Regie=       | hainen Staf von Rayan                 |
|                                        | beißen                                |
| rungsausschuß                          | Gente perfontiagien                   |
| Die südlichen Deputirten erscheinen    | Rinber                                |
| gum lettenmal im Saag in ber           | erviajaji                             |
| Versammlung ber Generalstaaten 203     | Die Grafen von Dultremont 289—293     |
| Der Hollander Enthusiasmus für         | Karl Nicolaus Alexander von Oultre-   |
| ihren König 203                        | mont, Fürstbischof zu Lüttich         |
| Des Surlet be Chokier versöhnende      | 289—292                               |
| Borjdsläge                             | Die Gräfin von Nassau : 292—293       |
| Unsicherheit der im Haag gepfloge=     | Wiesbaben, eine römische Colonic 293  |
| nen Berathungen 212                    | Das bafige Römercastell . 293-309     |
| Des Prinzen Friedrich Angriff auf      | Diplom eines römischen Solbaten       |
| Brüssel 212                            | 309-310                               |
| Ratroarahe Romanus has Turbian 990     | Glanz von Mattiacum 312               |
| Metrograde Bewegung der Truppen 220    | Die beliege Geientreete 240 242       |
| Stellung und Stärke der Armee 221      | Die basigen Seisenkugeln . 312—313    |
| Successiver Fall ber Festungen . 222   | Die Tochter ber Republik mit 12       |
| Wichr und mehr sich ausdehnende        | Perruden ausgestattet . 313—319       |
| Descrition 991                         | Va Wallation be Get Garagan 242 219   |

| Seite.                               | Seite.                                   |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Zweisel um bie berüchtigte Ar-       | Von R. Lubwig IV belagert 374—376        |
| moire de fer 316                     | Die Löwengesellschaft 376—377            |
| Mömische Juschriften zu Wies-        | Ricolaus von Wiesbaben, Fürst=           |
| baden                                | bischof zu Speier 377—378                |
| Ucberbleibsel aus ber alemannischen  | Drangfale ber Stadt in ber Dlain=        |
| und frankischen Periode 322-224      | zer Stiftsfehbe 378-379                  |
| Der Königsundergau 324—325           | Sie wird von Graf Otto von               |
| Wieshahan austin ragio 996           |                                          |
| Wickbaben, curtis regia 326          | Solms eingenommen 379                    |
| Illrich von Cosheim 327              | Eines Rochs Fehbebrief 379               |
| Kaiser Heinrich IV 328—330           | Der Stadt Leiden im 30jährigen           |
| Otto I und einige seiner Rachfolger  | Rrieg                                    |
| weilen zu Wiesbaben. 330             | Stadt und Herrschaft an Kurmaing         |
| Auch Balduin II, der lateinische     | verliehen                                |
| Kaiser von Constantinopel 330-337    | Des Fürsten Georg August Be-             |
| Er verkauft bie kostbarsten Reli=    | mühungen für die Aufnahme                |
| quien an Ludwig IX von Frank=        | ber Stadt 398—399                        |
| reid)                                | Benators, Trillers und Schencks          |
| Wird aus Constantinopel vertries     | Gebichte ber Stadt zu Ghren 399—406      |
| ben und stirbt                       | Die Burg 406-407                         |
| Seine Rachkommenschaft 340           | Die Burg 406—407<br>Die alte Pfarrfirche |
| Das Baus Courtenap, infonderheit     | Das Hospital 414-415. 443-445            |
| bie Linie von la Ferté-Loupière,     | Das Rathhaus 416—417                     |
| Dic Princes de Courtenay 341-355     | Der Stadt Wappen, bas Scheffen:          |
|                                      | acridit 418-425                          |
| Prinz Ludwig Karl von Cour-          | gericht                                  |
| tenan                                | Musican ben Denistinanan 198 194         |
| Cartouches nächtlicher Besuch bei    | Unfang der Verschönerungen 428—431       |
| der Prinzessin von Beauffre-         | Zunahme ber Bevölkerung und ber          |
| mont, geborne Courtenay 346—349      | Rurgäste 431                             |
| Conderbare Stellung der Cour=        | Der Kursaal                              |
| tenan zu bem königlichen Saufe       | Die Hallen neben dem Kurfaal . 434       |
| und zu den Parlamenten 349           | Das Palais                               |
| Karl Roger Prinz von Courtenan       | Das Palais Pauline 435-436               |
| und bas von dem Vater mit            | Das Ministerialgebäude 436               |
| ihm angestellte Experiment 349—352   | Das Schlößchen und die darin             |
| Die Courtenay in England 347. 355    | untergebrachten Sammlungen . 437         |
| Des Hauses vormaliger Besit 358-359  | Die neue evangelische Kirche 439         |
| Bilbelm, 10ter Graf von Devon,       | Die katholische Kirche 439—443           |
| heurathet des R. Eduard IV           | Der Friedhof 445                         |
| Techter Katharina 359-360            | Das Theater 447—448                      |
| Heinrich, 11ter Graf von Devon,      | Der Schütenhof 448                       |
| ftirbt auf bem Blutgerüft 360-361    | Das Stadtbad 449                         |
| Eduard Graf von Devon wird von       | Abliche Geschlechter 449                 |
| ber Königin Maria aus bem            | Das ritterliche Geschlecht von           |
|                                      | Wiesbaden                                |
| Tower entlassen 361                  | Die warmen Quellen 450—453. 456          |
| Hat Aussicht, die Königin zu heu-    |                                          |
| rathen                               | Das Trinkwasser                          |
| Seine note auffnorung 362            | Die von Schend angeführten vier          |
| Betheiligt sich bei ben Umtrieben    | Raturseltenheiten 453—456                |
| gegen die Königin 363—368            | Gaft= und Badehäuser 456—460             |
| Wird verhaftet und auf Reisen        | Der Kochbrunnen als Trinkquelle 461      |
| geschickt                            | Des Seisenbläsers Beschreibung von       |
| Stirbt zu Padua, Grabschrift 369—370 | bem Trinken 461-462                      |
| R. Friedrich IV zu Wiesbaden . 370   | Deffen Urtheil überWiesbaben 462—464     |
| Gegen ben Borwurf bes Geizes         | Vorzüge bes hiefigen Aufenthalts         |
| gerechtsertigt 370-372               |                                          |
| Berftörung von Wiesbaben burch       | Die Wiesbadner                           |
| die Epstein 373                      | Speiseaustalten                          |
|                                      |                                          |

| Trauriges Schicksal einer Nase . 470<br>Veransiaungen, nach Ebbardt 470—474 | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trauriges Schicksal einer Rase . 470                                        | Heren Societ School Sch |
| Vergnügungen, nach Ebhardt 470—474                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bierstatt 475-476                                                           | Die Kirche 543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Warte, von Warten überhaupt 476                                         | Die Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erbenheim 477                                                               | Balast Bolongaro 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Erbenheim                                                                   | Palast Bolongaro 545—550<br>Bolongaro, Nisbect 545—550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1184 478. 480—483                                                           | Marrheim, die Marrburg 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Der Königsstuhl 479                                                         | Sofheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der Königsstuhl 479<br>Hof Mechtilshausen                                   | Die Canelle auf ber Sahe 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Der Fürstentag von 1188, ber                                                | Die Capelle auf ber Höhe 553<br>Die Römerstadt 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Preusua 483_485                                                             | Rarahadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Caffel his Toffuns                                                          | Lorsbach 554<br>Haufen vor ber Sonne, Solicinium 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kreuzzug                                                                    | Wäuster Ginkedi 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Barane nau Manthellier 486                                              | Münster, Gimbach 555 Soben und seine Quellen . 555—568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Den Grifte den man Manthallian                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der Erbtochter von Montpellier                                              | Sulzbach, Keltheim, Hornau 568—572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Heurath mit Peter II von Aragon 486                                         | Gagerns Grab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unschuldige, gegen ben König zur                                            | Seine Schöpfungen, bas Königreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Amwendung gebrachte Lift 487—492                                            | ber Nieberlande, bas Herzogthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ein anderer Bericht von dem Bergang,                                        | Nassau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| in Limosinischer Sprache 492—495                                            | Epstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mömische Ruinen 503—505                                                     | Die Eppensteiner in Karnthen 573—580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Castel für das Erzstift Mainz er=                                           | Die Burg Epstein, die Rirche 585-588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| worken 506—507                                                              | Die Herren von Epstein am Tau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| worben                                                                      | nus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Preimalige Zerstorung im Laufe                                              | Die kunt Erzbilchofe ang dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| des Revolutionsfriegs 510 Der h. Kilian 510—512                             | Saule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Der h. Killan                                                               | nus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Martung von Kostheim, Wein=                                             | Deraitionig, oer große Geloverg 662—660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| wachs                                                                       | Die Königin Brunehilbe . 666—670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sodyheim                                                                    | Die Grafen von Nüringen 671—672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die h. Bilhilbis 512—518                                                    | Die herren von Falkenstein 672-718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Der Ort wird bes Domcapitels                                                | Reifenberg und Rrangberg 718-722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eigenthum 519                                                               | Wie Walvott von Ballenheim 723—734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Misbeds Schilberung ber Lage 520—521                                        | Sattstein 734—736. 744—746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Blume von Hochheim, fleur de                                                | Marquard von Sattstein, Fürst=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Halherin                                                                    | bischof von Speier 736—744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Byrons Zeilen über Hochheim 521—522                                         | Kronberg und seine herren 746-778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wider, Massenheim, Delkenheim, Wal=                                         | Walter von Kronberg, Deutsch=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Iau, Nordenstatt und Igstatt 522—528                                        | meister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Flersheim 528—530                                                           | Hartmuth X, Belagerung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Das Schultheißenamt, die Siedel-                                            | Aronberg 751—758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| höse                                                                        | Johann Schweicarb von Kronberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gesecht mit General Houdhard . 532                                          | Kurfürst von Mainz 755—775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ocriftel 532—533. 539                                                       | Heutige Beschaffenheit von Kron=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Runo von Scharfenstein . 532-533                                            | berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Weilbach                                                                    | Der Frankfurter Niederlage 779—781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Der Schweselbrunnen 533                                                     | Der Kronberger Obstbau . 783—785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hattersheim 535                                                             | Pfarrer Christ 785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hattersheim                                                                 | Cronthal, Eschborn 786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Er wird als Gefangner behandelt 539                                         | Dberurfel 7.87—800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Flucht aus Paris, Abenteuer zu                                              | Pfarrer Christ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hattersheim 539                                                             | Die von utjet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die Criftelbach 539—540                                                     | Werner von Ursel, Deutschens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Criftel 540-541                                                             | Hermeister 791-800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |







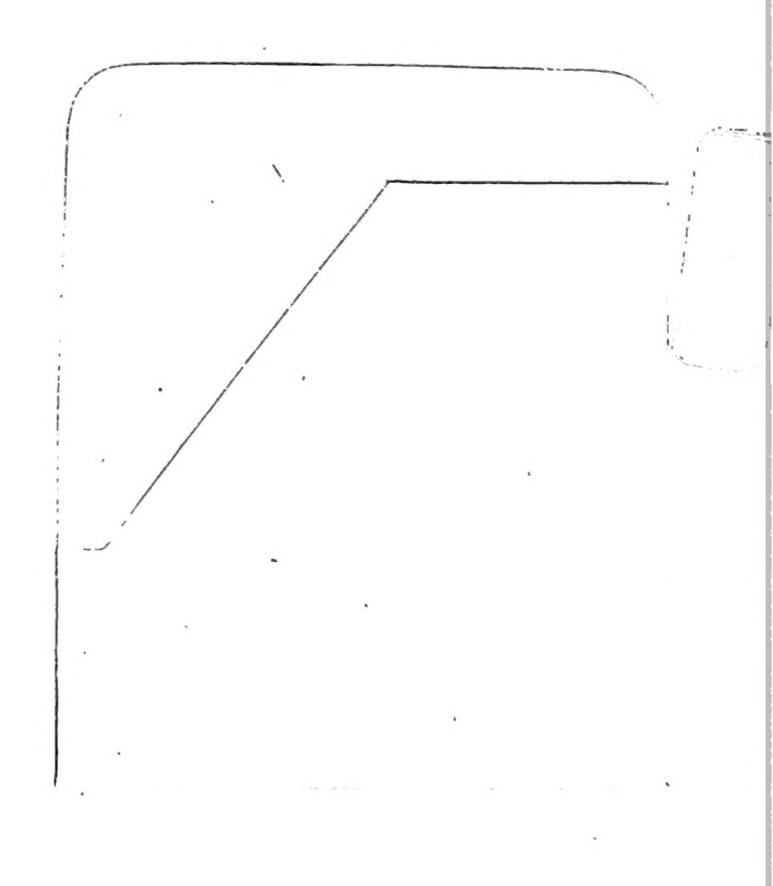



